# GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 891.05/Z.D.M.G. ACC. No. 25850

D.G.A. 29. GIPN—S1—2D. G. Arch. N. D./57.—25-9-58—1,00,000





# Zeitschrift

der

# Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

von den Geschäftsführern,

Dr. Müller, Dr. Schlottmann, in Leipzig Dr. Ffeischer, Dr. Loth.

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. Otto Loth.

25850

Drei und dreissigster Band.

891.05 Z.D.M.G.

ARCHA!

New Dolla

Mit 6 Tafelu.



Leipzig 1879

in Commission bei F. A. Brockhaus.

CENTRAL ARCH VEOLOGICAN
LIBRARY, NEW DELMI.
Ace. No. 2585.0
Date. 20.2.57
Call No. 891.05/Z.D.M.G.

# Inhalt

| des drei und dreissigsten Bandes der Zeitschrift der Deutschen             |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Morgenländischen Gesellschaft.                                             |
|                                                                            |
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G.                              |
| Protokollarischer Bericht über die Generalversammlung zu Gera . III        |
| Extract aus der Rechnung über Einmahme und Ausgabe bei der Kasse           |
| der D. M. G. 1877                                                          |
| Personahachrichten . XIV XXIII XXXI                                        |
| Verzeichniss der für die Bibliothek eingegang Schriften u. s. w. XV. XXIV  |
| Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der D. M. G. XXXIV               |
| Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit           |
| der D. M. G. in Schriftenmastansch stehn XLV                               |
| Vermichniss der auf Kosten der D. M. G. veröffentlichten Werke XLVI        |
|                                                                            |
| Das Indogermanische Pronomen. Von A. F. Pott                               |
| Zur Pehlevi-Münskunds. Von A. D. Mordtmass 52                              |
| Ueber franische Ortsusmen auf kert und aufra Eudungen: Von Th. Nöldeke 143 |
| Zwei Völker Vordernsiens. Von Th. Nöleleke                                 |
| Rigy X, 85. Die Vormählung des Soms und der Shryk. Von J. Ehni. 166        |
| Lieber die Malirayani Samhita, the Alter, the Verhaliniss an den ver-      |
| wandlen Çakha's, thre sprachtiche und historische Bedeutung. Von           |
| L. Schroeder                                                               |
| Die Lücken in Gawaliki's Ma'arrab. Von W. Spitte 208                       |
| Die maltsuische Mundart. Von C. Sandreenki. II                             |
| Zu Blyveds 5, 2, 1—6. Ven A, Hillebrandt 248                               |
| Zar aemitischen Engraphik. Von K. Schlottmusm. VI. VII. 252                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Side       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Huwicazmi's Auszig aus der Geographie des Ptolemakes. Von W. Spitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25         |
| Schem hummephorasch odor Aakara, der ausdrücklich, dautilich aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| gesprochene Gottesname Juvh. Von J. Fürst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 997        |
| Aus einem Briefe des Herra Prof. H. L. Struck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 301        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ACTIVITY OF THE PROPERTY OF TH |            |
| Berichtigung Van M. Wolff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.34       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Heinrich Blochmann t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00       |
| EAST NOTE OF THE PARTY OF THE P |            |
| Die Werthbezeichnungen auf muhammedanischen Münzen. Von Stiekel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| und von Tiesenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341        |
| Die Sprache der Turkemanen und der Diwan Machdamkulfa. Vem $H_{\ast}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Vaimbery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 387        |
| Dhanapála's Risbahhapañcácika. Mit Anhang: Die Jaina-Hambahrifton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| der K. Bibliothek au Berlin. Von J. Klutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 445        |
| Life himjarischen Inschriften im Tschinill Klöschk. Von J. H. Morali-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| William .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.84       |
| Adur Gushasp. Van F. Spiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 496        |
| Bezeichnung der Furben Blan und Grün im chinesischen Alterthum. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| V. von Strause und Torney                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 502        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| His menschliche Lebendauer und der Alex A. M. W. C. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | V 100 1111 |
| Die menschliche Lebemilauer und das Alter des Moses. Von E. Nestle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000        |
| Ueher eine pehlevisch-arabische Milmas Von C. Salemeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511        |
| Berichtigung Von Fleischer ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 612        |
| Zu Bischtlingk's Indischen Sprüchen (2). Von H. Uhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Ostindische Kuste in der Gegenwart. Von E. Schloginticeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D40        |
| Jugend and Strassenpossie in Kairo. Von I. Goldziher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 008        |
| Dio Apsaras mach dem Mahabharata. Von A. Holtzmeins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ont        |
| Nikir Chuaran's Rücanhinama (روشنائي نامح) odor Buch der Erleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -          |
| Vom H Lyk2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 645        |
| Ein melkitischer Hymnus an die Jungirau Maria Von F. Baethgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 066        |
| Dist Tesseeduckie Muhachantat, 201 - 12 (2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 672        |
| Electric Wests When the small by The Table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Unber eine Handschrift des Mufassal. Ven A. Socia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 679        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|                                                                                                                                                                                                  | Sem                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Zar Pehlewi-Sprache und Münzkande. Von Th. Nöldeke                                                                                                                                               |                                                   |
| Listo der ladischen Handschriften im Besitzs des Prof. H. Jacobi in                                                                                                                              |                                                   |
| Mimter i W.                                                                                                                                                                                      | 693                                               |
| Verba 77 and 77. You A. Müller                                                                                                                                                                   | 698                                               |
| Ans einem Briefe des Herrn Prof. G. Bickell                                                                                                                                                      | 701                                               |
| Els quanque                                                                                                                                                                                      | 206                                               |
| Zn Ba XXXIII S 533                                                                                                                                                                               | 707                                               |
| Ze be AAMI 2 222                                                                                                                                                                                 | 244                                               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| Bildiographische Amelgen: Avesta trad par C. de Harler. T. II. III.                                                                                                                              |                                                   |
| Études Avestiques par C. de Harlez Keilinschriften und Ge-                                                                                                                                       |                                                   |
| schichtsforschung von E Schrader - Abraham Geiger's nachgel.                                                                                                                                     |                                                   |
| Schriften. V. Bd. — Indices ad Buidhawii Commentarium în Coranum                                                                                                                                 |                                                   |
| conf. W. Fell.                                                                                                                                                                                   | 308                                               |
| Harthgen, Sindhan oder die sieben weisen Meister -                                                                                                                                               |                                                   |
| Fambery , Die primitive Cultur des Tarko-Tatarischen Volkes -                                                                                                                                    |                                                   |
| Scelabi, Gregorii Bar-Hebrael carmina                                                                                                                                                            | 315                                               |
| _ Seline Anfoire, Klithu kanzi-kutrimi etc - Ibu                                                                                                                                                 |                                                   |
| Section Transferral grounds armed the transferral                                                                                                                                                |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| Ja'is Commentur zu Zamach'sari's Mufassal bernung von $G.\ Jahn$ .                                                                                                                               | 108                                               |
| Ja'is Commentur zu Zamachsari's Mufassal bernung von G. Jahn.                                                                                                                                    | 408                                               |
| Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal bersung von G. Jahn.<br>Heft III IV.                                                                                                                    |                                                   |
| Ja'is Commentur zu Zamach'sari's Mufassal bernung von $G.\ Jahn$ .                                                                                                                               | 108                                               |
| Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal bersung von G. Jahn.<br>Heft III IV.                                                                                                                    |                                                   |
| Ja'is Commentar zu Zamachsari's Mufassal bersung von G. Jahn.<br>Heft III IV.                                                                                                                    |                                                   |
| Ja'is Commentur zu Zamach'sari's Mufa'ssal berausg von $G$ . Jahn. Heft ill IV. Berichtigung                                                                                                     | :340                                              |
| Ja'iš Commentur zu Zamachšari's Mufassal berausg von $G$ Jahn. Heft III IV. Berichtigung                                                                                                         | :340                                              |
| Ja'is Commentar zu Zamach'sari's Mufa'ssal berausg von G. Jahn. Heft III IV.  Berichtigung  Nameuregister  Sashregister                                                                          | 340<br>T25                                        |
| Ja'is Commentar zu Zamach'sari's Mufa'ssal berausg von G. Jahn. Heft III IV.  Berichtigung  Kameuregister  Sanbregister  Tafeln:                                                                 | 340<br>723<br>—                                   |
| Ja'iš Commentar zu Zamachšari's Mufassal beransg von G. Jahn. Heft III IV.  Berichtigung  Nameuregister  Sanbregister  L. Mälträyagi Samhiiä                                                     | 340<br>723<br>—<br>Sente<br>177                   |
| Ja'iš Commentar zu Zamachšari's Mofassal berausg von G. Jahn. Heft III IV.  Berichtigung  Nameuregister  Sanbregister  L. Mölträysof Samhiiä  II. Silborno Schole                                | 340<br>723<br>—<br>Sente<br>177<br>292            |
| Ja'iš Commentar zu Zamachšari's Mofassal berausg von G. Jahn. Heft III IV.  Berichtigung  Kameuregister  Sanbregister  L. Mälträyan'i Sanbliä  II. Silborne Schole  III. (Himjar, Inschrift.)    | 340<br>T25<br>—<br>Sente<br>177<br>292<br>485     |
| Jatis Commentar zu Zamachsari's Mufassal berang von G. Jahn. Heft III IV.  Berichtigung  Kameuregister  Sashregister  L. Mälträysei Samhtiä  ii. Silborne Schole  iii. (Hinglar, Inschrift.)  IV | 340<br>T25<br>——————————————————————————————————— |
| Ja'iš Commentar zu Zamachšari's Mufassal berang von G. Jahn. Heft III IV.  Berichtigung  Kameuregister  Sashregister  L. Mälträysei Samhtiä  ii. Silborne Schole  III. (Hindar, Inschrift.)      | 340<br>T25<br>—<br>Sente<br>177<br>292<br>485     |

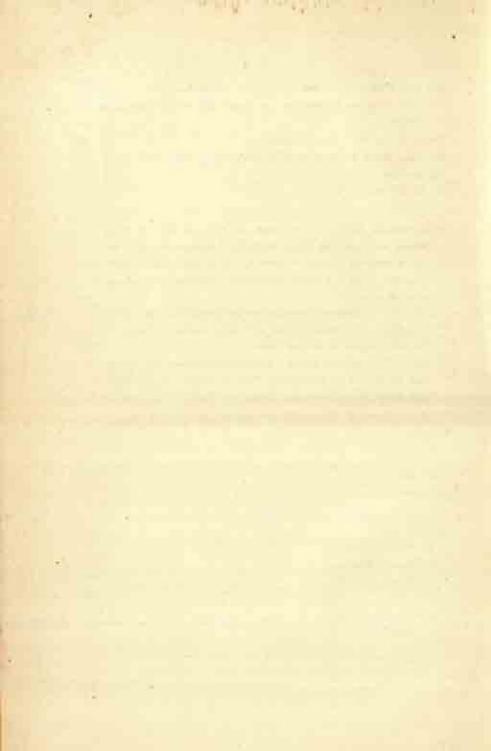

# Nachrichten

Ober.

Angelegenheiten

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

# Protokollarischer Bericht über die in Gera vom 30. September bis 2. October 1878 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

# Ersta Sitzung.

Gera, dan 30 September 1878.

Nachdem die 33 Verammlung deutscher Philologen und Schalmänner durch des Präsidenten Prof Delbrück eröffnet wurden, teit die Orientalistenmetien in dem Situngseimmer des Kathhanses zumminn Prof Delbrück schffest um ½ Uhr die Situng, da der hisberles Geschaltsführer, Dr. Helbert, durch Krankheit behindet ist. Prof. Pleischer schlägt den vorjährigen Präsidenten Prof. Gilde meister zum Präsidenten vor, um die Continuität zu erhälten Die Versummlung stimmt dem Vorschlage Prof. Pleischer's bei. Der Präsident schlägt zum Vicepräsidenten Prof. Weiber aus Berlin, en Schriffsührern die Privablessischen Schröseler zus Despat und Linduser aus Leipzig vor. Die Versummlung genehnigt die Wahd

Der Präsident gedenkt der im verfiesenau Jahre versterbenen Orientalisten:
Mas Guckin de Slane und Gerein de Tassy zu Paris, Ehrenmitgliedern der D. M. G.;
Westergaard in Kepenhagen, correspondirundem Mitgliede der D. M. G.; it.
Grassmann in Statin; so wie der ordentlichen Mitglieder der Gesellschaft:
Riochmann in Calcutte!) und Messinger is Salzburg. Um das Andenkon der
Abgeschledenen zu ohren, erhebt sieh auf Verschlag des Präsidenten die Versammlung von ihren Sitzen.

Die Prisenzfiate wird verlaum.

Es falgt der Redaktiembericht von Prof Loth: Die Publikationen der D. M. G. baben in dem verdessenen Geschäftsjahre übren ungestörten Fortgang genommen. Von dem XXXII Bands der Zeitschrift sind 5 Hefte erschlenen das 4. ist im Drunk begriffen. Die Abhandlungen für die Kande des Mergenlandes haben als 4. Nammer des VI. Bandes Prof. Stonkier's Uebersetzung von Päraskara ürflys-Sätra gebracht, desem Text in No. 2 desselben Bandes enthalten ist. Damit sind die "Indischun Hausregehn", welche 1. J. 1864 mit dem Texts des Açvaläyana begunnen warden; sewelt sie Prof Stonker hermangeben gedenkt, vollendet. Zugleich schliest die genomme Nummer den VI. Band der Ahhandlungen" ab. Die 1 Nummer des VII Bandes ist bereits in Angriff

<sup>1)</sup> Vgl unten 5, 335-350 Med.

gonomuco. Sie suthält Prof. Jacobi's auf umfassendem Hss. Material beruhende Ausgales des Kalpashtra der Jaina's, mit Bierarbeher Einleitung, Commentar and Glossas 1). Die Rücksieht auf die dadurch zu erhallende griesers Vorbreitung des Biches nemantlich wich in Indian hat des Herangelog bestimmt, sieh der anglischen Sprache zu bedienen. Von den übrigen Publikationen der D. M. G. lat Prof Sackar's Ausgabe von Birûni's allgemeiner Chromologic, was den Text anlangt, vollendet; mit den Indices und der Kinleitung let der Herausgeber jetzt beschäftige!). Das & Hoft von Dr. Jahn's Ausgabe des Ton Ja'l's lat ble mm 16. Bogen vorgeriickt 1) Prof Bollemen's Anagabe des Malavikagalmitram let beinahe im Druck boundigt; de wird mit den krit Anmerkungen negefüle IT Bogen umfassen!). Was andlich die ladless zum Kamil berrifft, so hat der Harausgeber Prof. Wright die bestimmte Zanage gegeben. dieselben fertig in stellen, sobald es seine sehr in Anspruch genommens Zeit erhabit Als beaunderr Ursache der Verzögerung hanunt hinen, dass nachtrielleb noch die Varianten eines in Gatha aufgefundenen Kümit-Fragmenten mitgutheilen sind. Zum Schlieses thelit Prof. Lath der Versamralung mit, dens die Unterstützung der K. Süche Reglerung im Betruge von 500 M. wiederum and 2 Jahre towilligt worden be-

Prof. Fleiseher macht eine Mitheilung über den Fortgung im Drucke des Ru Jalb. Er mat Dr. Jahn haben die Ahmachung getroffen, wenn Dr. Jahn's Meinung überwiege, dieselbe im Texte zu belassen. Im Fall en sich aber um starke Differenzen handle, seilen die einzelses: Fälle ausdrücklich in der Zeitschrift der D. M. G. zur Mittheilung gelangen, um erennselle Melenngsfamsserungen von Fachgenessen zu verantausen.

Die Sitzung wird um 132 Uhr geschlessen.

# Zweite Sitzung.

Gera dun 1. October 1878.

Der Präsident größnet um 9 Uhr die Sitzung und stellt die Tagesordnung fint. Das Protekoll wird verlesen und genehmigt

Der Präsident mucht die Mittheilung, dass er die Rechnungen in musterhaftester Ordnung gefunden, und verfüsst den Kassenbericht. Die Versammlung ertheilt auf selsen Antrag dem Kassirer Dechurge.

Prof. Schlottmann erstattet den Sakreterianbericht: Die Zahl der Mitglieder ist im rerflessenen Jahre von 474 auf 501 gestiegen, wurmter 15
Ehrenmitglieder. In correspondingede Mitglieder. Es wird deute gedacht, die
die Gesellschaft durch den Tod verlor, der Herren Martinet, Machlinski, J. Ch.
K. von Hobenen, Hockmann, Lickell, Moesinger, Bowglas, Westergaard, Slane,
Garein de Tassy. Es werden dann einscha Vorgänge aus der Geschäftsführung
des verflessenen Jahres erwähnt, insbesonderr das am 21: April d. J. gefeierte
100jährige Juhlümm der "Batavlaasch Genootschap", die such um die eriennalischen Stadien sich hochverdient gemacht. Der Vorstand drückte, da der erfolgten Einladung: Niemmod Polge leisten konnte, in einem Gratalationsschreiben

<sup>1)</sup> Ist unterdess erachienen. S. den Umsehleg dieses Helbes.

Nameus der Geschichsit seine sanne Theibjahma aus. Hinziehtlich des auf eine Herzungabes der Schriften des Josephus bezüglichen Heschlusses der verigen Generalversammlung wird mit Beziehung auf eine Anneskung zu dem Protokoll dersalben (Bd. XXXII S. V.) bezwerkt, dass der Verstand unter den obweltenden Ernständen keinem Aubass fund, von sich aus eine Bethelligung von erientalbetischer Selbe an der in Aussicht stehenden Anegabe anzuregen. Endlich wird sindutanmäselg bemarkt, dass Herr Geh. Hefrath Pyri Pietscher das Pleischer-Stipendlum in diesem Jahre an Herrn Dr. Jaronie Kosat in Prag erthellt habe, und dass der Kassnubestund der Stiftung M. 9526.86 betrage.

fix folgs der Bibliothekabericht von Prof. A. Million in die Beilioge A.1.

And Antrong des Präsidenten spricht die Versammlung Herrn Prof. Miller thren Dank für seins sorgfältige und mührvolle, der Ribliothek gewidneste Thärigkeit und

Um 10 Uhr wird die Sitsung vertagt, um es des Mitglieders zu ermöglichen, den Vertrag des Herre Prof. Gelzer über Branz in der allgumeinen Sitsung auzuhören. —

Um 3/,12 The wird die Situang wieder eröffnet. Prof. A. Müller häts sinen Vortrag: "Ueber die von ihm beskächtigte Herungsbe von blographischen Quellen zur Geschichte arabischer Philosophie, Natarwissenschaft und Mediche". Es knüpft nich daran eine Dehatte über die in arabischen Quellen erhaltenen Anekdoten von griethischen Philosophen, un der sich die Herren Schlofner, Gasche und Dildameister betheiligen.

Prof. Weber berichtet über den oben stattgehabten Orientalisten-Congress in Placeur. Es ist auf Antrag der dentachen Mitglieder des Longresses in Placeur. Es ist auf Antrag der dentachen Mitglieder des Longresses in Placeur. Beschaften und des die verberritende Leitung für den nach 2 Jahres in Doutschland statthabenden alle Orientalisten-Congress dem geschaften bei und Verstunds der D. M. G. übertragen werden, solle Prof. Pheiocher erklärt, dass der Verstund den ehrenvollen Auftrag übernehmen wurde, sich aber selbatverstendlich in nächste Beziehung mit den Fachgensssen in Berlin setzen müsse. für dem Fall, dass der Congress dert skattfänden werde.

Nachdem Prof. Walter über die Verhandlungen der indhehm Section des Florenzer Congresses burichtet, theilt Akademiker Schinfner Einiges über die Verhandlungen der indesarrepäischen und altalachen Section, Prof. von der Gabolentz über die der Indochmenischen Section mit.

Die Tagwoordnung für den folgenden Tag wird festgnetalli and die Sitzung um 1/22 Uhr geschlossen.

# Dritte Sitzung.

Gern. den 2. October 1878.

Die Sitzung wird am 9 Uhr eröffnet. Das Projokoll der vorigen Sitzung wird vorgelessen und genehmigt.

Nach der in der vorigen Sitzung getroffenen Bestimmung werden die 3 is dem Bibliotheksbericht aufhaltenen Antrage zur Verhandlung gestellt und genehmigt. Ebenso wird nach einer Debatte, an welcher die Herren Flutscher, Weber, Schlettmann und Gesche Thill schman, der falgende Beschlusgefasst: VI.

"Der Biblichtenkar ist ermächtigt, nach Verständigung mit dem zweiten Bibliothekabevollmächtigten — und in zweifelhaften Fällen mit den übrigen Mitgliedern des geschäftsführenden Ausechusses — Zusendungen, wolche au sieh worthke simi und zicht einmal ein hibliographisches oder Curlesitätsinteresse darbieten, zu esseiren

Es falgt der Vortrag des Privatoocenten Schrouder "Taber die Mültrkyani Sandith"!). Hierüber entsplunt sich eine Dehatte zwischen dem Vortragenden und den Herren Waher, Kuhn und Hillebrundt.

Prof. Schlottmann hält einen Vertrag "Echer die Frage des Metrams auch Reims in der Inschrift von Carpentras nebst Unternehungen über die verschiedenen metrischen Grundprincipien in den semitischen Hauptdialekten"). Um Gelegenhälf zu geben, den Vertrag des Hezra Prof. Oathoff: "Das physiologische und psychologische Moment in der Formenhältung und ihr gegomeiniges Verhältnise" in der alligemeinen Sitzung ausahören, wird die Sitzung um by 12 Uhr vertagt.

Die Sitzung wird wieder eröffnet Snehmittage 1/4 über. Prof. E. Kuhn gieht eine erientirende Uebersicht über den "Wissenschaftlichen Jahresbericht": Ein Begen über das Allgemaleste, vorfaset von Dr. Pletzebmann mit Benutsung von Socia mitgellesilten Materialien ist gedrackt. Handschriftlich liegen folgende Belträge vor:

Kuhn: Ueber vergleichende Mythologie; über vergl, Sprachwissenschaft und indegermanische Sprachen; Notizen über die Wanderung der kleineren Lüteratungegenstände mit Anhang über Schachspiel und Achnliches.

Sueln: Ueber Werke allgammer Arr. Vermischtes zur erkentafischen Literatur, Schriften gelehrter Gesallschaften, Handschriftenkataboge, Summelschriften.

Enting: Usber Schrift, Münzen und Kunst der Orientalen im Allgemalnen.

Nachdem blasmit der allgemeine Theil erlestigt ist, folgt:

v. d. Gabatentz: Usbar Chimerisch, über vergleichnede Grammatik der eralalfallachen Spracken, über Mongolisch und Tungnsisch; über Malaybeh, Polymesisch und Melannisch (Dieser Bericht wurde unterstätzt durch Notizen von Karn über die in Niederländisch-Indian herausgekommenan Erscheinungen.)

Kubu: Ueber Indien mit Einschins von Tibet und Hinteriadien; über die Geschichte der alten Iranischen Sprache und die Religion der Zoroastrier, damit auch über Pahlard.

Salomann: Teher Neulranisch, über Centralation

South: Univer Südrassland und den Kankasse; former über den Orient im Allgemeinen, die semitische Welt, den Islam, die europäische Türkei und die türkische Sprache; former über Armenien und die Enghratländer (beizteres geographisch)

Salemann: Unber das Armenische ewobei die Publicationen der

<sup>1) 8</sup> mates 8, 177—207. Red

<sup>2) 8</sup> unter 8: 253-291 Rod

Mechinaristim nach an vervollständigen sein werden) und dessen periodische Literatur in Russiand and Russbeh-Armenian

Friedr Dulitzneh: Color Kellschrift.

(Was tiber Syries and Palästina zu sagun ware, steht ansühntich in der Zolischelft des Palästinavereins, worans nur ein Auszug zu geben ist)

Kautenehr Unber Hebreisch.

Landauer: Cober Rabbinlach

Suoln: Ucher Aramalich

Enting: Cahar aranaische, phinicische und sicultische Inschriften.

Sorius Ceber arabische Sprachu.

Enthug: Usber grableche Inschriften.

Practorius: Usher Südarahisch and Abescynisch.

Erman: Hober Asgypton (wobet day Abschuitt über das nonern Accorden von Socia organit und ampearbaltet ist;

Pintschmann; Usber Nordafrika (umgrarbeitet yun Social

Enting: Lober Berberisch.

In Healthnur auf das weiters Verfahren ralt closem Material spricht die Versammlung unter Dankheitengung gegen die Harren Verlasser den Wunsch aus, dass der Druck baldmöglichet beginne. Prof. Enhn arklärt, dass er mit den febrigen Bearbeitern sich vereinigt habe, trotz rielfacher Schwierigkniten die Berichte in der verigen Webs firtsuführen, jedoch behalten sie sieh vorauf Vollatördigkeit, hasbesondere bei populären Schriften verzichten au dürfen. Dies wird van der Versammlung angenommen

Sodam wird folgonile Erhlärung genehnigt:

Oligheich Herr Prof Gooche nicht im Stande gewesen ist, die in der betries Generalversamming bedrugmer Vollendung seiner rückständigen Jahresberichts herbatzuführen, so aummt die Versammlung, de die Herren Kulm und Socia das in Wieshaden verläufig gemachts Aperidates zu erfüllen augerblicklich nicht im Stande sind, das Amerhicien des Herrn Prof. Goscho an, die rückständigen Berichte, und awar merst den für 1874-75 zu liefern. Der Verstand wird Jedoch mit dem Druck erst vorgehen, ween ein abgeschlossmer Abschnitt von mindestoss zehn Druckbogon vorliegy'.

Man schreitet zur Neuwahl des Vereinnles Statutenmässig scheiden aus die Horren Gildemolster, Nüldeke, Pott, Wüstenfeld . Es werder 13 Stimmental aligegoben, van denou siner ungiltig let, und 2 je eine ungiltige Stimms sathaliss. Gewählt and die Herren Pott mit 18, Noldoke mit 18 Gildemetater mit 15. Wüstaufeld mit 14 Stimmen

Amserdum erfilelten Stimmen the Berron Woher 2, and Delbrück, de Gueje, A Kuhu, Rours, Steinthal je sine

Der Vorstand besteht demnach gegenwärtig am folgenden Mitgiledern;

| Gewaldt in Tählugen 1876 | la Wieshadon 1877 | hr Gera 1878 |
|--------------------------|-------------------|--------------|
| Flolaukse                | July              | Glidemoliter |
| Lash                     | Krabil            | Nöbbeke      |
| v Rath                   | A Muller          | Poli         |
|                          | Schlottmano       | Whatpufeld   |

Hierauf fahri Prof. Schlettmann in seinem am Vormittag unterbrechenen. Vortrag fort.

Prof Kantzach ist anigeforders, die Mittheilung zu machen, dass die Encyklopädie für Bibot und Tahnud- rom Rabbiner Hamburger in Strelitz sie Schetverleger mit 25%, Rabatt hospigen werden kann.

Lie Guthe berichtet über ihm Fertgass des im verigen Jahre in Wiesbaden gegründeten Deutschen Vereins des Erferschung Palistina's. Das erste Heft der Zeitschrift des Vereins liegt seit Juli vor. Pür dieselbe nind, von anderen Anfaitzen abgeschen, noch weitere Originalberichte aus Palistina theile verhanden, theile in Aussicht gestellt; es wird daher besbeichtigt, für das Jahr 1878 noch I Hefts zu liefern. Die Zahl der Mitglieder int gewachsen, auch sind ausschnliche Beiträge für die Zwecke des Vereins eingegangen, welche zu einem Expeditionsfond kapitalisiet wurden. Trotzelem bedarf die Gewilschaft nach grousven Zuflusses von Geldmitteln. Anmebiungen können ausser haf der Bachbundlung Karl Bacheker in Leipzig auch noch direct bei Lie. Genhe in Leipzig sehr Kirchenrath Kantrach in Band gemacht werden.

Das Protocoll der Vermittagssitzung wird genehmigt. Nachdem Prof. A. Kuthn dem Burmu den Dank der Versammlung angesprochen, werden die diesjährigen Situngen am 7 Uhr geschlosen.

# Beilage A.

# Bibliotheksbericht,

Es hit eles Neuerganbatten der Hibitothek letzt nothig geworden, da dieseibe allimitig über die Grennen blanusgewachsen ist, auf welche die urste Anlare der ale betreffenden Geschäftsführung berschust gewissen sein stag, und die Amprinche an de gestiegen and; während früher der Mbliebekar mit einem persintichen Lebertitick ausreichte, ist ummehr eine gane nach dem Zuschnitt affentlicher Bibliotheken gestaltete Bibliothekführung Bedürfniss geworden -Elies Neuhafstellung der Biblietlick nach den Accessionenummern bet bereits von dem hisherigen Bibliothekur in Augriff genommen worden; Emetanda verhluderten, dass sie zu Neujahr 1878, dem Termin der Urbergahe, zum Abschluss . kommen kennte, und so ward sie erst mah diesem Datum durchgelittert. Glalchsellig mit der Aufstellung schlen es indess nothwendig, für die Katalogistrung also none Grundlage ru gewinnen and dan Bestand der Mibliothek timer ins Elezelpe gehenden Revision zu unterzichen; bei früherun Gulegenheiten schelnt die Gebergabe der Bibliothek ehne alle Formalität stattgefunden zu haben. Um sins absolut sichere Basis zu gesehmen, worn die biskerigen Kataloge Ihrer Anlage each night goeignet erschienen, erwies sich ehre gans mus Anfanlane als nothwardly Zu ihren Vorhodingungen poborts, day alle Residude, sollut classier Biliter and Separatabeliga, alagohamien wurden, was auch auf weiteren Erhaltung und Sieberheit der Dücher unerläuslich war. Diejenigen Blätter, die sines Einbindums aus koinem Grunde merth waren, scholnen um besten einfach

reseirt zu werden, waar der Bildestheker, welchem in Tübingen zwer nur der Umtansch unbranchbarer Zeuendungen gegen inkalleliere Werke anbeimgestellt worden ist sich dach ermächtigt balten darf; dooh ist bis jetzt von dieser Befrigniss noch kein Gehranch gemacht. Mit dem Kindhalen war saurgisch vorzugehen, mochte auch die Kasen darch die philizhlehe naverhältelemdisige Staigerung dieses Conten mehr als gewillmlich behatet werden.

Das bisher in dissen Beriahungen Goffenerte hat an suchlichen und persünlichen Grinden und des Resultat vierzematlicher Bemittungen sein können. Es ist rundelist ein vollständiger Zeholkatalog nach den in der Zuhachräft veraffentilishten Accommelisten angefortigt worden; danach sind sammtiche fisstituta der Kategorie I (Godruckte Bircher) genzu revidirt worden; die einzelnen Bucher sind mit der Assessbremmunger verschen mil nich dieser aufgestellt species. In Botteleng and das Einbladen but the Rheksleht and gaten and cuverbladgen Rinhand das Geschlift langsamer fortschreiten bessen und der Abschlass dessethen wird noch längere Zeit erfordern. Golmuden sind bisher stwas liber 1150 Bande burs. Hofte, womit imiess erat die gute Haifte oder 11 der gesammten Angahl effectly let. Die Revision und Grinning der Bestände der Kategorle H (Handschriften, Milnson a s, w) will safort sugrefangen worden; nach derm Boordigung wird beabaichtigt, den für dan Druck bestimmten Katalog der Kategoris I mach dem nur anders en ordnonden Zettelketalog ameruschrufben. so dan derselles noch dam udchaten Bande der Zeitschrift angerugt wurden hönnte, ween die Versammlung nicht einen Ausschub des Druckes beliebt Dann würde ein alphabetischer Nominghutalog auf Quarthlittern anzulegen sein. endlich der in Bundform auszanchebende Fachhataleg folges. Gleichreitig muss shi gamany Katalog der Hands britten, Minmu u. s. e. in Angriff gengammen worden, en dessen Veilleminne en freilich der freundlichen Beihille von Spesialisten buddlefon wird.

Die Defecte, welche die Bibliothek aufweist, sind sweierlei Art. Es fahlen eine Anzahl von Büchern und Hoften, welche mach dem Accessionskatalog in der Zeitschrift vorhunden sein sallien, aber nech nicht aufgefünden sind i während ungekehrt delt sluiges durt alcht Verzeichnete verfiedet); izmuntlich aber selgen die verschiedenen Serien der Zeitschriften und Publicationen gelehrter Genellschaften eine ulcht geringe Annahl von Lücken, da die einselnen Nummere that liberall sein unregelmissig singebon. Zum Theil worden these nachgefordert worden kommon, die Ergenrung der weitgenaunten Defeute wird durch weltere Nachforschungen boffentlich au erreichen sein, werüber der nächsten Generalversammising Mitthellang gomeant worden soit. Die Ausfüllung allome Lücken wird much gername Zeit in Anspeach nehmen Es fragt aleb. ob die Geschischaft vocabelt, mit der Herningales des Kataloges an werten, his sin stattgefinden hat, other ob sig den mfortigen Drust in day verber in Ausslicht gestellten Weiss wordeht. Der Berichterstatter empfishit den betrieren Weg. do ein Zeltyunkt für vesteren nicht absolibar lat und ein Sopplemant später Aughlife bleton konn

Der Berichtuestatter erörtert sodern einige Bedenken, welche die im verigen Jahre in Wimbaden für den Kataber aufgestellten Regeln betreffen, und stellt andlich folgende Auträge:

- 1) Zur Erginnung der vorhandenen Doferte wird der Efthiedlicker bis zur michaten Generalversammlung webiere Nachhurschungen des früheren Elddothakers Hrn Prof. Gosche erblitten und über deren definitives Roseltat der Versammlung Bericht erstatten. Die auf der Bibliothak überhaupt nicht singsgangnen Stücke sind je mehdem durch Nachhurderung oder auf underem Wegn möglichet zu ergänzen.
- Die Anszehrlung des zu druckendes Kataloges ist von dem Abschlundieser Arbeiten nicht abhängig zu manhen.
- ii) Die Anordnung dieses Kabaloges geschicht nach Wissenschaften unter besenderer Berücksichtigung des sprachtichen Gesiehtspanktes. Separatabelies und Ausschnitte werden an die ihnen hienach gebührende Stelle gerückt, auf welche bei der bestell Gesammischrift zu verweiten ist. Im Uehrigen hat es hei den Wieslanderer Beschilbnen sein Bewenden.

Ferner bewerkt der Bericht, dass die weituren Erfahrungen künftig die Ausstellung eines neuen Bibliotheksreglamunts nothwendig machen dürften, und macht die erfreelische Miriheilung, dass der Gesellschaftschibliothek in dem bereits im Hau begonneum und voraussichtlich 1880 zu beziehnneim Gebände der Hallischen Univerzitätschiblisthek ein gerännigen und würdiges Lohat durch das Entgegenkommen der K. Pransischen Behörden, Irahesendre des Hibliothekers Harry Dr. Hartwig, gestehert ist.

Dem Schlass bildet die gewöhnliche Uebersicht über den der Bildiothek im letzten Jahre gewordenen Zuwarhe. Es gingen ein 94 Portsetzungen und 63, besw in der Katagerie II 5 name Nammern, die Zahl der ietzteren wiederum also bedanerlich kleine. Die Verwaltung wird sich erfunken, nach Krieisenterung der Benetzung der Bildiothek vermittelet der Drachberung des Kataleges, die Entleiber Jo nach Umständen auf die winnehennuerdes Erwäherung der Semmlungen aufmerkann zu machen, ausserdem aber im Einverständniss mit der Redaution dahin zu wirken auchen, dass wenigstem von den in der Zeitschrift rechnisten Bildiothe regelmässig Exemplane der Bibliothek angeben, welche bei ambrem Zeitschriften selbstwerständliche Veranssetzung der D.M.O. gegenüber bäufig mech ausser Acht gefassen wird.

# Beilage B.

Prisonaliste der orientalischen Suction der Philologen-Versammlang zu Gerai).

"L d. Gildemelater, Prof. is Bonn.

\*2. L. Schroeder, Privatdoceni in Dorpat.

3. B. Delbrück, Prob in Jena

"4. G. Stiur, Gymnadaldir, Zerhat

\*5. Fr. Phillippi, Prof in Bostock

Die Aufführung erfolgt nach der eigenkändigen Einzeichnung. Die mit Bezeichneien eind Mitglieder der D. M. G.

- "6 Georg von dar Gabelanta, Professor in Laiptig.
- T Euren Willhelm, Professor am Gymnasium in Jena
- \*8 Bruno Lindner, Privatdocent in Lolptic.
- 9. Ludwle Clauser, cand, phil., Petersburg.
- to Dr. O. Waise, Gramasiallohrer, Eissaberg
- "II De phil Chr Bartholomae, Bayrenth.
- \*If P v. Bradks, Dornak
- \*13 Dr. Wills Galgar, Privatdocaet in Erlangen.
- \*14 Privatdogent Ity Hillsbrandt, Broslau.
- "15. Professor Dr. R. Gosche, Halle a'S.
- "16. Dr. Jseob Wackernagel, Basel
- "17 Prof. A. Muller, Halle a. S.
- "18 Dr. W. Natiobohm., Berlin.
- "19 Lie Herm, Guthe, Lelpsig.
- "20 Peal O. Luth, Lalpalg.
- \*21. Prof. E. Kultu, München...
- \*22. W. D. Whitmay, Professor in New Haven, U. S. A.
- \*23 Prof A. Kuhu, Berlin.
- "24 A. Schlafner, St Petersburg
- \*75. Prof. H. L. Fleischer, Lelpzig-
- "26. A. Wohne, Beclin.
- "27. Prof E Kautanen, Basel
- "28. Dr. H. Uhle, Dresdon.
- 25. Prof. R. Thoshocke and Heldelberg.
- 30. Dr M. Krankel ma Uresden.
- "11. Dr. E. Windtack, Professor and Lelpzig.
- \*12. Dr Schlottmann an Halle.
- \*33. Dr. V. Ryane) um Leipnig.

# Extract and d. Rechnung über Einnahme u. Ausgabe bei d. Kasse d. D. M. G. auf d. Jahr 1877,

# Einnahmen.

25384 M. 50 J Remembershand vom Jahre 1872.

102 . At 96 of out rickettadige Jahrenbelträge der Mitglieder für des Jahr 1876,

Beltriga von drei Mitglindera auf daliyashiirigo doroshon für 1877 1 n 94 m 2254

Lebengerit 1

0070. Bu ..

(-- 137 Talr.20 Gr. Cr.) Rickvergittung des Herru Professor Dr. Konet. Subjettmann, Halle a.S. für ofter, am 1. Angust 1873 an den akadem Zolehner, I \$13 to

Herrn Schouk, Halle gololstete Zahlung für Zeichunng von 9 Tatala "Moshidireko Altaribitator"

Siche, Sumsschulden-Kassencheins der Anledhe Numwerth otnes non augokantion 47, great Kal ans of Jahren 1852/1868

Vermignes-Zawacha des Pfelacier-Stipendii pre-1877. It statutoundads darliber gefillerens tosendom Kasaw-Buch and geprüffern Abschlung 10 4 40 ...

D182 1 #525 M. 80 4 Bostond and dee Roobusmy pro 1877 10 of 40 of Supriells des Philecher-Stipmill v. o P. 100 H DAIS .. 46 ..

bunh d. Allgem. D. Credimmant an Ladjudg asgrelegten Simen von hypothele, a zehwelse auf Rochmangs. 506 a 10 a 105 "

Lucrita dural Coundifferences a nat vingoguagano strikekardattele Andlegen. Worked u. Checks. H 00 40 ... E

# Ausgaben.

The Percel, Lithographia etc. der "Zeitsehrift, Band XXXII., von "Ing Jalis Commenter on Kamachingin Mategal, od John, 1fett 3 (8lgn, 41/60,", dor Abbandhagen f. K. d. M. VI Hd. No. 4" and 山大田子 小松 田丁 山

Unterstittanny orientalischer Druckwerke. run ... hacidomiour 9.00m

068

Stobe Statesthulder-Kanmuchtli, der Ablolle aus Tago fire daran mangelnden Zint-Conjon por the Ot Emphimol non ungehanden 1º ligen Rei. den Jahren 1832 1868, ahatigisch Zincen unf 156 1. July 1887 & EO H 35 9.6

"Zeltsehrin Ind. XXXII., Ind. 147 0 - 10 - 101 Homograph, #16; 1958 " 10 "

Abhandl file Kaisde of Mercent. Correctur v Rogen 21 29 Correction deriothen. VI Bd. No. 1s. a 1 1 .

(mreeter d ... Regissers zur Zelp. solvin a D. M. O. Bal XXI-XXX-Abhamiltongen f. K. d. M. Bd. No. 0-1 -. .

Cerrette van "Dollomen's Me. Herbiton was "This Jate Commonther, od Jahn, Hvft. 35. Savings. 4 = = 1 n - u 121 00

Alberth 72 of m. o. WHE A THE

Reserver ! Realsoning . Zoinschrift. R. Bouchlan der General-Versangel in Tablingen am 27,1% 1876 540 .. - .. Hometaje für die unifern Bounten dar Goadbelath mad den Rechmiggwo-70 .. fangemein (ilt Anzelgen, Werbiedsbempelgelt, An-Renediaten an Vorstandachglieder zur Generalverthe Portl, Prachiru etc., incl. der durch die Brock-The Austerdiguing was 27 St. Diplomen. fir Buchblader- and Thehler-Arbotton. hans solid Rechbandlern verleigten. ensimient in Wheshadon Derricht. 60 .... 40 m 41 1 1 E 1 111 1440 1112 184 22 150 rounder Königl, Preuss, Regioning and 343 M. - A (200 fl. sh.) war der Königl, Würr-1718 N. 40 & durch als rouder F. A. Brockbandschen Buchh. R. Rechmung v. 20, Juli 1878 temberg shen Regioning Magazia redeckton Augston Catorollienangen, cir. 7 B. D 1 1 2742 -46 1 擅 500 000 日 一 日 佐井太弘

٠

- Baarzahlung storasbon vom 27. Juli Œ. 3383

6105 40

Alban M. 45 J Summe Hierves als

.. 58 , Summa der Auguben, verftlelben; 10664

Truck of St of Bestaul. (Davon: 1990); of - of in hypothele. augelogies Gelders, then of you of Vermillemile. mand des Pleischer-Stipendli und 8439 M. 1 d Gunr.

sehaffung elate noren Casa-fluida, Rolnigung der 1718 AC 40 of Auguston d. Bucht. F. A. Brockham, aleg the Person, weliche in verstebenday Spacification varthellt actual mit entirelten und in der Rechdegrande verbleibante Augaban der Barkt. P. A. 11, 1244 hinning viene 20, Juli 1458, ming beseiring that Sitzungsierale, Aufwertung etc.) 100 1126 - 25 ..

12684 - 1 Summa.

throughans, incl. Provision derroding and den Absets.

d "Seinebulft", d. "Aldandlangun" ote, it Roch-

pist line of mor San

F. A. Brockhans, d. Z. Kasher

Kammerojkanere-Rendant Schweiftaer, als Minera

# Personalnachrichten.

Air ordantliche Mitglieder sind der D. M. Gesellschaft beigetzeten:

Fur 1879 :

959 Herr Dr P. Il Chantople de la Sanssaya, Professor der Theologie in Amsterdam.

960" . A. V. Huhor, stad, ling orient, in Minchen.

961 . Lie Dr Friedrich Baothgen Decent an der Universität in Kist.

962 Dr. M Klamroth in Spaishore

963 - Edmond Pagnan, attaché à la Bildiotheque Nationale, in Paris

864 . Dr. Islder Kalisch, Rabbiner in Newark, New Jersey, Nordamerika,

955 . Dr Joh. Heller, Spiritual des theel, Convicts in Innehrack.

966 Julius Rainies. Professor der Theologie und Siiffabibilethekar in Zircz, Ungara

In die Stellung eines erdentlichen Mitgliedes and eingetreten.

Die Bibliothek des Repudictinerstifts St. Benifax in München.

Die Bibliethek der Universität in Amsterdum,

Durch den Tod verler die Geschichaft für recrespondirendes Mitglied Berra Generalconsal Dr. Otto Blau in Odema, 7 den 26. Februar 1870, und das ordentliche Mitglied Herra Professor Dr. H. G. Lindgeen in Upsals, 7 den 17. Januar 1870

# Verzeichniss der bis zum 28. März 1879 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. die Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G. zu Bd. XXXII. S. XXVI.—XXX.)

### I. Fortsetungen.

Von der Keiseri Russ, Akad, d. Wies, zu St. Petershorg:

 Zn Nr. 2. Rulletin de l'Académie Impériale des schmess de St.-Pétersbourg. Tome XXV, no. 3 (faullies 35-20). Fol.

Ven der Deutschen Morgenländischen Goudlachaft:

Zu Nr. 155, Zeitsehrüft der D. M. G. Bd. XXXII. Haft 4. Leipzig 1878.

Von der Königl. Bayer, Akad. d. Wissemsch. an Münchun;

3. Zu No 183. Abhandlungen der philos und philot Cl. der k. b. Akad der Wissensch. 7. Bd. l. Abth. In dur Reibe der Denkschriften d. XXX Bd. München 1863. 4. — Abhandlungen u. s. w. 3. Bd. 2. Abth. In der Reibe der Denkschriften d. XXXVI. Bd. München 1861. 4. — Abhandlungen u. s. w. 10. Bd. 1. Abth. In der Reibe der Benkschriften d. XXXIX. Bd. München 1864. 4. — Abhandlungen u. s. w. 10. Bd. 2. Abth. In der Reibe der Denkschriften d. XXXIX.

You der Aslatischen Gesallschaft in Paris:

4 Zn Nr. 202 Journal Asiatique, Septiema Série, Toma XI No. 2. Février-Mars 1878. — No. 3. Avril-Mai-Julu 1878; Paris, S.

Von der Königl. Gesellschaft der Wissemsch. in Göttingen:

Zu Nr. 230 a. Göttinger gelehrte Amerigen 1873. I. Hd. Göttingen 1873.
 (Nachgellafort) — Göttinger gelehrte Amerigen 1878. I. and H. Bd. a. Göttingen 1878. 8.

h. Nachrichten von der K. Ges. d. Whe. u. der Georg-Augusts-Univer-

Von der Kalert Akad d. Wissensch, in Wien:

6 Zu Nr. 294 a. Sibatengsberichte der Kuiserl Akad d. Wissensch Philass-phisch-bisber. Cl. LXXXVIII. Bel. Heft I. H. Hil. Oct. Nov. Dec. Jahrgang 1877 — LXXXIX. Bel. Heft I. H. Januar. Febr. Jahrg. 1878. Wien 1878 gr. 8. — Register an des. Bänden 71—80 der Sitzungsberichte der philos-bister Cl. der Kniserl. Akad der Wissensch. VIII. Wien 1878. gr. 8.

Prof Malter Prof Fleischer

Die geschries Einsender worden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fertlanfanden Verzeichnies zugleich als den von der Bibliothek aus gestellten Empfangeschein zu betrachten.
 Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Zu Nr. 295 a. Archiv für österreich. Geschichte Seebenndfünfeigster Band.
 Zwalte Bläffe. Wien 1878. gr. 8. — Archiv a w Siebenundfünfelgster Band. Erste Hälfte. When 1878. gr. 8.

Von der D. M. Go:

 Zu Nr 365 Indische Studien. Heiträge für die Kunde des Indischen Alterthams. Im Vereine nit mehrwen Gelehrum hemang von A. Weber. Mit Unterstätung der D. M. G. XV. Bd. Lepz. 1818. gr. 8. 7 Eri.

Von der König! Adatischen Gesellschaft von Bengalen;

Zo Nr. 593 and 594. Hibliothers Indica. New Serles No 314 The Ain i Akhari od by H. Blochmann, Fasc. XVII. Cale 1875. Fed. -No. 367. The Ain I Akhari et. by H. Blochmann, Pass XXII (Part II. No. 7) Cale. 1877 Fol.— No. 391. Chatarvarga-Chintamaul. By Hemadri-Ed. by Panelda Bharatachandra Siromana. Vol. II. Vrata-Khanda Fass. XIII. Cale. 1878.— No. 396 and 397. The Katantea, with the Commentary of Durgeslasha, Ed., with Notes and Indexes, by Julius Eggeling, Fasc. V. VI Calc. 1878 8 - No. 338. Sama Veda Salikita. with the Commentary of Sayans Acharya. Ed by Satyarrata Santofrance, Vol V Fase V Cale 1878 8 - No. 309. The Agail Parkes. A System of Hinda Mythology and Tradition. Ed by Rajemetraldita Mitra. Face, XII Calc. 1878 8 - No 400, 401, 403, 406, 407, Chatagrange Chiptimend by Hamidri. Ed. by Panellin Bharstachandra Sicomoni. Vol. II. Vrula-Khaoda Part II. Fare, L'II III IV. V. Cale, 1878. 8 - No 402. Sama Veda Sanhita, with the Commentary of Sayana Achirya. Ed. by Satyarrata Samadrami. Vol. V. Pasc. VI. Cale 1878. 8. — No 404. The Agai Parina. A System of Hindu Mythology and Tradition. Ed by Réjendratida Mara. Pase XIII. Cale 1878 s. - Ke 105 Bhá-mail, a files on Sankera Achárya's Commentary on the Brahma Sátras By Vathiapati Mira. Et. by Panelit Bala Scient. Page VI. Benaves 1878. S. - No. 400. The Priblidge Risens of Chand Bardal, Ed lethe Original Old Hinds by A. F. Hadolf Hustrale, Part II. Fass II. Calc 1878 8.

Von der Konigl Geograph Gesellschaft in Loudon;

19. Zu Nr. 608 n. Proceedings of the R. Geograph. Society. Vol. 1., No. 1. Jun. 1879. New Monthly Series 8 — Proceedings of the R. Geograph. Society and Monthly Record of Geography. New Monthly Series Vol. 1., No. 2. Febr. 1879. No. 3. March 1879. London. gr. 6.

Van der Ränigl. Prouss Akul, d. Wissensch zu Berlin!

11 Zu Nr. 642. Monatabericht der Königl. Prouss Akad, d. Wissensch zu Berlin. September und October 1878 (1 Heft. Berlin 1978)

Von der Königl. Aslatischen Kwulzgesellsuban im Bembay:

F2 Zu Nr. 997. The Journal of the Bombay Branch of the R. Adatic Society No. XXXIV A. Vol. XII. Extra Number. 1877. Bombay 1877 & Specialticle Decided Report of a Tour in Search of Sanskrit Mes. made in Kasmir. Rajputana, and Central India. By G. Büller. Extra Number of the Journal of the Bombay Branch of the E. Ashthe Society 1877.

Ven der Königl. Asiatischen Genullschaft von Bengalou:

13 Zu Nr. 1044 a Journal of the Aa Soc. of Bengal. New Series. No. CCXV Vol. XLVI, Part II, No. IV. 1877. Ed. by the Natural History Secretary Cale 1877. a — Journal etc. New Series. No. CCXVI. Vol. XLVII, Part I, No. I. 1878. Ed. by the Philological Secretary. Cale 1878. — New Series. No. CCXVII. Vol. XLVIII, Part II, No. I. 1878. Ed. by the Nat. Hist. Sect. Calc. 1878. — New Series. No. CCXVIII. Vol. 1878. — New Series. No. CCXVIII. Vol. 1878.

- Veer, der für die Bibliothek der D. M. O. eingeg, Schriften u. e. w. XVII
  - XLVII, Part II, No. II 1878. Ed. by the Nat. Hat. Sect. Calc. 1818. 8.— No. CCXIX, CCXX, Vol. XLVII, Part I, No. II, No. III, 1878. Ed. by the Philolog Sect. (2 Hefter). Calc. 1878. 8.— No. CCXXI. Vol. XLVII, Part II, No. III 1878. Ed. by the Natural Hist. Sect. Calc. 1878. 8.
- 14 Zu Nr. 1044 b. Processings of the As Soc of Bungal. No. X. December 1877 Calc. 1877. S. — No. 1—VI. January—June 1878. Calc. 1878. B. No. VII July, No. VIII August 1878. Calc. 1878. S.

You dem bisterben Verdae ibr Steiermark:

- 15 Zu Nr. 1232 a Minthellungen des hister Vereins für Steiermark Zehntes Heft Gran 1861 — Ibreizelndes Heft Gran 1864. 8 (nachgeliefert)
  - Von der Batavia'schen Gesellschaft für Künste u. Wissenschaften:
- 16 Zu Nr. 1422 b. Notalen van de algummenn en Bestuare-Vergaderingen van het Batavisauch Genootschap van K. en W. Doel XVI. 1878. No. 1 en 2. Batavia 1878. 8
- 17 Zu Nr 1452 Tijdschrift voor Indliche Taal-, Land- en Volkenkunds. Deel XXV Afloy 1. Batavia 1878. 8.

Van der Geograph, Gesellschaft in Paris:

 La Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie. Juillet 1575. Paris 1878. Mit Thelblatt: Strieme Série. Tome selaieme, Amés 1878. Juillet Décembre. Paris 1878." — Bulletin etc. Acêt. Septembre. Novembre. Décembre 1878. Paris 1878.

Von dem Königh Institute für die Sprach-, Länder- und Völkerkunde von Siederländisch Indien:

- Zu Nr. 1674. Bijdragen tot de Taal., Land- en Valkenkunde van Nederlandeth India. Vierde Volgranka. Twosdo Deel. 2e Stirk. a Grayenhagen 1575.
  - Von dem füdlisch-theol Seminar Pränkel'scher Stiftung in Brestan;
- Zu. Nr. 1831. Jahresbericht des j\(\text{idseh-theologischen Sominars "Fraenkof-seher Stiftung" 1875. Veran geht: Hellenistische Stuffen. Heft II: Alexander Polyhistor und die von Ihm erfaltenen Reste j\(\text{idischer und samuritanischer Geschichtswerke Von J. Fraudentkal. Breslan 1875. Gr. 8.

Von der Dentschen Mergentlänlischen Gesellschaft:

- Zu Nr 1857. Appendice alla Biblioteca Arabo-Sirale per M. Americon muova annotazioni critiche del Prof. Fleischer; aggiunte e varianti notaze dall' editore e correctioni d'entrambi. Stampata a spese della Società Orientale di Germania. Lipsia 1875. 8.
- 27 Zu Nr. 1915 Die Chruntken der Stadt Mehka grahumelt und unf Korton der D. M. G. hag von Ferdinand Wüstenfeld. Bd. I. H. IV. Leipzig 1858—1861. 8

Von der Königl. Akad der Wissemehaften en München:

23 Zu Nr. 2157. Catalogus codd latinorum Bibliothecas Reglas Manannais Secondum Andr. Schmelleri indices compassurunt Cor. Holm., Froder. Keinz, Gal. Meyer, Gr. Thomas. Tomi II purs III. Codices unm. 15121 —21315 complectentis. Manachi 1878. gr. 8.

Von der Kniseri. Ressischen Geographischen Gesellschaft;

24 Zu Nr. 2244 Sacióté Impériale Russo de Géographie Séance plenière mensanlle du 15 Janvier 1879. Présidence de M.P. de Séménow, viceprésident. (Ein Quarthatt.) — Société etc. Séance plénière du 7 Février 1879. Présidence de M.P. de Séménow, vice-président. (Ein Quarthiatt.) Von dur Königl Akademin der Wimmerchaften an München;

25. Zu Nr 1831 Sitrungsberichte der philosophilel und klater Ul. a. k. h. Akad. d. Whamacht an München 1878. Bel. H., Heft I. München 1878. Bel. H., Heft I. München 1878. Bel. H., Heft I. München 1861. — 1882 Bel. I. Heft I. Heft II. Heft III. IV. München 1863. — 1863 Bel. I. Heft I. H. U. (Deppelheit). Bel. H. Heft I. H. IV. München 1863. — 1803 Bel. I. Heft I. I. München 1864. — 1867 Bel. I. Heft I. München 1864. —

Von der Redaction:

26 Zu Nr. 2452. Ravne archichagique Nouvelle Série, 17° aunée, 31°, 32° volume Paris 1876. — 18° année, 55°, 34° volume Paris 1877. — 19° année, Août 1878. Paris, 8. Mit sinem benondare Titelhiatt zu Nouvelle Série, 19° aunée, 35° volume Paris 1878. Anf der eweiten Soite: Revue archéologique. Nouvelle Série, Janviez à Jain 1878. XXXV. Und mit niner Table des Matières contenues dans le 35° volume de la Nouvelle Série, and siner Table alphabétique par name d'autours. 8. — Revue archéologique. Nouvelle Série, 19° année 1X, X, X1, XII, Septembre, Octobre, Nouvelle Série, 19° année 1X, X, X1, XII, Septembre, Octobre, Nouvelle Série, 20° année 1, II, Janviez, Févriez 1879. Paris, 8

You dem Verbauer:

 Zu Nr. 2521. Fleischer, H. L., Beiträge zur arab Sprachkunde Sechste Fortsetzung (Aus dem Sitzungsberichten der K. Säche Gesellschaft der Wissensennaften 1878) 8.

Von der Verlagsbuchhauflung J. C. Hinricha:

 Zu Kr. 2771. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Alterthumskunde, herung, von R. Lepnine unter Mitwirkung von H. Bragach. 1873. Haft III und IV. Leipzig 1870. 4.

Von der Kaleert Rumischen Geograph, Gesellschaft:

Zu Nr. 2852. Izwiestija Imper Rusek Geografičnik. Običestwa. Tom XIV.
 Wypnak tretii. Wypnak čotwortyl. Sankt-Peterberg 1878. 3

Von der Regierung von Bengalen:

50 Zu Nr. 3219. Notices of Sanskrit Max by Rajendraldla Mitra. Vol. 1V. Part II. No. XIII. Published under orders of the Government of Bengal. For the year 1877. Cate. 1878. gr. 8.

Von der Reductions

31 Zu Nr. 3234. Hamsgid (Hobr. Wochenschrift, erscheinend in Lyck, radig von Rahis Dr. L. Silbermonn). 1878. Nr. 45-50 — 1879. Nr. 1— 13. Pol.

Von der American Philological Americation;

 Za Nr. 523a. Proceedings of the tenth Aurusi Seeden of the American Philological Association hold in Securings, N. Y., July, 1678. Hardwell 1878.

Von den Verlegern?

- 23 Zu Nr. 1600. Neuhehräusbes und chaldünches Würterland über die Talimalini and Midrasahim. Von J. Levy. Nebut Beilrägen von H. L. Fleischer. Zohnte Lieberung. Ologon 57—69 und Thei des zweiten. Banden.) Leipzig 1879. 4.
- 34 Za Nr. 3617. Der Rigeesia oder die heitigen Hynnen der Brähmung. Uebersetzt mit Commentar und Einfeltung von Alfred Lenberg. Dritter Band. A. a. d. T. Die Mantralitteratur und das als Index. Prog. 3878. Gr. s.

Von der Redactione

36. Za Nr. 2040 Bulletin de la Société de Géographie commerciale de Burdesax 2 Série No. 23, 24, 2 et 10 Décembre 1878. - Bulletin etc 1. Série. 2º annie, No. 1, 2, 3, 5, 6, 6 Janvier - 3 Pévrier. 3 et 17 Mars 1879. K.

Von dem Verleger J. G. de Bursy in Amsterdam:

36 Zu Nr. 3664. De Indische Letterhode. Derde Jaargung No. 10/12 October: Decomber 1878 (1 Stück).

Von dez Akademie del Lincel la Rom:

37. Ze Nr. 3769. Atti della R. Accademia del Lincei, anno CCI,XXVI 1878. -1879. Serio terra. Transenti. Vol. III. Fast. 1 Disembre 1878. -Fase, 20 Gennalo 1879. — Fise, 3º Febbraio 1879 Room 1879. 4.

Van der D. M. G durch Subscription;

38 Zu Nr 3863. Arneh completes suctors Nathane fills Jechiefis, ed. Alexander Kohnt. Tomus primus, fasciculus secundes, serties, quartus, quintus Vinnuus 1878. 4. (3- 2 Ecc.)

Vim dem Deutschau Vorein zur Erforschung Palästings:

39 Zu Nr. 3877. Zeltschrift des Deutschen Palistina-Vernins. Hersungegeben von dem geschäftsführenden Ametham unter der verantwertlichen Rodaction von Lie Hermann Guths. Bend I, Hoft 2 and 3. Mit 2 Karton. Hoft 4. Mir 3 Tarola Leipzig 1878. 8.

Van der Königh Sächsischen Gerellschaft der Wissemehaften:

40 En Nr. 1801. Barichte über die Verhandlungen der Künigl. Särlis, Geselbish der Wissensch un Leipzig. Erster Band aus dem Jahre 1816 und 1847. Zwelter Band sue dom Jahre 1848. Leipzig 1848 und 1849. (In einem Hande j &

# II. Anders Warks

Vien India Office:

3903 Archaeological Survey of Western India Phil, Sanskrit and Old Canarese Inscriptions from the Bonday Presidency and Parts of the Madras Presidency and Malaur, arranged and explained by J. F. Fleet, R. M.'s Rombay Covernated Civil Service. Prepared under the direction of James Burgess. Archaeological Serveyor and Reporter to Government, Western India Printed by order of Her Majesty's Secretary of State for India in Council. London 1878; Pat.

Von der Batryle erlein Gesellich für Künste und Wissenschaften;

- 2004 Het Bainvlaunch Gemeetschap van Kunsten en Wetenschappen gedurende do cerrie Kenw van zijn bestaan 1778-1878. Gedenkboek, zamengusteld door dan Vorritter van het Genootschap Mr. T. H. der Knuderen. Deal L. Butavia. (Dia Vorreste unterzeichmet: 24. April 1878.) Fol.
- 3005. Wiwahl Djurwa. En Brath Jorda Kawi (Fragment.) Facalmile's van een tweetal bandschriften op palmblad, op steen gebracht ander terricht van Dr. B. Th. A. Friederick. Hangela 1818. Fol.
- Javaansche Verteillingen, hevattende de lorgevallen van een kantjil, een reebak en andere dirren. Vaur de ultgave bewerkt door Dr. W. Philmer 3904. very den Bruck, 's Gravenlage 1878. 8.
- 3907. Altask con javanusch tronsedstuk (Wajang) met een heltsudische vertaling on taslichtende onta. Door H. C. Hamme. 's Gravenhage 1878 S.

Von der König! Asiat Gmellich von Bergelen:

3508 List of Periodicals and Publications received in the Library of the Ax-Soc. of Bragal Calc 1878, 8

Von der Facultät der morgent Sprachen in St. Petersburg:

3909 (Armerdich); A L'Histoire de l'Empereur Héraelius par Sobées, VIII siècle. B. Le commencement de l'Histoire de Makhitar d'Ani, XIII siècle. Retrouvé. St. Petersdurg 1879, gr. 8.

You der Universitätshihliothek in Strassburg:

5910 Katalog der Kalserl Universitäts und Laudesbildiothek in Strauburg. Arabische Literatur. Strassburg 1877, gr. 4. (2 Expl.)

Yau dem Körigi Ital Ministerium des affaut Unterrichts:

3911. Cataloghi dei Codici orientali di alcune biblioteche d'Italia, stampuil a spese del Ministero della pubblica istruzione. Piarinele primo Biblioteche: Vittorio Emmanuele, Angelica e Alessandrina di Roma. Firenza 1878. gr. 8.

Von den Verfassern und Herausgehorn:

- 3912. Prolegument in Aplaratis Sapientis Persao Sermones hemiletices. Dissertatio inauguralis. Scr. C. J. Franciscus Sesse. Lips 1878. 8.
- Ueber die Semmanische Mundert, von B. Dern. (Aus Mélanges mistiques tirés du Bulletin de l'Aradémie Impériale des sciences de St. Pétersbung. Tome VIII.) 8.
- 3914 Sublestwowala it u Chazar stellitan post marwanism Bahandjar. Von Hurkanei. (1/4 Bogon) 8.
- 3916. Catalogue des livres eriontaux et natres component la hibliothèque de fon M. Garcin de Taixey, suivi da Catalogue des manuscrite hindoustania persons, arabes, tures. Paris 1879.

Von Heren Dr. Hartmann in Beirut;

المُنتبة العبومية خاصة الخواجا ابراهيم صادر افتتحت سنة 2016 ١٨٩٠. لاتُحة المُتب الموجودة فيها من جميع الاجتاس. بيروت

B. JAVI Jun

Von Rerrn Marquis de Cenirlee in Paris;

- 3817 La Cochinchine française cu 1878. Par le comité agricole et industriel de la Cochinchine (Bodié à l'expesition université de 1878.) Paris 1878. Gr. 8
- 3918 La nouvelle Société indo-chinaise familée par M le Marquis de Croisier of sous ouvrage L'art Khmer. Par le dr. Legrand. (Extrait de la Ravue orientale et américaine.) Paris 1878. 3
- 3313 Les explorateurs du Cambodge. Par M. le Marquis de Croixier. (Extrait des Annales de l'Extrême-Orient.) Paris 1878. Gr. a.
- 3920 Cangrès provincial des Orientalistes français. Voeux et anits dennés aux voeux émis dans les sessions, (Extrait de compte-rendu de la session de Saint-Étienne 1874.) Saint-Étienne & Paris 1878. 3

You den Verlegern :

3921 Die Sahara oder Von Oase zu Oase. Ribber aus dem Natur- und Volksbeben in der grossen afrikmitischen Wüste. Von Josef Chitestens In. 20 Läuberungen. Wien, Pest, Leipzig 1878. Gr. 8.

- 2572 Verma and Mira Em Beitrag zur Excess des Voda Von Alfred Hillebrandt. Brislan 1877 8.
- 1923. Zur ägyptischen Kritik. Von Carl Abel Barlin 1878 5.
- 3924 Der Thierhreis und das leste Jahr von Dondern Von Chré Riel. Mit einer littage Tafel. Lelpzig 1878. 8
- 3925 News Studies Shee Schrift, Aussprache and aligemeine Formanichre des Authopischen, von Eduard König. Leipzig 1877 8.

Von der Bestielen Morgenlindischen Gesellschaft:

- 3926. Chronologie orientalischer Völker von Albirtini Bag von C Eduard Soches. Gedrackt auf Koston der D. M. G. Leipzig 1878. 4.
- 2027. Ibn Ja'li Commentar an Zonnachdarf's Mufaceal Anf Kosten der D. M. G. hag von G. Juden. Reit 1—IV. Leipzig 1876—1878.

Von der Verkasera und Herangeborn;

- 3928 L'Esploratore Giornale di Vinggi e Geografia Commerciale diretto dal Capitane M. Comperio. Anno II. Nr. 6. Milano 1878. 4.
- 3989 Zrinyl and die Zriniade. Abhandlung Chrunik von 1568 nebet dom gleichneitigen Volkellede; dazz Soche Gesinge der Zriniade Nikhu Zrinyle d. J. in deutscher Usbersetzung. Von H. C. G. Siter. 2 Ausg-Butappet 1876. Kl. 8
- 3930, Die Philosophie der Araber im X Jahrhandert a. Che. Von Fr. Lieterici Zwelter Thell. Mikrokomma. Leipzig 1879. S.
- 5934. Gregorii Abulburgii Dar Ebbraya în actus apostolorum et spiatules catholiese admotationes Syriace e recugnitione Martini Klausrath. Gattingue 1878. 8
- 2932. Colonier nationales dans l'Afrique contrale sons la protection de poster militaires. Par Émile Reuter. Beundles 1878.

# III - Handschriften, Münzen a. . w

Von der Butzvis schen Gesellsch für Klimate und Wissenschaften:

41c. Die Jubillaum-Medallie der Batav. Ges. f. K. u. W. v. J. 1878: "Societas Art. Scient. But. in Momorium 1. Sasc. fel. clausi"



# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Zu Ehreumligliedern sind in Felge einstimmigen Beschlasses des Ocsamuntvorstandes ernannt worden:

Herr Professor Dr. B. Dozy in Laiden

deserve

Harr Professor Dr W Wright in Cambridge

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. Geselbschaft beigetreten: Nur 1879:

967 Herr Albin Kaufmunn, Professor am Gymnadian in Lutern

168 . K. Hlaser, Professor in Welderum (esterreich Schledem)

369 . Or Planbary, Progymondalructur in Saberatolia (Rheimprovina)

Durch den Tod verler ille Gesellschaft, die ordentlichen Mitglieder: Berry Professor Thomas C. Murray in Bullimers, 1 des 20 März 1879 and

Herry Prof. Dr. Ladw. Diestel in Tübingen, † don to Mai 2879.

# Verzeichniss der bis zum 18. Juni 1879 für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. s. w. 1).

(Vgl. die Nachrichten über Angelegenhelten der D M G lu diesem Bda S XV-XXI)

## I. Fortsetzungen.

Von der Asiatischen Geodfschnit von Grossbritaungen und Irland:

1 Zu Nr. 29. The Journal of the R Asiatic Society of Great Britain and Iroland New Series. Vol. XI. Part I. January 1879. Part II. April 1879. Landon 8.

Von der Deutschen Mergenfündlschen Gesellschaft:

 Zu Nr. 155. Zeitschrift der D. M. G. D. XXXIII. Hoft 1 ind 2. Leitzutg 1879. 6.

Von der Königi Bayer Akad d. Wissensch zu Müschen:

O Zu No. 183. Abhandhingen der philos und philol Ci der k in Abad, de Wissensch 14. Bd. 1 Abib. In der Reibe der Deutschriften d. XLAX Bd. München 1878. 4. — Ueber die Intelnische Konnelin. Pestrodu gehalten in der öffenti Simung der k. b. Akad d. Wissensch zu Minchen zur Feler lüres 119. Sciffungstages aus 28 März 1878 von A. Spragel. München 1878. 4.

Von der Aufarfschen Geschiebuft in Paris;

Zu Nr. 203. Jaurnal Adatique. Soptiums Sério. Tomas XII. No. 5. Oct.
 — Déc 1878. Tomas XIII. No. I. Jany. Févr. 1879. Paria 8.— (Nachgulisfart;) Cinquième Série. Tomas XYI. No. 62—64. Autt.—Déc. 1860. Tomas XIX. No. 75—76. Jany. — Jain 1862. Tomas XX. No. 77—88. Juill. — Déc. 1869. — Staliums Série. Tomas II. No. 4—7. Juill. — Déc. 1863. Tomas III. No. 8—12. Jany. — Juin 1864. Tomas IV. No. 13—15. Juill. — Nov. 1864. Tomas V. No. 17—19. Jany. — Juin 1865. Tomas VI. No. 20—23. Juill. — Déc. 1865. Tomas XII. No. 42. Ayr. Mai 1868. Tomas XIII. No. 50—18. Unit. Mars. — Juin 1869. Tomas XX. No. 74. Oct.—Déc. 1872. — Septiums Série. Tomas I. No. 1—1. Jany. — Juin 1873. Tomas II. No. 5—8. Juill. — Déc. 1873. Tomas V. No. 2. Févr. — Ayril 1875. Tomas X. No. 1. Juillet 1877. Paria, 8.

Die gesehrten Einsember werden ersacht, die Aufführung ihrer Grochenke in diesem ferilantenden Verzaichniss zugleich als den von der Bibliothek aus gestellten Eurofungsschein en betrachten.

· Verz der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg, Schriften u. a. w. XXV

You day Königh Asiat, Gundlechaft von Bengalour,

5. Zu Nr. 594. Bibliathers Indica. New Series. No. 558 and 250. The Tabakat-l-Nieder of Minhaj-l-Saraj, Abu Umr-l-Usman, son of Mahammad-l-Minhaj, al-Jurjani. Translated from the Persian, by Major H. G. Rurestly, Fast. IX and X Landon. 8.

Von der Königt Geograph Goodschaft in Landon:

a. Za Nr 509 c. Proceedings of the R. Geograph. Society and Monthly Record of Geography New Morthly Series Vol. L. No. 4, April. No. 5. Mal. Na 6, Jane. 1879 Landon, Or. 8.

Von der Konigl. Person Akad. d. Wissonsch zu Barlin:

7 Zu Nr. 612. Register für alle Mematabstrichte der K. Prouss. Albad. d. Wiss. au Berlin : von 1836—1858. Berlin 1860. S. — Desgl. für 1865—1878. Berlin 1875. S. — Monatabericht der K. Preuss Akad. d. Whisensch. November, December 1878 Januar bis April 1879 Berlin 1878, 1879. 8.

Ymı der Königl Aslat Gewillschaft von Bongalou;

- Zu Nr. 1014 s. Jeannal of the As. Soc. of Bengal. New Series. No. CUXXII.
   Vol. XLVIII. Part I. No. IV 1878. Ed. by the Philialogical Secretary.
   Calc. 1878. Jeannal etc. New Sories. No. CCXXIII. Vol. XLVII,
   Part II. No. IV. 1878. Ed. by the Gommal Secretary. Calc. 1870. 8.
- 2 Ze Nr. 1044 h. Proceedings of the As Soc. of Bengal. No. II, February, No. III. March. 1879 Calo, 1879. S.

Von der Goograph Goodbrehaft in Paris:

10. Zu Sr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie. Janvier, Février, 1570. Park 1879 8.

> Von dem Königl Institute für die Sprach-, Länder- mid Völkerhunds von Ninterländisch ludieni

11. Zu Nr. 1874. Bijdragen tot de Tani-, Land- en Volkenkunde van Nederlambeh Indie Vierde Valgreeks Twesde Deel Se Stok 's Gravenhage 1878 8

Von dem Carateriane:

12. Zu Nr. 1851. Jahrenbericht des judisch-theologischen Seminars "Franckeischer Stiftung". Voran geht: Das Königreich Mesone und seine judische Bewilkerung von H. Greite. Breslan 1879, 8.

You der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft;

13. Zu Nr. 1867. Abhandlungen für die Kunde des Mergenlandes. VII Bd. No. 1. The Kalimatics of Bhadrabata with an Introduction, Notes, and a Prahrit-Supekrit Gleacry by Hermann Jacobi. Leipzig 1879: 5.

Von der Kabert. Russischen Geograph Gesaltschaft;

14 Zu Nr. 2211, Société Impériale Russe de Géographie. Sésuce pléalère mountaille du 7 Mars 1870. Seusce plénière du 11 Avril 1879. (Zwel Quarthlattur.)

Van der Königt Bayer Akad der Wissemen en München;

12. Zu Nr 2327 Sizzungsberichte der philos philolog und histor. Cl. der k. h. Akad d. Wissonach, an München. 1878. Bd II. Heft H III. München. 1878. 9.

You der Redaction:

16 Zu Nr. 2452. Revus erchéologique. Nouvelle Sèrie, 20e année, III Mers. IV, Avril, 1879. Parts. 8. E 11

Von der Verlagsbimbhamiling J. C. Hinrichs;

17 Zs Sv 2771 Zolischrift für ägyptliche Sprache und Altershimskunde, härmig von R. Lepinius unter Mitwirkung von H. Brupach. 17, Jahrgang. 1 Helt. Laipzig 1879. 4.

Von der Königt Gesellschaft der Wissenschaften in Christiania:

18 Zu Nr. 2826. Alte und neue Quellen zur Geschlichte des Tenfegunbels und der Glaubenstegel. Von C. P. Caspari. Christiania 1819. 8.

Von der numbunstischen Gesellschaft in Wien:

19 Zu Nr. 5131 a Numismatische Zelbschrift. Eiffter Jahrgung. Erstes Halbjahr. Wien 1879. 8. (Mit 11 Tefelm.) h. Jahrenbericht der munismatischen Geselbschaft in Wien über das Jahr 1878. Wien 1879.

Vom der Redactione

 Zu Nr. 3224. Hamagid: (Hebr. Wochunschrift, erschemund in Lyck, redigren Rabb. Dr. L. Silbermann.) 1879. Nr. 14—23. Fol.

Vom Record Department, India Office in Lordon;

Zu Nr. 3411. Archaeological Servey of India Report of a tour in Bundelkand and Makes, 1871—72; and in the Central-Provinces, 1873—74.
 By J. D. Beglar. Vol VII. — Report of a tour through the Bengal Provinces in 1872—73.
 By J. D. Beglar. Under the superintendence of Major-General A. Conninghum. Vol VIII. Calc. 1878. 57, 8.

Von der Regierung von Bengalen:

- 22. Zu Xr. 1563. Catalogue of Sanskrit Mas existing in Oudh. Prepared by John C. Nesfield. Director of Public Instruction, assisted by Paradita Deviprasides. Edited by Rojenstrations Mitra. Emriculus XI. Calc. 1878. Hoch 8.
- List of Sanskrit Mes. discovered in Oudh during the year 1877. Prepared by Pandit Deciprasáda. Allahabad 1878. High a.

Von der Regierung der N.W.-Provinson, Indien:

Zu Nr. 5569 and 3866. A Catalogue of Samkrii Mas, in private Rheuring of the North-West Provinces. Compiled by order of Government N.-W. P. Part III. Allahabed 1878. Hoch 8.

Vog der Robertion:

Zu Nr. 3640. Balletin de la Saciété de Geographie commerciale de Bordenaz.
 Serie. 2º asmée, No. 7, 8, 9, 10. Avril 2 Mai 1979. 8.

Von der ladischon Regierung:

- Zu Nr. 1841. Bengal Library Catalogue of Books for the Quarter anding filst December 1875 — 31st March 1876 — 20th June 1876. [Appendix to the Calcutta Gazetts]. For
- Zu Nr. 3642. Catalogue of Books printed in the Bombay Presidency during the Quarter ending 31st March 1876. — 30th June 1876. Fol.
- 28. Zu Nr. 1845. Catalogue of Books registered in the Punjab during the Quarter miding 31st December 1875 31st March 1876. Fol.
- 22 Za Nr. 3646 Catalogue of Books printed in Units during the Quarter anding to December 1875 in 31st March 1876 in June 1876 Fol.

- \* Vere der für die Bibliothek der D M G, eingeg, Sehriften w. a. v. XXVII
- 20 Zu Nr. 3448 Assam Library. Catalogue of Books and Pumphlets for the Ouarter ending 30th June, 1816. I Blatt. Querful.

Van der Akademie del Lincei in Kom:

Zu Nr. 3769. Atti della R Accademia del Lincel, anno CCLXXVI 1878.
 —1879. Serie terra. Transunti. Vol. III. Fasc. 4º Marzo, Fasc. 5º Aprile,
 Pasc. 6º Maggio. 1879. Roma 1879. 4.

Von der Baisvla'schen Gesellsch, für Klimte und Wissenschaften;

32 Za Nr. 3004. Verslag der Viering van het hendertjarig Bestaan van het Batavisasch Genoelschap van Kunsten en Wetenschappen op 1 Juni 1878. Batavin 1878. Pol.

Von der Verbigshandlung:

 Ze Nr. 3928. L'Esploratore. Giornale di viaggi e goografia commerciale dir. As M. Cimperio. Mara 1879. Mailand 1879. 4.

### IF Andere Werke

Von the Government of Indis, Home Department:

3933 Specimens of various vernacular Characters passing through the Post Office in India. Compiled in the year 1877 by Mr. C. W. Butchinson, Post Master General of the N. W. Provinces, with the assistance of the Past Masters General of other postal cereles in India. Photosincographed at the Surveyor-General's Office, Calcatta, December 1877. Fol.

Von den Verfamern, Herauscebern und Verlegein:

- 3924 Sechariah and his Prophecies, considered in relation to modern Criticism: with a critical and grammatical Communicay and new Translation. By Charles Heavy Hamilton Weight. London 1879. Gr. 8.
- 1955 Herodot's habylonische Nachrichten. Usbersicht des Inhaltes mit Beiträgen zur sachlichen Erläuterung. Von Johannes Bröll. 1. Zur Geographie und Topographie von Babylon. Ausben 1878. 4.
- 1936. Svomka Sällikapet för Authropologi och Geografi geografiska Sektionen: Tädskrift. 1879. Barol I Nr. 6. Philipp Johann von Strabionberg och bare Karte öfere Asion. Tockning af August Strindberg. Föredragen i Geografiska Sektionen d. 15. Febr. 1876. (Mit 1 Karte.) 4.
- 2027 Annales anctore Abn Djafar Mahammed Bin Djafar At Tahani agus ediderunt J. Barth. Th. Nöldeke, O. Loth, E. Prym., H. Thorbecke, S. Fränkel, J. Ovidi, D. H. Müller, M. Th. Houtsma, S. Guyard, V. Rossa et M. J. de Gosje. L. Leiden, E. J. Bell. 1879. 8.
- 2950. Des Bush der Schrift, enthaltend die Schriften und Alphabete sühr Zeiten und aller Völker des graammen Erdkreisen. Zummissengestellt und erläuten von Chri Fendmann. Wien 1878, Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei. 4.
- 3939 Histrice Goschichte der Schrift. Populär-wissemchaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache und der Zahlen, sowie der Schriftsysteme aller Völker der Erde. Von Cert Fendmenn. Mit 14 Tafaln in Furben- und Tosdruck und vieben in den Tost gedrachten Schriftsalichen, Schriftsproben und Inschriften. 1. und 2 Lieferung A. Hardsburg Verlag. Wien. Pest und Lelpzig 1879 8: (In 20 Lieferungen h 30 Kr. 6. W.)

#### XXVIII Vers. eler für die Bibliothelt der D. M. G. eingeg. Schriften v. v. vc.

- 3940 Mudicheidin Sriff's Aphorisana and Singgedichts. Zum erstes Male herausgegeben und führretzt. Mit Behregen von Biographie Seidis. Von Dr. Wilk. Backer. Mit Subvention des Autors durch die Kalmel Akademia der Wissenschaften in Wien. Strauburg 1879. 8.
- 5941 NOW TO Sepher Verirals A Book on Creation; or, the Jewish Metaphysics of remote Authority. With english Translation Produce, Explanatory Notes and Obsessry, by Dr. Isidor Kallech, New York 1877. 3 Danit ananopougabundes and der Baken Selin? A Sketch of the Talman, the World Renowned Collection of Jovish Fraditions, by Dr. Isidor Kallach. New York 1877. 8 [Lotaterm Deablette in Nr. 3874]
- 3942. Наблюченія вата півоторним финетическими вытеліами, связанними с видентувајей. Николая Брушенскаго. Казада. 1870. От. 4.
- 3943. О миниома похода Таклага-налисара съ береганъ паза Б. П. Патканова. С.-Потербурга. 1872. Gr. 6. (Мил. 1 Karte.)
- 2944. Beiträge zur Konntnies der eitzegyntischen Brinflitteratur. Von Arthur Linekr, I Leipzig 1879. Gr. 8.
- 3945 Topographisch-historisches Laukeen zu den Schriften des Flavius Josephus.
  Compilatorisch zusammengwahellt und kornneg von Guzter Boettger.
  Leipzig 1872 Gr. 8.
- 5946. Livres anciera et modernes au vente chea Martinus Nijhoff. No. 158. Lingulatique et limérature de l'Inde Archipélagique etc. etc. La Haye 1879. 8.
- 3947. The historical postey of the audient Hebrews, translated and critically examined by Michael Heilprin. Vol. I. New York 1879. 8.
- 2318. Promier ossal sur la genése du laugage et le mystère satique par P. L. E. Philastre, Paris 1879. Gr. 8
- 3949. Cserbakon Epische Dichaug von M. Vörösmarty übersetzt von G. Scier. (S.A. 2021 Liberarische Berichte aus Ungurn Bd. 111). Budapest 1870 S.
- 5950. Stpr., Die Strame ... Zeitschräft für Politik, Wiesmachaft und Luterhaltung. Hit. Jakegung. Königsborg i. Pr. 1878. Fol.
- 2951. Acia S. Palagian syriano od Jonanes Gildemeister, Bonn 1879. 4.
- 3952. Zur ägyptischen Etymologie Van Corl Abel, Berilu 1878. a
- 52d3. Sprache and agypthelic Sprache. Von C. Abel. (S.A. new North and Std Bd IX.) Berlin 1879. u.
- 3954. Emisios criticos. L. A. Mythologia plus Plantac de A. Gubernatile (estrado do No. 4 de Pentiviamo"). Per Z. Consigliera Pedroso. Porto 1879. 8.

Von der D. M. G. durch Austrusch:

- syrinchen Dialekter von Bottan). Urmin 1873: 8. (Im non-
- 3956. [Ohne Hauptiliel: Ucherscheift auf der ersten Suite] [Lo. SS [Streit anheift gegen die römbele Kirahe] [Uemia] o. J. Kj. 8

- · Very der für die Ribliothik der D. M. G. eingen. Schriften w. v. se. XXIX
- 3957 D | Missione achichto von Tabini Cresia 1870 Kl. 8
- 2958 [Ohne Hauptitel] Acion . O. Saxing [Grammatik des Allsyrischen in annyrischer Sprachel. [Urmis] a. J. Kl 4.
- 3959 [Ohne Hampstind] Non- and Communik des Noupereischen in neusyrischer Sprache]. [Ermin] o. J. Kl. 4.

#### III. Handschriften, Milazon a . w

Von Herrn Dr. J. H. Mordimanna

 Papieral-klatsche von 16 himjerischer lunchriften im Technill Klöschk in Constantinopol. (Vgf. unten S. 484—426.)



#### Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft 1).

Als ordentliche Mitglieder sind der D. M. Boudbehalt belgetroten;

Für tero:

970 Horr Dr. Victor Floigl in Gras.

871 . De Holmich Zimmar, Ducont au der Universität Berlin.

979 Joh Hollumberg, Gymunialabhethhar la Moera i Rheimprovinta

572 . Dr Ahris Aut Pülkrer, Presbyter be Würzberg.

<sup>1.</sup> Das Verzeichnies der seit dem 18 Juni 1879 für ih Bibliothek der D. M. G. eingegungemen Schriften n. a. w. wird im michates Hert folgen d. Red.

# HOCHVERDIENTEN UND HOCHVEREHRTEN SENIOR DER ALTEHRWÜRDIGEN THEOLOGISCHEN FACULTÄT IN STRASSBURG.

DEM WÜRDIGEN SCHÜLER GESENIUS UND SILVESTRE DE SACYS, DER DIE ALTE VERBINDUNG PROTENTANTISCHER THEOLOGIE UND ORIENTALISCHER FORSCHUNG AUFRECHT ZU ERHALTEN STETS BEMÜHT WAR,

#### HERRN

# PROFESSOR DR. EDUARD REUSS,

BRINGE

DIE DEUTSCHE MORGENLÄNDISCHE GESELLSCHAFT

ALS EINEM IHRER BEGRÜNDER,

IN DANKBAREM ANDENKEN

INSBESONDERE AN DESSEN UMSICHTIGE UND ERFOLGREICHE MITWIRKUNG ZUR DAUERNDEN BEFESTIGUNG HIRER WESENTLICHEN ORDNUNGEN,

## ZU SEINEM LICENTIATEN-JUBILÄUM

HIRE WÄRMSTEN UND HERZLICHSTEN GLÜCKWÜNSCHE DAR

WALLE UND LEIPZIG, DEN 31 JULI 1879.

DR. MÜLLER DR. FLEISCHER DR. SCHLOTTMANN DR. LOTH.

#### DEM MITBEGRUNDER

DER

#### DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT,

DEM HOCHVERDIENTEN FORSCHER

AUF DEM WEITEN GEBIETE DER SANSKRITPHILOLOGIC,

DEM ERFOLGREICHEN AKADEMISCHEN LEHRER,

#### HERRN

## PROFESSOR DR. A. F. STENZLER

IN

#### BRESLAU

WIDMET

## ZU SEINEM FUNFZIGJÄHRIGEN DOCTORJUBILAUM

DIE AUFRICHTIGSTEN GLÜCKWÜNSCHE

DIE DEUTSCHE MORGENLÄNDISCHE GESELLSCHAFT.

HALLE UND LEIPZIG, DEN 12 SEPTEMBER 1879.

DR MÜLLER. DR FLEISCHER. DR SCHLOTTMANN, DR LOTH.

## Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

#### 1.

#### Ehrenmitglieder.

Herr Dr. Thood Bonfay, Prof an der Univ. in Göttingen.

- Dr. O. von Bühtlingk Exc., kaiseri russ Gek. Bath and Akademiker in Jone.
- . Dr. B von Dorn Ere, kalmel runs Gols Rath mid Akadomiker in St. Petenburg.

Dr. E. P. Dony, Prof an der Culv. in Leiden.

- Dr. Johann Paul Freiherr von Palkonstein Exc., kon. sachs Stashminister a D and Minister des königh Hauses in Dresslen
- . Dr. H. L. Flelswiser, Gels Hofrath, Prof. d. morgent, Spr. in Leipzig. Sir Alax Grant, Baronet, Principal of the University of Edinburgh.

Herr R H Hodgson Esq., B. C S., in Alderley Grange, Wolton-under-Edge, Choncesterables.

- Dr. F. Max Müller, Prof as der Univ. in Oxford. . John Muir Eq., C. I. E. D. C. L. LL. D. Ph. D. in Edinburgh.

Dr. Judus Olchansen, Geb Ober-Regierungsrath in Berlin. Dr. A. F. Pott, Prof. d. aligem. Sprachwissenschaft in Halle.

Sir Henry C, Raw Huston, Major-Gongral u. s. w. to London Herr Dr. R. von Roth, Professor and Oberhildlethekar in Tablagea.

Whitley Stokes Esq., Secretary of the Legislat, Council of India, in Calcutte. . Subbi Pavelia Exe., kala mman. Reichtrath, früher Minister der frommen

Stiffungen, in Constantinopol. - Grad Molchlor de Voglië, Mitglied des Institute la Paris

- Dr. William Wright, Prof an der Univ in Cambridge,

#### H.

## Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Almawarth Esq., Ehren-Socretar der spriech-agrycischen Gendlwhat in Landon

Bahn Rajondra Lala Mitra in Calentia.

. Dr. G. Hehler, Educational Importor, N. D. Bembay.

- · Alexander Countingham, Major-General, Director of the Archaeological Survey of India.
- Dr. J. M. E. Gottwaldt, kais rass Staabrath, Oberbibliothskar an d. Univ. in Kasan-

- Iqvara Candra Vidyangara in Calcuta.

Dr. J. L. Krapf, Missionar a. D. in Koradhal bei Zufferhausen, Warttumberg,

Oberst William Names Loos, LL D. in London

Herr Dr. A 11 Mordtmann in Communitiopal.

Lieutenant-Colonel R. Lambort Playfair, Her Majesty's Cornel-General in Algoria, in Algier

Dr. G. Rosen, kale dentschur Generalcowell v. D. la Deimeld

Dr. Edward E. Sallisbury, Praidont der Amerikan morrent Gessilschaft und Prof in New Havon, N. Amerika.

Dr. W. G. Schauffler, Missionar, in New York,

Dr. A. Sprenger, Prof un d Univ Bern, by Walsern bei Born.

Edw. Thomas Esq. in London.

G K Tybaldun Bibliothskar in Atlan. Dr. Cornelius V. S. Van Dyck, Missioner in Refest.

Dr. W. D. Whitney, Secretar der Amerikan morgani, Gosellachaft und Prof. In New Haven, N-Amerika.

#### III.

## Ordentliche Mitglieder!).

So Durchiaucht Dr. Prindrich Graf Nour auf Noer bei Gottorp in Schleiwie (TAR)

Se Hoheit Tak oor Giri Prasada Sinha, Rajah von Basma Purgumah Igias. Allygach District (776).

Harr Dr. Aug. Ablquist Prof. in Holsinghen (589)

Dr. W. Ahlbrardt, Prof. d morgant, Spr. in Greifewald (575).

Michale Amari Samler des Königs, Dallen und Professor in Plorem (814). Autombr. Archmandrit and Vorstohor der randerhen Minden in Jeru-

minu (772). G. W. Arrus, Director der Handelsschule in Zithen (494).

Dr Joh Annr. Prof. am akadem Gymnastam in Wien (883). Dr Siegmund Anggleach, Rabbiner in Hallegrandt (597)

Dr Th Anfrecht, Prof an der Baiv, in Bonn (522) Freiharr Alex von Bach Ext. in When (628)

Dr. Wilhelm Bachos, Post an der Landes-Habbinersehuls in Budapest (804).

Dr Sellemen Baer, behrer in Biebrich a. Rh (826)

· Lie Dr Friedrich Banthgan, Docum an der Univ in Klei (961) Dr. O Burdenhuwer, Decent an der Cuiv in München (809)

Dr Jacob Barth, Decent on der Univ in Berlin (835)

Dr Christian Bartholomae, Docont an der Univ. in Halla (955).

Dr. A. Bastlan, Professor an d. Univ. in Berlin (500)

- Lie Dr. Wolf Graf you Bandiscin, Prof. an d. Hulv in Strasburg (704).
- Dr. timt Haur; Consisturlabrath, Prof and Universitätsprediger in Ladpair (188)

J. Basmes Commissioner of Orbas (792)

Dr. H. Buck, Cadetton-Converneur in Bomborg hai Cüln a. Rh. (460).

G Bahrmann, Paster in Kiel (203)

- Dr. Ferd Benary, Prof. on d. Univ. to Berlin (140).

Salvator De Benedetti, Prof d hobr Sprache un d. Universität in

B. L. Bensly, M. A.; Haurew Lucturer, Genville and Cales College in Cambridge (498)

<sup>1)</sup> Die in Paranthese heigestigte Zahl ist die fortlaufende Nummer und boxieht sich zur die unch der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geerdnete Livis Bd II S. 505 ff., welcho bei der Anmeidung der nes sietzetenden Mitgileder in dan Nachrichten fortgaftelert wird.

## XXXVI Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft.

Herr Adalpho Berge Exc., hals rum wirkl Smauenth, Prisident der kinking archaolog, Gesellschaft in Title (637).

. Dr. Ernst Ritter von Horgmann, Cumos des k. L. Minn- und Auflken-Caldnets in Wion (713).

Aug. Bernus, Paster in Basel (785).

Dr. E. Bertheau, Hofrath u. Prof d. morgoni Spr. in Göttingen (12).

Carl Bezuld, sind orient, in München (946),

Dr. A Bezzenberger, Prof. zu der Univ. in Göttingen (801). Dr. Gust, Bickell, Prof. an der Universität in Immbruck (573).

Freiherr von Blodaymann, königi sächs General-Major a. D. auf Niederforchheim, K Sachsen (189).

Rev. John Birrell, A. M., Professor on d. Universität in St Andrews (489).

Dr Eduard Böhl, Prof. d. Theel, in Wien (579),

Aginor Bolssler in Gonf (747)

Dr. Fr. Bullenson, Prof. a D. in Witzenhausen en d. Werra (123)

Peter von Bradke in Jem (906).

M Fredrik Braz Adjunct un d. Univ. in Lund (\$41). Dr. Edw. Brandes, Cand. phil in Kopenhagen (764).

Dr. Heinrich B. C. Brandes, Prof. au der Univ. in Ledpzig (849)

Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary, New York (125). Dr. Ebbe Gustav Bring, Bischof von Linköpingsstift in Linköping (730).

J. P. Broch, Prof. der soudt, Sprachen in Christiania (107).

Dr H Brugsch Bay in Gras (276),

Dr. Adolf Brill in Frankfert a. M. (769).

Dr. Nelsem Brüll, Rabbiner in Frankfurt a. M. (727).

Britaling, Generalconsul des deutschen Reiche für Syrian, in Beirat (727)

Salom. Buber Litternt in Lemberg (180)

Lie, Dr. Karl Builde, Dacant un der er-theul Facultait la Boun (217) Frants Rubl, Cand. theol. in Kopunhagen (920).

Freiherr Guido von Cell, E. n. L. Saturreich ungue. Vionconsul in Constantinopel (827).

I. C. Cusarielli, M. A. St. Bede's College, Manchester (B10).

Dr. C. P. Casparl, Prof d. Theol. in Christiania (148)

David Castell), Prof. des Hebr em R Istituto di stud superiori in Florenz (812).

D. Heuriques de Castro, Mr., Mitglied der königt archaeleg Greedlschaft in Amsterdam (550)

Dr. P. D. Chuntapin de la Sanssaya, Peuf, der Theol, in Ameterdam (959)

Dr. D. A. Chwalson, Prot. d. hahr Spr. u. Lifteratur an der Univers in St Petersburg (202)

Hyda Clarke Esq., Mitglied des Anthropolog, Institute in London (601).

Dr. Joseph Cohu in Bisem, Miliren (890).

Lie Dr. Carl Heinr Cornitt, Docum an day Univ. and Repetent and Seminarium Philippinam in Marburg (885).

Helurich Graf won Candenhove in Wien (957).

Edw. Byles Cowell, Professor d. Smiskrit an d. Universität Cambridge (410)

Roy. Dr. Mich. John Cramer, Ministerrevident der Vernin Staaten von Nord-Amerika in Kopenhagen (695).

Dr. Sam Ives Cartisa, Prof. am theal Seminar in Chicago (923).

Dr. Georg Curtling, Gub. Hofrath, Prof. d. class. Philologie on d. Univ. in Leipzig (580)

Robert N. Cuat, Barrister-st-law, late-Indian Civil Service, in Landon (844).

Dr. Ernst Georg Wilhelm Deccke, Convector am kais Lycoum in Strandeurg (74%).

Dr. Berth, Dolbritick, Prof. an d. Univ. in Jens (785).

Dr. Frans Balltzack, Prof. d Thomlogie an d. Univ. in Laipzig (135).

Dr. Friedrich Delitesch, Prof. an it Univ. in Leipzig (948).

Herr Dr. Herrwig Deroubourg, Prof. in Paris (666).

Dr. F. H. Distoriel, Prof der arab, Litt in Berlin (22).

Dr A Dillmann, Prof. der Theol in Berlin (260).

. Dr. Oun Donner, Prof 4 Sanskrit u. d. vergl Spruchforschung au d. Univ. la Helslugfors (834).

Sam R Driver Fellow of New College in Oxford (808),

- Dr. Johannes Dumietron, Profuser an dur Univ. in Stranburg (708).

Frank W. Eastlake, stad. or, in Hom (945).

- Dr. Georg Moritz Elbers, Professor an d. Univ. In Leipzig (562).

Anton Edelspeeber von Gyeraki in Badapest (767)

Dr. J. Eggaling, Prof. dos Sanskrit an der Univ. in Edinburgh (763).

Dr. Eg II. Pastor omerit la Engeliof b Zürich (195).

Dr. J. Ehmi, Pastor emer, in Good (947)

Dr. Arthur M. Elliutt, Prof. an der Univ. in Baltimore (851)

Dr. Adolf Erman in Barila (902).

- Dr Carl Hermann Ethie, Prof. am University College in Aberystwith (611) - Dr. Julius Enting, Bibliothakar d. Univ. Bibliothak in Strasslung (414).
- Edward Faguan, attaché à la Bibliothèque Nationale, Paris (963). Dy Predrik A. Pahr, Docent des Hebr, au der Univ. in Upsals (864)
- C Feindel Dragomanats-Kleve bei der k. dentschen Gesandtschaft in Peking (856)
  - Dr. Winand Fall. Religiousishrer am Maraclien-Gymnasium in Calu (103)

Dr Floorkner, Gymnasialoberishrer in Beathon (800).

Dr Vlette Floigl in Gras (070).

Dr. Ernst Frankel, Gymrasiallebrer in Halle a. S. (659).

Major George Pryer, Madras Staff Corps, Deputy Commissioner in Mangua (916).

19r. Alula Aut Pührer, Prosbyter in Würzhurg (973).

Dr Julius Fürst, Rabbiner in Males (956).

Dr. H. G. C. van der Gabelante, Prof. su d. Univ. in Leipzig (582).

Dr Charles Galner in Oxford (621).

Dr. Richard Gartie, Decent and Univ. in Künigsberg (1994).

Gustava Garcon in Parle (627).

Dr. Lucien Gautiur, Prof. der altest. Thuslogie in Lamanno (872)

Dr Wilhelm Guiger Decent on d. Univ. in Erlangen (830).

Dr. H. Gelner, Prof an der Enty, in Jena (958)

- Dr. Hermann Ging, Dragoroun bel der kals, dentschen Betschaft in Consignificance (760).
  - Lie, Dr. F. Gleachracht, Docust on der Univ. in Breifswald (877).
- Dr. J. Gildameister, Prof. der morgon! Spr. en d. Heiv in Benn (20)

Rev. Dr. Glasburg in Liverpool (718)

Wladimir Glegans, Prof d. Arabbachen bei der erlent Pacellut in St. Petershurg (775)

K Glaser, Predomir in Weldenau, Sstury Schlesion (968);

- Dr. M. J. de Gooje, Interpres legati Warnerlani n. Pref. in Leiden (609). Dr. W. Gaska, ordentt Lehrer am Collegium in Distentiales (706).
- Dr. K. P. Goorgens, Prof d sittest Exegess and J. Huiv. in Bern (011) Dr. Siegfried Guldschmidt, Professor un d Univ in Sirasaburg (893)
- Dr. Ignes Goldsiber, Dooms an d. Esly, and Generalsocrater der laracht Culturgemeinde in Budapest (75%).

Dr. K. A. Gosche, Prof. d. morgani Spr an d. Univ. in Halls (184)

Rev. Dr. P. W. Gotch in Bristol (525).

- Wassili Grigoriof Ers., kalseri russ wirkl Staatsrath u. Chof der Oberleltung des Pranswamms in Romland in St. Petersburg (683),
- Dr. Julius Grill, Peaf am ex-thiol. Seminar in Manthronn, Wilridemberg (180).

Lie Dr. B. K. Grossmann, Superintendent in Grimma (67)

Dr phil et them Grotemayer, Gymnalaloberichrer in Kempen (894).

## XXXVIII Verzachules der Mitglieder der D. M. Gesellschaft,

Herr Dr. Mas Goan hamm in Munchon (109).

- Dr. Mag Th. Grunert, Doognt an d. Univ. in Prog (873).

- Ignazia Guldi, Prof des Bahr, and der somit Spr lo Rem (810).
- Jours Gurland, Collegieum-sessie und Impactor des Labrin-titum in Schibmen (771)

Lie. Harm, Guthe, Decent on der Univ. in Leighe (219).

- Or. Harm. Alfr. von Gutachmid, Prof an der Univ in Tubingen (347)
- Dr. Th Haarbefinker, Professor an d. Univers und Rector der Vinteriaschule la Berlin (19).
- Dr E. Hann, Prof. am University Collings in Lendon (2003)
- Dr. Julius Casser Banntusche in Dresdan (565).

S. J. Halberstam, Kantmann in Bielitz (551).

J. Halevy in Paris (845).

- Dr. F. J. van den Ham, Prof an d. Univ. in Groningen (241).
- Anton Freiherr von Hammar Exc., & & Gob. Rath in Wien (227)

- Dr. Reimer Hausen, Gymnatiallichter in Soudershausen (866). Dr. Alb. Harkavy, Professor d Gesch, d. Orients an d. Univ. in St. Petersburg (676)
- Dr. C. de Haeles, Prof d. orient Spr. in der Unix in Lawren (881).
- Dr. Marin Hartmann, Kansler-Drugoman bei dem & deutschen Gemeralconsulat in Buirns (#02).
- Dr. M. Heidenheim, Cant Mitglind des kouigt College in London, d. Z. in Zürich (570)
- Dr. Joh. Beller, Spiritual des kath Convicts in Junebruck (965).
- Chr Harman on, Prof d Theol in Kopenhages (488).
- Dr. G. F. Hertsberg, Prof. and Univ. in Halle (259)
- Dr. K. A. Billio, Arst am könig! Krunkenstift in Dreeden (274).
- Dr. A. Hillshraudt, Docent an der Univ. in Breslau (950).
- K Himly, kale (Edmotschur a. D in Halberstall (1967).

Dr F Himpel, Prof d Theol in Tablugen (458)

- Dr. Val. Hintner, Professor and akad, Gymnastum in Wian (800).
- Dr. A. F. Rudolf Hournis, Principal, Cathodral Minden College, Calcutta (918).
- Frank Hoffers in Budsport (835).
- Lie. C. Haffmann, Paster in Francocher, Rog. Bes. Stellin (876).
- Dr. Georg Hoffmann, Professor an d. Culv. In Kiel (843).
- Dr Karl Haffmann, Professor in Arasanti (534).
- Joh. Hellanherg, Gymnasialoberichter in Moers, Rheingrov 19791.
- Chr. A. Holmboo, Prof. d. morrent, Spr. in Christianis (214). Adalf Heltemann, Prof am Paedagogium in Durlach (934).
- Dr Felts Hommel, Assistent an der Staate und Hofbibliothek und Dosent an d Univ in Munchen (841)
- A. V Hubar, stud. orient in München (980)
- Dr H. Hitbachmann, Prof. an der Univ. in Strasburg (279)
- Dr. Engen Hultaseb in Drudmi (946).
- Dr Hermann Jasaki, Prof. on der Akademie in Milmiter (791).
- Dr. O. Jahn, Docent au der Univ u. Oberlehrer am Kölln. Gymn. in Berlin (820).
- Dr Julius Jully, Prof. m. d. Univ. is Whenhard (\$15)
- Dr C. de Jong, Prof. d. morgon! Sprachen an d. Univ la Etrecht (427).
- Dr B Jalg. Prof d klasstachen Philologie u Litteratur und Director ther philof Sembnass at d. (false in Innabrack (149)
- Dr. Ford, Janei, Prof. an d. Univ. in Marburg (561).
- Dr. Ahr. Wilh. Theod. Juyaboll, Professor der absterländisch-estindischen Sprachen in Dolft (552).
- Dr. Isidor Kalisch, Rabbiner in Newark, N. J. N.-America (1944).
- Dr. S. J. Kampf Prof. on dur Universitat in Prng (165).
- Dr. Adolf Kamphanson, Prof un d. grang, thurt Facultat in Bonn (462).

Herr Dr. Simso Kanita in Lagre, Ungare (698)

Dr. Joseph Karahanek, Professor un d. Univ lu White (654).

Albiu Kaufmann, Prof. um Gyumasium in Lincorn (997).

Dr. David Kaufmann, Prof. un der Lander-Rabbinernchale in Budspeut (892).

Dr Fr Kauton Prof. an d. Univers in Semn (500)

Dr Emil Kautruch, Kirchmenth, Prof un der Univ, in Bood (621) Dr. Camille Kullman, Obstichter um kanigi Gymu in Zwiekau (709)

Dr. H Karn, Professor and J. Univ. in Laddon (236);

Lie Dr. Konrad Kernler, Docum der Theologie und der erient. Spr. und Repetual an d Univ. in Murburg (674)

Rev. Dr. Gutherns Kismo in Berlin (874).

Dr. H. Klapart, Prof and Phie, in Berlin (218)

Ros. T. L. Kingsbury, M. A. Easten Royal, Pewsey (727)

R. Kirchhelm to Frankfurt a M (504) Dr M. Klamroth in Strasburg (962).

Or Johnnes Klutt Assistant an der königt Hibliothek in Berlin (878).

Dr G. Klain, Rabbinor to Elbler (931). Roy, J. A. Klein in Kalenralaurern (012).

Dr P. Kleinert, Prot d. Theologie la Berlin (495).

Dr Heine, Ang. Kloatermann, Prof & Theologie in Klet (742)

Prof. Adalph With, Koch la Smitgari (488).

Dr A Köhler, Prof d. Thual in Erhangen (619)

Dr. Kanfmana Kohley, Rabbiner der Sinal Gemeinde in Chicago, Illianda (723). Dr. Samuel Rohn, Rabbiner und Pradiger der brastle Religionsgemeinde in Hadapest (656).

Dr. Alexander Kahasi, Oberrabbines in Funtkirches, Depura 16571

- Lis. Dr. Eduard Könlg, Docunt an der Univ u. Obariolarer an dar Demonstrie in Lapric (891).
- Dr. J. Künly, Prof d A T Literatur in Preiburg im Breigen (668)
- Dr Cajotan Konnanton, Prof. den Sanskrit an d Universität in St. Peteralogra (689)

Dr. Jacomir Robat, Depond an d. Univ. in Prag (899).

Guttloh Adolf Krause, Privatgelshriur in Leipzig (821) Dr. Radolf Krauss, prakt Aret in Hamburg (728).

Dr. Ludolf Krehl, Prof. an d. Univ and Oberhibliothekar in Ledging (184).

Dr. Alfr. van Krumer, k. a. k. Hofrath, in Kalio (326). Dr. Mich. Jos. Krüger, Domhort in Francishurg (434).

Jen Kuliat, Jucist in Prag (950)

Dr. Ahr, Kuenen, Prof d Theologie in Lelden (327).

Prof Dr A Kuhn, Director d. Köllnischen Gymnasiums in Berlin (187)

Dr. E. Kuhu, Prof an der Univ. in Munchen (712)

Dr. E. Kura, Gymnadallohrer in Burgdorf, Caut Berg (761)

Graf Gem Kunn von Ozsabla in Budapest (896)

W. Lagus, Professor in Holsingfors (601) Dr. J. P. N. Land, Prof in Loldon (464)

Dr. W. Landan, Oberrabbinur in Presiden (#13).

Dr. S. Landaner, Document an der Univ in Stramburg (882).

- Dr. Charles Lanman, Associate for Samerit, Johns Hopkins Colversity, Baltlmore (897)
- Prof. der smit Spraches as der Univers in Paudo Lasinia, Florenz (605).

Dr S. Lefmann Prof an dir Univ in Heldatherg (868)

- Dr. John M. Leunard, Professor of Greek and Comparative Philology in the State University of Missouri, Columbia, N.-America (733).
  - Dr. C. R. Lopsius, Geli Regierungsrath, Oberhihitothekur und Prof. en d Univ. in Berlin (129).

Dr. A Lauklan, Prof. on der Univ in Leipzig (711).

Harr Rev. J. D. Lightfoot, D. D., Hulsean Professor of Divinity in Cambridge (647).

Giacomo Liguana, Professor der morgent. Spr. in Rom (555).

Dr. Arthur Lincks in Leipzig (942).

Dr. Brune Lindner, Decent an der Univ. in Laipzig (952).

Dr. J. Lühe, Pfarrer in Resephus bei Altenburg (52).

Dr. L. Loewe, Seminardirector, Examinator der morgent. Sprachen im-Royal College of Proceptors in Broadstairs, Kent (501).

Dr. Otto Loth, Prof. no d. Univ. in Lebuis (671).

Jacob Littache, Cand orient, in St. Petersburg (865). A Lattsoukirchen, Stud. orient in Laipzig (870).

C. J. Lyall, B. S. C. in London (922).

Charles Mac Donatt, Prof. in Belfast (435).

Dr. E. I. Magnas, Prof. and Univ in Braslan (200).

Karl Marti, Pfarrer in Buns, Baselland (043).

Abbi P. Martin, Prof as der kailed Delv in Paris (783).

Dr. R. P. Matthes, Agent der Amsterd. Bihelgssellschaft in Mayassar (270).

Carl Mayreder, & & Ministerialbounter in Wisn (893).

Dr. A. F. von Mehren, Prof. dar semit. Spracken in Kopenhagen (240).

Dr. Ludwig Mundelmohn, Prof. an d. Univ la Dorpat (895). Dr. A. Marx, Professor d. Theologia in Heidelberg (537).

Dr. Ed. Moyer, Docum an der Univ. in Lapsig (804). Dr. Lee Mayer, k rue. Stasturath und Prof. in Dorpat (124)

Dr. Friedr. Manger, Professor in Auguburg (804).

Dr. Ch Michel in Parls (951).

Dr. J. P. Minayoff, Prof. sa der Univ. in St. Petersburg (630).

Dr. Jl. Fr Milgling, Pfarrer in Esslinger (424).

P G von Möllendorff, kals, deuncher Virocoma) in Shangal (690).

Dr. J. H. Mordtmann, Dragman bei der kals dautschen Botschaft in Constantinopal (807),

- Dr. Ford Mühlau, Steater, u. Prof. d. Theel and Enle in Dorpet (565) Sir Willem Muir, K. C. S. L. L.L. D., in Landon (437). Herr Dr. Any Müller, Professor an d. Univ. in Halle (662)

Dr. D. H Mallor, Decent au d. Univ in Wien (824)

Dr. Ed. Mullar in Coylon (834).

Dr. Ahr. Nuger, Rabbinur in Wronko (584).

Dr. G. H. F. Newsellmann, Prof. on d. Univ in Könlesberg (574)

Dr. Eberle Novilo, Repetent on A. Univ. in Tablingen (805)

Dr. B. Natular, Vicar in Octhorom (833)

- Dr. J. J. Nonhürger, Rabbiner in Fürth (766). Dr. John Nicholson in Pourith, England (360)
- F. Niculal, Oberlahrer an der Resischule in Morrano (800)

Dr. George Karel Nioman, Professor in Delft (341)

Dr. Friedrich Nippold, Professor d Theol. in Bern (201) Dr. Nicolan Nitanlesen; Professor in Bukarest (673).

Dr. Theod Noldeko, Prof. d. morgent Spr. in Strainling (453) Dr. J. Th Nordling, Professor in Upsala (523).

Dr. Gee With Nottsbuhm in Berlin (730)

- Dr. Nowack, Lie theel in Berlin (853). J. W. Nigtt, M. A., Sublibrarian of the Bodielan Library in Oxford (732).
- Dr. Johannes Oberdick, Gymnasial-Director in Minister | W (628). Dr. A. Oblasinski, Lehrer am Gymnasiam in Odessa (838).
- Dr. Julius Opper), Prof. em Collège de France in Peris (602) Dr. Conrad von Orelli, Professor an d. Univers in Basel (707)

. Dr. Georg Octorer, Gymnasiallshrer in München (856).

· August Palm, Professor in Schutthausen (794). - Prof. E. H. Palmer, A. M., in Cambridge (701). Herr Korope Patkanilan Esc. kala runs wirkl Stantanth and Professor an d Univ. in St. Potershurg (584).

Dr. Joseph Purlau, Rabbiner und Prediger der braditischen Geneinde In Mänchen (540).

Rev. S. G. F. Parry in Tottington, Lucembire (909).

Prof. Dr. W. Purtagh, Bofrath, Bibliothekar in Gotha (378)

Poter Peteraou, Professor d. Sanskrit in Bemiliay (785).

- Dr. W. Petr, E k. Prof der alttestamentl. Exegese und der somit Phitologio qui d. Univ. in Prag (288).
- Dr Friedt Wills, Mart Phillippi, Professor an d. Univ. in Rosnock (600). Roy. Geo. Phillips, D. D., President of Quoen's College in Cambridge (720).

Dr. Bornhard Plek, sr. Pfarrer in Rachester, New York (913).

Dr. Richard Pletschmann, Cmtos der Kon, n. Univ. Bibliothek in Breslan (901),

Dr. Blehard Pischal, Prof. an sler Univ to Kiel (196).

Dr Italo Pizzi, Prof am R. Collegio Maria Luigla in Parma (885). Dr. Planburg, Progymunialector in Sobsruheim, Blaimprov. (960)

Stanley Lane Pouls, M. R. A. S., in London (907)

George U. Pope, D D, in Bangalore (619).

Dr. Ges. Fr Franz Practurius, Prof. au d. Universität in Berlin (485).

Dr. Engen Prym, Prof. an dor Univ. in Bone (614).

M. S. Raboner. Directhanialter zu der istrefit dentich-rumfinischen Central-Hauptschule und Director des Neuschotz schon Walseninstitute in Jussy (797).

Dr. Wilhelm Rudloff, Prof. in Kassin (633).

- Julius Ratules, Prof. d. Theol. a. Stiftshihlfethekar in Zirez, Ungare (266)
- Dr. G. M. Radatob, Prof. d. bild. Philologic and akadem. Gymnasium by Hamburg (00)

Dr. Th M Redelab in Hamburg (884)

Edward Robutsek Esq. in Bombay (214) Lie Dr. Reinteke, Paster in Jermalum (871).

Dr. Lee Reinisch, Promsor a. d Universität in Wien (478)

I'r. Lorenz Relinka, Privatgelehrier und Rittergutabealizer auf Langforden im Greschernogth Oldenburg (510)

Dr. E. Ronan, Miglied der französ, Akademio in Paris (485)

Dr. F. H. Rouxelt, Prof d. hathol Theel, la Boun (529).

Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21)

Charles Rico, Chemist. Bellevue Hespital, New York (887)

Dr. E. Rishm, Pox d. Thool in Halle (#12)

Dr. H. W. Christ, Efttershansen, Kanzler der h. niederländ, Gesundsschaft in Comfantinopel (854).

Dr. James Robertson, Professor in Glasgow (953). Dr. Joh. Russilger, Bibliothekar der Kön, n. Univ.-Bibliothek in Könlgeburg (743).

Dr. Albert Rahr, Docent un der Univ. in Barn (837)

Gustav Rösch er Pfarrer in Langenbrand (932) Baron Victor von Roben; Prof. an der Universität in St. Petersburg (757).

Dr. R. Rost, Oberbibliothekur am India Office ja London (152).

Dr. J. W Rothstein, Cand theel in Bone (915).

Dr Franz Rühl, Prof an der Univ in Königsburg (880)

Lie De Victor Ryanel, Docum un d Univ n Oberfehrer am Nicolai-Gymnashum in Leipzig (869).

Dr. Ed Sachau, Prof. d. morgani Spr. in 4 Univ in Barlin (660).

Ide. Dr. Hugo Sachuse in Berlin (837)

Mag. Carl Salumann, Documt au der Univ. in St. Petersburg (773)

- Dy, Carl Sandracukl in Passan (559). - Dr. Frans Sasse in Manufacts (020)

Herr Archibald Henry Sayro, M. A., Fellow of Queen's College in Oxford (762) A. F. Graf von Schack, growhermed murklenlurg schwerin Legationsrath and Kammerhers, in München (123)

Ritter Ignes von Schaffee, & s. b. baterreich mager, diplomet Agent und Generalconcol für Egypten, in Kalra (372).

Colonian Schlapprolli, Minharialrath unst Pred des Azab, un der

Distr by Ross (177) by Aut ross Schlosner Exc., hate russ wirkl. Stantorath and Akadomiker in St. Potenioure (287).

Dr Emil Schlagintwalt, Assessor in Kitzlugen (626).

() M Freiharr sun Schlechts-Wasahed, & & Hofrath in Wint (272).

Dr Kemetentin Schlottmunn, Prof d Theol in Helle (346)

Dr. Otto Sabmid, Prof. d Thoologis in Lina (938)

- Dr Ford, Schmidt, Rector der bilbern Labrandalt in Gavelsberg, Westfalon (202).
- Dr Wold Schmidt, Prof. a. Theol. and Univers la Laipzig (020)

Dr. A. Schmölders, Prof an d Univ. in Breslan (39).

- Dr. Leo Schnaadarfer, Prof. an der thining Lebranstall in Budwell (802).
- Dr. George H. Schodda in Wheeling, West-Virginia (1900).

Erich von Schönberg auf Hernquwalde Kgr Sachaen (289) De. W Schutt, Professor an d Universität in Berilla (Std.).

Dr. Khorburd Schrader, Kirchenrall, Pres an der Univ in Beriin (655).

Ednard Schraoka, Cand philos in Prog (933).

Or. Paul Schröder, Dolmrischer bei der keis deutsch Bouchalt in Comtratinopel (700)

Dr. Leopold Schroeder, Docent an der Univ in Dorpat (905).

Dr. Fr Subröring, Gymmatallebrer in Winnar (200)

Lie Dr. Robert Schröter in Breslan (729).

Dr. Schulte, Prof. in Paderborn (706).

Dr. Martin Schultza, Rector der höhern Knalsauschule in Oldestoe (790).

Dr. G. Schwetzshke in Halle (73).

Endle Somurt in Paris (681)

Henry Sidgwick, Follow of Trinity College in Cambridge (632)

Dr K. Siegfried, Prof day Theologie in Jenn (692).

J. P. Six in Amsterdam (599).

Dr. Wm. J. M. Sleane, Prof. am Princeton College in Princeton, New Jersey (928).

Lie. Dr. Kuldif Smand; Docent an der Univ in Halls (843).

Heury P Smith, Prof. am Lane Theological Seminary in Chasimpati (818)

Dr R. Payne Smith, Dogs of Cunterbury (756),

- W S Smith, Professor and Universität in Aberdeen (787) Dr Alb. Saulu, Professor an d. Univers, in Tilbingen (681).
- Arthur Prhr. von Soden, k. wärttemb Lieutenant a. D. in Tabingen (848).

Dr J G Sommer, Prof. d. Theol in Renigsberg (303).

Don't Dr. Karl Somogyl in Dadapost (731).

Dr. F. Spiegel, Prot d morgont, Spr. an d. Univ. in Erisagen (50). Dr. Wilhalm Spitta-Bay, Director der vloskanigi, Bihliathak ia Mairo (813).

Dr. Samuel Spitzar, Ober-Rubbher lu Essek (798).

- Dr William O. Sproull in Alleghany City, Pennsylvania (868). Dr. Bernhard Stade, Prof der Theologie in Giessen (831)
- R Stock, Prediger an d robumirian Benndmie in Breaden (698).

Priedrick Stohr, Kaufmann in Luipzig (924).

Dr Heinr Stelner, Professor & Theologie in Zürich (640).

- P Placidas Steininger, Prof des Bibelstudiums in der Beuedikiiner-Abtal Admont (861).
- Dr. J. H. W. Stellanordh, Committeralrath in Llukoping (447).

Here Dr. M. Stalmachnelder, Schublirkunt la Berlin (175)

Dr. H Steinthal, Prof der vergl. Sprachwissenschaft au der Universität In Bortin (124)

Dr. A. F. Stensler, Prof. an der Univ. in Breslan (41).

Dr. Lad von Stephanl Eco., k ross wield Staturath a Akademiker in St. Petershurg (65).

Dr. J. O. Stickel, Gali. Holrath, Prof. d. morgant. Sprachen in Jena (44).

G. Stier, Director des Franciscoms in Zerbet (564)

E. Rob Stigotor in Reinach (746)

J. J. Straumann, Platter in Mutteen bel Basel (810)

- Dr. F. A. Strames, Superintendent a königl Hofprodiger in Potoham (295). Lie Otto Strauss, Superintendent in Pferrer an der Sophlenkleche in Berlin (500)
- Victor von Straues and Torney Fac., Wirk! Geh. Rath in Dresden (Tib)
- Aron von Szilfady, reform, Pfarrer in Halas, Klein-Kumanien (697). A. Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westphalen (568)

C Ch. Tuachnitz, Bachhändler in Leipzig (238)

Dr. Emilia Tuxa, ordenti. Prof and Univ in Plas (444).

T Thomdores, Prot. der nonyon! Spruchen un Owan's College in Manchester (624).

F Theremin, Puster in Vandacovres (489).

Dr. G. Thilland, Prof. des Sanskrit in Benares (781).

Dr. H. Thurbecke, Profesor on d. Univ. in Holdstherg (503)

Dr. C. P. Tisle Professe der Theologie am Semhar der Remenstranten lit Leiden (847).

W. von Tlasenhausen, a russ Stratsmith in Warmhau (262).

Dr. Fr. Troubsel, Plarrer in Spine, Cauton Born (755).

Dr. Trisher, Gymnssialichrer in Frankfurt s. M (207) Dr. E. Trumpp, Prossur an der Unir. in München (403).

Dr. P. M. Tuvelajenor, Privatgelehster in Leipzig (282)

Dr. C. W. Chile, Prof is Madicinalists in Bennuschweig (294).

Dr H Uhle, Genesaiallehrer in Dronton (954). Dr. J. Jacob Unger, Rabblear in Iglan (650)

Dr J. J Ph Valeton Prof d Theol in Groningen (130)

Rem Vamberg, Prof an d Univ la Builagest (672) J. C. W. Vanko, Prof. an d Univ. la Horlin (173).

- Dr. Will. Volek, Studer a. Prof. d. Theol. an d. Univ. in Dorpat (538) - Dr. Marians Ant. Gyals Vorutman, mor Prediger in Goads (345).
- () Vortmann, Genoral Secretar der Azlanda assicuratrice in Triest (243). Dr. J. A. Vullers, Gal. Stadleamith, Prot. it, marginal Spr. in Ulessen (286).
- Dr. Jakob Wackerungel, Docent an d. Univ in Basel (921) Dr. S. J. Warran, Rotter am Gymussium lu Destrecht (949). Roy, A. William Watkins, M. A., Kings College London (827).

Dr. A. Waber, Professor un d. Univ. in Borlin (193).

Dr. G. Wall, Presence der margeul: Spr. an der Univ. in Reidelberg (28).

Dr. H. Weiss, Prof. der Theol. in Branmberg (044).

- Dr J. B. Walte, Professor of Guschichte as d Univ in Gras (615).
- Wallaminer-Sernov Exc., kain mar wirki Staatmith and Akademiker in St. Peterdung (539).
- Dr. Julius Wellkausen, Prof. der Theol. in Greifswahl (832).

Dr Joseph Worner in Frankfart a. M. (600).

Lie H. Weser, Paster in Berlin (700)

Dr. J. G. Wottstein, kon preus Constl. a. D. in Berlin (47).

Rev. Dr. William Wicker, Professor in Loudon (684).

Dr. Alfred Windomson in Lapping (808).

F. W. E. Wiedfoldt, Plarrer in Estedt bei Gardelegen (404)

Dr K Wieseler Prof & Theat is Greifwahl (106)

Dr. Eng. Wilhelm. Professor in June (744).

Herr Monier Williams, Professor des Sauskrit au der Univ. in Oxford (629) . Dr. W. O. Ernst Windisch, Professor and Univ. in Leipzig (737)

Parst Ermt un Windisch-Grate, k. L. Obernt in Grae (880).

Dr M. Welff, Rabbiner in Gettenburg (263). Dr Ph. Wolff, Studiplarrer in Rotingil (29).

Ray Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D., in Belfast (553)

W Aldla Wright, B. A., in Cambridge, Trialty College (555).

Dr. C. Ang. William he Oberlehrer and Ratherichterschule in Dresden (639). Dr. H. F. Wästenfaid, Probessor and Bibliothekar an d. Cale, in Gotsingen (13).

Dr. A. Zehme, Proceeder in Frankfiert a O (269) . Dr. J. Th. Zonker, Privatgelehmer in Lehnig (59).

Dr Holnrich Zimmer, Decent an der Buiv, in Berlin (971). Dr. C. F. Zimmermann, Berter des Gyumashuss in Baud (287).

Dr. Pius Zing erle, Subprior des Benedictineratifies Marionberg, Tirol (271). Dr Herm Zashokke, k. k. Hofcaplan und Professor an der Univ. in Wien (714).

Dr L Zung, Seminardirector in Berlin (70).

Ritter Jul. von Zwiedlu-k-Südunhorst, h. u. k. foterroleh-ungar-Geograficusui la Bukarest (751).

In die Stellung eines ordendichen Mitglieden sind eingetreten:

Dus Vaitet-Reine-Ephraim'echo Beth ha-Midrasch in Berlin. Die Stadtbibliothek in Hamburg

\_ Bodlaiana in Oxford.

. Universitäts-Bibliothek in Lupsig.

. Kaiseri Universitata- and Lander-Ribliothek in Strassburg . Paratlich Hobenvallern'sche Halblichtek in Sigmuriagen.

Universitäts-Bibliothek la Glesson

Das Rabbiner-Seminar le Berlin.

The Roctor of St. Francis Xavier's College In Combay

Die Universitäts-Bibliothek in Utrecht

" Konigi Bibliothok in Berlin,

. Konigl und Universitits-Bibliothek in Königderg

K. K. Universitäts Bibliothek le Prag.

. Universität in Edinburgh.

. Königi und Chiversitata Bibliothek in Brodun

"Kon Universitäte-Bibliothek la Berlin,

.. Bibliothek des Benedictineratifte St Bonifar in München. . Universitäte-Bibilothak in Amsterdam

#### Verzeichniss der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

- 1. Das Batavisaach Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Butuvia
- 2. Die Königh Preuss Akademis der Wissenschaften in Berlin:
- I The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Hembay
- 4 Die Magyar Tudomanyos Akadémia in Budapost
- 5. Die Asiatic Society of Bougal in Calcutta.
- 6 He Königh Gesellschaft der Wissenschaften in Göttlingun.
- ? Der Illstorische Verein für Steiermark in Grau.
- Das Koninklijk Instituut voor Taab, Land- on Volkenkunds van Nederlandsch Indië im Hassg.
- 9 Das Curanorium der Entversität in Luiden.
- 10. Die Royal Asiatic Society of Great Britalia and Iroland in Louidon.
- 11. Die Royal Geographical Sechety in London.
- 12 Die British und Foreign Bible Society in Loudon.
- 13. Die Königl. Bayer Akademie der Wissenschaften in München
- 14. Die American Oriental Society in New Hayan-
- 15. Dio mariéto Asiatique in Paris.
- 16. Die Société de Géographie la Parla
- 17. Die Kalseri. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 18. Die Ruis Russ Geographische Gesellschaft in St. Peteraburg.
- 15. Die Societé d'Archiologie et de Anmiematique in St. Peterschurg.
- 20. Die R. Acendemia she Lincot in Born:
- 21. The North China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai
- 22 Die Smithemien Institution in Washington.
- 22. Die Kalseri Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 24. Die Numinuntische Gesellschaft in Wien
- 25. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palastinas

## Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Dentschun Morgentämitschun Gewillschaft. Hermingegeben von don Gesshäftsführern 1-XXXIII. ftsand. 1847-70, 428 M. (L. 8 M. 11-XXI. h 12 M. XXII-XXXIII h 15 M.)

Frakey crackless and wards spiles sall obliger Zeitschrift vereinigt;

Jahrenbericht der Dentschen Murgenläudischen Ge-flschan für des Jahr 1846 und 1846 (later und Rier Hand) a. 1846-47 5 M (1845 2 M. = 1810, 3 M.

Register som I - X Band 1858 S. 4 M (Für Mitgl. der D. M. G. o M.

Register com XI.-XX Band 1872 8 1 M 60 Pf (Für Mitgl. der D M. O 1 M. 20 Pf.)

Register sum XXI,-XXX, Band 1871 8, 1 M. so Pf.

(Vor Mitgl. der D. M. O. 1 M. 20 Pf)

Its run Bd. 1-7, 11-18 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anacht ron Exemplaron verhauden let, krimmen illesse nur noch zu dem vollen Ladeupreis abgegeinen werden. Bil 8, 5 und 10 können einzelte nicht. mahr shengobon worden, sondere nur hel Abrahmer der genammten Zelischrift, and rwar such diese pur noch zum vollen Ladauprels. Einzelne Jahrgange oder Hofts der awntrom Serle (Bd. 21 ff) worden an die Mitglieder der Gesellschaft auf Verleagen unmittelbar von der Commitssionsbuchhandlung, F A. Brockhan in Laiping, var Haine des Preises abgegeben, mit Ausnichmes vom liend 26 mit 27, welche nur noch mit der gamen Serie, and zwar sum vollen Ladenprois (5 to M) alagegaben wordan konnun. Exemplare der Hefte 5 mil 4 d 26. Bandes stehm einzeln nisch un Disusien.

- Supplement zum 20. Hande:

Wissensbufflicher Jahresbericht film die mergenland Studien 1869-1861, von Dr. Rich Gowhe 8 1868 4 M (Für Mitglioder der 拉耳(语言制)

- Supplement run 24 Bande:

Wheenachafelleher Jahrenbericht für 1862-1867, von Dr. Rich Genehe Heft I. S. 1871. S. M. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Abhandhomen file die Kunds des Margenlandes, herausgegeben von der Deutschen Morgonlandischen Gesellschaft. I Rand (in 5 Nummern) 1859. 8, 10 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 14 M. 25 Pf.)

Die einzelnes Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. t. Milies. Ein Beitrag auf Mythongeschichte des Orients com Windischmunn, 1867. 2 M to Ff. (Par Mitg) der D M G.

1 M. 80 Pr.) Vergriffes] Nr 2 Al Kindi genann "der Philosoph der Araber" Ele Vorbiid seiner Zeit mal seines Valkes Von Gat Plugel 1857. 1 M. do Pf (Für Mitglieder der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Nr. a Die fünf Gathau oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen Zarathustra's, seiner Jänger and Nechülger. Herausgegeben, libersetat und schattert von Mr. Hang. 1 Abthelling: Die erste Samusling (Garlia absorvabili enthaltend. 1858. 6 M. (Für Mitgl. d. D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

Nr. 4 Woher this Catrunjaya Mahatmyam. Ein Beitrag eur Geschichte der Jahna Von A Weber, 1858, 4 M. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G.

3 M 40 PY)

Nr. 5. Ueber das Verhältniss des Teates der drei syrischen Briefe des Ignatias zu den übrigen Konsuniouen der Ignationbehen Literatur Von Rich, Aellh, Lopaine 1859 4 M to Pf (Für Mingl der D. M. G. a M. an Pro

Abhandlungen für die Kendo des Morgenlandes. U. Band tis 3 Nummern). 1862 8. 30 M 40 Pf. (Für Minglieder d. D. M. G. 22 M, so Pf.) Nr. 1. Harmon Pastor. Arthlopics primum edidit et Arthlopics latine

vertit Aut of Abbushie 1860. 6 M. (For Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Die fünf (läthän des Zarathustra. Horausgegeben, abersotzt und erläuteri von Mt. Hang. 2 Abthellung: Die vier übrigen Sammlungen enthaltend. 1880. 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Ff.)

Nr. 3. Die Krene der Lobensbeschreibungen enthaltend die Classen der Hamilton von Zein-ad-din Klaim Den Kutlithugh. Zum ersten Mal heransgegeben und mit Amnerkungen und einem Index begleitet von Gat Flügel

1862 4 M. (Für Mitglieder des D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 4 Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen bearbeitet von Gat Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Baira und Kufa and die gemischte Schule, 1862, 6 M 40 lf (Für Mitglieder der D. M. G. 4 M, 80 Pf.)

Nr. 5. Katha Sarit Sagara. Die Märchemanmulung des Somadeva Buch VI. VII. VIII. Hernusgegeben von Hm. Brockhons. 1862 6 M

(Fir Mitglisder der D. M. G. & M. 50; Pf a

III. Band (In & Nummurn). 1864. 8 27 M. (Für Mitglieder

dur D M G 20 M 25 Pf.)

Nr. 1 San-chu, Schu-king, Schl-king in Mandschulachur Unbersatuung mit einem Mandache-Deutschen Wörterhuch, herzungegeben von H. Canon non der Gabeleutz. 1 Hoft. Text. 1864. 9 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M. 75 Pf)

Nr. 2. - 2 Hoft Mandschn-Dentaches Wörterbuch. 1861 6 M

(Fir Mitglieder der D. M. G. 4 M. 50 Pf.)

Nr. 3. Din Pest- und Raiserouten des Oriouts. Mit 16 Karsen anch sinhelmischen Quellen von A. Sprenger, 1 Heft. 1864 10 M. (Pur Mitglieder der D. M. G. 7 M. 50 PY

Nr. 4. Indische Henerogeln. Samkrit u. Doutsch herung, von Ad. Fr. Steazler, I. Açvalayana, 1 Hert. Test. 1864, 2 M (Für Mitglieder

der D. M. G. 1 M. 50 Pf.)

IV. Band (in 5 Nummern). 1865—66. 8 25 M. 20 Pf.

(Für Mital d. D. M. O 18 M. DO Pf)

Sr. 1. Judische Hamvegein. Sanskrit u Deutsch hersus von Ad Fr. Stenzier, I Apralayana 2. Huft Unbersotung. 1865 a M. (Für Mitglieder der D. M. G. S. M. 25 Pf.)

Nr. 2 Cantanava's Phittattra. Mit verschindenen indischen Commentaren, Kinleitung, Uebersotzung und Anmerkungen berausg, von Fr. Kielharn

1868. 3 M. (Phr Mitglieder der D. M. G. 2 M. 25 Pf.)

Nr. 3 Unber die füdische Angelologie u. Daemonologie in ihrer Abhängigkelt vom Paralamma Von Alz Kohnt 1866 2 M. (Für Mitgl d D M G 1 M 30 Pf.

Nr. 4. Die Grabschrift des aldenhehm Königs Eschman-frer übersetzt and erklärt von E. Meier. 1866. 1 M. 20 Pf. (Pile Mitglieder der D. M. G. 00 17)

U

Nr. 5. Kathi Sarli Sagara Die Mürchemannelung des Somadores. Buch IX—XVIII. (Schlass). Hermingsgeben von Hes. Brockhous. 1866. 16 M. (Für Mitglioder der D. M. G. 12 M.)

Abhandlingen für die Kunde des Morgonlandes V. Band ihn 4 Xummern. 1868-1876 8 37 M to Pf. (Für Mitgl. der D. M. O. 27 M 85 Pf.)

Nr. 1. Versieh einer hebrübsbeit Fermenlehre reich der Ausspruchder heutigen Sameritanen nebet einer darmeh gehildeten Transcription der Genesis mit slase Beilage von A. Petersonne. 1868. 7 M. 20 Pf. (Für Mitglieder der D. M. G. 5 M. 45 Pf.)

Nr. 2. Bambeh-türkischa Sprach-lanknidler von O. Blan. 1868. 9 M

on Pf (Far MingHoder dor D M O 7 M go Pf.)

Nr. 3. Ueber das Saptaestakum des HMs von Albr. Weber. 1810.

8 M (Par Mitglieder der D. M. G. 6 M.)

Nr. 4 Zur Spranke, Literatus und Dupmatik der Samaritanur. Dred Alnandlungen nehst zwei bisher unediriru samaritan Texten harausgeg von Som. Kohn 1876. 12 M. (Pür Mitglieder d. D. M. G. b. M.)

VI Band (in 4 Nummern), 1876-1878, 8, 30 M. (Far

Mitglieden der D. M. G. 20 M. 25 PY.

No. 1. Chronique de Josef le Stylite scrite vers l'au 515, teste et traduction par P. Martin 8 1876 2 M (Für Müglisder der D. M. G. 6 M 75 Pf.)

Nr. 2. Indische Hausregein Sanskrit und Deutsch herausgeg, von Ad. Fr. Steauler. II Phraskura I. Hoft. Text. 1876, 8, 3 M, 40 Pf.

Pite Mitglieder der D. M. G. 2 M. 10 Pf.;

Nr 3 Polomische und apologetische Literaus in arabischer Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden aubst Anhäugen verwundten lahabs. Von M. Steinschneuler. 1877. 22 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 16 M. 50 Pf.)

Nr. 4. Indiache Hansregeln Sanskrit and Dentach herang, von Ad. Fr. Stenctor, II. Phraskava, 2. Heft. Geberssteining, 1878, 8, 4 M to Py.

(Für Mitglieder der D. M. G & M. SU PY.)

VII Band, No. 1. The Kalpanitra of Bhadrabithu, erlited with an Introduction, Notes, and a Prikrit-Samakrit Glessary, by H. Jasobi. 1879. 8. 10 M. (Für Milglieder der D. M. G. 7 M. 50 P.)

Vergieichungs-Tabellen der Muhannechankehen und Christlichen Zeitrechnung mach dem ersten Tage jedes Muhanmedselsehen Monata herschuet, herangs von Ferri Wüstenfeld 1824 4. 2 M. (Für Migi. d. D. M. G.

1 M. 50 PT)

Hiblioteca Arabo-Sicula cuis Raccolto di testi Arabici che teccuso la geografia, la storia, le biografie e la bibliografia della Sicilia, messi indone da Michele descri. 3 fazzicoli. 1853—1857. 6. 12 M. (Für Mitglioder d. D. M. G. 2 M.)

Appendies alla Hilibetsen Araba-Sicula per Michele dwarri con nuovo annotationi critiche del Prof. Fleischer. 1875. 8. 4 M. (Für Mitglieder der

D, M. G. a M.)

Die Chronikan der Stadt Mekka gesammelt und unf Konten der D.M. G. herangeigeben, arabisch und deutsch, von Ferrlingud Wüstenfeld. 1857—61.
4 Bände. 8. 42 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 31 M. 50 Pf.)

Biblia Veteris Testamenti mellelopica, in quinque temes distributa. Tomus II, aire libri Regum, Paralipomenon, Estran, Esther. Ad illererum manuscripterum fidem adidit at apparate critico instruxit. A. Dillessen. 1861. 4. 8. M. (Für Mitglieder der D. M. G. v. M.).

Fase II, que continentar Libri Regum III at IV. 4, 1872.

2 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 M 75 17.)

Firdusi. Das Buch von Fechler. Herausgegeben auf Kosten der D. M. G. von Ottohur von Schlechta-Weschrei. (in türklicher Sprache) 1862.

8 1 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 75 Pf.)

Subhi Bey. Compte-roudu d'une découverte imperiunte en fait de mandametique musilmane public on tangue tarque traduit de l'eriginal par Ottocer de Schlechta 1262 8 40 Pf. (Dur Mitglieder der D. M. G. 20 Pf.)
The Kamil of el-Muharred Edited for the German Oriental Society from the

Manuscripts of Layden, St. Petersburg, Cambridge and Berlin, by W. Wright, 1st. Part. 1564, 4 10 M. (File Mighi-for der D. M. G. 7 M. Su Pf.) 2d-1mh Part 1865-74 4 Juder Part 6 M. (Für Mitglieder der D. M. G. & A. M. 50 Pf.

Jarit's Geographischen Wörterhach aus den Hendschriften un Berlin, St. Petersburg, Paris, Lunden and Oxford and Kosten der D. M. G. hermany von Ferd Wüstenfeld & Bande, 1868-73. 8, 180 M. (Par Mit-

glinder der D. M (1 120 M.)

Ilm Ja'is Commenter an Zamachiari's Mafaysal. Nach dan Hambschriften an Laipzig, Oxford, Constantinopol and Caire Incrausgeg, von G. Jahr. 1, Hatt. 1878 Z. Heft 3. Heft 1877 4. Heft, 1878. 4. Judes Heft 12 M. (Für Mitglieder der D. M. G. h. s. M.)

Chronologie oriontalischer Völker von Albertan). Herausg von C Ed. Sachun 2 Hafte, 1876-78, 1 20 M. (Für Mitglieder der D. M. G. 10 M.)

Malavika and Againstre. Fin Drama Kallibase's in 5 Akton. Mit kritischun and ecklarmaten Anmerkungen berausg von Fr Bollemen, 1879) 8 12 M. (File Mitglieder der D. M. G. 8 M)

Zu den für die Mitglieder der D. M. G. fastgeweizten Preisen können die Büchne uur von der Commissionsbuchhandlung, P. A. Brockhaus in Luipzig, unter Francocincendung des Bettage bezogen wordust bei Being fürsch andere Berchandlungen werden dimalben nicht sewahrt.



### Das indogermanische Pronomen.

You

#### A. F. Pott.

#### Erster Artikel

Dieser so ungemein wichtige Redetheil hat schon 1832 in einem Halle'schen Schulprogramm durch Max Schmidt als: Commentatio de Pronomine Graeco et Latino S. 1—102. 4. eine ausführliche und höchst sorgfältige Bearbeitung gefunden, welche noch heute alle Achtung verdient, indem ihr Hauptaugenmerk zwar der Aufstellung des Pronomens in dem classischen Schwesterpaar gewichnet ist, allein so, dass auch bereits (dies hauptsächlich nach Bopp) das Sanskrif und andem gleichstämmige Sprachen in fruchtbringender Weise zur Erörterung des Gegenstandes herangezogen worden. Im Folgenden wird öfters auf sie Bezug genommen werden.

Jüngst über ist erschienen: Ideologie Lexiologique des Langues Indo-Européennes par Henore Chavee. Paris 1878. Maisonneuve et Co. pgg. XV. 66. 8. Diese von dem, am 16. Juli 1877 verstorbenen Verf. hinterlassene Schrift, deren Veröffentlichung wir. seiner Wittwe, geh. Harrison, einer Amerikanerin, verdanken, soll uns den Anlass gelien, mehrere das indogermanische Pronomen angehende Puncte zu erörtern, worüber sowohl er wie Andere sich mehrfach im Unklaren zu befinden scheinen. Es beginnt das Buch, welches auch vorn des Verf's Portrait enthält, mit einer Selbsthiographie, worsus wir u. A. orfahren, Chavée (geb. in Namur 1815) habe schon 1838 in Läwen, we er merst dem vergleichenden Studium der semitischen Sprachen obgelegen, sodann durch Eichhoff's (ziemlich mittelmässige) Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde 1836 animerksam gemacht, mit Eifer das Sanskrit szumt seinen Anverwandten studirt. Hieraus entstand dann "diese geschichtlich-vergleichende Arbeit der Wiederherstellung von den verbes-noms simples and von den pronoms-adverbes monosyllabiques, welche den Urbestand der einst dem arischen Stamme gemeinsamen Sprache mismachten." Und damit sei durch ihn (vgl.

Vorr. zu seiner Lexiologie indo-européenne 1848) — lange vor Schleicher, als dessen Anhänger übrigens er sich sonst erweist — der Grund zu Ermittelung der "indogermanischen Ursprache" gelegt. Es werden ausserdem die verschiedenen Vorträge und Schriften besprochen, durch welche (so namentlich durch die als Organ seiner "Schule" gegründete Bevne de Lingmatique et de Philologie comparée von 1867 an) Chavés das vergleichende Sprachstudium ausserhalb Deutschlands zu Ehren bringen half, und sieh selber einen nicht unverdienten Ruf erwark.

In der Idéologie nun stellt zunächst eine kurze; La Méthode intégrale en Linguistique überschriebene Einleitung diese Methode als eine solche dar, deren Absehen beständig und gleichmässig auf die gesetzliehen [ja wohl! mar nicht, wie zum Erschrecken alt von den Ursprachlern geschieht, lediglich zus selbsteigner Machtvollkommenheit decretirten] Erfordernisse geht, welche sich in den beiden, durch die Doppelnatur der Sprache bedingten Gesetz-Codicea. dem der lexiologischen Phonologie umt jenem der lexiologischen Ideologie (mit dem Werden der Begriffe beschäftigt), verzeichnet flinden. Mittelst Anwendung vergenannter Methode aber auf die Sprachen arischen (indogermanischen) Stammes müsse sich wieder entdecken und herstellen lassen die Sprache der Arvas, wie sie vor der Zeit ihrer Zerfahrenbeit in Sanskrit, Zend. Griechisch u. s. w. aussah, indem man allen jenen nachmaligen Abzweigungen durch vergleichende Forschung die Gesammtheit ihres gemeinschaftliehen Besitzes an lexikalen und grammatischen Formen abgewinnt und hiedurch in den Stand gesetzt wird, ihr einheitliches proethnisches Urhild ihnen wissenschaftlich gleichsam zurückzugeben.

Ein, wie sich unschwer begreift, kein gerade sehr gefahrloses Unterfangen, welches überdies, selbst bei aussetzter Sorgfalt und Umsicht. — namentlich in Ermangelung noch so vieler zu gedachtem Zwecke dringend erforderlichen Voruntersuchungen, — nur in mässig bescheidener Weise wahrheitsgetzeuen und zweifelfreien Erfolg verbürgen kann! Und wird die Sache, ausser durch Verminderung von zu beschienden Vergleichspunkten, kann mu Vieles vereinfacht, auch wo es sich in beregter Rücksicht um Darstellung nicht mehr eines ganzen Stammes, sondern alsdam nur der in einem solchen einbegriffenen Sandergruppen, noch vor daren Erscheinen in ihrer Getrenntheit, handelt. Beweises genug hiefür z. B. Leakien in seiner Preisschrift (die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipz. 1876) contra Johannen Schmidt (die Verwandtschaftsverhältnisse der indogernt. Sprachen. 1872).

Trotz mancher löhlicher Bestrebungen übrigens zu jemem Ziels hinwärts, so namentlich auch von Fick, zeigen sich doch auf diesem Wage der Widersprüche, Unvollkemmenheiten noch eine so grusse Menge, dass der Boden jener ursprachlichen Mythologie für unseren Sprachstamm zur Zeit viel zu sehwankend und unsicher ist, als dass die Wissenschaft ihrer Ergebnisse eich sehon mit vollem Vertrauen erfreuen könnte. Völlig unerquicklich und unheimlich aber wird dem bedächtigeren Forscher zu Muthe, wenn er auch unsere Wissenschaft nonerdings mit einer Fluth von darwinistischen Schriften überschwemmt sieht, worin die nicht entfernt mehr historisch gehaltenen ursprachtichen Forschungen sinh, wo nicht auch mit der neuen Lehre vom Home primigenins alalus, so doch mit anderen dazwinistischen Grundanschauungen imnigst verquicken. Was mich anbetrifft: da findet sich vielleicht anderwärts Gelegenheit, fiber die einschlägigen Schriften von Schleicher (s. dagegen Wigand, der Darwinismus u. s. w. Bd. I. S. 357-365); Bleek (über den Ursprung der Sprache 1868), bevorwortet und befürwortet von dem Grossmeister des Darwinismus in Deutschland Hackel: Priodrich Millier: Kuhl (Darwin und die Sprachwissenschaft 1877); Weinland (über die Sprache des Urmenschen, im I. Jahrg. der darwinistischen Ztachr. Kosmos) u. A. sich zu vergewissern, welchen, uns Sprachforschern von jeuer Seite her verheissenen Segen etwa wir schon empfangen haben und wessen ferner gewärtig sein dürfen.

Die Chavie'sche Abhandlung könnte uns verführen, hier näher auf obiges Thoma ciarugehen. Doch sei nur in Kürze berührt, was zum Verständniss seiner Meinung nöthig scheint. Der Haunttheil zerfallt in zwei Capitel, in deren erstem die vielversprechende Ueberschrift: Embryogènie de la pensee. - L'état premier de l'aryaque lautet, withrond das zweite; La loi de création des verbes primitifs behandelt. Das letztere, welches, aus leicht erklärlichem Grande, schon dem Umfange nach p. 51-56 gar dürftig ansfallt, kann unmöglich einem ernsteren wissenschaftlichen Bedfirfhisse genügen, während in der voranfgehenden Abtheilung, die von p. 9-33 mit den Pronoms-Adverbes, aber von da mit den Verbes-Noms sich beschäftigt, wenigstens der vordere Theil, schon weil auf ein der Zahl nach engeres und leichter übersehbares Gebiet bezüglich, Mancherlei enthält, mit dessen Erledigung man sich schon cher befreunden kann.

Chavee moint, das vergleichende Sprachstudium müsse als Mittel dazu dienen, dass man durch eine ins feinste gebende Analyse zu der Kenntniss der einfachen und primitiven Würter cines Sprachstammes hinabdringe, und alsdam durch Vergleichung dieser einmal gefundenen Elementarwörter (mots élémentaires; so: nicht: Wurzeln, Stümms?), unter der doppelten Beziehung von Lant und Sinn ihre Anabogien aufdecke und eie in Gemüssheit damit zu natürlichen Familien zusammenordne. Nur sei nöthigund das ware freilich unumgängliche Vorbedingung - Zurückgehen auf die erreichbar ursprünglichste organische Unverletztheit (integralité) der Formen.

Der arische Sprachstoff, wird ganz richtig, nach und mit Bopp, angenommen, gehe, die Interjectionen ausser Acht gelassen,

in zwei, beständig mit sich contrastirende lexikale Elemente ans einander. 1) Einfache Pronomina, einsylbige Lantgesten, welche auf einen undividuellen Gegenstand hinwiesen, sowie den Ort, welchen ein solcher einnimmt; und daraus entsprängen durch einschliessliche Individualisirung (dérivation implicité) die Adverbien oder Halli-Pronomina. Indess hatte er dies, der qualitativen, z. B. aus Adjectiven entspringenden Adverbien wegen, auf die relativen beschränken sollen, welche Griliche, reitliche, modale, ursuchliche und anderweitige Verhältnisse der Art auszudrücken haben. Auch werden p. 29. 34. 41. die Prapositionen, wie Hopp gleichfalls wollte, hinzugerechnet. Dagegen hatte ich meinerseits in dem Betracht nichts, sobald und insofern auch diese Wortgattung rein formalen oder, unch Humboldts Bezeichnung, grammatischen Charakter behauptet. Etymologischerseits wüsste ich mit zweifelfreier Zuversicht höchstens die eine oder andere Princistion an einen Pronominalstamm anzulehnen. Hat doch vor dem, allgemeiner gehaltenen Pronomen die Praposition den Sian eines weitaus concreteren Verhältnisses, als etwa den eines Wo. Woher, Wohin u. s. w., oder selbst Hier. Da. Dort vorane. — 2) Verhale Einsylbler oder einfache Verba, welche an eine Handlung erinnern, und vermöge gedanklicher (mentale) Individualisation (derivation latents, heisat es hier gegen oban implicita) das Wesen einführen, welches die Handlung macht oder ihr unterliegt. Wird damit gemeint: das im Verbum mitgedachte Subject oder (im Passivum; sachliche) Object der Handlung werde erst z. H. in wirklichen Activ- und Passir-Formen, oder in Ableitungen, wie actor, patiena, frei (während vorher gebunden) und sichthar (nun nicht mehr latent)? Der etwas spitze Doppel-Gegensatz zu der individualisation latente und der damit einbegriffenen dérivation implicite bei den Ortsadverbien ist mir nicht recht klar veworden.

Und soll nun, in Schleicher soher Manier, der Urtypus der arischen Sprachen wieder hergestellt werden (p. 4). Uehrigens nicht, werden wir ein paar Seiten weiter bedeutet, mittelst "Fleischer-Anatomie", von der aber trotzdem der Verf. selber seine Arbeit keineswegs frei erhalten hat, indem er z. B. p. 24 a-ham, tou-m dgt. - ohne Beachtung ihrer wirklichen Gelenke: ah-am, te-am u. s. w .- widernatürlich zerhackt. Die erste Schicht (strate) der von den Ur-Aryss gebrauchten Redo, erfahren wir, bestehe. wo night schon ein blosser Vokal (i, geben, i, er) genügt habe, daforn es sich um einfache wahrhaft ursprüngliche Verba oder Pronomina handele, jedesmal aur [7] um die Verhindung eines Anlangs-Consonanten, zuweilen mit voraufgeschicktem Zischer, und eines der drei Grundvokale a. i. u oder des Halbvokals r. Dergleichen seien deur die Pronomina ta; sa, na, ma, eu und einfache Verba, wie ska, ski, sku, skr. ga, gu, gr, da, du, dr u. s. w. Wir verbürgen weder die Nothwendigkeit solcher hinten ohne Consonant abfallender Urverba, noch auch überhaupt die Hypothese, mit welcher Sicherheit manche sie als Thatsache hinstellen, an deren Wahrheit keinerlei Zweifel rütteln könne noch dürfe, als seien stets aur immer zu Anfange solcheriei eingehildete Wörter, ohne grammatische Bekleidung, nacht umhergelaufen in einer durchweg einsylbigen Ursprache, mit der unser Sprachstamm nach chinesischem Muster in ungekannter, natürlich rein fletiver Vorzeit die erste schwache Probe seiner Redekunst abgelegt hätte. Man bedenkt dabei nicht dass es für solchen Fall, um überhaupt ein Verständniss durch Laut-Sprache, auch selbst unter begleitender Mitwirkung von Geberden zu ermöglichen, oben wie im Chinesischen auch unerlässlich, einer festgeregelten Wortfolge bedurft hätte.

Es tieht nas vielmehr zur Betrachtung des indogermanischen Pronominal-Stoffes, welcher nach Ablösung alles der grammatischen Form und Beriehung dienenden gewonnen wird, ein besonderes Interesse. Nämlich die, wie ich glanben muss, Hrn. Chavée und Anderen entgangens Wahrnelmung, wie innerhalb dieses, recht eigentlich in Gegenüberstellungen und Wechsel-Verhältnissen (vor Allem Ich und Nicht-Ich, und darunter vorum das Du; sodann, zunächst auch wieder vom Ich aus bestimmt. Nähe und Ferme: Dieser – Jener; Hier und Dort; Jetzt, und – nach vor- und rückwarts – Einst) sich bewegenden Begriff-Kreises jener noch viel zu wenig ins Auge gefasste sprachliche Vorgang Platz gegriffen hat, den ich mit Humboldt (Verschiedenbeit S. 92 meiner Ausg. vgl. S. CCLH fg. CCCV. CCCXIX) als Lautsymbolik bezeichne. Ein Ding, das freilich auch gar sorglich mit spitzen Fingern angefasst zu werden verlangt. Machen wir segleich einen Versuch, um zu

verdentlichen, was gameint wird.

Es trifft sich glücklich, dass in Hunter's The Non-Aryan Languages of India and High Asia 1868 aus einer nicht kleinen Reibe von Sprachen mehrere Pronomina mit einigen Derivaten verzeichnet sind. Wenn man nun darin einige Gegenparthe, wie Dieser p. 60 and Jener p. 61; sodann Hier p. 75 and Dort p. 91; anch Jetzt p. 84 und Dann p. 90, in Vergleich stellt, da ergiebt sich: in einer siemlichen Anzahl von Formen, die emander gegensätzlich entsprechen, wird der Unterschied lediglich durch helleren Vokal, wo es sich um Nähe handelt, allein, wo um Ferne, mittalst eines dunkleren, also durch innere Umbeugung, Inflexion, wenn man will, hervorgehoben. Dies also, wie man nicht lenguen kann. auf sinnentsprechendem symbolisch-charakteristischem Wege, indem ju mit der größeren Entfernung der Gegenstände sich auch unsere similiche Wahrnehmung von ihnen zu verdunkeln pflegt. Die gemeinte Aussprache von a (wie engl. ent), d (wie eard); i (wie meet), f (wie thee); a (boot), a (booth) wird wohl so ziemlich der Deutschen oder Italienischen gleichkommen, und zwar so, dass der Acut Verlängerung unzeigt.

Nehmen wir min vorweg einmal Beispiele aus den Sprachen

des Südens von Indien:

| There   Where?   Now   Then   When? | чина прак        | and wife, appoint appoint, | avige evifu           | akkada ekkada, ippudu appudu                 | nga nga                                   |                           | fohlt yells skeale alska elka<br>fohlt ett staam attaan fohlt | at, any et en eni dni adbi able yeye, rodupl. innale annale y | alli yelli iga aga yeyra<br>alli yelli igalo agale yeya<br>ango yengs ipa apale yepa | n appodus o                |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| That Here                           | (akada, er) ivan | avan, aval, ingu           | awan, aval, ata inito | oda (ada, er) vdija, adi ikkaija (vadu, adi, | cone, ec) cover, ceda, illi ada (anch far | ather - ndl.<br>n, areal) | mpu                                                           | adu it, ing<br>adu iydne                                      | adu (illi) adu (illi) adu (inch Ex)                                                  | aletin, athu ingst         |
| This                                | fourt            | ivan, ival,                |                       | ita<br>vidu, idi                             | iveret, inche,                            |                           | felili                                                        | aname, nuch Er.                                               | win win                                                                              | ananna - eva<br>(acom acal |
| Volk                                | Tamil, alt       | non                        | Maligidjane, alt      | Telupn                                       | Karndaka, men                             | K'mm'                     | Todays                                                        | Toda I<br>Kôta                                                | Badaga<br>Kurumba<br>Irula                                                           | Malabar                    |

Beim Ueberblick obiger Tabelle wird man sich gestehen müssen, die sprachliche Unterscheidung von Nübe und Perne sei und dem denkhar einfachsten Mittel, nämlich durch i für jene, und a für diese, bewirkt worden, wogegen für fragendes Wo und Wanne oder zu verspart blieb. Wenn aber unten in erster Reihe wirder Erwarten sich a einstellt; so hat dies Durchbrechen des sonst eingehaltenen Parallelismus offenhar seinen Grund darin, dass, wie ja die Wahl unter den Demonstrativen liberhaupt zuweilen freigestellt ist, dasmal Formen für Er (He) p. 50, welche an dem a von "Jener Theil haben, den strengen Begriff: "Dieser mit vertreten. Noch ansserdum seine ich rücksichtlich des i und e die Medalpartikeln So (thus p. 92) und Wie? (how p. 76) zu mehreren Malen gleichfalls in Einklang, während as p. 69 fast immer, seinen eigenen Weg geht. Man sagt also:

| - 1                  | Thus                 | How                     | As                        |
|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| Tam., non            | ippadi               | eppadi, yeppadi         | kadappa, ult; — pola, neu |
| Malay_ neu<br>Telugu | engine<br>itta [112] | ingngins<br>etld, yetld | - pol<br>vále             |
| Kuru.                | hige, intu           | hydnye, yentu           | — pol, all<br>— háge, neu |
| Kurgi                | innane               | yennane                 | fehlt                     |
| Toda                 | ingei, angei         | hyage                   | gingei                    |

Das yinger schliesst sich an die Vordersyibe von ydde im Toda und Tamil u. s. w. für Which (relat.) p. 62, weicher, an, während das e., ye- in How. Where, When mit dem Anlant in mehreren Formen für Who? p. 63, z. B. alt Tamil yar (neu ar), nen Karn. ydeams, wozu yavadars, jenuand, Kurgi yeve, Telugu

readu, yezudu, zusamnengenzi.

Doch, wendet vielleicht jemand ein, aus diesen goographisch bemachbarien und auch aum Theil als vorwandt nachgewiesenen Sprachen Ilset sieh auf symbolischen Charakter der hiebei angewendeten Vokale kein allzu starker Schluss ziehen. Analoger Fälle giebt es jedoch auch von anderwärts her noch eine Menge. Also z. B. aus Central-Indian: Nalkude id dieser; hier; aber ad, jener. In Nepal: igheri, jetzt, ughari, dann: ige, dieser, am-go, jener, kürzer Lehorong no. Es sind übrigens noch mehr ganze Reihen aus den verschiedensten Gegonden Indiens zurück, nur dass zwar nicht immer die gleichen Vokale, wie oben, aber state helle und dunkte (auch die Consopanten y und w; vgl. i: u) einander gegonüber stehen.

| Volk          | This          | That         | Here       | There                                   |
|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------------|
| Rajmahali     | ih -          | áh           | ina        | Table 4                                 |
| In Nepal      |               | 400          | A congr    | ano                                     |
| IL & W.:      |               |              | 1          |                                         |
| Magar         | ise-nd        | 05865016     | ilak       | ulate                                   |
| Pakhya        | yehi, yó      | reohi, n     | yetii      | illa.                                   |
| Darhi         | & (also lang) | 11.          | i-chi      | uchi, a. Kus                            |
|               | 153           |              | 30001      |                                         |
| Bhramu        | 24            | a.           | hidi       | hudi                                    |
| Kuswar        | hu-lo, ha-lo  | hu-lo, kd-lo | achina     | 100000000000000000000000000000000000000 |
| Denwar        | 1             | 100,000.00   | ueti       | uchina                                  |
| Váyu          | 1             | wattei, mi   | ine, ithe  | anoca                                   |
|               |               | (mu.?)       | sure time  | mine, wathe                             |
| Tharu         | fehlt         | (111111)     | yehara     |                                         |
| OestL v. Ben- |               | 186          | yenara     | sekara                                  |
| galen:        |               |              |            |                                         |
| Lopaha        | aré           | oré          | aba, alim  | 1 2 3 Venus   1 au                      |
| Bodo          | imbe, imbo    | obe, hobo    |            | woba, pil                               |
| Dhinnit       | thoi, iti,    | uthoi, uti,  | imbo       | hobo                                    |
|               | idong         | ndong        | 6.00       | -4.6                                    |
| Garn          | lmara         | omara        | isho       | rishu                                   |
|               |               | contrary.    | yaydn      | wang                                    |
| Kocch         | ydhi          | voli         | (redupl.?) | where .                                 |
| Ausser In-    | 3             | COM          | yahan      | tahán                                   |
| dien:         |               |              |            |                                         |
| Kliyeng v.    |               |              |            |                                         |
| Shou          | ni, ini       | oni          | 2.4        |                                         |
| Brahui        | dad.Redupl.,  | od, ed       | ni-dm      | tni-á                                   |
|               | vgi. dá He.   | ou, ea-      | dade       | ode                                     |
|               | dofk They;    |              |            |                                         |
|               | da-na His.    |              |            |                                         |
| Magyar        | EZ            |              | -          |                                         |
| Georgian      | 18            | (4.2         | HE         | ott                                     |
| lavanese,     | ***           | 68           | alca       | ik beller?                              |
| Ngoko         | ilei          | ika          | 1800       |                                         |
| -, Krama      | punniki       |              | kene       | kono                                    |
| ,             | Positiva      | punnika      | ngriki     | ngrika                                  |

In ersterem beisst aber anch New sahiki Humb. Kawi II. 164. sowie in letzterem sapunnika (hinten mit a, wie in That), was Compp. sind. Siehe sogar über ein Pronomen mit dreifsehem Vokal Ng. hiku, hiku, hiku, Mdy. niki, a, n und Kr. punniki, a, n mit Unterscheidung entweder je nach Nähe und Ferne in höherem (u) oder mittlerem Grade, oder, wie Humb. S. 36 maint, mit Rücksicht auf den Standpunkt des Redenden, so dass a dem lat. iste gleich küms. Ausserdem kami, ich, aber kann, du. — Ich übergebe andere Paare, deren sich noch mehr auffinden liessen, wie

Neupersisch in (hic), an (ille). Und frage vielmehr: ist nicht in obigen Gegensätzen ganz unverkeunbar das geheime Walten des sprachschaffenden Ganius ersichtlich, welcher durch eine Art innerer Erlenchtung, obschon sich selber unbewusst, dem Ohre und inneren Sinne Unterschiede kennzeichnet (wir sehen aber jetzt von den waiteren Zusätzen zu den Vokalen ab), in einer Weise, welche die schurfste Absichtlichkeit nicht treffender hutte wühlen können? Wer dies in längnen gedächte, den brächte man am sichersten durch die, jedem Sprachforscher bekannte Thatsache zum Schweigen. wie auch die Aeltermamen, und zwar fast ausnahmslos überall, zumal im Manda des mit dem Sprechen beginnenden Kindes so lauten. dass sich in ihnen, trotz ihrer, nicht bloss begrifflichen Verbundenheit doch ungesneht fast immer zugleich ein Zwiespalt offenbart. Und zwar dergestalt, dass die gewichtvollere und stärkere Lautbezeichnung auf Seiten des Vaters, die entsprechende sehwlichere aber auf Seiten der Mutter, als dam schwächeren Geschlechte mit feinerer Stimme angehörig, fällt. Belege auch hiefür lassen sich dem Buche von Hunter p. 122, 143 (s. anch meine Doppelung S. 40 feg.) in Menge entnehmen; und haben unter den dortigen Vater- und Muttternamen fast einzig die Georgier eine Art Missgriff gethan. indem ersterer bei ihnen mama lautet. Augesichts der Mutter. deda. Doch hat auch das Thochu Ai, Vater, gegen Ou, Mutter. Der Gegensatz beschränkt sich übrigens nicht bloss auf Vokale (was auch beim Pronomen keineswegs der Pall), sondern giebt sich (und dies vielleicht noch öfters) durch hartere und mildere Consonauten kund. Nur ein paar Beispiele zur Verdeutlichung. So eme, Mutter, im Mantschu, wogegen ama, Vater. Chourisya A po: Kirsnti Opo, eupa: Oma, euma. Munipuri Ipá: ima. Sibsagar Miri bába: ndná. Ungarisch Atya: anya n. s. w. Man darf hiegegen nicht die Motion der indogermanischen Sprachen in's Treden führen. Denn die hänfig mit ihr verbundene Länge, Sakr. à (aus a), i (st. 96) u. s. w., lat our darum Plats gegriffen, weil vom männlichen Geschlechte, welches sich gleichsam positiv als sexus potior hinstellte, die Kürze, als, so zu sagen, selbstverständlich erste Position, bereits vorweggenommen war, sodass dann für das Pemininum, als dessen verneinlichen Gegensatz, die Verlängerung des Vokales, freilich auch eine symbolische Bezeichnung, wie desgleichen in den ersten Personen des Verbums (Ich, Wir Beide, Ihr): bodhami, bodhavas, bodhamas, - ein Unterschied, der freilich bis auf das w. o. im Griech und Lat. wieder erlosch sowie im Conjunctiv, das & nine solche ist, allein übrig blieb, falls nicht zu andern entlegneren Mitteln gegriffen wurde. - Oder hat journned den Muth, Beides, das vorbin und das jetzt Genaante, kecklich für zwar souderhare, allein dessenungeachtet eitel Ausgeburt eines blind zutappenden Ungefährs zu erklüren?

In Ausarbeitung eines Werkes über die Symbolik, namentlich des Lautes, in der Sprache begriffen (vgl. meine Unterscheidung

zwischen symbolischer und kyriologischer Bezeichnung in der Sprache sehen EF. II. 620 fg. Ausg. 1). kann ich mich rücksichtlich unseren Gegenstandes darauf beziehen. Jedoch dürften einige vorläufige Andentungen zu beserem Verständniss dessen, was ich unter sprachlicher Symbolik verstebe, schon hier ganz am Orte sein.

Aus den Mitteln, welche die Sprache an symbolischer Unterscheidung verwendet, seien hier nur einige der wichtigeren hervor-

geholen.

I. Nieht zu reden von symbolischer Schriftbezeichnung, wie z. B. bei Chinesen und Aegyptern, auch bei uns beispielsweise grosse Anfangsbuchstaben; zwei Parallel-Linien als mathematisches Zeichen der Gleichheit: nanne ich zuerst ein lautloses Mittel: Namlich eine feste Wort-, auch etwa Satz-Ordnung, welche um so dringender zur Nothwendigkeit wird, wo andere grammalische Hülfen entweder ganz oder fast ganz (so in den isolirenden Sprachen) versagen. Da haben wir also fast sklavische Gebundenbeit an die Stellung der Wörter, nun dadurch, und zwar oft ganz allein durch sie, das grammatische Verhalten der Wörter zu einander ansendrücken. So läuft der Umbiegung mittelst Pra- oder Suffixe (z. B. Jenes night oline Grund beim Hebr, sog. Fut. gegen das zweite Verfahren im Prät) und durch innere Flexion parallel, wonn die Abhangigkeit eines im Genitiv-Verhältnisse gedachten (iegenstandes von einem Substantive oder die Zubehörigkeit eines Attributes zu einem solchen lediglich aus der Stellung hald vor ladd hinter letzterem, je nach dem einmal gewählten Belisben dieser oder einer anderen Sprache, erkannt werden muss. Oder, wenn der Sprachgenius verlangt, dass das Object ständig seinem Verbum voraufgeha oder folgo. Endlich, wenn, wie beim Lat. ne - quidem, Frz. ne - pas Branch ist, dass ein oder mehrere Warter eingeschlossen staben, so z. B. das Object zwischen Subject und regierendem Verbum in die Mitte genommen wird. Bei Voranfschieken der abhüngigen oder inharenten Satztheile findet hienach, so nicht bloss bildlich zu sprechen, eine Art Einverleibung statt, während, wenn nachgestellt, eine losere, d. h. gleichsam nur mehträgliche Verbindung durch blossen Beisatz (Apposition) stattfindet. Vgl. etwa: Vaterland, und, mit Flexion: Landesvuter, Vater der Armen. Oder: Kolikopf (vora genitivisch), und Kopfkohl - Kohl von kopfarrigem Wuchs. - zur Unterscheidung von anderen Kohlarten. Der Burgemeister N. und Cicero Consul; Arabia felix.

II. Prosodische Unterschiede. A. Lilinge und Kürze. B. Accent und dessen Abwesenheit, wo nicht veränderte Stellung. Länge, wie schon bemerkt z. B. beim Feminimm. Im Conjunctiv. Im Skr. Vokativ bald Verkürzung hald Verlängerung des thematischen Schluss-Vekals. Steigerung des Bindevokals in den drei ersten Personen des Verlams, um das Ich als Protagonisten, und seine Genossen gleichsam als vollwichtiger in Contrast zu bringen einmal gegen die ihnen gegenüber, als zwar auch noch, und zwar angeredete, Perzonen, jedoch erst zweiten Ranges, und underntheils gegen die, weil bloss Gegenstand der Rede, gleichgültig ob Person

eder Sachs, sog. drittpersonigen Formen.

Für den Accent diene als Beispiel der Gegensatz zwischen den energischen Fragwörtern und den Indefiniten, welche mit einer gewissen Gleichgültigkeit über das nur schwach Angedeutets hinweggleiten. Oder, wenn in Compositen der Grieche das Tongewicht auf dasjenige Glied fallen lässt, worin der Thäter enthalten (s. zu Humb. Versch. S. 534) z. B. Georozog Gott gebürend, aber Georozog pass von Gott geboren. Auch aurorozog selbst gehärend; allein aurorozog, zusammt der Leibeefrucht.

III. Verdoppelungen aller Art, wohin ja im Grunds auch die rein quantitative Lautverlängerung zählt. Siehe mein Buch über

diesen Gegenstand

IV. Qualitative Lautveränderung. Dahin gehört also der Ablant, den man sich hüte, statt, was er ist, tief bodeutsam und desshalb dynamisch wirksam, für lediglich absiehtlese und mechanische Abfinderung, wie z. B. der Umlaut im Lateinischen und Germanischen, zu halten. Daher u. A. im Aor. 2. die Kürze, z. В. Папок. insofern er gleichsam punctuell dos Angenblickliche und somit flüchtige. oder nur einmalige Thun bezeichnet, während das mehr linienartig längere Daner anzeigende Imperfect und Präsens sich häufig eine Verlängerung des Stammes, sei a durch Vokalsteigerung oder soust, - immer night zweekles, - gefallou liessen. Ich nenno farner im Sakr Gun'a und Vriddhi, welches letztere namentlich bei allen Patronymen (der schärferen Absetzung von ihrem Primitiv wegen) erforderlich ist. Die (Himmel) und die yn, dies, origin-tos (gls. was, S. yo, mit dem Himmel ansammenhängt), aber depa (Gott), beide als leuchtend, und von letzterem dann wieder daien (Oxioc, divinus). Bduddha Buddhist. - Weiter wurden aber obige Unterscheidungen von Nähe und Ferne gleichfalls hieher fullen.

V. Consonantische Gegenslitze. Nicht genug, dass Verwandtsehaftsnamen nicht seiten in diesem Kreise sich bewegen (so italienisch babbe Papa; aber papa Pabst; abbate Abt; memma Mana und weibliche Brust; none Grossvater; none Grossmutter; nien ein ganz kleines Müdehen, far la ninne nanne, ein Kind in Schlaf eingen): begegnen wir auch dergleichen nicht selten unter Fürwörtern. Ich sage übrigens nicht: immer. Sonst würden mich sogleich mehrers Pronomina im Dautschen Lügen strafen. So ja selbst dieser, ahd deser (nicht im Goth.), das von der mittalst Zusatz (vgl. Sakr. isha aus so) entstanden scheint, und jener, goth. jains, welches vermuthlich aus einem Adv. (vgl. S. yn.z., jedoch als Belst.) abgeleitet ist wie tzei-vo; am tzei. Dann auch hier (zu engl. he; goth. himmedaga heute), hierorts (wie hie vicinise, ubinam gentium), und da, wemit zwar dart, ahd, thorot Graff V. 65 verwandt, ohne jedoch art (eber verstämmelt, wie darot

dorthin, vielleicht ans darawert) in enthalten. Grimm III. 175. Ferner jetzt und dann (wann), einst (mit schmarotzerhaftem t. mhd. eines als Gen., wohl unter Ergänzung von tagen). Jetzt, worin man leicht mhd. zit Zeit in suchen geneigt wäre, ist wohl alt ie zuo (vgl. noch anjetzo) Graff I. 515, Benecke III. 857; wo auch jeze, jezunt (kaum jedoch mit zestunt). Engl. vet.

Bevor wir aber auch unter den consonantischen Pronominen symbolische Contrastirung nachweisen, muss eine Irrthilmliche Auffassung besuitigt werden, die sich M. Schmidt in seinem sonst vortrefflichen Buche a. s. O. p. 29 sqq. 34, 37 hat zu Schulden kommen lassen. Er lässt dort nämlich fast sämmtliche Pronomina indogermanischen Sprachstammes, die mit Consonant beginnen, sus einer sinzigen Urform mit tsch im Sanskrit entstanden sein. Er beruft sich hiebei auf diese burte Palatalis, welcher namentlich in der Vier- und Pünfzahl, sowie in der Enklitika tscha, lat. que, ri auffallender Weise alle drei Tennes (auch w. z. B. pantscha, niuns) vermöge mundarilicher Abwechselung gegenübersishend, in den verschiedenen Schwesteridiomen sich vorfinden. Eine Sonderbarkeit, die fast dazu verleiten konnte, nicht nur im r von ric, ri (Zd. cis, quis; Sskr. cid, Partikel, aber eig. quid; Kal. civ rivog, enjus Mikl. Lex. p. 1117; tzii pl. quidam p. 1105), sendern auch in dem κ und π von κώς, πώς u. s. w. vom indischen Stamme ka, dem sich aber mehrfach ein v in qui, goth, hvaz beimischte, einen gleichartigen Lant ungewöhnlicher Art, d. h. eben tsch, zu suchen, welcher deashalb anchmals so sehr variet ware. Indess kann man die indischen Gaumbarte (Jot ausgenommen) füglieit nicht anders als Späflinge ansehen, die sich, obzwar keineswegs immer, gleich den italienischen, unter Einfluss von Vokalen, wie i und e, hänfig an Stelle von Gutturalen setzten. Er hat nämlich den dock nothwendig zu berücksichtigenden Unterschied übersehen, welcher zwischen rein lantlichen Varianten und solchen besteht, die sich im Dienste begrifflicher Hedentsamkeit gebildet haben. Wir haben aber letzterenfalls kein Auseinander, gleichwie dort, sondern ein Neben- und Gegeneinander von Formen vor uns, die sieh zwar in gewisser Hinsicht verwandtschaftlich berühren, ungeachtet sie doch verschieden sind, beides, von Seiten des Sinnes, wie des Lautes. K und a in den griech. Fragwörtern, sowie lat. qui u. s. w., aber mit Abstreifung des Gutturals bloases u in uter, in den Advv. ubi (allein noch sicu-bi, alicu-bi von siquis, aliquis), wie im Dentschen wer (goth, heas, engl. noch who u. s. w.), wo u. s. w. sind ersterer Art, wie desgleichen p im Oskischen, z. B. svae pis = si quis. So wenig aber der Zischlaut in Sakr, so o und so n aus dem t in tad ro entsprang, wie Schmidt p. 37 meint, sondern sich jener aus tiefhedentsamem Grunde mit letzterem in Gegensatz bringt; obenso unbegrundet ware die Aunahme, aus dem ro habe vich znersi das Indefinitum und daranf das Interrogativum ri (dies gerade umgekehrt, wie Sekr. mäkis untre, ne quis, und Neutr. kim;

d. i. quid lebren) entwickelt. Es ist aber nur eine individuelle Eigenthümlichkeit des Griechischen, dass der ausser ihm mirgends mit r vorkommende Fragestamm r in Widerstreit mit den Pronominalstämmen Ko, Ho, die sich aur in Derivaten voründen. lediglich auf das Pronomen selbst beschränkt bleibt. Gleichsam als wells or rwischen sich mit dem scharfen i-Laute (das mehmalige r in rivor u. s. w. fand sich in der illteren Flexion noch keinsswega), wesshalb unch Maso, und Penn, ununterschieden daria befasst sind, und eben solchen Herleitungen uns jenen Stämmen mach Deel, I. II. eine unüberschreitbare Grenze ziehen. Kyprisch limitete es dig. Also z. B. xwg, xwg: risg = Sakr. Abl. tal, so, auf diese Weise, ourses, und we von o, aber auch ein we von os = 8. yat zu yas; an (qui), ri. Hoso; nehme ich wegen des Doppel-Sigma in noconnap in Verdacht, seine Bildung, wie die von occos - roccos (etwa dazu Lat. tôtus?), stehe la Analogie mit Sakr. yava(n)t - theu(n)t, win z. B. zapiesou, Noutr. zapiev(t), Lat. all formousus st. - asus u. s. w., cruentus. Anon wurde nav(r) zu nocov sich vielleicht simlich verhalten, nur dass es verallgemeinert als quantumeunque, quoteunque, quotannis ru denken wire. Dass man auch lat. quantus, tautus mit voller Frendigkeit hinzunehme, daran hindert nur die ihnen von Anderen gogebene Douting aus quam, tam mit dem Pronominalstamme to, die man (also: wie sehr der, das a. s. w.) jedenfalls nicht für thel halten kounte.

ha Sangkrit und Zend sehen wir alle drei Grundvokale; a, i und a als Pronominalstämme verwendel. Gewiss doch mehr als nach blass theoretischer Voraussetzung so, dass i und u die beiden Enden von nah und fern, a aber mehr die indifferente Mitte, vertreten. S. früher Javanisch. Itus von hier, atas von da (woher wohl die Prap, of από im Ksl.), aber uta, von welchem sich vermathlich End-s losgerissen hat, und, auch, allein doch wohl urspringlich, wie amutas (mit dumpfem u, wie kutas als noch unaufgeklärtes Woher?), von dort her (nämlich als Hinzu, und somit ein Mehr, zu dem früher Genannten). Vgl. auch Zd. aug. jener, durch Gunirung aus u, wie ay-am aus i. Zd. uiti, so, wie S. iti. - Zuweilen haben sieh unn mehrere Thomen nobeneinander, E. B. Sakr. ka, ki, auch či, und ku, gebildet, deren scheinbare Ueberfülle es doch keinesweges immer und stets in Wahrheit sein müchte, indem in die einzelnen, bei Einstimmung in der Hauptsache, doch je zuweilen gewisse Abschattungen des Begriffes gelegt wurden. Man vergleiche z. B. lat. quis, quid mit qui, quod. -Anderseits treten aber die entschiedensten Gegensätze, wie ko wer? ta der, met ma ich, auseimander, in einer lautlichen Symbolisirung, wordber splitechin ein Mehreres. Nur so viel jetzt: sehr im Unrecht befände sich, wer tu als angeredetes Nicht-Ich dem bloss besprochenen to zur Seite gehend und darum mit charaktervollerem

u verselien anzuerkennen sich weigerte. Desgleichen rührt aus dem Verkennen, dass sich neben das freistehende Pronomen to in ihrer Function als verbale Subjects-Endangen für das allgemeine Der und Er u. s. w. -4 (als thutig), aber mit gesteigertem Vokal to (als leidend) und tu, oder anderweitig durch Redunlication verstärkt -tilt (als jussus facere) gleichwie symbolische Guschwister von ihm stellen, das ganzliche Missverständniss des wirklichen Verlultnisses abseiten Friedr. Müller's (Sitzungsber, der Oesterr, Akad. Bd. LXVI. Vgl. schon 1, Ausg. meiner Et. Forsch. Index.; Plural) her. Wenn er nämlich von dem doch um sonstigen Washsthums der Tempora willen rein mechanisch gekürzten (im Perf. sogar, wegen der Reduplication fortgebliebenen) t (gerade wie in gleichem Palle -ta das i-Klement von -to wieder einblisste; anggeht, und sun erst (als ob Wörter und Wortformen sich nur so leichthin aus einem hlossen vokallosen Consonant hildeten) in seinen Körper die obigen Vokale, als so viel Seelen, hineinxunthmen ihm belieblt! Dissen im Latein fast ganz verwischten Unterschied in den Endungen verschiedener Tempp, aber theilt mit dem Sakr., ausser dem Griechischen, auch das Kirchenslavische. Miklos. Formenl. § 101.

Wir wollen uns für jetzt noch nicht zu sehr in das Einzelne vertiefen. Es möchte besser gethan sein, es wird erst in wenigen Sätzen ein Ueberblick fiber einige der wichtigeren Erscheinungen voranegeschickt, die sich an dem indogermanischen Pronomen wahrnehmen lassen.

1) Der übliche Kame anseres Redetheils pronomen oder errenvein, wofür is zu Humb. S. CCXVII) meines Erzehtens schicklicher die Inder servandmen (Allmane) gebrauchen, ist mindestens einseitig, indem, worauf Humbeldt in seinen Abhundlung über Zusammenhang von Ortsadverbien mit dem Pronomen mit Recht dringt, das Wesen des Pronomens mit seinem repräsentativen Charakter keineswegs erschöpflist, da doch seine Wurzeln viel tiefer (man denke in des Ich und Du) liegen. Auch würde man sehr irren, wollte man seiner abstracten und gleichsam rahmenartigen Inhalts-Leerheit wegen, es für eine etwaige Nachschöpfung von jüngerem Datum (es fehlt in keiner der Sprachen, von welchen inh habe Notiv nehmen können) ausgeben. Dieser Gedanke widerlegt sich aber, wenigstens für unseren Sprachsfamm, in reichem Mansse durch folgenden Umstmad:

2) Es findet das Pronomen eine so hänfige Anwendung in Flexion und Ableitung, dass ohne dasselbe die Grammatik derjenigen Sprachen, zu welchen auch die unserige zählt, so gut wie unvorhanden wäre, wenigstens in jener vollendeten Gestalt, welcher sie sich berühmen dürfen. Zumal

a) wo bliebe das Verbum, welches der Lateiner seiner satzbildenden Kraft wegen voraugsweise "Wort" hiess, wenn man ihm die Personal-Endungen, welche ihm doch gleichwie Flügel zu freiester Bewegung dienen, wieder nähme? Und bestehen doch diese Endungen nachweislich in nichts als Pronominen, einfachen oder in den Mahrheitsformen (vergebens läugnet das Friedr, Müller) additiv, gleich Dyandyas, verbundenen, nur mehrfach, je nuch ver-

schiedenen Zwecken, abgelindert.

Desgleichen begegnen wir b) Pronominen in der Declination, nur dass sie, indem hier, wenigstens die oblieuen Casus, soweit ihre Bildung klar ist, aus nachgestellten Präpositionen bestehen, alsdaun entweder der Mehrheit gelten (vgl. Nom. Pl. -as doch webl zu asau, jener) oder, und zwar dies namentlich im Pronomen, hinten angehängt, wie tubhy-am (tibi gls. dir da, such wohl die weibliche Singular-Endung des Subst. im Lokativ z. B. nady-am. ans and, jener), oder zwischen Thema und Endung (so sma, im Fem. si) eingeschoben, wohl mehr eine Verstärkung des Begriffes (elwa wie celui-ci, od-i, čymyz, egomet, meopte) bezwecken. Anch nohme ich die Genitiv-Endung sam im Pron und adm sonst in Verdacht, eigentlich der Genitiv Plur, von den Pronominalstämmen sa und ana zu sein, als Zusatz in gewissen Declinationen zu dem sonst üblichen, für mich übrigens etymologisch undurchsichtigen dm, ict, we, lat, um. So also v. B. anyesam devancim; abor im Lat. in buiden Pallen ulibenm deorum ir st. 3), aber anyasam aliarum, akkuur, walchem sonach s abhanden gekommen, wasshalb auch beständig in der Cunty, wr. Der Full stände einigermassun in Analogie mit der Bildung gewisser Tempera, so des signatischen Auristes, weleber seine Bildung der Wurzel as, als abstracten Seins, outnimmt - Ich vergleiche auch die Motion, wie z. B. in Jadrani, els, des Indra die, wie im Griechischen o', h mit Genitiv, um verwandtschaftliche Beziehungen auszudrücken.

e) Folgt die Worthildung, welche gleichfalls nicht der Beihulfe vom Promomen, namentlich Interrogativum, Relativum und Demonstrativum, enthebrt. Vor Allem fallen die Adverbien, sofern sie nicht vom Attribut ausgehen, und, als Satzkitt, die Canjunctionen higher. (Siehe z. B. Gramm Bd. III. Pariikelm.) Leigtere machen den Exponenten eines Verhältnisses zwischen Sätzen (Urtheilen) aus, wie die Prapositionen zwischen Wörtern (Gegenständen, Begriffen). Insofera, als sich dabei sine Abhängigkeit (Dependena) das einen, gleichsam leidenden Gliedes vom andern kund giebt, pflegt der Bhliche Sprachgebrauch - im Grunde doch sehr ungenignet - Praposition oder Conjunction gewissermassen als regiorendo Machte hinzustellen. Auch das pronominale Adverbinos drückt - alsweichend vom Pronomen, welches einen Gegenstand als in cinum, voran raumlichen (Ich und Du im Rede-) Verhaltnisse befindlich darstellt, ein sulches Verhaltniss selber (als zumal dem Verbum inharent) dar. Auf diese Weise begroift zich der innige Zusammenhang zwischen Verhältnisse bezeichnendem (relativem) Adverbium und seinem Primitiv, dem Pronomen, unsahwar.

Hiermit ist aber das Amt des Pronomens in der Wortbildung

nicht am Ende. Schon die blosse Durchsicht der Suffixe 1) an unmittelbar dem Verbum (vielmehr eig. der Wurzel oder dem Stamme von ihm) entsprossanen Ableitungen (Indanta, d. h. einen Macher am Ende habend) oder 2) an mittelbar - durch schon fertige Worter hindurch — entstandenen Secundarbildungen (taddhita, an ein Das gesetzt) führt unf die beachtenswerthe Thatsache, dass, wenn man von elnigen untergeordneten Fällen absieht, von Consonanten alle Medill und Aspirata (the nicht ursprünglich, weil aus tra), desgleichen sämmtliche Cerebrale (ausser r) und Palatale (Jot ansgenommen), ja nicht minder p. also gerade diejenigen feblen, wolche auch dem Pronomen (p darin ja nur durch Lautwechnel st, k; und solche mit d ziemlich zweifelhaft) abgehen. Und dagegen nun wuchern darin k, t, n, y, welche auch in den Pronominalstämmen ka, ta, sa, ana, ya eine so grosse Rolle spielen. Ausserdem nur noch m (als Pron. ima, dieser; avia, jener) und viellsicht von mehr symbolischem Charakter r und I Getzteres z. B. im Deminutivum, wegen des lallus infantama). - Muss nicht dieser an sich auffallende, und auch kaum aus der einfachen Natürlichkeit obiger Laute zu voller Genüge erklärlare, Umstand dem Forscher die Vermuthung nahezn aufdrängen; da der lautliche Stoff in jenen Suffixen gar oft, wenn schon nicht immer in der gleichen Einfachheif, der nämliche sei, als im Pronomen, möge auch dort wie hier ein analoger Geist des Schaffens gewaltet haben? Es sei hier nur z. B. das, gewiss auch nicht zwecklos durch den Ton erhöhete Suffix -td und -nd für das Part. Prat. Pass. vorweggenommen, wedurch augenscheinlich ein Der uns vorgeführt wird, un welchem eine Thatigkeit (Verbum) huftet, welche er erlitten hat. Der Unterschied z. B. zwischen Azz-rog und der B. Person ley-t-rai ist offenbar nur der, dass dort das leyerdar schon erstarrt, zum Gestehen gebracht, erscheint, hier aber in seinem zeitlich meh flüssigen Fortgunge. - Nun aber noch ein Beispiel von Seeundürhildung. Ten bedeutet im Sskr. der eine, der andere, and steht dies gleichsam selbstredend mit dem wa für Du (z. B. in tendrik, auf Dich hingerichtet, zu Dir hin), als Anderem in dem sich als Erster setzonden Ich in Wesentlichem gleich. Was ware nun aber wohl natürlicher, als dass dies ten, jedoch unter aspirirendens Einflusse von v. welcher im Zend so hänfig ist, zu thir geworden, ans den Cardinalien jene Classe von Zahlwörtern bildet, walche aus der Reihonfolge der Zahlen einen bestimmten Einen Gegenstand heraushebt, an weighem diese oder jene Nummer haftet? Daher antworten auf kati-tha (aus kati, quot?), nortos, der wievial-te, & B. Sskr. catur-tha, rtrap-roz, vier-te, und so fort andere. Desgleichen das eigenschaftliche Ordinale, wie ich den Superlativ hoissen möchte, -ik-tha, -15-70; goth is-ta, worin sich das Suffix für Der an das verschrumpfte Comparativ-Suffix igas angeheftet hat. In ähnlicher Weise, wie der Franzose seinen Superlativ aus dem Comparativ durch Voraufschicken des Artikels

hildet, welcher gleichwie mittelst Hinzeigens auf einen Gegenztand diesen als recht gewichtvoll aus der Menge ausscheidet. So ist es nun, als höbe der Artikel le (eigentlich lat. ille) einen doibelzerog, oder diguas digito monstrarier: hic est, sinnvoll herror: le plus grand, le meilleur. - Dem Letten fehit aine besandere Superlativ-Form. Sie wird ersetzt durch die definite Form des Comparative, d. b. weiche durch Anfrigung des Pron. vis, der (lat. is), verstürkt worden. Z. B. labbaka besser; labbakajs der beste, wie labe gut, labboje der gute - in dem Sskr. Suff. ega(nie aber suche ich iya(n)t so gross, vgl. kiyo(n)t wie gross, wie beschaffen. Das e dort kann wenig befremden, da ja das Part. Perf. mit dem iyana so ziemlich der gleichen Abwandlung unterliegt, und in einzehuen Casus pat zeigt neben ra(n)s. Mir nicht unwahrscheinlich, der Fall sei mit dem von an, tad analog, welches Pron. vielleinht gar selbst darin stæckt. Bedenkt man, dass sieh eenst an Participia Prat. Pass. heftet, um dergleichen mit activem Sinne zu bilden, so liegt der Gedanke nahe, ob nicht die Participial-Endung des Perf. Act., ihrem üblicharen vu(u)s sum Trotz (doch im Griech, or, welches in rerugos sein End-r mit g vertauschen musste), mit dem Taddhita-Suffix -vant gleichen Ursprungs sei. Vgl. auch bhös: bha-vat. Krta-vat bedeutet eig.: mit dem Gethanen behaftet, gerade wie auch wir gethan habend mit ähnlicher Wendung sagen. Calcreas liefe aber, tragt mich nicht Alles, so ziemlich auf dasselbe hinaus, wenn auch der eingeschlagene Weg nicht ganz der nämlighe ist. Kriens, mal, dagegen erklärt Grassmann als Ablativ eines Subst. Letu. Auch der Dativ, z. B. Mitzrai nor, wie desgi. im Zd. me, st. von mir, beim Passiy können unmöglich ein ursachliches Woher unzeigen. Auch in ihrem Dativ ist es gleichsam der mir als meine That angehörende Besitz eines Gethanen, welcher hiebei dem Sprachgefühle vorschwebte.

Wiederum bildet das Sanskrit eine Menge von Compositen mittelst voraufgebenden Fragpronomens, um dadurch etwas Staunenswerthes an irgemi welchem Gegenstande auszudrücken, bald nun meh der positiven und lobenswerthen Seite hin, oder andere Male mehr mit einer Art von Geringschätzung. Wird man sich darüber windern, wenn nicht wenige Ableitungen mit kaz. B. als Deminutiva fungiren? Das Kleine, was anter der Norm bleibt, so gut, wie dasjenige, welches sie überschreitet, kam man füglich als etwas Fragliches, eben um ihrer Abweichung vom Ge-

wöhnlichen willon, ansehen-

3) Das Pronomen zeigt so manche Eigenthümlichkeiten der Flexion und von derjonigen das Substantivs und Adjective abweichende Besonderheiten, dass auch hierin eine Grenzscheide zwischen den beidertei Seiten sich hinzieht, welche nicht das Werk blossen Zufalls sein kann. Es begreift sich aber, dass, sobald Sprachen aufhören, die in sie gelegten ursprünglichen Intentionen zu verstehen, auch von ihnen mancherlei, an sich durchaus nicht

gleichgültige Unterschiede vernachlässigt werden, indem man einer gewissen Uniformirung zutreibt. So haben Grischen und Römer die vokalische Phralbildung des Nom, im Mase, und Fom, von Deci. I. II. mit dem Pronomen gamein, während doch das Sakr. beim Subst. und Adj. ausenhmales nur die sigmatische besitzt. Im Pron. aber sagt man swar im Masc. z. B. ye, aber im Fem. doch wieder, wie im Subst., yas, withrend auch hier in analoger Weise dem of yê sin weibliches ai sich zur Seite stellte. Daher gleichmäusig 2 B. allor Osai, alii Dii gegen anye devas (Altit noch a B. Abellanos im Nam. Pl.) und alkas Frai, aliac equae st. anyas und aceds. Vgl. schon früher den Gen. Plur, unter 2. Sodann hatte der Grieche durch Ausdehnung des Singular-Unterschiedes o, r, ro anf den Plur, oi, ni, ru gogon Sskr. te, his, tini, obwohl sich bei den Dorern auch noch ein roi, rai vorfindet. Perner werden vom Pronomen zuweilen die sonst von ihm eingehaltenen Grenzen libersprangen hinein in das Gebiet z. B. des Adjectivs. Dem Pronomen gebührt als Nentral-Endung d (t), was jedoch im Griechischen dem Auslantegesetze zum Opfer gefallen ist. Daher allo(b) st. aliud, Sskr. anyat. So schon im Sskr. sarpa-m, alles (vgl. das wohl identische salvu-m, indess anch servare, d. h. ganz, heil erhalten), kim (Lat. quid), aber kad (quod) als Fragepartikel. Nielt anders im Latein ipsum, solum, totum, alterum (vgl. dagegen Deutsch andere s) und Gr. tocortor, noreport, wie utrum. Auch quum, tum (vgl. tum temporis, wie id t) gehören hierher, will man sie anders nicht, wie Schmidt Pron. p. 91 will, als Entstellungen aus Sanskr. Lokativen ka-san-in, fa-sm-in douten, worn höchstens came Ter. Maur. p. 2261 und tame einigen Grund hergäben. - Anderseits hat das Pronomen im Germanischen den Kreis insofern orweitert, dass es in ihn mehrfach das Adjectiv, gleich als ob ihm näher stehend dem Substantiv voraus, hineinzog. So im Neutrum Sg. Goth. blinda-tu, Ahd. plinta-z. blindes, wie thata, duz, das - Sskr. tad u. Dat. blindanoma, wie thamma, dem = S. tasmiti, Gr. ohne Einsehnb roi. Gen. Fem. blindaizós wie thizós, Abd. plintérá, derá - Sskr. tasyas.

4) Das Pronomen erfrent sich, namentlich in literer Zeit, noch einer gleichsam jugendfrischen Ueberfülle verschiedener Themen gleichen, oder doch kaum ungleichen, Sinnes. So z. B. treten im Latein bekanntlich neben hi-c. qui und quis, is, die also der l-Declination zufielen, andere auf, die, je nach dem Geschlecht, zur 1. und 2. gehören. In solcher Weise sieht qui (wie) neben quô, und queis neben dem üblichen quibus, wegegen hibus, ibus veraltete Formen sind, an deren Stelle his, iis rückten. Während aber en m. eo u. s. w. auch in der Erweiterung noch immer. Demonstrativ blieb, gefiel es dem Sanskrit, sein ya-s, ya, yat u. s. w. wis der Grieche oc, n. o (Spiritus für Jot, während in ö, n für s), als Relativum zu verwenden. Ayam sieht auch hinter anderen

Pronominen zur Verstärkung, wie z. B. yo'yam wer hier (eig. dieser), vgl. etwa ooreg mit enklitischem reg u. dgl. Auch wandelt quem (wie alt em-em, vgl. ignem) eine anders Bahn als hun-c und eum. Hi-c hat Formen mit dem Zusatz -c, anch ho-c im Neutr. (mit Verlast das neutr. d im Nom. und Acc., und gleichfalls eines d, jedoch als Casuszeichers, im Abl.), nod wieder andere ohne denselben. An dieser Stelle werde auch noch der eigenthümlichen Bildung vom Gen. und Dat. Sg. im Latem gedacht. Beide, sowohl ius als i stiltzen sich auf i-Themen, wie schon übr Gebrauch für alla Geschlechter wahrscheinlich macht, wenngleich sie zuch andere Themen, wie solus, tetus, alter (noben alius steht doch wenigstens ein alis), in ihre Analogie, obschon, genau genommen, widerrechtlich hincinzogen. Das erhellet nicht nur aus quis und qui, wie is und hie, sondern ans ille, iste, walche in illi-o, isti-o ihr i bewahrten, dagegen dasselbe, wie ipse, nach Verlust der Nominativ-Endung & (vg). mage aus magis, mirare st. miraris; im Neutr. leve, more u. s. w.) zu e verdunkelten. Wenngleich aber quoi, oui und huic griechischem @ von o-Stämmen zu entsprechen scheinen: so widersprechen quojus, cujus, hujus, die, wie illius u. s. w., doch wohl in Formen wie noling, noling und nolin, nolni, d. h. es als Gunirung von s, ihre Quellen haben gegen das Subst. Gau. ignis = S. agnes, od. igni - S. agnay-& Vgl. auch luric. tuous ans tutos neben tuelo, wie von einem Thema auf a, tuto, inev. Teory, reve, reog, die (Sskr. tava etwa mit Verinst von s), ore und orio (er aus es). Althat mis, tis als (ion. - Man muss jedoch nicht glanben, als läge nicht der Mischung wessutlich verschiedener Stamme in demselben Pronomen mabriach ein tieferer Simi an Grunde. Denn

5) namentlich im Sanskrit zeigt sich häufig ein wohlberechtigter Gegensatz innerhalb Eines Pronomens, wie denn besonders zwischen Nominativ und obliquen Casus; und wie anderseits zwischen Singular und Mehrheitsformen sich gleichsam eine Kluft aufthut, als gehörten sie nicht, was doch begrifflich der Fall, zu einander. Am schärfsten that sich ein solcher Unterschied in dem indischen Pronomen erster Person hervor, wo sich um das, wie vereinsamte Ich drei, und, schliesst sich nicht das dualische dedm an ecy-am, wir, au. sugar vier verschiedene Thems-Formen schsaren. Nicht genug, dass sich das denkende und sprechende ah-am (d. h. eben Sprecher) als Subject in Selbstentzweiung von sich als gedachtem Object (mit m-Formen) in den obliquen Casus abtrennt, bilden sich auch Dual und Plural, die olmehin keine Summirung von Ich + Ich vorstellen, sondern nur eine Menge, in welcher das Ich einbegriffen. aus anders gestaltetan Formen; und stellt abermals das Wir in den obliquen Casus ein freundartiges Thema mit sich in Widerstreit. - Die zweite Person dagegen begnügt sich, vollkommen erklärlicher Weise, der Hauptsache nach nur mit dem Unterschiede swischen einem Thema für die Einzahl, und einem zweiten für 9.0

Dual und Plural. Doch findet sich für den enklitischen Gebrauch auch noch eine kurze Nebenform als drittes. - Weiter aber entbehrt spay-am, selbst, aller Casus, wie umgekehrt das Reflexivons im Griechischen, Latein, Germanischen, für gewöhnlich, so zu sagen, kopffos, d. h. ohne Nominativ berumlauft. Begreiflich, Indem dieses numlich identität eines Gegenstundes als Object mit dem Subjecte dessalben Satzes, also a0 = aS, bezoichnet: ist dieser Einerleiheit wegen mit dem Sabjecte auch, die casuelle Abstufung abgerechnet, alles Uebrige, Geschlocht und Zahl (daher im Deutschen und Latein unterschiedlos sich und sibi, se), ja die Person (wesshalb kein Wunder, wenn in mehreren Sprachen das drittpersonige Reflexivum auch für Person 1. und 2., natürlich nur im Falle der Gleichheit, gebraucht wird), zugleich gesetzt. Als Nominariv zum Reflaxivum liesse sich fibrigens auch ipse, avros, vermöge der darin hervorgehobenen Selbstgleichheit, denken, und wundere ich mich daher nicht über einen Nominativ 11 bei Priscian, welcher als solcher zum Reflexivum angeführt wird, zumal ja auch z. B. Identität des Subjects im Nebensatze mit dem Subjecte des Hauptsatzes oft genug vorkommt. Dahar ja ein Nom. Plur. 6416; zuerst Herod. VIII. 168. Es zeigt aber M. Schmidt § 6 p. 17-27, we er das Reflexivum grundlich behandelt, wie ene formas pronominis reciproci, quae dualis et pluralis numeri sunt, oqué (abweichend von opol, mit Dual-Endung -t) und oquar (anders betont als oquir in 2. Pers.), squig, squir, aquai, aipie, squi, nounisi ad dualem et pluralem referantur, omnes vero formuse, quae ad singularis numeri declinationem (s. Nr. 5) pertinent, of et orgiv, I et orgi, os et aque, uno genitivo or (viell weil sig. wie sur, Genitiv des Poss.) excepto, cum omni numero conjungantur. Also anch hier, wo nicht echt mehrheitliche Flexion eine ausdrückliche Schranke suferlegt, oin gar freier Gobrauch, mir etwa nach Zeit nad Ort verschieden. Sonderbar übrigens, dass sich noch eine vollere Form mit ap, & B. auch im Poss. opos, Sskr. svas, Lat suns, Lith. sancas, neben solchen, bloss mit übrig gebliebenem Asper, vgl. Zd. hva und qa, log, og u. s. w. vorfindet, und duss diese mindestens für gewähnlich und gewiss doch nicht widersinnig! zu Bildung der, auch ja eine Fülle enthaltenden Mehrheits-Ussus sich hergiebt. Uebrigens urt Schmidt, wie Bopp, Vgl. Gramm, § 342, wenn sie, wegen der umgestellten Form wir, auch in ipse den Reflexivum-Stamm suchen, indem por, pte u. s. w. slammtlich and Composition wit Lith part, selbst, vgl Lat. potis, utpote, in copte (s. Wz. pd bei mir) zurückgeben.

Wir kommen zu Demonstrativen dritter Person.

wurde bereits

a) des Indischen sa, så, tad, Goth, sa, sô, thata, welches Pronomen im Latein sich nur noch trümmerhaft, z. B. als sum, sam, sum, cam, vorfindet. Daher aber der gewichtige Gebrauch von apokopirtem a als geschiechtliches Nominativ-Zeichen, wogegen

das Neutrum im Pronomen zu Bezeichnung des Nom. und Ace-Sg. sich an das neutrale tat(d) wendet. Falls anders nicht das Lat .d. und Goth .ta. Ahd. z. im Neutrum dieser landläufigen Erklärung hindernal in den Weg treten. Vermöge der Lautverschiebung namlich wiesen sie auf ursprüngliches d, und nicht t, hin. Ta-t selbst müsste zu seinem Stamm noch ein zweites Mal denselben gekürzt, und zwar bahnis grammatischer Formgebung oben als Neutrum, herangezogen haben. Uebrigens mag bei dieser Gelegenheit bemerkt werden; es hat einen tieferen Grund, wenn im indogermanischen Sprachstamme das Neutrum durchweg (our der Vokativ Sg., welcher vermöge der umpersonlichen Natur des Neutrums nicht allsu oft vorkommen kann, macht im Sakr, eine Ausnahme) Nom., Voc. und Acc. vollkommen gleich bildet. Subject und Object fliessen in diesem, der Strenge nach nur auf Ungeschlechtliches, d. h. Sachen, bezogenen Genns, auch begrifflich,

unterschiedlos zusanunen.

b) Wiederum sind ay-am, iy-am, id-am (is, ea, id) lediglich auf den Singular-Nominativ beschränkt, während die mehrheitlichen Numinative assammt dem Accusativ aller drei Numeri sich eines, wahrscheinlich vom Stamme i, dem ja eben auch der Nom Sg entspriesst, erst abgeleiteten ima bedienen. Hiedurch aber konunt jenes, allerdings enger zusammengehörende Cususpaar, welches solbst schon in sich einen Zwiespalt beherbergt, in einen abermaligen, und ewar gar aufdringlichen Gegensatz mit den übrigen Cosus, indom diese (s. auch Grassmann WB. S. 207) auf den, cienlish indifferenten Stamm a, und ein past Formen auf ana, surfickgehen. Das a vorn in åbhyam wie in allgeschlechtigem Instr. D. Abl gwabhyam, d. h. sus a mit dem a der Prsp. abhi durch Contr. wo night aus der vedischen Dual-Endung 4 an Stelle des üblichen du, was freilich nur auf das Masc. ya; yau, welche beide (ye dagegen im Fem. u. N.), passte. In abhis, asam, asu dagegen gilt das å dem weiblichen Geschlechte, dem sich å im M. u. N. Shin, Shyas, ssam, ssu nach Weise von gobhis u. s. w. gegenüberstellt. Aus ana Instr. anana, F. anaya, aber Vedisch ênû, wie yêna; ayû wie yayû. Perner anayês, vgl. yayês, Ved. ayos Uebrigens Ved. auch ein ima-sya statt a-sya. - Was nun den St. ima anlangt: so scheint er, wie schon gesagt, aus i gebeitet. Dazu büten aber. - ausser dem doppelten same 1. (aus so er; vgl. auog, Goth. soms, Engl. some) irgend einer; 2. (aus sa, sam mit, sammt, dua. Engl. the same). derseibe. - Superlativa, wie Sekt. ailha-ma (infinius), antama (der nāchste), agra-ma (der erste), daçama (decimus) u. s. w., genignete Analogien, indem ju Steigerungen, wie ka-tare (marsoos), ka-tame (wer van vielen), auch, gewissermassen mit i gleichstämmig, als Relativum yatama, das Sanskrit mehrere hat. Dasselhe gilt übrigens dann auch von dem Gegensalze in ima, nâmlich ama, jenar, den aus Gründen der Symbolik in letzterem gewählten dunklaren Vokalen zum TrotzRocht einleuchtend nucht sich das aber bemerklich in dem St. ama, welcher nicht etwa, wie amu-tas, von dert her, namyn, auf jene Art. die Ferne, sondern in Einverständniss mit dem minder dunkeln a hinten, "dieser" bedeutet. Nom ama-s, und ama, daheim, omät aus der Nahe. Ist etwa mamai, hald — bald, gedoppeltes Neutr. von ama (dies — das?) mit Wegfall des ersten a? — Das Verhältniss der Prüp, ann (post) zu ann (jener) lüsst sich recht wohl mit dem von amm; ama vergleichen.

Es folgt e) der Ausdruck für das räumliche Widerparih vom vorigen. Auch hier halten asän mit (ille) und ad-as (illud), a. sp. sasummen, während alle senstige Casus, selbst Nom. Du. Pl., und Acc., wie doch bei ima der Fall, nicht ausgeschlessen, sich aus ann bilden, oder doch, ausser dem Acc. amän M., der sich von dem des Fenn amäs anderweit unterscheidet, und dem Neutr. Pl. amäni der Plur in Mass. und Neutr. die Form ami mit hellem i zur Schau trägt, ohne Zweifel einer Schärfung des Gegensatzes zum Fenn halber, welches an den entsprechenden Stellen langes ü zeigt in Gemässheit mit vadhü-s (ü vermuthlich aus u mit movirendem i) und ühnlichen Substantiven. Z. B. ami-bhis, ami-bhis.

6) An den persönlichen Fürwörtern haben wir noch eine anscheinende Sonderbarkeit zu verzeichnen, der wir im Sskr., Zend und Grischischen begegnen. Ich meine, dass im Pluml der beiden ersten Personen mehrere, völlig mich Analogie des Singulars gebildete Formen vorkommen. Nicht wunderbar, weil schon dem Thema selbst in ihnen der Charakter der Mehrheit anhaftet und sie desshalb ganz gut konnten als collective Einheit im Sg. aufgefasst werden. M. Schmidt p. 7 vgl. p. 20. Dies dann im Dativ: asmabbyam (nobis), yushmabhyam (vobis), wie mahyam (h st. bh). tubhyam, mihi, tibi. Gleichermassen im Abl. asmat; mat; yushmat; teat; also ohne Länge, wie in asmat, yasmat u. s. w. Diese Plural-Ablative sind non meines Bedünkens als seltene Reliquien noch in den Compp. ημεδ-απός, θμεδ-απός gereitet, in welchen Buttmann schon mit Rocht, freilich unter herem Widerspruche von Schmidt p. 75, hinten and erkannte, weven also noch, in gleicher Rechtmüssigkeit wie vom Lateinischen ab, der Ablativ abhinge. Wollte man aber dagegen einwenden, wie doch in ποδαπός, άλλοδαπός die Kürze ver 8 den Glauben an Ablative (abs qub) erschwere: so liesse sich doch as Kürzungen, wie in hodie, in der Partikel medo u. s. w., erinnern. Möglich aber auch, wir batten gar nicht Ablative vor uns, sondern die Gegenbilder von Sskr. kad und unyad als Neutral-Formen. Sind doch asmadiya, unser, wio mad-iya, mein, yushmud-iya, mir. anyad-iya, einem Anderen gehärig, Possessiva, die gleichfalls zum Theil vom Ablativ und anderntheils vom Nentrum Sg. ausgehen. Beide aber kommen im Sakr. haufig auch in Compositan vor, wie z. B. asmat-sakhi, une zu Geffelirten habend; tadid-artho, gerade daz (ald id) als Zweek (artha) verfolgend. Anch machine irdano;

and Irdamios keinerlei Schwierigkeit, and entspringen schwerlich, troiz der spiten Form norunoc, aus einem Substantive, nach Weise von trrancos, extonios. Herkunft ans irdor, irdoder, vgl. trdoyer's liegt is and der Hand. Dass ans siner adverbialen Zusaumensetung hinten mit Prip. Adjectiva bervorgingen, befremdet um nichts mehr, als z. B. die lateinischen Bildungen longinguus und propinguus uns longe hine und prope hine. Allein auch etwaiger Einwand gegen Nachstellung der Präposition, als is such offers mit Anastrophe verkommend, hat nichts Auffalliges. Man denke doch auch nur an voluscum n. s. w. Dann mit -per, Lat. nuper und daher obenfalls ein Adj. nuperus; semper (in Einem fort; vgl. &r; Sakr. wandt von Alters her, von je her, fort und fort: Goth, sinteino, immer) und sempiternus mit Verlust. des einen r; parumper, paulis-per mit verschrumpftem Comparativ (vgl. pris-ens) und mich deasen Analogie, obwohl nicht sehr passend. quantisper, tantisper. So auch auf den Eugubinischen Tafeln nach Bücheler's Erklärung im Bonner Programm 1878, p. 30 iepru (pro eis, raumlich st. ante na), aber per im Sinne von "für", z. B. fratrusper (pro fratribus); Petruniaper natine: pro Petronia nations. Trimper p. 7, wenn ter, etwa per tria (per tres vices)? Eben da p. 22 mit nachgestelltem cum; asaku, apad aram; aber asama kurertu, ad aram revertito, wie spiniama, spinamad angeblich: ad spinam. Etwa wie Kal kamo, nov, tamo, txti u. a. w., and perei? - Ausserdem ein e, das doch wohl abgestumpfles in, by, jodoch Boot., Kyprisch iv; und viell, verdoppelt ivi (knum doch Kürzung aus -fe), enthält, und somit sich als eine Art Lokativ darstellt, wie ja auch im Sakr. dieser Casus im Sing, mit den Endungen im Pron. theilweise noch vollständiger in vorkommt. walches mir die sonst im Sakr. fehlende Prap, in zu sein scheint. So wird p. 7 tafle e pir jertu (in tabula ignem farto); etre svisevs cinu fertu (in altero sino vinum f.); testre e uze (dextero in hamera; vgl. Sakr. ansa) habetu. Fesnere (kann von einem Neutr. ant .us, eris; cher in fanis) portu | etu, in fano porrieito, aber pune fernafa (wie ife, eo, dahin, vgl. Gr. -(ps) beaus, uhi ad fanum veneris. Auch p. 22 herer-e kapid us duabus (etwa st. duls, wie Gen. duum) in capidihus. Auch etwa nachgostellte Prip. in in tamen und attamen, wie man in tantum, insoweit, sagte? Der griech. Dativ ist nicht mit dem S. und Lat. D. (jedoch ausgeschlossen Poel. II, z. B. οίχω - Dat. reçâyo, abor οίχοι - Lok. rêçê; mal viell. in l. χαμαί, penairepog als Lok.), vielmehr mit dans Lok. in Einverständniss, wie schon des ersteren kurzes a (Lok. pod-i = nod-i) waierscheinlich macht. - Wie son aber die Accusativ-Formen, Acol. duns, vuns (un durch Assim at ou). Dor. aue, bue mit que, oe, &, age gleichartig abfallen: so auch tragen camur, vante oder, chue Schluss-v. auns, vunt, sowie Dor. quir, buir und gewöhnlich iper, iper unlängbar denselben (eig. lokativen) Churakter an sich wie tuiv, rele, rie und ir als Dative (fraglicher wo im Sinne des

Accusative gobrancht): Das Sakr. weicht freilich gerade hier ab, indem die vollständige Lokativ-Endung mit Nasal nur noch in Formen, wie a-sm-in, ta-sm-in, in dem, u. s. w. verkommt. Soust steben dem not, got (mithin verschieden vom Dat. roj das Art.) als Lokativen mir ma-yi, na-yi (d. h. wohl y ans i entwickelt) oder, wenn man das vorzieht, die enklitischen, als D. und G. gebranchten me und te gegenüber. Der Lokativ im Plur aber lautet asmāsu, gushmāsu mit langem a und nielu wie devēsku u. s. w. mit à Hiemit aber begegnete sich noch um ersten seplet (wie rante, reef), night abor fully u. s. w. von specie, duries, deren Grundformen doch (vgl. rous) vermuthlich igus, our sein wurden, wie die Gen. hueler, outier and gekarst queen verrathen, deron a nur die Steigerung von a sein kann. Auch aude, bude, sude wie thos, soe, de. -Wie as sich aber mit dem Dor. und Att. viv, Ion. uir (diss wohl als blosse Variante vom vorigen mit a durch Dissim) als Accumitiv, und zwar für alle Numeri (Buttm. § 72 Anm. 15. Musgray, ad Soph El. 617. Schmidt p. 16; vgl. in dieser Hinsicht fibrigens anch Ved. im, sim) verhalte, ist schwer zu sagen. Wenn über den gleichen Leisten, als die vorigen Wörter geschlagen, milsste der Lokativ wohl, wie noï n. s. w., mehr adverhialen Sinn von Dahin linben, in welchem Falle ja auch Anwendung auf die Mehrheit sich nicht allen schwer begriffe, Wenn aber Aoc. auf v (wie noller), da müsste ihm etwa im Plur. das Zeichen -a hinten abhanden gekommen sein, was jedoch kein Griech, Gebrunch ist, wie in S. Laufe u. s. w. Jedoch sind zwar namis Pronominal-Stamme, wie ana, ana, allein kein solcher mit i hinten, zu finden.

7) Vermöge eines herechtigten Egnismus (daher im Sskr. ahamagrika mit agra, Erster, oder mit verdoppeltem aham, Ich: aham-ahamika Wetistreit nm den Vorrang) ist es das jedesmalige Ich, welches anniichst aus sich beraus, und nach sieh, die Aussendinge auf Nahe und Ferne hin, als Dieses, wenn zur Zeit ihm nahe, als Jenes, wenn ferne, bestimmt und bezeichnet; oder mit einem Der in mittlerer Unbestlumntheit zwischen diesen beiden beläast. So ja auch unterscheidet die deutselte Sprache fein xwischen her (zum Subjects hin) und hin (vom Subjects nach den Objecten hinwarts). Anderseits kann dieses Ich aber auch ohne besonderen Bezug auf sich die Perzonen und Dinge ausser sich unter einander in Gegensatz bringen. Dieser Verhältnisse wegen sollte man glauben, die erste und zweite Person sei von Bezeichnung durch eine dritte schlechtlein ausgeschlossen. Dem ist aber keinesweges so. Vielmehr gebraucht der Grieche, gleichsam auf sich selbst zeigend, oùrog und noch öfter öds für Ich, und z. B. in dem Ausraf & ovrog (he, du da! heus tu) wird durch das Pronomen Du vertraten. Schmidt p. 39. 48. Und wird auch im Latein zwischen hoe (meum), istud (tumm) und illud (illins) caput nicht selten unterschieden. Vgl. auch den von Humboldt, Ortsady, erörterten Gebrauch im Armenischen, welchem gemäss Formen mit s: sa, ais,

suin, sich auf den Sprechenden, andere mit t sich auf den Hörer, und wieder andere mit n sich auf eine, vom jenen beiden getreunte Person beziehen. Ausserdem aber verbinden sich ja öfters drittpersonige Pronomina mit der ersten und zweiten. Z. B. Sskr. sa tram, Fem. ad teum. Acc. tom ted dieh, der du ein solcher bist.

Lat. ille ego u s. w.

Es ist im Bisherigen versucht, von dem Schleier, unter welchem die Sprache ihre Geheimnisse in Betreff des Pronomens versteckt, hie und dort mit leisem Finger ein Zipfelchen zu heben. Wie wenig das auch im Ganzen gelungen sei, habe ich doch den Muth zu der Frage: Sind die, sagen wir, fast durchweg Ansserst vernünftigen Besonderheiten unseres so flüchtigen und stoffarmen, allein dabei dennoch hochwichtigen, und bei aller Einfachheit gleicht wohl nicht allzu leicht eutwirrbaren. Redetheils schon im ersten Schöpfungsdrauge Haupte und Brust eines selbstdenkenden Wesens entquollen, oder sind sie erst einem menschenstmlichen, allein trotzdem vernunftlesen Affen abgelernt?

## Zwaiter Artikal

Jetzt mehr zum Einzelnen. 1) Wir stellen an die Spitze den Pragstamm Sskr. ka, ki, und selbst in Partikeln ku, der eben darum, well die Frage ein heftiges Verlangen ausdrückt, eine energische Betonung erforderte. Abweichend vom Indefinitum, welches, als gleichgültig behandelt, entweder tonlos gelassen oder gewissermassen erst nachträglich oder mit Forteilen zum Folgenden - am Ende betont wird. M. Schmidt, wohl durch seine schon ohen besprochens Theorie verleitet, wonach die meisten indogermanischen Pronomins mit consonantischem Anlaute (k, tsch. t) and sine Urform mit Sskr. tsch zurückgehen sollen, will p. 31 die Interrogativa zu ursprünglichen Indefiniten machen. Vielmehr umgekehrt, meine ich. Und auch Vorwendung des Interrogativums als Relativum im Latein und Deutschen hat er nicht begriffen. Eigne Relativstämme haben die Sprachen unseres Stammes, wie bedeutsam dieselben für den Periodenbau sind, keine erzeugt. Entweder sind zu solchem Zwecke gleichsam zurückweisende Demonstrativa verwendet, wie z. B. Der Mann, der nie bedacht n. s. w., wo durch das Pronomen im Nebensatze Identität mit einem drzussen bofindlichen Gegenstande gesetzt wird. So auch ist Sakr. yas, oc. Acc. ya-m (vgi, Int. eu-m u. s. w.) blosse Horleitung vom Stamme i (is). Indess mucht anch der Interrogutivstamm in seiner Vorwendung als Belativum keinerlei Schwierigkeit. Im Fragpronomen liegt der Ausdruck für eine noch unbestimmte Allgemeinheit, und wird hun in Satzen, wie Cicero que uratur fuit, der Sonderbegriff Cicero mittelst qui dem abstructeren: Redner untergeordnet. oder, der höheren Gattung einverleibt, wenn man will. - Sollte nicht aber auch der gutturale Explosiv-Laut in ka, welcher freilich durch mancherlei unbedeutsame Abänderungen (quis. gezuheas, jetzt wer u. s. w. ohne Hanch, — mit Beimengung eines labialen Elementes, und daher selbst im Griech. Oskischen und Kymrischen in p ungeschlagen) entstellt und verkappt worden: sollte nicht auch dies ursprüngliche ka (Sskr. ka-s, kâ. kim) mit richtigem Instinct gewählt sein? Könnte ja eine besondere Hast symbolisch dadurch angezeigt sein, dass man das Fragwert mittelst eines, schon bei dem ersten Stadium der Sprachwerkzeuge gewaltsam hervorgestossenen Lautes ausdrückte.

Ki-m ware für einen i-Stamm eine so selfsame Neutralform. dass man gern auf eine andere Erklarung sänne. Der häufige Pronominal-Zusatz -am lässt sich nicht füglich darin auchen, weil man sonst d in ihm erwartete, gleichwie in id-am (id). Desshalle bin ich geneigt, als Grundform von ihm kiva-m zu vermuthen, das, nach Analogie von sarva-m, vicca-m, und von Adjectiven gehildet, sich vermöge Samprasårana gekürzt hätte. Vgl. Veil kayascid, jeder, und Kal. kin, lorjo, koje notog (fon zotog, aus zo-to), qualis Mikl. Lex. p. 327. Auch kuya-vác, welcherlei (d. h. übele) Dinge redend, von ku. Kimyu, was begehrend. Kimmaya, worans bestehend. Kim, als Adv., warum? in welchem Zwacke? Mit id (also eig. was das) wahrlich. Ausserdem von dem Pronominalst. ki (quis) & B. der Dat. Sg. in king-dho, vielen spendend. In a-kim von - her, mit Ahl, nakim nimmer, und makim nimmer, nicht, unfre (die Lange wie in im, sim), dies nur in prohibitiven Sutzen wie ma-kis, ufrig. - Etwa auch kam wohl, ja, mich hi (denn), we n. s. w., xt, xtr, and alza etwa wie Lat. ii qua? Der Instr. kaya, auf welche Weise; wie Lettisch kà - th wie - se. Fitwa zad eig. so wie auch? Aber Kyprisch zag doch nicht etwa zooz als: wozu farner? Das kam hinter Dativen alwa zu kam, begehren, gls. zu Liebe, zu Gunsten, mea gratia? - Ksl. wikiti, nikak' (nullus), allein njektii, njekak' (aliquis). Etwa, da nje bei Zahlen a. v. a. circa sagen will, gls. nescio quis, wie Lith. kažikas, wer weiss wer.

Im Zd. kó (kac-cif. aliquis), F. ká, N. kat (also wie Latquod, Engl. what), als Fragwort Sskr. kad. Zd. ka-na mit verstärkender Partikel: kac-na wer? u. s. w. Aber auch ein Stamm ca (also nicht bloss ci) als Indef irgend welcher, mit dem Neutrcot. Cina enklitisch zur Verallgameinerung, z. B. kathacina; aber auch als Pragpron. im Acc. cinem, woraus sich doch aber kaum der Nasal in riva schlärt. Dagegen aber im Sskr. dürite ca-na wohl die Enklitika ca (-rz) mit der Neg. na (jene auch in caiva vorauf) sein, da sie eur in verneinenden Sätzen, z. B. na kas. ... cuna, auch nicht einer, zur Verstärkung verkommt. Grassmann vergleicht, wenigstens die Etymologie anlangend, mit Unrecht Latquis-quam, Goth. ains-hun (in latzterem steckt ohne Zweifel eine verkürzte Form ans hvan wann, woher ni hvan-hun niemals. Meins Prapp. S. 426. Im Sskr. hat sich die aus ki entstandene Um-

hildung ei uur in dem touloson Kentrum eid erintten. Im Zd. mit reicherer Entfallung eis wer? Yô eis (aus deuselben Elementen, wie östes zusammengesetzt), wenn einer, welcher. Md eis (nequis). Ca in eisen macht ersteres indefinit, also = ris. Neutr. eit als Part. Aca. M. eim, eim (= quem). Pl. Nom. M. cayô, womit, da ò für as staht, das obs. Lat. ques übereinkommt. Im

Acc. N. cica, yacica, quaecunque.

Es ist schon früher daran erinnert, das Sanskrit bilde nicht wenige Composita mit dem Fragpronemen vor sich. Dieselben schillesson aber eine staunende Frage in sich als Ausdruck der Verwunderung, sei es mus nach der guten Seite hin als Lob oder, um otwas nach abwärts ungewähnlich gering oder gar verächtlich darzustellen. Z. B. kim-rajan (was ein König! d. h. schlechter, nescio quis), und rajaká (regulus), aber mit Ton voru: eine Menge Pürsten. Vgl. den Namen des letzten Kaisers im römischen Abendlande Romnius (von seinem Grossvater) Augustus, welchen zweiten Namen die Lateiner in das verüchtliche Verkleinerungsworf Augustulus verwandelten, während die Griechen aus dem ersten Momyllus machten. (Gibbon, Gesch. VIII S. 401.) Schon in den Veden bei Grassmann: kaknibh Ginfel 2. Höcker, und kuknhú (h st. bh) hervorragend, erhaben, vgl. zorgos. Kat-panel wie sehr (boch) unfschwellend. Kabandhin nine Tonne (kavandha, d. h. mit wie viel Bändern!) mit sich führend, von den wolkentreibenden Maruta, wogegon das Pass der Danniden (d. h. die Durchfliessenden) die durstige Erde vorstellt, welche alle Regentropfen durchaickern lässt. Kacilkard Alles (kd mit cid) wirkand, sehr wirksum. Kilüla-pii süssen (eig. wohl: wie der Zunge wohlthuesden) Trank trinkend. Und mit ku- in der Zusammens. (wie kir-, kir); sehr, gewaltig oder übel. So kurnammanni schwer (daher such mit intens.) zu bengen. Ku-mitra (leicht sterbend) Kind, Knabe. Ku-yawa Missornie.

K in Suffixen mag zum Theil bloss den Werth eines unbestimmten aliquis luben. In mehreren Fillen jedoch glaube ich nicht zu irren mit der Annahme; sein ursprünglicher, wennschen nachmals verdunkelter Sinn beruhe auf einem Verhalten, das mit dem Gebrauche des Pronumens als Prafix grosse Achalichkeit hatte. Emphatisch wirkt ja auch der Zusatz des Domonstr. jis er, ji sis, an dam Adj. im Lith., wie z B. geras-is der grosse, gero-ji die grosse. Z. B. in Collectiven sächlichen Geschlechts, die fiberdies durch Vriddhi gesteigert werden, z. B. eatsaka eine Mengo Kalber, gls. wie viele daven! Kaidarika eine Menge Felder. -Night minder schicklich aber für Deminutive, wie balaka Knäbchen, erkšaka kleiner Bann. Devaka von einem, dar sich Gott dünkt. Putraku Sölmehan. Dagegan hanfig im Fem. ika, z. B. putrika. Tochterchen. Diese Abschwächung des vorletzten a zu i. vermuthe ich, aus einem gewissen Streben nach symbolischer Kennzeichnung. welche vielleicht begünstigt wurde durch das oftmals movirende

1, 2, B. in putra, Tochier, das unter Einfinss des für das Fem. sonst charakteristischen laugen 4 sich verkürzte. Uehrigens anch von kanina, jung: kaninaká, m. Jüngling, f. - d Jungfran. Saká dieser geringe. Iyattaka m., iyattika f so klein, so winzig. Insilea Dem, you ima wird wie ein gew. Nom, durch alle Casas mil Ausnahme des Nom. Sg. declinirt. Dieser aber, anakam tautend. hat das Suffix twischen ay-am eingerückt. Achalich asakau von asan, aber anch asuka. Amuka, der nad der NN. - Hanng Dem. mit k im Neupersischen. Wohlverstauden, so bei lebendigen Wesen, z. B. pusrek, puerculus, allein bei Unbelehtem mit tscheh. Also augenscheinlich, wie keh (qui, quis), tscheh (quod. quid). -Lat. juven-cus juvenis qui (est)? Lith. jaunikkis Brantigam. Verachtlich homun-cio und hantig mit dem lallenden I zusammen; cu-lus, a, um, z. B. homun-culus. - Ferner wohl S. mema-ka (von mir, Gen., was) mein, svak-iya, sein u. s. w. - Auch in den Comparativen im Lettischen, z. B. leláks (major) von léls, kann man den Ausdruck einer besonders qualificirten Eigenschaft (s. das folg.) suchen. Lith, wienokas einerlei u. s. w. Ksl. kak', qualis; tak, talis; mak, alius. Kako wie, tako so, von dem Stamme k Mikl. Lex. p. 325, k'to rig, quis: Kol nogov, es. nes, woher kolik = nnklines (vgl. qualis), tol ovrws, tolik romovros, vgl. Toklzog, talis. Dass es mit Goth. heeleiks welcher, Bopp. Vgl. Gr. § 416, gleichen Ursprung habe, vertietet Lith. lygus, gleich. Auch ist es gewiss nicht S. kidrea § 415.

Ausserdem besitze, bemerkt Chavee, das Arische 2) zweierlei

einander entgegengesetzfe Zeigewörter. Und zwar

a) Die Domonstrativa ta, sa, da mit dom Determinativum i ziehen, heisst es, die Anfmerksamkeit des Hörers auf Alles, was vor mir, dem Sprecher, sich vorfindet, auf Alles, was Object ist mit Bezug auf mich als Subject, endlich auf das, was meine Lantgebärde in natürlicher Weise erreichen kann, und Anfangs gezwungener Weise, begleitet mit ihrem Hülfs-, dem siehtharen,

Gestus meines Fingers oder der Hand.

h) Im Gegensatz mit diesen vier Pronominen, mittelst deren auf die dem Sprecher nahe stehenden Gegenstände hingezeigt worde. biete uns das Arische, ausser dem Determinativum a, drei Demonstrativa na (vgl. ana, éna), va (Zd. ava), ma (S. ima, amu), welche bald dis relativ entfernten Objecte auzeigten bald das Subject oder die Subjecte, welche meh jenen hinwiesen. Dass Letzferes seine Richtigkeit habe, kann ich, trotz S. a-smat (Abl.), vay-am, wir, nas (Lat nos aus dualem ro mit dem Phralseichen) and dem ma für 1. Sg. in den obliquen Casus (vgl. p. 22) nicht unders, als höchlich bezweifeln, indem letztere schwerfich mit den vier ersten Pitrwörtern in etymologischem Einverständniss stehen.

Geben wir jetzt die Formen durch. Da haben wir also Allen voran ter, was sich gewissermassen als geradeste Antwort (der dat Vgl szittes im Lith aus szis dieser, Sakr. sya, mit tas,

der; Lett. nei schis nei tos) auf ein fragendes ka, wer? diesem auch dam Organo nach gegenüberstellt. Man hat gesagt: der Zungenlaut (also hier t) dente auf sin ausserhalls des Subjects belindliches hin; die Zunge sei gleichsam der Zeigefinger anter den Sprachwerkzeugen. Der Gedanke scheint mir, trotz Bemäkelung von Kuhl (Darwin S. 58). gar so introcht nicht, und halte ich descheichen ihm gegenüber den Satz aufrecht, zu dessen Urheberschaft ich mich bekonne: Nichts kaun natürlieber sein, als das pronominale, durch den Verschluss der Lappen (mitter, vgl. mv am Noiré Urspr. der Spr. S. 287) die Rückberichung auf das redende Subject mit so treffender Lautsymbolik malende in (der ersten Person), dem wir desshalb auch janseit des Indogermanischen Sprachkreises an vielen Orten begegnen. Man vgl. ansser Mund, was sich gleichsam als Part. greer kund giebt, und Ahd. mula, Maul, Sakr. mukho, Mund, mukhuru geschwätzig, aber auch untgegensetzt, s. Platzmann, müku, stumms, worder agarros, wie desgl. Lat. Part. mutus, einer wie mit verschlossenem Munde, und daher matire. Muttum yoi, woher Ital. motto, Frz. mot, wie uvdos. And, irmuccuzan, mutire, mucken, mucksen. Damit verträgt sich aber gut der Begriff des Heimlichen, z. B. meuchlings (clanculum) s. Benecke Wb. II, 226, munkela und Mysterien Zum sicheren Kennzeichen aber, wie natürlich dem Menschen als Ausdruck des Stummseins obige Lantverbindung sei, dafür können die mir von Platzmann aus gar entlegenen Sprachen mitgetheilten Beispiels als Zeugen aufgerufen werden. Nämlich Quechun muki, schweigen. Moku, Jap., silent. la Afrika Kannei milgo, Teda milgo, milko stumm. - Sowohl m als u num, weil Lippenlante, und die Thangkeit bei ihrer Hervorleingung, welche also hier, umgekehrt von k der Frage, erst auf dem letzten Stadium der Sprachorgane in Wirksamkeit tritt. halte ich allerdings für goeigneten Hinweis auf den Sprecher, numal da er mittelst des Sprechens sein verborgenes Ich aufschlieset. Beim k öffnet sich der Mund am weitesten, t erfordert eine mittlere Stellung desselben, und von dem Lippen-Nasal wird der zum Sprechen erforderliche Luftstrom bis zur Grenze der Aussenweit begientet, jedoch alsdam mit einer, durch Abschnappen der Stimme wie auf den Sprecher zurückgeworfenen Lamtgeblinde schnell abgebrochen. Demnach eine gar bedeutsame Folge - diese Dreiheit von K. T und M!

Es ist bereitz angegeben, dass im beobachtenden Ich, ausser dem, im Unbestimmten gelassenen Zweifel (der, eine Lücke anzeigenden Frage), an letzter Stelle alle Busseren und inneren Wahrnehmungen (Raum und Zeit) je nach dem Nebeneimander (in Nahe und Ferne) oder Nacheinander (Vorher und Nachher; Gleichzeitigkeit mit dem jedesmaligen Selbstbewusstwerden des Sprechers) sich regeln und bestimmt werden. Diesem gamlas nun steht das aus der Weite alles Zeigbaren besonderte au einmal in seiner individuellen Bestimmtheit dem allumfassenden und desshalb erst

noch zu bestimmenden und fraglichen & gegenüber; und andrerseits — als auf eine Menge von Nicht-Ichen oder Objecten beziehbar — dem stets persönlichen und jedesmal ausschlieselich nur Einem Ich als denkendem und redendem Subjecte. — Auch das Nicht-Ich fibrigens kann Person entweder an sich sein, oder durch dichterische und rhetorische Verpersönlichung wenigstens so vorgestellt werden. Wird nun von der redenden Person eine andere, ihm draussen stehende Person mit in ihr Interesse, d. h. als augeredetes Nicht-Ich, oder Hörer, in Betheiligung an der (vielleicht gar im Dialog die Rollen, d. h. ja persona, προσωπον, Maske, abwechselnd vertsuschenden) Rede gezogen: welch Wunder, dass sich aus dem ta als allgemeinerem Nicht-Ich durch Verdunkelung des Vokales tu (rv., erst mundartlich, vielleicht unter Einfluss des dünnen v., wie andere Male von ε, assibilirt σν, gegen το, woneben gleichwohl σήμερον) als persönliche Besonderung abzweigte?

Weiter fibt das to mit mehreren Abanderungen (t. 6 und të, tu) in unserem Sprachstamme eine Mannichfaltigkeit von grammatischen Functionen aus, die trotz Einfachheit der Mittel mit sicherem Instincte das Rechte treffen und desshalb recht wohl so angethan sind, zu Staunen über die Weisheit uns forfzureissen, deren Walten im Hanshalte der in Rede stehenden Sprachen zu Tage kommt. Nehmen wir sogleich das accentuirte -ta, wie es une im Sskr. Part. Prat. Pass. and als -ro im Griech. Adj. verb. begognet. Z. B. ta-tá = ra-ro-s, Deutsch ein gedelm-ter, Lut. ex-ten-tus. In derartigen Formen wird von übrigens erst näher zu bestleinnenden Gegenständen (das tå in ihmen nämlich drückt nur das ganz im Allgemeinen gehaltene und hier selbst vorkommenden Fulles and Person I und 2 anwendbare, leidende Object aus) angezeigt (meht jedoch, wie durch rat, -ro im finiten Passivum lediglich von einer dritten Person, und zwar satzlich, ausgesagt), es habe sich an ihnen eine Thatigkeit vollrogen. Also ein ta-td ist, der oder das woran ein Gedehntsein haftet. Es wurde aber das Beispiel von mir mit Absieht gewählt. Nimmt man nämlich an, die von den indischen Grammatikern als ten (reira) mit Nasal angesetzte Wurzel habe ein noch alteres tu (was dahin gestellt bleibe) zur Voraussetzung: da möchte er gar so unrecht nicht sein, in diesem Verbum (des digito intento ostendere wegen) und dem Demonstr. to, ale demjenigen, worant hinweisend man die Hand ausstreckt; eine gewisse Ursprungs-Einheit zu vermuthen. Vgl. im Dict. de l'Acad.: On dit absolument, Tenez, pour dire, Pranez ce que je vous présente. Und v\u00e4 Da, nimm) das fur einen, durch Ausstoss von y (vgl. Boot les st. tyes; recayeer, fassend, Lat tango; Engl. take gehört zu bigestrat) mittelst Contr. entstandenen Imperativ (etwa wie laße) zu halten nicht gerade unmöglich schiene, schlösse doch Herleitung von ro durchaus nicht schlechthin aus-So setat raro; (der da) ein Ortsadverb aus ro voraus, wie £x20-ros (dort der), zijrog von ganz anderem Stamme Ahrens, Dor. p. 267.

Es entspricht my, ony yis and Lat. qua, z. B. Cic. pro L. Manil. c. 9 in iis locis, qua - persequeretur, woraus M. Schmidt § 18 aus Schen vor feminalen Adverben (doch vgl. die unlengbaren Abl. suprad, extrad) gern Instrumentale, im Sskr. mit å, machte. Daher nun, jedoch aus einer Zwischenform, wie rnviza aus rayog, aprixa (vgl. auch früher anlixog) mit Neutralsuffix im. Pl (vgl. μαλιστα) vom Suff. -ixo. Die Erklärung Bopp's, Vgl. Gramm § 424 aus S. wie, Nacht, nach Analogie von rouoc, scheint, wie simmreich eie sei, gleichwohl verfehlt. Abrixa duldete eher noch Deutung aus vicem, obwohl in obigen Wörtern keinerlai Andeutung von Digamma vorliegt. Der Lithauer hat te, da (wohl our Loc. == rot, wie pone), to tour (da dir!) da, nimm es hin. Als volle Lokativform bei den Letten tan. Contrah, und verkürzt to = th' nur adverbial = da (hier) Bielenst, I. S. 98. - Es gehören hicher aber auch denominative Participia, wie Sskr. phalita (wie mach der sehwachformigen X. Ct.), dem ich auch phaling, and phalin (a hinten ans -na, s. sp., abgestumpft), mit Früchten versehen, buchst mit Früchten der, anschliesse. Und, nach dem Muster von Grugarwieg, coronatus, vestitus anch z. B. odorrwroe, dentatus, barbatus, torquatus, turritus, indess anch carnitus, astátus. - Es hat aber Chavée recht gesehen, wenn er p. 11 in dem participalen Gegenstück zu ta, nämlich mit Nasal -na, den entsprechenden Pronominalstamm na (vorhanden in ana) sucht. Z. B. bleinna, aber Lat. fis-sus; jedoch unch plenus, wie repletus, Deutsch gefüllst. Im Germ. wurde sogar im Part. Prüt. der starken Verba -a vor dem i der schwachen bevorzugt. Das dinn des pass. Part. ober statt -mano (-uzvoc) mag nicht blosse Verstümmelung von istzterem sein. Jedoch kommt wahl mir um der Dissimilation willen mano in keinem Pras. eines Verbums vor. das schon einen Nasal als Chassenzeichen in V. VIII. IX. besitzt. Anders im Perf., wo vielleicht nur der Redupl, wegen ana vorherrscht, auch wo die Wurzel Nasale enthält, z. B. minyana von ni. Ved sasrana und sasrmana. Chaves zufolge aber ware Sskr. dana-m. Lat. donum, vermuthlich weil schon jedem Zeitbegriffe entrilekt, ce qui a été donné, gegen Sskr. dat-td-m. Lat. da-tusa, ce qui est donné. Nicht wesentlich anders möchten zu erklären sein Subst. wie praçna (Gefragtes) Frage; yajha (Geopferies) Opfer; seap-na, Lat. som-nus. Auch karna Ohr, als Gespaltenes, als Loch, meine ich, von kry, spalten, mit Verlast des dem n assimilirlen t. - Nommal-Ableitungen auf ino und abgestumpft in (much dem Muster von ica s. vorhin) wiese ich gleichfalls nicht zurück, da sie in ganz ühnlicher Weise ein Versehansein womit anzeigen, z. B. gragina, wie im Deutschen gehörn-t; ba-lin (kraftbegabt), oder Lat. robus-tus (mit Starke der).

Unserer wartet jetzt das Part Prüs. Act., in dessen t wir gleichfalle den alten Bekannten, obschon um den Vokal gebracht,

anzuerkennen haben. Z. B. dan-t (schwach da-t; so aber theile ich). Lat. dans, nämlich enthält meiner Meinung meh wiederum ta, nur abgestumpft, wie uns t in Compp. aufstösst, deren Sina ebenfalls der eines activen Particips ist. Compositen verschafft man gern ihrer Lauffälle wegen Erleichterung, wesshalb dann t. und nicht ant oder auch nur das schon abgeschwächte a-t. Pindet sich ohnehin ja, wenn auch nur vereinzelt, ableitendes -it, z B. in sarit Plass, Bach, riset, sich ergiessund, über surin, eilend, von sur, rennen, oder tadit, anstossend, in unmittelbarer Nahe, Lat. tudes, itis, oder wie bebes, itis ans ainit? Xuorres als Erfreneriumen. S. hari, harit, auch harita mit Fem. harini. Dass aber im Sakr. der Gebrauch von t eingeschränkt ist auf Wurzeln, die in kursen Vokal oder Nasal auslanten, hat einerseits darin seinen Grund, dass t hinter einem Cons. (der Nasal fällt davor fort) nicht gut Platz griffe, und auf der andern Seite, in dem Streben, den Schluss-Vokal in jungfräulicher Reinheit zu bewahren. Z. B. abhigi-t siegroich, puragi-t Burgen besiegend. Lat. antistes. superstes. Indigetes pass mit Verlust von n in gen, oder wirklich, wie Andere wollen, st. agentes, drin waltend? Ped-i-tes (pedibus cuntes), dessen Thoma ped-i-t gls. (qui) pede it. Wirken-d ist der, welcher das Wirken (Inf. und Abstr., vgl. opy-avor) vollzieht. Lat. findens, tis, mit dem Zerspalten, S. bhadana u., der; was une aber nicht hindern kann, auch in dem, hier dem Subst, zur Seite gehenden Adj. bled-ana, zerspaltend, das Pron. ana zu suchen. - Ausser dem üblichen Participial-Suffix an-t giebt es auch selbst einige Wörter auf au-ta, die mithin histen noch unverkurztes to enthalten, wie z. B. giv-unta, lebend, vivens,

Hier schalten wir einige Adverhial-Bildungen ein, die sich mit einem Ablative aus ta zusammensetzen. Tat, so, auf diese Weise, raic, ourus (leizteres also von minalichem St.) wie raic. Auch yat = wc. insoweit, z. B. adhimasi (so viel wir versteben). Daher yacchrestha bestmöglich, Lat. quam optimus. Alles ursprüngliche Ablative, jedoch ohne den üblichen Einschuh von sma. Obiges tat schliesst sich nun mehreren Prapositionen an, aus denen es Adverbia bildet. Falschlich geban die Grammatiker stat als Suffix an, indem das a auf Seite der Prap., als Anhangsel von ihr, fallt. Z. B. avas-tat, unten, im Ggs. von paras-tat, oben, aber auch vielleicht: weiter hin. Upurishtüt, van aben her. In Bildungen ans Compp. mit and (z. B. sakam) findet sich kein Zischer. So in apaktat; von hinten, Ggs. praktat; aber apakat, aus der Ferne, als Ablativ von apaka, Udaktat 1) von oben her 2) von Norden ber. Ggs. paçcâtât neben paçcât, Adv. pacchă, binten. Adhardt tat unten, schon mit dem Abl. adhardt, wie uttar åt-tåt, von Norden her; åråt-tåt ans der Ferne. - Auch das Suff. salt, z. B. bhasmasat, aber such olus t, mit krta (zu Asche gemacht) scheint abgeleitet vom Pronominalstamme su, aber vermuthlich im Sinnet von so, wie. Uchrigens enthalten aller Wahrscheinlichkeit nach schon die Adjj. brau-su grasig, träpusa zinnern, denselben Stamm.

Nominal-Ableitungen mittelst & und tu, theils als Nomm. ag., z. B. yati Bladiger, yatu Wanderer, bhatu (Sonne, eig. glinzend, vgl. auch bhanu Glanz, Licht), thoils abstract gefasst, z. B. mati (Lat. metis), havya-dâti Opfergüsse in Empfang nehmend (von Agnis) wie Lat. sacerdôtes, heilige Gaben darbringend, und mit ni glani dgl, mit weiblichem Geschlecht und danzch abgeblassterer Bedeutung, oder tu im Inf. and Gernadium, lasse ich jetzt zur Seite, weil sie sich nicht so einleuchtend als Varianten von to herausstellen. - Statt dessen worde hier, wenn auch nur in Kürze, des et gedacht, welches nebst seinen Genossen mi ich, und si du, als voile Personal Endung im Verbum dient. Vergebens müht sich Friedrich Müller ab., dem t. welches natürlich bloss unter Einfluss des Wachsthums verkümmertes ti ist (als ob nicht der Ansstr ursprünglich häite syllahar sein müssen), die Ehre des Vortritts zu erstreiten, und dann den vollern Formen ein, jenem t erst hintennach angefügtes i angudichten. Er misskennt offenbar das Wesen dieser Formen völlig, indem er übersieht, ihr l (wenigstens whine alle Widerrede in mi, to gegentibor cumal nominulem ma, to) sei um des Gegensatzes willen, wolle man és nun Abschwächung von a oder besser an seiner Statt schärfere, auf das Pronomen geworfene Beleuchtung beissen, sei unter allen Umständen ein symbolisches Abzeichen von Verbal-Subjecten in ihrem Behaben als Personal Endungen. Das erhallet genugsam schon daraus, dass sich diese Symbolisirung in den Endungen (m)2. se, te, ute, ma, oan, rat, vrat in Medium und Passiv fortsetzt. Durch die Steigerung von i nämlich zu diphthongischem é wird das in Frage kommende, obwohl logische und grammatische Subject doch sachlich als von der im Verbum enthaltenen Haudlung afficirt. mithin als leidandes Object, dargestellt. Die Ansicht aber, welche in obigen Endungen eine Verdoppelung des Pronomens sucht, als sel as gleichsam Subject-Object in reflexiver Weise, widerlegt sich schon dadurch, dass sie eine weit über das gebührliche Maass hinausgebende Art von Lautverstümmelung erzwingen müsste.

Und abermals eine Variante, jedoch nicht ohne Bedeutsamkeit, stellen du, Pl. andu in der 3. Pers. des Imperativs vor,
deren dumpfes u vielleicht eben so sehr der nicht direkt berangezogenan (vielleicht abwesenden) Person gilt, als der Dringlichkeit des Befehls. Das hilft im Sskr. th (metr. gedehnt th)
beweisen. Es steht nämlich ausdrücklich bei Aufforderungen: doch
(dieselben dringender machend): so besonders bei Imperativen
zweiter, indess auch dritter Person [also gla. Du dat oder Der dat],
oder bei auffordernden Conjunctiven. Grassmann S. 538. Im
Zd. tu, gleichfalls auffordernde Partikel, vom Pron. demonstr. ta
Justi S. 134. Z. B. als Nom. Neutr. tum måm cakana yum
humann Das vermlasste mich: das (yum eig. wss. naben yot. 5)

gute Denken. Dem to läuft einigermassen parallel Skr. mi, mi (nun, jetzt) Grussm. S. 744, Zd. nû (elem, gernde, nun), und zwar insbesondere vi bei Imperativen, gekürzt im Aor., z. B. δράσο-v. als zum augenblicklichen Handeln draugendes Nan (Nun, wirds bald?). Lith als particula hortandi; nuggi, wohlan; Poin nu-se Nu! mu! mach doch! wie das ys in suys. Das Nun, als novissimum tempus, hangt, abenso wie nava (novus, eig. posterior), ous anu. (post, secundum), mittelst dessen höchst glaubhaft mit ana (jener). s. meine Pripp. S. 289 fgg., zusammen, woher an-ya, mit gleichem Suffix als in rotog, allotog, alloro-ros, was also dem Buchstaben nach: jener Art. Kypr. aver . . . aikwr (aliorum mit Umstellung des i, vgl. Frz. nilleura st. aliorsum, während in nikler assimilirt). Ann als hinter etwas, ist in dem Betracht auch ein Anderes; und, insofern vom Vordern ungesehen, nach richtigem Sprachgefühl im Vokal verdunkelt, wie ja auch vielleicht aus ühnlichem Grunde in aven als Zeichen der Abwesenheit der schwer denthare Diphthong eingedrungen sein mag. Arig milier Abrens. Dor. p. 384. Savelsberg, Lat. Partikeln S. 32. Dagegen mit a als der sichtbaren Oberfläche zugekehrt ana, auf, im Zd., ere, kal na, womit unsar an (in freilich mit i dessen Ursprünglichkeit durch Lett. ce- gesichert ist!) stimmt. An-ti gegenüber arri, nach der andern Seite hin, mit ati (trans), womit sich auch Lat. ante (e wie oft am Ende st. i) sehr gut verträgt. Desgl. anta. unser Ende, also, mit Bezug auf die Mitte, einander gegenüberstehend. Die auf den ersten Blick sonderbaren Formen aber mit deran Stelle von aurog, z. B. arterove rov aurov from u. a. w. stellen sich für uns gar nicht mehr in wunderharem Lichte dar. sobald wir zur Erkenntniss kommen, in ihnen habe sich der Pronominaist, and erhalten und gerade so mit ro verbunden, wie Zd. avo (joner) in acros.

3) Jotat soil ein anderer bemerkenswerther Umstand, welcher die Flexion des Pronomens ta betrifft, für ein Weilchen unser Augenmerk auf sich ziehen. Bekanntlich hat es dem Sprachgenius gefallen, diesem Pronominalstamm, der im Sakr., Zd., und Gothischen überali sonst den t-Laut bewahrte, für den Nominativ Mase, und Fem im Sing ansuahmsweise eine Form mit scharfem Zischer unterzuschiehen, welcher rich im Zd. und Griech, gewohnheitmassig in einen Hauch verwandelte. Man darf nicht wähnen, als sei s in su aus dem t in & entstanden, da ein solcher, z. B. im Griech, häufiger Wechsel, nicht nur dem Sakr. fremd ist, und erst secundares a vielleicht auch nicht als abermaligen Wechsel den Hauch gestattet hatte, sondern da ohnehin die Wahl des s in jenen beiden Formen, wir werden sogleich sehen, warma, auf siner gewissen Absichtlichkeit beruht. Vielmehr muss, glaube ich, gesagt worden: sa bildet einen besondern Stamm neben to, welchen aber das Sanskrit, eben um der Auszeichnung im geschlochtlichen Nominativ Sing. willen, in den übrigen Casus, abgesehen vom

Vedischen Lekativ sa-smin statt des sunstigun tasmin Grassmann S. 1437 and vom arsurunglich neutralen Acc. siw, ihn, sie, es u. s. w., S. 1521, welches vermuthlich auf das segundäre sye zurückgeht, gleichwie unnützen Ballast über Bord warf. Beispiele weiterer Plexion bietet überdies das Latein., und zwar gerade in obliquen Casus, sum (eam), sum (eum), son (eos) Schmidt p. 11 mit Ausnahme von sansa res. Und ja nuch unser Germanisches sie (ea, com: und N. A. des Plur, in allen Genera). Der Stamm to dagegen ging als Pronomen, wenn man das Comp, iste, a, ud ausnimnit, durchweg verloren und erhielt eich nur in Adverbien tum, auch in actil-tum, tum und Ableitungen talis, tantus u. g. w. -Demnach so (wo verstärkt, gleichsam verdoppelt: so-s, (ir. zei oc) m., số f., tod n., Goth, sa, số, thata; aber, von dieser Bahn ablenkend, gleichsam um wiederum in das rechte Gleis einzulenken, freilich olms Verständniss des ursprünglichen Zweckes, der, die noben das. Im Zd. ha (auch hd) m., ha f., tot n., welchem ο, α (η), to mit Verlust des Endlautes hart zur Seite geheb. waltrend oi, ai (Dor. indess roi, rai), ra, we die aspirirte Form oi, ni, ra sich auch in den Plural einschlich, durch diese Besonderheit sieh dem Zusammengehen sowohl mit Sakr. tê, tûn, tûn, oder Zd. &, tilo, til als mit den andern Sprachen entzog. Obiges Verfahren kann weder blinder Zufall sein, noch lediglich auf launenhafter Willkur bernhen. Um so weniger, als Sskr. 880. čiá, čtad (istud). Zd. ačskô, učská, ačtat; desgleichon Sskr. sya, and, touch (meist ad); vgl. anno, alius), sowie obro; u. s. w. sich disselbe Beschrünkung auferlegen. Zd. hyat als Relativ u. s. w. fiele, dafern zu syo gehörend, eben weil Neutrum, auf, und liesse man sich desshalb gern Justi's Vermuthung gefallen, sein h solle nur eine stärkere Aussprache von y bezeichnen. Indess Lith egis, dieser, welches doch kaum zu Lat. hie stimmt (wie szirdis, Herz, anffallender Weise neben h von Sakr. Ard), behauptet den Zischer alle Formen hindurch. Desgl. Kal. Mikl. Lex. p. 968 Forment. S. 65 s, auch se redupl. s's ourog, syak, talis, s'de treauda, hic. Sile, talis, und daher sike, dem Sinne nach Lat. si-c, sicos. welche letztere jedoch, ale hinten, wie hei-c, nun-c, tun-c, mit Enklitika versehen, höchstens im Pronominal-Körper stimmten. Vgi übrigens noch nachgestelltes sa Mikl. Formenlahra S. 530. das vielleicht zu ahnlichem Vorkommen von sa im Keltischen etym, Bezug hat. - Mir nicht unwahrscheinlich, auch Indisoha Adj. ans Adverbien mittelst tya enthalten den gleichlautenden Pronominalstamm. Also z B. tatra-tya (dort der) dortig.

Es müsste mich nun Alles täuschen, oder diese Seltsamkeit im engherzigen Gebrauche der s-Formen wird einem doppelten Grunde verdankt. Erstens afünlich stösst das in sich zwar sexual Geschiedene, doch in der Geschiechtlichkeit zusammenhaltend, durch den zwar auch der Zungenclasse angehörenden, doch scharf zischenden Lant alles Andere von sich, was, weil geschlechtlos

and sachlich, gleichwie im Range unter ihm steht. Dies jedoch nur, and das ist der sweite Grund, im Nom. Sing., d. h. also in dem Subjects-Casus, welcher vermöge seiner gleichsam den Satz beherrschenden Stellung das Haupt hoch über dem Truss aller übrigen Casus von minder edlem Blute trägt; und ausserdem dies in der Einzigkeit, nicht in der wilden Menge, unter welcher die ausgeprägte Bestimmtheit des Individuums sich verflacht, ja, so zu sagen, wie gleichmacherisch verloren geht. Erklürlich genug dann weiter, wonn, zufolge Hopp's feiner Entdeckung, eben unser Pronomen sein s als gemeingeschlochtliches Nominativ-Zeichen herlich. Indess doch nur für den Sing (das -us im Ping ist gewiss. vgl asau mf., jener, e. andern Ursprungs); und trägt Abstreifen der beiderseitigen Vokale von sa, sd unstreitig davon die Schuld. dass a gegen den Unterschied von Mase, und Fem an sich indifferent ist. in für Feminal-Themen auf a. 1 aberhaupt kein Bedürfniss des Anheitens von a im Nom. Sing. gefühlt sein mag. -Bopp meint, auch das t (d) der drei gleichen Singular-Casus im Neutrum sei pronominal, jedoch dem to entnommen. Hiernach ware das zwiefache t in tat wesentlich eins. Nur zuerst als Stoff, allein das andere Mal als formgebendes Element für jene Singular-Casus des Nontrums, in welchen Subject und Object ununterschieden beisammen liegen. Inzwischen befremdet mich hiebei. zwar weniger neutrales d (nicht t) im Latein, z. B. alind - anyat (Gr. allo killri uns fiber den Verlust, ob r oder 8, micht auf), als Goth. thata, Engl. that, Abd. das u. s. w. Die vermanischen Sprachen nämlich verlangten, wie schon einmal au früherer Stelle erimert, für solche Neutralformen, welche sieh in ihnen auch über das Adjectiv erstrocken, durchweg einstiges d, nicht die Tennis, was, soll night etwa zu einer ausnahmsweise regelwidrigen Lautverschiebung gegriffen werden, eher auf Herkunft aus einem d-Stamme (d am Endo würde im Sskr. gleichen Veränderungen wie t unterliegen) rathen liesse. Ein solcher findet sich im Zd. da, ada, di, der; vgl. das Keltische Zenss I, 358. Es müsste aber dies d ein ächtes sein, und nicht aus dh entstanden. Sonst waren wir um nichts gebessert.

Im Deutschen hat sie, sahen wir, violorlei Werth. Ities inzwischen durch argen Synkretismus. Der Gothe hatte einzig im
Nom. Sing. si als Fem. en i-s, er, das die übrigen Formen sonst
hergieht. Auch selbst im Acc. ija (sie) — Lat eam, vgl. Sskr. im
Grassm. S 237. Im frischen i, si, ed (öfters hed) Zenes I, 333
ganz wie unser er, sie, es. Dagegen greift im Ahd, das sigmatische
Pron. weit um sich. Nämlich ausser dem Sing. Fem. Nom. sia,
Acc. sia (etwa zu obigem syd im Sing.) werden auch im Plur der
Nom. und Acc. darans gebildet. Und zwar überein lautend im
Masc. sie, Fem. sie, Neutr. sia. Einzelne dieser Formen mögen
allerdings Nachgeburten sein. Schon oben die Wahl aber von
sa, se für den Kopf von te, welche durch kein Gebat der Noth

herheigeführt sein kann, zengte, selbst wenn dam so wäre, von

einem tieferen Unterscheidungs-Drange.

4) Das Verhalten bei der ersten Person (aham - ego) kann uns dies, wie schon früher angedeutet, noch einlenchtender machen. Wir gewahren is anch in ihrem Schosse einen Widerstreit der Stamme, welcher nichts weniger als auf Zufall beruht, sondern in der Natur der Sache begründet ist. Erstens also blickt in allen Indegermanischen Sprachen (abgesehen von einigen jungeren, worin sich die m-Form in Folge eines der Strenge nach ungerschtfertigten Misshrauches in den ersten Singular-Casus gedrängt hat. z. B. Irison ms; Pers. men; im Frz. für absolutes Ich moi) das Ich in stolzer Herrscher-Einzigkeit über alle sonstige Casus hinweg. Zunächst im Gegensatze zu den m-Formen des Sing. Besteht doch im Selbstbewusstsein die Entzweiung zwischen dem Ich als denkendem und selbstibitigem Subjecte, und anderseits dem sich gegenständlich werdenden, d. h. gedachten (Mich u. s. w.), welche mithin, trotz Embeit der Person, in sich gar sehr geschieden sind. Diese Spaltung hat freilich nicht gehindert, dass in das Verbum als Subjects-Zeichen, mithin als Nominativ, -mi, -m autgenommen wurde, es milsste denn t. B. as-mi nicht eigentlich: "Ich bin", sendern mit, was in manchen Sprachen der Pall, ursprünglich possessivem Sinne: "Mem (ist) das Sein" besagen wollen. Man bedurfte behafs Conjugation eine handlichere Form für das Ich. Ah-am, d. i. Ich, der Sprecher, ware zu schwerfillig gewesen. Doch wusste sich die erste Person aller drei Numeri ihre Würde und den Vorrang vor Pers. 2 und 3 dadurch zu bewahren, dass sie den, der Endung vorausgehenden Bindevokal durch Längung nachdrucksvoller machte. - Sodann zweitens weichen alle mehrheitlichen Casus im Stamme, oder auch in ihren Stämmen, von denen des Singulars ab. Wiederum sehr begreiflich. Das Ich verbalt sich zu jeder anderen Persönlichkeit sehlechterdings ausschliessend. Ein Wir als Mehrung von Ich gedacht ist demmach ein Ungedanke, und vermag nur die Zusammenfassung eines Ich + Du + Er in einen Sammelbegriff vorzustellen. Und zwar unterscheiden nicht wenige Sprachen zwischen einem einschliessenden Dual und Pinral der ersten Person, d. h. je nachdem der brennendste Gegensatz zum Ich, also das Du und fiberhaupt die Angeredeten, mit dem Sprecher in Gemeinschaft, oder draussen blaibend, gedacht werden sollen, und ausschl, mittelst besonderer Formen. "Unser Vator im Himmel" z. B. müsste nothwendig im Inclusivus stehen, man wolle denn Gott etwa als Vater nur desjenigen Einen Volkes, welchem der Sprecher angehört, - unter Ausschluss von anderen (Euer Vater) - bezeichnen. So stünde: nous autres Prançais als ein Parth, namlich des Franzosen, da, welcher so etwa, folglich exclusiv, im Gegensatze zu (Euch) Engländern oder Deutschen sprüche. - Die Unterscheidung zwischen Nom. und den obliquen Casus setzt sich im Sakr. auch im Plural (voy-am, Goth. veis, wir), ebenso, wie im Deutschen fort, während denselben, weniger feinfühlend, Griechisch und Latein verwienhten.

5) in der zweiten Person gehn die Mehrheitsformen erklärlicher Weise ebenfalls von anderer Grundlage aus; als der Sing. In letzterem aber behamptet sich durchweg die t-Form; und füllt ja auch die in Pers. 1 stattfindende Selbstentzweiung in Subject-Object fort. Das Du. Dich u. s. w. bleibt immer ein vom Ich durch die Amede in Mitleidenschaft gezogenes Nicht-Ich. - Dass tu im Sing, für die zweite Person sich neben dem drittpersonigen Stamme ta (als beide Nicht-Ich, jedoch ta mit farbloserer Allgemeinheit wie des Begriffes so des Lantes geganüber dem Ich nicht nur, sondern dem Gegenstande der Anrede), ich sage nicht aus diesem, wohl aber als Seitenstück zu ihm sich gebildet habe (vgl. iste, ovrog für Du Schmidt p. 49), ward bereits früher erortert. Es muse aber jetzt noch Mehreres nachgeholt werden, um zu verstehen, wie sich die beiderseitigen Stämme zum Oefteren änsserlich gleichsam durchsinander schlingen. Da laben wir also enklitisch für Dat und Gen. (der Form nach viell, Lokativ, wie pêçê, olxor, obschon dieser im S. tvapi, s. früher relv, lautet) tê, wie mê, μοι. Im Zd, z B. uêva tê so dir (sprich). Im Griochischen lautet der in Mundarten auch nur enklitisch gebrauchte Dativ ros neben orthotonirtem col, Verlustes von r wegen, vollkommen überein mit der, augenscheinlich doch zu ro zählenden Partikel ros, zei ros, and doch, roiver, desshalb, darum, gras, die sich mit not (irgend - wohin . - wo, - wie) begegnet. Und auch roi (die, demonstr. und relat. - S. te) klingt, obsehon natürlich ganz anderer Bildung, an. Es giabt uns das für die Dual-Endung form und Pl. to in 2. Pers, die sichere Gewähr, es sei ihnen das, dieser Person sustandige v abhanden gekommen. Es springt aber der Unterschied zwischen den Dual-Endungen t-um (aus to-um = tu + am) and tam (d. i. tu + am), die sich wie ror: rqv im Griech verhalten, alsbald in die Augen. - Im Kal. für beide Personen ta, wohl mit Verlust von m, aber PL 2. te, wie Gr. re, 3. ne = Dor. -vrs, aber im Imper., Aor. und Impf. ent, ont. Gr. -ov. Mild. Formenl. S. St. Merkwürdig aber ist, dass laut S. 87 in der 2. und 8. Du., ansser to und to (leixteres wohl ungenaner Weise dem Pl. abgeborgt), die allen Geschlechtern dienen, ein tje als Suffix verkommt, welches nur mit dem Fem. und Neutr. verbunden werden kann, wesshalb es der S. Form & entsprechen müsste, welches gleichfalls im Dual, jedoch als freistehendes Pronomen, den Nom. Du. im Fem. und Neutr. (sonst ja noch den Nom. Pl. im Masc.) bildet. Das ware also ein Ansatz zu sexuaier Unterschuidung auch im Verbum, welche im Semitischen nichte Seltenes. doch unserem Sprachstamme für gewöhnlich fehlt. Tje ist wirklinb im Sl. Nom. f. und n. im Du., aber fa m. S. 63 von dem Pron. f, ta, to. - Das um gehürt, worüber Näheres später, dem Pronominalst. amu, jener, an und bildet, wie sehr sieh Friedr. Müller

gegen dergieichen Additionen stränbe, unläugbar das zweite Glied. Mithis dor! = Du + Er (Ihr beide), und hier = Dieser + Jener = (Sie beide). Ehouso lässt uns das vollständigere -tie der lat. 2. Pl. schliessen, vom Griech -re und Sskr. to im Impl. u. s. w. neben tha des Pras, sei (gleichermassen als vom kürzeren -ma st. mas) a fortgerissen, dies aber Reat von se (der, a oben); and to sowohl als the seisn aus too ungestaltet. Beide zusammen mit dam, ihnen geraubten a geben folglich auch ein Du + Er, nur nicht auf die Zweiheit eingeschränkt, sondern in weiterem Sinne als unbestimmte Menge gefasst. Das Latein widerspricht; sonst hatto man auch allenfalls den Muth, wenigstens hinter dem ta eine Verunstaltung aus & = roi (s. ob.) zu suchen. Das ginge freilich anch nicht gut an, ausser unter der hier doch immer etwas gewagten Voraussetzung, es sei die dritte Person etwa im Sinne des Lat. isci (Ihr da) für die 2. gehraucht. Dem Schluss-è (a-i, a-y) wird auch sonst zuwellen das zweite Element entzogen. so dass bloss a zurückbleibt. Das ist z. B. in dem -fa, Gr. -ro des Impf., Aor. u. s. w. goschehen, welche, vermöge ihres Hanges sur Kürzung, das ursprungliche -te, -rat im Pras. 3. Sing. Atman. wieder verkürzten, jedoch vernünftiger Weise, ohne zu dem -n. -1 des Activs zurückzukehren. Auch bin ich geneigt, die Advv. auf -tra, 1. B. tatro, dort, für Lokative von der Comparativ-Endung st. -tar? zu halten. Nur dass, was sonst bloss vor Vokulen zulassig ist. z. B. voma (st. vané) dott Im Wald war er, planlich Unterdrückung des i-Lautes, sich ständig vollzogen hitte. Möglich, dass Bildungen mittelst -trd, z. B. sutro (zusammen insgesammt), devated, unter Göttern, analoger Art sind, jedoch aus Zusatz das instrum, å antstanden. Das Comparativ-Suffix fibrigens hätte, der Gegensätze wegen, gleiche Berechtigung wie im Lat. ultre citroque, retro, porro (pro mil tro, nicht Griech.) sowie ultra, contra, extrad (Abl.) u. s. w. Die unf o komen fliglich, als ein Wohin bezeichnend, gleich quo, eo, hu c u. s. w. keine Ablative sein, möglicher Weise aber Dative, Schmidt, Pron. p. 95, mit örtlichem Sinne, wie z. B. in It clamer cocle (i. n. od coclum) dem Himmal sich nähernd. Jani Ars poet. p. 128.

6) Die Sprache schuf sich aber noch eine Menge Abarten, um die verschiedenen der zweiten Person je nach Numerus, Medus und Zeit, endlich Genus Verbi gewidenten Endungen feinsinniger Weise durch oft nur geringe Lautumbiegungen in ihrer Sonderstellung anschaulich zu machen. An sich genommen bleibt die Person, wenigstens gegen Zeit und Modus, dem allgemeinen Sinne nach indifferent. Viele jener zweitpersonigen Endungen, die wir hier nicht alle im Einzelnen durchnehmen wollen, zeigen sin th und, mit abermaliger Milderung dh (Imper. dhe; in dhee und dheam des Atus. sogar noch mit dem Labial dahinter), wührend in der dritten Person, was sehr natürlich zugeht, von Aspiration keine Spur sich zeigt. (Debrigens wird auch für Person 2. im

Activ keine Aspiration im Impf., Aor. und Pot. gefunden, sowie such nicht, ausser -dhi, im Imperativ. Ich weiss nicht, ob rein anfallig, oder weil man gerade diesen, auch senst melufach leichter geschürzten Tempora die nicht ohne eine gewisse Schwierigkeit harvorzubringenden Aspiraten ersparen wollte.) In meinem WWB. IV. S. 244 fgg, ist von dem Gebrunche des indischen in sorgfältige Rechenschaft abgelegt, und namentlich auch S. 249 unser gegenwärtiger Fall in Erwägung gezogen. Es kann aber kaum einem Zweifel unterliegen, in der Behausbung von ih, dh hier haben wir noch die Nachwirkung des dann meist geschwundenen 7 in dem Stamme tea, dies auch z. B. tnus, wie Zd. thea, zn erkennen. Weiter haben im Zd. mehrere Cosus zum Nom. tam, zusammengeschmolzen aus Sakr. tv-am, Gr. Trv-n wie tywr-n: aspirirtes th vor w. So der Acc. thwam = S. team, d. i. tea, was anch in Gebrauch, d. h. dieses ohne den emphatischen Zusatz -am dart. Lat, té, olme v. das sich, wie in sê, verlor, weil die Gruppe tv. (doch sv) in dieser Sprache nicht gedaldet wurde: Gr. of (viell, re) und enkl. rv. Loc. threfit Justi S. 135, Sskr. trayi. - Langst auch habe ich ferner das indische Ordinalsuffix tha, z. B. catur-tha (quar-tus, rtrap-ros), auch ititha der und der (von iti, so) aus dem Vedischen tva, tua 1. mancher, 2. ein auderer, 3. wiederholte einer, ein anderer, Grassm. S. 561 erklärt, und unverkeunbare Verwandtschaft dieses toa mit der Stammform tod, tud für Du, als gewissermassen ein alter ego im Zwiegespräch, - wo nicht vielleicht gar auch mit der Zweizahl ded, died - nachgewiesen - Sonach kaun schwerlich einem Zweifel unterliegen, das tha im Perf. z. B. deitha, Gr. ratta, Lat. fivisti, sei geradewegs aus toa (du) verderbt. -Auch dentet schon Benfey, Pluralbildung des indogerm. Verbums S. 7 die Dualform thate (Ihr heide) im Pras, vollkommen wahr aus den beiden Du-Formen tha und si, wogegen ta-s (sie beide) to, der, mit sa, er, enthalt. - Das dhi des Imper., z. B. grudhi, xliot, hat sich zu Annahme von i gerade so bequemt, wie sni, si, ti, anti (letzteres aus ana, wo nicht amu, mit ti, d i Dieser und Jener - sie, im Pl.). - Das -son in der 2. Sg. des Atm. schlechtweg ans Lea, du, mit Assibilirung zu deuten, nehme ich Anstand, wie es auch kaum etwa als Reflexivum, vgl. sea (suus), atwa unter Hinweis auf das s (st. se, sich f. dieh) im Lat. Deponens Pers. 2. Sg., seine Erklärung fände. Sollte man nicht vielmehr sea, d. h. als 2. Sg. Med. vom Verb. Subst. as, welches etwa durch Entstellung aus s-(f)ea mit Ausfall des Kopfes am Pronomen entstand, in den Imper, des Mediums überhaupt verlegt. haben 2

Am schwersten zu erklären scheint das  $\sigma$ i und  $\sigma$  in Pers. 2. Nicht an dem erst aus  $\tau$  $\dot{\sigma}$  hervorgegaugenen  $\sigma$  $\dot{\sigma}$  und ebensowenig, unter Hinblick auf das imperativische dh $\dot{\sigma}$ , an dem mundartlichen Eintausch von  $\sigma$  st.  $\dot{\sigma}$  im Griech dürften sie eine Stütze finden ich möchte vielmehr glauben: wie sich  $s\sigma$  neben  $t\sigma$  stellt, so auch

sei das, weil Person, vornehmere Du gleichfalls mit scharfem Zischer dem indifferenteren -h (er) gegenübergetreten, wie das he (du) mit charaktervollerem u dem ta (der) mit dem mehr zurücktretenden a. - Auch die erste Pers. Plur., Vedisch ma-si, Lat. mus, Griech use und ue-v mit ephelkystischem v. was sich aus der Verkfirzung zu blossem ma (ohne s), selbst schon zuweilen im Pris, und Fut., ergiebt, gehen aus der Addition von Ich und Du (vgl. selb-ander u. s. w.) hervor. Wenn aber im Atm. ma-hô (mit Diphth, als Passivbozeichnung; in gekürzter Form ma-hi) Zd. maidhe, Gr. us-Da (anch usoda) neben sich hat: so begreift man unschwer, anch in diesen Endungen enthält der zweite Theil ein Du. Und zwar, wenn man bloss auf das Griech. uzoa sahe, dessen a jedoch aus ar durch Abstoss gekürzt scheint, böten sich sewohl die 2. Sg. z. B. von oloda, als im Pl. ods, etwa leyende (vgl. Sakr. -dhvii) rum Vergleiche an. Sonat liegt je auch das imperativische dhi nahe genug, und um so näher, als sieh auch dieses hanng zu hi auskernte, wie desgleichen in ma-he vorausgesetzt werden muss. Es liegt aber kein Grund vor, Anstand zu nehmen daran, dass die im Activ nur dem Imp. in jener einen Form, well aber mehrfich such dem Atm. und Pass, unkommt. Ist doch auch der jussus facere, zum mindesten der Absicht nach. ein Leidender, weil von fremdem Willen beeinflusst.

7) Pag. 13 macht Chavée den doch gar sehr anfechtbaren Versuch, die mehrheitlichen Stämme oa und yn für die zweite Person ans volleren; mit ten (du) und sen (vgl. das Refl.) parallel laufenden Formen \*dou med \*dyn mittelst Abfall von d zu deuten. der ja in der Zweizahl allerdings vorkommt. Für diese hypothetische Aphlirese zeugt meines Wissens nichts: und würde, selbst angenommen, im Sskr. van-am (donn so ist wegun Zd. vaêm und besonders wegen der Plural Endung in Goth, veis = wir zu theilen) stecke eine Zweiheit (vgl. S. dvaya, zwisfach), doch hierans für die zweite Person noch nicht das Geringste gewonnen. Yu, Goth, als Pl. jus = ihr, ist im Lat. ganzlich verloren, obenso wie das rayam dem Griech, wie dem Latein abhanden gekommen, obsehon davon dem Lith, we-du (neben mu-du), wir zwei, als Dual verblieben, und das Ksl. als Dual vie vol (aber, und doch wohl in einem vokalischen Gegensatze, va opol) besitzt. Lith. z. B. dis ir ass du Brolu eswà (Sskr. s-vas, wir zwei sind) Kr und ick sind zwei Brüder. Jedoch seltsamer Weise im Sskr. ausser vớm, such beiden, auch als Nom văm st. ácâm, wir beide, wir. seines a ungeachtet, unter Anschluss an coy-am (Thema ve aus ei), Grassm. S. 164, 1259. Der Grieche beroächtigte sich aber für die beiden ersten Personen der im Sakr. durch sma verstärkten i-utic and i-utic, woven früher. Statt dessen mussten sich die kürzern, im Salr. enklitischen Stämme von na-s, pa-s, und im Dual nou, aber voim, worin ich, gleichwie in yurdm, eins vodische Dualform auf à (z. B. ubhd, beide, st. ubhau) mit am erblicke gefallen

lassen, im Latein für den ganzen Raum der beiden ersten Pluralpersonen aufzukommen. Das geschah aber augenscheinlich auf folgende Weise. Die griechischen Dualformen vo und ogw. deren w dem vedischen langen 4 (nicht dem jüngern au) des Dualsgleichkommt - das i in vol. oriol müsste trotz seiner Kürze die zweite, jedoch peutrale Dual-Endung im Sakr. i, wo nicht das ankl. in od-i u. s. w., anch stwu der Diphth, in have quos? sein, - bekleideten sich, gerade so wie Span des als Commune aus Lat duo geworden, mit dem Plural-Sniffix sowohl für Nom. als Acc. Dadurch erweisen sich no-s, vo-s im Latein (doch Osk. Abellonos u. s. w. im Nom.) für den geraden Casus als Finzigkeiten ohne irgend welchen Nebenbuhler. Während aber das e sogar in nos-ter, vas-ter unberechtigter Weise verblieb, begrifigten sich nobi-s (auch obs. nis); robi-s mit dem blossen Körner des Duals vorn, gleichwie duo-bus, ambo-bus; unterschieden sich aber von letzteren beiden dadurch, dass sie in Ahlativ wie Dativ hinten nicht lus, sondern lis angefügt enthalten. Hiedurch gewinnen nobeis, vobeis, wie die Altere Schreibung aussicht, den Anstrich von Instrumentalen; wie z. B. im Sskr. asmabhis. Jodoch trügt wohl der Schein, indem wohl nur der als Casus-Endung in dem Sing, mila (S. malay-um, b st. bh) und tibi (Umbr. tefe, Ksl. Dat. und Lok. tebje - S. Dat. tubby-am) fungirenden Prap, ubbi ein im Grando überfifissiges -s (vgl. 8. asmabhy-am) angeheftet wurde. Das Slavische hat im Instr. Pl. na-mi (nobis). pa-mi (vobis) und im Dat. na-m', va-w', die bei Vertretung von bit durch in den Sanskrit-Endungen -bhis und bhyas gleichkommen, wahrend die in belderlei Casus gleichlautende Dualform me-ma in der Endung dem indischen bhyam entspricht. - Irisch als Pron. infixum N(nos) und B(vos) Zenss I. 337. - Auch im Ksl. (s. Miki Forment 8. 60) hat der Dual im Nom. Du. vie, Pl. mil, wir; aber va, Pl. ell (vos). Während fibrigens die 1. in Du. und Pl. mit dem Nom. aus na gebildete Formen in Gegensatz bringt: geben in der 2. alla Casus in Formen mit v vorn einträchtig susammen. Den Zischer in na d, va-d verdanken Gen, und Lok. Pl. gegen die entsprechenden Casus na-io, va-io im Dual fetwa der Schluss, wie im Sakr. dvayos, yuvayos?), allem Vermuthen much noch dem nas. ous im Sskr. Warum aber mit anderem Zischer das Poss. nas" hulregos, huov? Auch vas", vester; vasin' e vestes regions. Entsprechend doch wohl Lett. mukas-s, sau unser, und juhas-s, asa euer, als stammten sie aus dem Gen. Pl. muhane, juhan, bei deren Schinss man etwa an den pronominalen Ausgang -adm des Pl. im Sakr. dilehte. Kaum darin ama Bopp, Vgl. Gr. § 407. -Der Lathauer hat, ausser we-du neben muddu, wir zwei, keinerlei Sour mehr von S. voy-am, nas und vas. Er bildet den gesammten Dual and Plur. 1. Pers. mittelst m vorn. und, wenn man mes (wohl kaum, wie oung zu Sakr. arma-, mit Aufgeben von dessen arster Sylbe) ausnimmt, sämmtlich aus der Sylbe mu-: derart

jedoch, dass nirgends unliebsames Zusammenfallen mit dem Sg. stört. Fast nauss man glauben, diese mu-Formen seien dem ju- der zweiten Person (z. B. Acc. müs: jus) Schritt für Schritt nach-

gehildet. Vgl. die Flexion von danges u. s. w.

Von Grassmann wird gefragt, ob sam eine Kürzung sei aus dem betorten sperden, und ebenso ras aus einer unvorhandenen Nobenform. Woher aber kilms dann der Zischlaut in den griediischen Dualformen oga n. s. w.? Es wurde mir schwar, ihn für eifelen Schmuck zu halten, was er sieherlich nicht im Reflexivum aqual, ageir, agéresog u s. w. ist, wie das Sskr. auf's unwiderleglichste darthut. Es hat nämlich, ausser dem Poss. sza (sums, digammirt og und viellsicht genauer, wie Lith, suwas, toc). sein anny-am (selbst). Dies hat ein zu zur richtigen Varnussetzung, wozu sich auch zwar die Formen mit Asper, allein dem Acusseren nach noch treffender solche, wie agl, eqir, eqic, fügen, in welchen Digamma, statt mit dem Zischer in ov n. s. w. einer starken Entstellung zu unterliegen, vielmehr durch Einfluss des harten Zischers zu aspirirter Tenuis erhoben wurde. Wie aber, wonn für die 2. Pers. Pl. in absoluter Form der Irländer seit und si Zeuss I. 333 besitzt, und im Welsch dafür cheel, emphatisch radupl chwicher, such chwithen (parallel mit verstarktem Du; titi, tithea), Corn. why, vor einem Verbum offers auch wy, BBret. hui (vos) 8, 376 vorkommen, deren Hauch durchweg auf Umwandlung des Zischers im Irischen beruht? Ich möchts übrigens das o in oquor u. s. w. nicht, wozu allenfalls ou verleiten konnte, zu der Vermuthung missbrauchen, als liessen sich jene Formen durch t hindurch an tu anschliesson. Zu Gunsten von Wegfail eines e in Sskr. vas, Lat. vôs u. s. w., wie unwahrscheinlich er an sich sel, böte sich doch in obigen Beispielen einiger Anhalt dar. - Das Zend schliesst sich auch in der Hinsicht aug an das Sakr. au, dass in seinem co = S. ras, und ausserdem in pdo, ref (vgl. in 1. Pers. no = 8. nas, mit Zd. ndo, ne) kein Zischer sich zengt Vizhem Nom. Pl. hat das zweite, auscheinend reduplicative y von Sskr. gilyam verwandelt. Es besteht aber auch ein yils mit ausgesprochener Plural-Endung daneben, welchem man bemerkenswerther Weise im Lith jus, Goth jus, Engl., jedoch mit Abfall des mehrheitlichen s, you wieder begegnet. Z. B. talis yus skynothantis ashem kahmuilya (vobis) daduye, durch diese Thaten verdient Ihr euch Reinheit. Das khah beruht auf einer eigenthümlichen Assimilation von w-sh nach erfolgter Synkops. Obiger Dativ nandich entsprang aus yashmaibya, was dem singularisch abfallenden yu-shma-bhy-am im Sskr. gleichkommt. Abl. yashmat und khahmat, wie im Sakr. auch wieder nach dem Muster von trat (te) mit collectiv-singularer Endung quadanat. - Desgl. das als Phiral-Genitiv geltends, jedoch an sich neutrale Possessiv yashmakem, khuhmakem = Sskr. yushmakam; im Dual yavakem. Man hat den Genitiv ofters Casus possessivus genannt, und

versieht er ja wirklich oft das Amt, die besitzende Person enzuzeigen, welcher eine Sache angehört, oder überhaupt ein Amliches Verbilltniss besitzticher Art. Kein Wunder, wenn sich hantig Genitiv und Besitzpronomen neben einmider finden. z. B. bior mirov, mes ipsius mann, oder unch mander ablösen, z. B. narzo numb und pater noster. Nach ersterer Weise auch im Lith teros misst. welcher Gen. Pl. fast auf Nachhildung des indischen -som im Pron, rathen liesse. Musisskis, kd der unsrige; musisskas, kd unserer Art; wie jusisskis und kas der eurige, neben Gen. Pl. just. Jedoch hat es etwas in alle Wege Auffilliges, wenn wir auch einen augenscheinlich dem Possessiv-Pronoman abgeborgten Genitiv syntaktisch als Genitiv des persönlichen Pronomens vorwendet sehen. Der fien Sg. letzterer Art luntet im Lith. manes, tances, smoes, deren Endung ich nicht zu erklären weiss. Die Possessiva lauten manas (mit u. in gegensätzlichem Unterschiede von den anderen; vgl. Dentsch mein, Frz. mon), taucas, sancas, meus, trus, sims. Deren regelrechter Genitiv nun wird zufolge Mieleke, Gramm. S. 171, wie bei den Griechen, dem Hauptworte nachgestellt. z. B. Dienes mino mein Gott (buchst. Deus mei), zadije samo in seinem Wort. Das verstehe ich nun so, dass ich mir mano, wie mei, und ihre Genossen, ale neutral denke, indem ja mei z. B. von einem Weibe gesprochen ebenso seltsam erschiene, als die Singular Endung in nostri, restri. Gehen wir namlich von der Voraussetzung aus, mei, nosb'i seien der grammatischen Form nach in der That nichts anders als Gen. Sg. im Neutrum von den Possessiven meum, nostriem u. s. w.; da kommt die Suche leicht and ungesucht ins Gleiche. "Das" Meinige" schliesst zunüchst meinen Gesammthesitz, sodann aber auch alles Sonstige ein, was mich, diese meine Person, angeht. Demnach ist amar mei in Strenge die Liebe zu allem Meinigen, d. h. auch zu meiner Person, worans sich dann Vertretung des Gen. vom persönlichen Pronomen als night unvernünftig ergisht. Aber auch nostri im Unterschiede von nostrum als, well wirklich Gen. Pl., wie nostrorum, partitiv, macht somit keine Schwierigkeit. In Wahrheit sind dieserlei Genitive nur Ersatzmittel, den Mangel eines Achten Gen. vom persönlichen Pronomen zu decken. Auch Sskr. reduplicirtes manna, abor Zd. mit n: mana, mane, wie Sl. mene, im Lith, manes (n st. m?). sehen nicht wie Genitive aus. Eher noch Sakr. und Zd. tava, wenn ihm hinten a abhanden gekommen und das u von m gunirt worden, was reve neben rev, reo, ofo wahrscheinlich macht. Statt rooger tuojo H. Car. 72 mochte Ruhnken tutio schreiben; doch stände es mit reolo Il. 3. 37 auf gleichem Fusse. Es ist nicht unwahrscheinlich aber, auch tuov, dafern nicht wegen tuto, tuev u. s. w. anders zu verstehen, sei im Grunde Genitiv von tuoc, wie mei, und zwar im Neutrum. Anders mun, vunv mit wirklicher Plural-Endang.

Dies Alles führt leicht zu dem Glauben, wie auch der Gen.

asmákam u. s. w. (vgl. Zd. im Neutrum ahmákem náma, nomen nastrum) eigentlich Pess, sei gleich mámaka, távaka. Doch erinnert das PWB, sowie Grassmann bei jenen, des å vor k wegen auch glaubhaft genug, an Bildungen von oc. anc., biegen, wie paráka (die Ferne) aus parác; asmatrác zu uns (asmatrá) gewandt. se-ac, sich leicht nach einem Ziele hinrichtend, gewandt. Demnach stande nun wohl, wenn es RV I. 7. 10 heisst: asmákam asta kávala: (nobis esto peculiaris, nämlich Indra) das erste Wort adverbial, etwa im Sinne von "mit Bezug auf uns", versus nos. Die Elision des m hinten in asmáka, yushmáka (auch mit u hinten yuváku ener Beiden), welche zufolge PWB. öfters vorkomunt, wäre etwa mit Weglassen von End-m im älteren Latein ver-

eleichbar.

In Betreff von eay-am, wir, und yû-y-am, ihr, weiss ich zu Anknupfung an andere Pronominalstumme keinen Rath. Vielleicht liesse sich aber für letzteres mit einem Verbum der Versuch wagen. Dass nümlich das Pron. ausnahmslos sein Reich behaupte, ohne irgend welchen Einbruch von Verbalstämmen her, müsste schon allein wegen der von mir, ich meine wohlbegrundeten Herkunft von ah-am, Ich als Sprecher, aus ah, sagen (WWB, III. S. 726), in Abrede gestellt werden. Dann könnte, zu geschweigen der grossen Menge von sog Rang-Pronominen, deren sich Höflichkeits halber viele Sprachen, z. B. Chinesisch, bedienen, man ferner nicht ganz mit Unrecht Sskr. bhavant (vgl. auch das vokstivische bhôs) hieher ziehen. Als eig. Participium von bhu (esse) "der Gegenwürtige" besagend, wird es mit der dritten Pers. des Verhums constrairt, und vertritt so in chrerbietiger Rede (etwa wie bei uns: Will der Herr, wollen Sie, - so gütig sein?) die angereilete, also zweite Person. - Auch der Begriff von: selbst, obschon einschlägig in das Pronomen, geht hänfig von stoffschweren Wörtern aus. Im Sakr. ist atman, selbst, eig. Lebenshauch 2. das nigne Selbst. Aus der Kurzung tudu Grassm. S. 552 geht meines Erachtens Zig. pes, Pl. pen, sich, hervor, indem ich Bopp's Erklärung aus Sskr. sea, Vgl. Gr. § 359, nicht an billigen vermag. Achmlich, nur materialistischer aufgefasst, selb zu Mhd. sin lip (gls. suo corpore, vgl. eigenhandig, manu propria). Sodam Lat. i-pas (s wie in lapsus: ruptus; vgt ut-pote, sua-pte, reapse, u. . w.), dem mit seinen Genossen ich WWB. I. 238 besondere Aufmerksankeit gewidmet habe. Sein Ausgehen aus Lith. jis pai's er selbst = 8. puti-s, Herr, steht ansser Zweifel, and muss man sich desshalb wundern, wie Bopp sich § 342 durch griech. Umstellungen wie 44 kounte auf falsche Fährte bringen lassen. - Auch befindet sich Chaven p. 12 im Irrthum, wenn er in den lat. Zusätzen dem, -dam einen Pronominalst da sucht. Aber ich kann auch unmöglich Hopp beinflichten, wenn er § 350 fg. in id-am, ad-as, sie irrig, wie mich bedünkt, in i-dam, a-das theilend, von Herah-

senkung der Tenuis zur Media spricht, und dasselbe von dum und

verwandten Partikeln behauptet, wührend sowohl dum als dem, dam entschieden (wie do in quando) Zeitpartikeln sind, welche zu dies (aus Sakr. die WWB. I. 1048) gehören. I-dem ist buchstäblich: der sehnn (genannte), wie Lith. tas-jau, toks-jau ebendersolbe, s. sp., und auch abrec, wiederum der, daher arthotonirt, jedoch mit ab vorauf. — Nun böten sich uns aber zwei Verbalwurzeln zu etwaiger Anfklärung des St. yu. Ihr. an. Und zwar von ziemlich entgegengesetztem Sinne, der Verbindung (ya L. verbinden, anschirren, z. B. Rosse; dizuys; Ianor) und der Trennung (yn 2 etwas von jennand, wovon, fern halten, abwahren). Aus istzterem liesse sich dann yn. Ihr. als Gegenparth, als die Dortigen, als Hörer, angesichts von Ich und Wir, heransdeuten. Wenigstens schicklieber, als wenn man an "Verbundens" dächte, was seinerseits besser zum Wir passte. Doch sei diese Vermuthung, weil nicht allen gewiss.

bloss hingeworfen.

Die verlängerten Sanskritstämme a sma (Zd. a-hmu; aber Lith mes u. s. w., s. früher, vielleicht nur mehrheitliche Fortführung der sing m-Form) und yu-shma haben sich im Grisch. erhalten, und zwar, indem sie in erster, hei den Acoliern üblichen Sinfe das on in a uns, o put assimilirten, in zweiter aber: uneigvuels Naturillingo un Stelle von Position zum Ersatz wählten. Was aber die Flexion von rucis (der hier unrechtmässige Asper wohl nur um des liegensatzes willen zu dem in vuert, wo er das Jot vertritt) and intis, agei, unbelangt, so fallen sie, was namentlich aguig (St. agu) in Vergleich z. B. mit rouis (St. rou) lahrt, unter die i-Dool, indem sich intig mis intig (das weste e statt se als Guna von i) bildete. In samy ac, samipa (sus ap) ist sine Porm sami enthalten, was vielleicht die Sache aufklären hilft. Sonst siehe noch früher tutig dgl. Einer ähnlichen Assimilation. bei anderen Verstärkungen mittelst som begegnen wir im Gothischen. Ist doch das m in unserem gegenwärtigen Dative, vgl. z. B. dem ans Goth, tha mma and dies ungewandelt ans Sakr. tu-sendi, der letzte Athemzug von dem indischen Dative, und zwar dergestalt, dass er nicht die wirkliche Casusendung ist, sondern bloss kümmerlicher Rest von deren Träger. Der Dativ ohne den Zusatz wäre è, Lat. I, abor in Verbindung mit a-Thomon: ay-a, z. B. devdya, Deco, Lat. ganzlich ohne i-Laut dec. Was aber diesen, hier der Casus-Endung voranigehenden, also dem Schoosse der Nomina untrembar einverleibten Zusatz unbelangt, so ist er (abgesehen von dem, welcher dem Verbum beigegeben wird) unstreitig eins mit dem gralten Adv. sma, små, dossen Beifugung, nämlich getcennte, auch zu demonstr., pers. und relat. Pronominen durch viole vedische Nachweise von Grassmann S. 1612 belegt wird. Es ist ohns Zweifel durch Synkope aus sama (sei es nun im Sinne von "ganz" oder "gleich; derselbe") entstanden, und darf auch wohl im Lat ego-met, semet ipsum gesnoht werden. Met ware ihres s beraubte Ablativ-Form nach dem Muster von Sekr. mut (me).

usmat (nohis), tvat (te), yushmat (vohis). Vielleicht aber behauptete sich das t um des schröfferen Abfalls der Sylbe willen, da der ihm voraufgehende Vokal kurz ist. Anders bei auderen Pronominen im Eskr. selbst, wie z. B. asmåt (also durch die Länge vor Verwechselung mit avmat geschützt), tasmåt, simusmåt, sarpasmåt. Solchem åt aber (denn wegen des gleichbedeutenden Suff. tas ist gewiss t, nicht d darin das ursprüngliche) setzt das Lat. im Abl. H. Dech öd, spliter ö gegentlier. Mangel des s vor m in met erklärt sich aus Missliebigkeit der gegentheils im Griech, aft ge-

brauchten Lantgruppe am im Latein.

Im Lithauischen finden sich mehrere emphatische Pronominal-Zusätze. Im None Sg. des M. und N. (nicht, als oh dieser Auszeichnung nicht recht würdig, im Fem.) -sm, (nicht m), das aber zufolge Mieleke L S. 64. 68 tai, wesshalh ersteres wahrscheinlich sein s bloss der Anühnlichung an die voraufgehende Nominativ-Endung -s verdankt, womit denn freilich die Schein-Ashalichkeit mit irischem su (a sogleich) in nichts zerstöbe. Also tas-sai (wohl st. tas-tair dem Lith. ist aber in tas, ta, der, die, obenso wie uns, indisches su, so im Nom, abhanden gekommen), der, Jus-sai er, ansai jener; koksai was für einer? toksai ein solcher. Vgl. St. kako, wie, kokyi, qualis, Dobr. Entw. S. 37. Aber lin Neutz tattai, kaktai, toktai. Tai halt man für das Neutz., das, im N. und A., wobei mur das i sich seltsam ausnähme, da ein solcher Zusaiz sich kaum dem im fem, und plur, quae vergliche. So sagt man anch getrennt: Toi mano Brolis (Sessie) Das ist mein (eig. von mir) Bruder (meine Schwester), statt tas der, ta die, wie man im Lat ja hie mens frater u. s. w. nothwendig sagen müsste. Mielcke S. 172. Desgl. tai toktu (letzteres Instr. wie su til, mit dem) butco Das war folgender Gestalt, indem, wie öfters sonst im Lith., der Instr. den Prüdicats-Nominativ vertritt. Auch and (etwa mit te, da) and antai Siehe da, dort, was cher anf eine oblique Casus-Form rathen liesse. Kai, das ihm ausserlich entspricht, bedeutet: wie, Kurzoi, welcher, was für siner, emph. schliesst sich doch rücksichtlich seines r unstreitig enge an Goth. hearjis war (von mehreren) an, mir mag es seines u wegen, da sonst kas, wer, mehr dem indischen Stamme ku unneigen. Oder es musste denn, da auch kur, wo = Goth hear, in Betreff des Vokalwechsels sich etwa verhalten, wie Lat. cu-r, alt que-(cui, quoi, rei?) neben quare, was aber naturlich Ablativ. Fez. cor, denn.

Aus der Sprache Irlands weise Zeuss I. 332 gleichfalls notae augenten zu verzeichnen, mit verschiedenem, zum Theil nach dem das Pron. sich richtendem Vokal. Also zu (doch durch Assim, me-ase) für Pers. 1. Sing. im Nom. Im Plur. eigenthümliches zur, was, um s arleichtert, als m an das n in Lat. nes erinnem könnte. Mit weiterer Verstärkung mittelst Doppelt-Setzens zur zu, welches auch das Lat. in emom, sese und tutemet, tete, jumjam, zeigt, und

das Sskr. beispielsweise in yo yas (quicunque). — In 2. Pers. tu-ssu von tu, aber im Pl. sisi (vosmet ipsi), wahl anch nar durch Wiederholung des kürzeren si st. sib. — Ferner in der 3. Pers. tritt emph. se zum Pron. he in in he-se sis andechor (est haecee differentia eorum). Leicht wäre man nun geneigt, in jenem se, su, se das Pron. 3. Pers. se, su, su (hic, haec, hoc) p. 363 zu suchen, was doch wohl mit indischem sa (b) sich ziemlich nahe berührt. Indess macht dies einigermassen wieder zweifelhaft som, sem p. 334, das nicht weit von Sskr. som und somm abzuliegen sich seinerseits wenigstens den Schein giebt. Jedoch müsste alsdann keine Stelle die Vermuthung finden, es sei in ihm obiges Pron. se mit dem emphatischen Demonstr. sm., sim (idem. ipse, ipse solus) p. 357 zusammengeflossen, bei welchem man eher anf Verwandtschaft mit dem hänfigen Pronominalzusatz am im Sskr. (aus amu, jener) riethe. Beispiele von som: bid maid som (erit

bomis ipse). Plur. doibsom, doibsom (iis).

8) Keine geringe Schwierigkeit üluigens macht das a von a-sma in 1. Pl. dem ye in yu-shma gegenüber. A, i, u sind alle drei Pronominalstämme, jedoch dritter Person, und finden sich nun selbst vom ersten die Singular-Casus a-små (Zd. Dat. ahmåi), a-small (Zd. ahmalf), a-sman Grassm. S. 208. Auch mit pronominalem a: a-dya (heute), wie hodie aus Abiativ vom St. ho, der aber die alte Endung d dieses Casus verlor, gleichwie ho-e sowahl im Abl, als im Neutrum (vgl. quod), indem es sich nach erfolgier Angleichung, wie in iccirco, quicquid, günzlich fortstahl. Vgl. auch S. sa-dyas, in Einem Tage u. s. w. Wie passte aber begrifflich ein drittpersoniges n zur ersten Person Pinralis? Man hat daher wohl zu dem Auskunftsmittel gegriffen, in dem Anfange-a letzterer den Singular-Stamm ma. ich, zu suchen, und den Wegfall von m als uralte Könfung in Folge von Dissimilation zu betrachten. Geholfen wird uns damit schwerlich viel, es müsste dem in dem sona, welches dem Singular der beiden persönlichen Pronomina abgebt, eine zu dem Einen leh (gleichsam durch die Verstürkung) hinzugerechnote Mehrheit erzielt werden. Wäre in dem Pronominalst, a, in seinen Derivaten, der Begriff der Nülle, eines Hier enthalten, welcher indess eher, seines helleren Vokales wegen, dem i (ilia, hier) zukommt; da erklärte sich die Sache schon leichter. Jedoch im Zd. findet sich ahmya (ale mit obigem okonai u. s. w. gleichstämmig) wirklich im Sinne von: hier, Justi S. 46. Und a-vant S. 38, dieser, vin solcher. Es könnte ju zwischen asma (die hier = wir?) im Gegensatz zu gushma, dessen ye allenfalls, obschon gewiss kaum mehr denn spielend, eine Doutung als Ausfluss der beiden Pronn, i und u zuliesse, ein ühnliches Verhältniss sich beransgebildet haben, wie im Ital. zwischen ci, ce, anch ne für a noi und noi, uns, und anderseits vi oder ve für a voi, ror, ench, besteht. Fernow, Sprachl. S. 189. Vi ist natürlich, wie Frz. y, verderbt aus Lat. ibi, und er. Frz. ici, aus

dem lat. Adv. hic, allein wohl mit abermaligem—ce (wie in hiccine) dahinter. Ne aber entstammt eig. Lateinischem inde (davon), so gut wie Frz. en. welche Wörter sich durch vorwirkende Assimilation von nd zu an die z. B. im Altnordischen an der Tagesordnung ist, entstellten. Das ne bezeichnet hiemach, genan genommen, örtlich s. v. a. von dort, was naturgemass ein Nach uns her (hne) sinschliesst, wie unser Hin, als eig. von hinnen (hinc) um desswillen auch Bewegung vom Sprecher nach den Objecten hin (illue) ausdrückt. Wurden ja auch schon im Latein öfters die Personalunterschiede durch rönmliche Entgegensetzungen bezeichnet, wie wir bereits z. B. an dem Beispiele (hoc, istud. illud caput) erfuhren.

Das Wir und Ihr bildet ja selbstverständlich ein Hüben und Drüben, ein cis, citra und (vom alten ollus f. ille hergeleitet) uls (wie abs. subs-cus), altra. Diesseit and Jenseit! Wenn man freilich dem cis, wie doch nicht ganz unwahrscheinlich, Gleichstämmigkeit mit dem anschumend lokativischen exel (rnvel, abrel, nel, rei, si Schmidt p. 96) auschreiben darf: hatten Nähe und Ferne in ihnen die Rollen vertauscht, was ihrer Relativität wegen auch micht allzu verwunderlich schiene. Grössere Sorge machte mir in unsersm Sprachstamme ein demonstrativer Pronominalstamm mit k, was sich doch übel reimte mit der Unbestimmthelt des Fragpronomens, in welchem k recht eigentlich zu Hause ist. Ich suchte daher gern der Annahme eines demonstr. k-Stammes zu entgehen, was vielleicht möglich, dafern k bloss Suffix ware etwa an einem vokalischen Pronomen. Dazu böten aber selbst Ksl. a-k', wie jo-k' (letzteres vom indischen Relativat, ya), da beides olog, und akil wc. uti, kaum die Hand. Olmebin hat man keine siehere Gewähr, dass e in exer-voc uraprunglich sei, und nicht etwa ein verstürkender Vorschlag zu zeirog, wie in t-ut u. s. w. Und vielleicht zwängt sich uns dennoch rücksichtslos ein vormaliger k-Stamm anf in dem Germanischen, mit h anlautenden Pronomen. Z. H. in Engl. he, him (Goth. hi-name als Dat.), his, her, dafern anders in ihm der, sonst üblicher Lautverschiebung gemässe Eintausch von h st. k stattgefunden lut, und es nicht vielmehr zu dem sehr vereinsamten Lat. hi-c stimmt. Der Zusatz -c aber in diesem, sowie in istir, hicro, ecce u. s. w., liesse sich, wenn er nicht. geradehin Gegenbild zu ezzi sein sollte, als Abstumpfung von cis unsehen, wie mage at magis mit e und ohne s, wie von nus frither auch von ille, ipss u. s. w. dargethan worden. Auch ce-teri vertrüge sich als Comparativ (die dortigen?) vielleicht nicht fibel mit txil. Doch ci-ter! Inzwischen gieht Schmidt p. 67 eine andere, nicht unglaubwürdige Erklärung aus co(m) mit Sakr, i-tara (woher Lat. i-terum) als: die übrigen insgesammt. Bücheler bringt kürzlich, Altitalisches Weibgedicht (Rhein, Museum S. 280) , crie, das dem Lat hic entsprechends Ortsady. Oak, chile bei, wie auch bei Mommson, Unterit. Dial. S. 264 fg. z. B. iz-ile (is). id-ile (id), aber

auch ekik Nom. Acc. Sg. N., ekak Abl. Sg. Fem. neben ekhad mit ablativischem d. das in ersterer Form verm. durch Assim. vor dem zweiten k schwand. Am mittirlichsten bringt man damit Lat. ecce in Verbindung, mr dass sich schwer entscheiden liesse, wie dieses sich zu jenen verhalte. Ist es nümlich in den oskischen Pronominen hinten, oder auch zum Thoil vorn, mit enthalten, wie in Lat. ecquis, ecc-um (Ital. ecc-o), excillum and in den bieraus erklärlichen Bildungen Ital. qu-ello, qu-esto (Frz. cet) u. s. w.? Oder ist es durch Aneinanderrücken zweier gleichstämmiger Pronominalformen (z. B. &z@ mit -ce) selber erst entstanden? Soviel wenigstens ist klar: Ecce enthalt schwerlich vorn et, allein unmöglich auch (s. indess Schmidt p. 55) en, riv. indem es für eine derartige Assimilation von n kein Beispiel gabo. Dies en, wie in ellum, so such in Enos Luses juvate Man, fratt. Arv. (uns, die The hier school; kaum wie in t-ut) enthalten, dürfte verkürzter Pronominal-Casus (jodoch vorn verstärkt) sein im Sinne von: Dal Vgl. Mhd, ma Interi. Siebe! He! Ahd, mu, mm, nam, ecco. Möglicher Weise mit i st. a, wie in Goth. Jank, ohne, aber Ahd. ano, ann, aver. Areo, areode, olme, sonder, but wohl, wie apriv., den Nasal eingebüsst, in welchom Falle Lat. propeter u. s. w. für den Schluss sich als Seitengänger empföhlen. Aber auch, troiz nvior, nvi und idov wurde mir sulwer, in eere einen Imperativ zu suchen, wannschon oculus, Lith. okis (s. Wz. iki) hiefur eine entforate Anknüpfung ermöglichten.

9) Oh, wie Chavée will, dem nas und was (d. h. also letzteres yorn night mit Zischer, wie im Griech und Kelt.) zwei entgegengesetzte Demonstrativ-Stämme zum Grunde liegen: wüsste ich nicht mit Sicherheit für überzengend zu latten. Es erheischte das auch wieder, dem nas sei durch na der Sinn eines Hier geliehen. Das steht nicht zu erweisen, und legt letzterem Chavée selber gerade den der Forne bei, was sieh schen dadurch rechtfertigt, dass ihm anch die Negation no (als Gegentheil von der Wirklichkeit) sowie das privative on- entspringt. No-not ninumer. Nona, auf vorachiedene Weise, von versch. Seiten, an versch. Ort, und davon abgeleitet ein adv. Ace. Neutr. naufman, verschiedenariig. Gebildet ist es durch Selbstcomp. (a)na mit ana, auf die und die Art. Ueber den Dentestamm una s. bei Grassm. unter idam, bei Justi unter nom, auch S. 165 und über seine zahlreiche Vetterschaft meine Prapp. S. 289 fgg. Nema 1. ein anderer, 2. mannher andere, mancher, 3, in der Wiederholung: einer, ein anderer, sieht Grassmann als ans no und ime, nicht dieser, entstanden an. Mögfich indess, das un linbe ungeführ die pron. Geltung von una; also: der oder der. Im Sinne von halb, z. B. Nemucondra, Halbmond, würde damit die Selbstgetheiltheit angezeigt. Kal. n' akka. alla yz, sed, de, vero. - Im Lath, ist mit vollständiger Flexina an's, annà, jener, jene, vorhanden; und entspricht ihm Keltisches on als Artikel. Es scheint aber allerdings no olme Vokal voru der einfachere Stamm, dem sich in ona als zweiter a zugesellte. von welchem sich u. A. der alte Abl. all (zerdehnt auch dat), eig. von da, im Gebrauche: darauf, dann, da nun, Grassm. S. 174. im Zd. auf Justi S. 47 vorfindet. Das wird minlich fast zur Gewissheit durch einen anderen Vorschlag, welchen in S. ena er, sie faber ind so; hier; da, vom Dentest a, als dessen Inar.) bei Grassm. S. 300 anzunehmen Violes rath. Dessen 3 namlich ware gleichermassen, wie anna, durch Guna aus dem St. i entstanden. welcher im Lat. und Goth, als is blület, und soust im Sskr. und Zd. sowie anderwärts eine grosse Sippe von Nachkommenschaft hinterlassen bat. - Ob Ir. on, son (id) Zouss L 358 a, oder vielleicht gar Zd. aca, zur Grundlage habe, weiss ich nicht. -Slavische Propomina mit o, also Russ. on', ond, ond, Er, sie, es, und Poln, on derselbe, derjenige, haben ohne Frage das a von Lith on's bloss verdunkelt. Moines Erachteus erklärt sich hieraus auch das verschallene Lat, ollus (mit Deminutiv-Endung, wie asellas: asimus), da sain o sich schlocht zum i in ille (aus i-s) fligte. Die Deminutiv-Endung, veranthe ich, mit Hinblick auf die perspectivische Verkleinerung in der Ferne. Auch ullus ist ja Dom., Verringerung, wie in ne tantillum quidem, anzuzeigen; geho os une von unus aus, oder, was auch möglich, indess minder wahrscheinlich, vom indefiniten quis, wie z. B. uter und sonst. Auch Lith wimintelis ganz allein, einzig, ins Kleine gesteigert, ans wienus, einer, (wie kelintas, der wie vielste, aus keli wie viele ?) mit Deminutiv-Endung, wie z. R. brolelis, Brüderchen. - Es sei hier auch wieder des Nps. Schwesterpaares Erwähnung gethan, ein (ille: such etwa dazu riv?) und in (hie), welche durch dunkleren oder helleren Klang des Vokales symbolisch treffend sich, ob auch geschieden, als dennoch einheitlich zusammungehörig derstellen, und mit ana, sau gleichstruig. - Von viv und niv war früher die Reda. Man könnte dabei etwa an Lat. cnim denken, falls man es für pronominalen Ursprungs, wie unser denn, hält. Das ist nan Bopp's Meinung geblieben (Vgl. Gr. § 370), und will er auch gleichen Ursprung von nam (auch quienam, ubinam), wie auch Savelsborg, Lat. Partikeln S. 40, might aufgeben. Von mir ist Herkunft ans Sakr. namon (nomen) steis behauptet, und glaube ich noch heute daran festhalten zu müssen. Siehe WWB. II. 1. 858 ff. sowie unter Wz. gnd S. 58. Das Sakr. salbat gebraucht seinen, um End-n gehrachten Acc. Neutz. nama im Sinna von namlich, was je auch eig nominatine aus Goth. namo. Dass sich a in nam nelson o in nomen crhielt, muchte so wonig Schwierigkeit als z. B. iquarus trotz ignorare. Die Abstumpfung aber kann kaum mehr befremden, indem ju auch Frz. nom einer solchen, der Epallelie von drei Nasalen halber, schag. Nem-pe, wie qui-ppe mit Assim, st. ptc. Enim aber würde ich durch einen Vorschlag, wie in Equidem, hereichert glauben, welcher dann Umlaut, wie sanderim u. s. w. aus decem, zur Folge gehabt hatte. Wie man

freilich jenes e vorn erklären solle, ist nicht leicht zu sagen. Freund bringt unter -ce wenigstens das e in equidem in die gleiche Kategorie mit dem, doch wohl rein interjectionellen in Ausrufen wie &-castor u. s. w., was mir doch etwas bedenklich vorkommt-Equiden kamm wie ecquis; wher noch mit et, unter Verlust des durch Assim, entstandenen c. In enin suchte ich am liebsten das i von i-s (mit e in eum, em-em), so dass es etwa als id nomen (vgl. an-nexus), oder eo nomine (gekarst nomme) un deuten ware. Anders als etenim, woil nämlich gis enklitisch nachstebend, kann es wenigstens et nicht füglich in sich schliessen. Uebriguns ware Berufung auf Umbrisch enn (tum) Bücheler, Progr. von 1878 S. 7. sowie Osk. inim (und) vielleicht nicht gang abzuweisen. Inim mag nicht wie inter-im (dem Anschein mach Acc. Neutr., wie fum, quum, man müsste denn darin Lokative, wie Sskr. ta-sm-in u. s. w. finden wollen, vgl. Schmidt p. 78) gebildet sein, indem das "Und" als "Dazn" gefasst doch ober ein ad verlangte, und nicht in. -Auch in qui-n und alioquin, ecteroquin erblickt Schmidt p. 80 alte Lokative. Erwügt man jedoch, dass si-n (wann nicht das, nämlich si als erste Voranssetzung, sondern —) so gut wie quidui (was wonn nicht?), warmn nicht? Negationen anthalten, und dies auch von qui-n (eig. wie nicht?) kaum einem Zweisel unterliegt: da will mir scheinen, auch alioqui, celeroqui seien üchte Ablative hinten (qui) wie vorn = allog, and the nicht nothwendiger Zusatz a sei negativ. Nämlich alioqui, als mit qui, wie, verbunden. besagt: underswie. Dag. ulioquin entwoder mit n., zur Anzeige der Ausmahme, also Verneimung eines Vorausgegangenen, oder geradewegs also mit qui-n (wie nicht?) zu stürkerer Bekräftigung der Ausnahme.

Alle die genamten pronominalen N-Formen verhalten sich zu deuen mit T als die schwächere Classe, wie sich schon ann Sskr. nand, Mama, zur Seite von titel, Papa, herzunsfühlen liesse. Wenn daher Chavee Recht hat, sie ursprünglich im Sinne von jener (vgl. an-yo, alius) zu fassen: dann könnte man den symbolischen Grund hiefür darin finden, mit dem Wachsen der Entfernung schwächen sich unch unsere Sinneswahrnehmungen ab. Ich hielte das für kein Spiel blossen Zufalls.

10) Für vas (vos), daßem anders uns der Zischer in ogei, Ir. sib, nicht zu beunruligen braucht, schaffte man eher Rath. — Schon in der indischen Präp. vi- (st. dvi), und in vinä, ohne, hat die Zweizahl ihr d. wie ja auch im Lat. bis, abgeworfen. Und zählt desgleichen Justi S. 164 eine Menge Formen von der zu ver gokappt aus dem Zd. auf. Selbst ein neutrales voöm aus dem Thema voya — Sskr. dvaya (zwießach, zwei, vgl. dotti; Zweizängigkeit, Falschheit), das wenigstens dem äusseren Scheine nach mit vaöm — S. cay-em (also nicht, wie dvaya-mt), wir, zusämmenfällt. Sollte es unmöglich sein, man habe in diesem Wir von uralters die Zweiheit von Ich und Du, als dem Grundverhältnisse

das Dialoges abgaborgt, vor sich? Auch in dedm S. 41. wir beide, müsste man alsdam Zweiheit, nur (d)ee mit der Endung a, suchen, das sieb aber durch ein voraufgeschiektes a verstärkt hatte zu Hervorhelang rocht eigentlich des Wir. Berücksichtigt man das a- in a-man; da liesse es sich etwa als vedischer Dual au, wie z. B. derd, die beiden Götter. - Da auch im Entweder-Oder ein offenbarer Zwiespalt vorliegt: ist nicht unwahrscheinlich, es gehöre higher ferner das pachgestellte und anklitische Sakr. Disjunctivum vá, einmalig oder wiederholt. Z. B. catám vá sahásram vá (100 oder 1000). Und so auch utal (und auch) ed, oder, vox das zweite Glied gestellt, zuweilen mit Steigerung. Grassin. S. 249. Utd vel glie, oder auch. Zd. ed (von Justi S. 272 jedoch zum Pron. n gezogen) bezeichnet gieichfalls die Disjunction, und in der Frage, ihrer Doppelseitigkeit halber, num. So fungirt ja n, welches ich, dafern nur in ihm oder in vit Digammirung nachzuweisen, unbedingt higher soge, als Disjunctiv- und Fragpartikel; aber auch, gleichsam um den gruduellen Unterschied zwischen dem Verglichenen hervorzuheben, hinter Comparativen. Ich möchte aber auch nicht nachgestelltes -eë im Latein, z. B. albus aterce; quod fuimusee sumuspe, trotz seiner Kürze aus unserem Kreise verstössen. Ist es doch vermuthlich in Folge der Enklise abgeschwächt, wie in selbst in neu und sen noch Ergere Kürzung um sich gegriffen hat. In no re ist, was ich gar sehr zu beschten bitte, das e der ersten Sylbe lang gegun ne-que. Denn letzteres besteht aus Sakr, na und on, während neve, welchem öfters ein mit ne eingeführtes Glied voranfgeht, vielmehr das mit mi, Sskr. mit auch etymologisch gleiche und abwehrende ad enthalt. Siee (mit alter Schreibung seine, als on Gr. si, doch Osk, srae pis = si quis), z. B. si nocte sive luce, vergliche sich einigermassen mit Griech, elre-n. Sakr. quadi (wesm) va .... quali rel na, ob oder ob night Grassm. S. 1089. Freund erklärt das Lat. of für Kürzung aus vel, das seinerseits (wie fer, fac) verschollener Imperativ von velle (cel-vel, wolle dies wolle das) ganz wohl sein könnte, wogegen man bei Sskr. va vielleicht, jedech mit geringem Scheine, an vac, wollen. dachte. Hatte die Sache mit siee-siee Grund, da entsanne man sich dabei etwa der 2. Pers. vis (in der Frage vist' tu?), welchem Gedanken jedoch, zu gesehweigen der doch nicht recht glaubhaften Kürzung, wenigstens nere, des von der Construction geforderten Conjunctivs wegen, widersprüche. - Nicht unbemerkt lassen will ich Zd. narca, nicht, minime, z. B. narca akmaf, nicht bin ich, das man Shniich wie Sskr. no (aus na + u) componirt glauben konnte. Vgl. auch navacis, keiner. Also das a hinten, anders als in va. oder, kurz, was etwa auf Gleichheit mit dem -ret in Modalpartikeln. z. B. Sskr. dea, so, führte. Es hat aber ein navdt neben sich. das, wenn nicht etwa mit dat verbunden, einem Ablativ gleichsieht. Z. B. yezi tiltava amult tütava Je nachdem man kann oder nicht

kunn. Man dürfte aber darin von nöce zum höchsten das zweite Glied suchen.

Will man min etwa in cas (vos) Verwandte von obigem ed. merkemen? Ich meines Orts würde mich doch lieber auf Chavee's Seite stellen. Das Zd. nämlich bietel uns ein Pron. ava (jener). welches sich in durch Aphitrese gekürzter Gestalt nicht übel damit vergliehe. Es entstammen ihm (im Sg. Nom. Neutr. aom., also nicht mit d, und im Acc. M, wieder so) avathra, avadha, dort, avadhat, higher (buchst, wohl Abl.: von dort). Anatha so (wie i-tho, itthá im Sskr., Lat. i-to und alin-ta = S, anya-thá), mm, deshalb; aratha . . . . yatha, deshalb, weil, und mit Ablativ-Endung avathât, ja, also. S. itthât, so. Dalier im Lat. au-tem nach Analogia yon i-tom, Sskr. ittham. Also: in anderer, entgegengesetzter Woise, wie unser aber von Skr. opere misgeht. Ferner au-t (wie Sskr. i-ti, so. Lat. iti-dem, auch u-ti, u-t, sicuti, walche aber zum Fragst, gehören); von dem apokopirten Vokal noch eine Spur im Altit, aute anf Bucheler, Blaitafal u. s. w. Auch das Griech ist nicht beer ausgegangen. Es gebört vor allen Dingen hieher av. Das abspour. rückwirts ziehen, ware man vielleicht geneigt, mit der Prap. aug (als: abwarts) componirt zu denken. Sonst weist auf, das doch wohl neutr. Accusativform von acra (s. ob. acra), obschon mit Verhist seiner Endung d, sein möchte, überall auf ein Anderes oder. so zu sagen, ein Gegenüber (Jenes) him. Z. B. als Wiederholung you einem Ersten, devrepor und roiror av. Halar av. avors ad mit pleanast. Verstärkung. Auch: dagegen, contra, sowie geganseitig, vicissim. - In avor, suf der Stelle, von Ort und Zeit, sight Passow eine Kürzung aus avrodt. Vielleicht ohne Noth, da es unmittelbar von dem Pron. ava herrühren könnte mil dem -Ot, welches der indischen, den Lokativ repräsentirenden Prap. adhi gleich ist. Vgl. mort, auder und zeier (von trei) II. u. 366. Audryrong, aber Ion. aurry, auf derselben Stelle geboren. Avilie, Ion it. Dor. avrig (ich weiss nicht, warum mit r., falls nicht irrthumlicher Vermengung mit dem von avros zu Liebe), wieder zurückgehen, mit leilofeir, obschon sonst von der Zeit, scheint nichts desto weniger Nebenform von aber. Gleichwie angie neben angi, vgt. die, anorgadie und anorgador (letateres neutral), ang st arev, Lat. aba u. s. w. - Aure, was alle Bodd, von av, jedoch unter Ausschluss der örtlichen, besitzt, unthalt kanns 72, und, sandern ist meines Erachtens nach dem Muster von den Zeitpartikeln nort u. s. w. geformt. Avr-up, aber, doch, indese, besteht effenbar ans avre mit gekürzlem apa, das im Sskr. udv. Neutr. dram, passand, angemessen, gembes, eine nicht unschickliche Anknüpfung fünde. An pleonastischer, weil nachibrucksvoller Wiederholmeg in aurag aga Zwig darf man um so weniger Anstore notimen, als sigh ja in auter averg ar der Fall nusseest analog seigt. - 'Ar-ap ist ihm nicht gleich, sondern mit Lat. at, vielleicht auch Sskr. atha vorn verschen. Das Zd. hat atha, dann,

ferner, als Bildung vom a-Stamme. Als dessen Neutram (vgl. Sskr. aul-as) betrachte ich of, dann; of ... at, sowohl als anch, was mich aber nicht dazu bewegt, auch Lat. et nehst err (als Drilberhinaus, wie Sskr. ali, waher durch Annäherung e in et) trotz et ... et ihm gleich zu achten. At, wie it, oben, gerade, Sskr. id, als mit Neutral-Endung, wie tat, ro, versehen, würde im Lat. at auch d erwarten lassen. Ich halte dies jedoch aus atha apokopirt. Inswischen ware die Begegnung von Lat. alspie, worin man vorn hald of hald ad sucht, mit Zd. of-co, was Justi S. 17 ofque übersetzt, nicht ganz ausser Acht zu lassen. Vgl. auch Goth, ath-than de, unben ith - than, Wh Grimm III. 275. - Zuletzt noch auros, als; abormals der. Schmidt p. 46. Und naturgemäss, weil u - a als gleich setzend, o auros, rairo (idem) mit zweimaligem Artikel. vorn und am Schlass. Ferner in tauror, se ipsum, s. v. a. a Obj. - a Subj., und daher nur in obliquen Casus, man müsste denn Fi für acros im Nebensatze gebraucht haben. Aber auch, wo es sich nicht gerade um eine so nachdrucksvolle Hervorhebung aus einem Numerus geringerer Art, wie aurog (der Lehrer) equ., der Herr, der Ehemann, handelt, behauptet sehon ein im Sinne schwacheres acros seine Stelle. - Grassmann weiss S. 124 von dom demonstrativen Pronominalst, and mir den Gen. Du. auds, verbunden mit vim, beisabringen, mit dem, in Verbla, wie ad tudm, du, der du ein solcher bist, üblichen Sinne. Hingegen macht das Slavische reichen Gebrauch von seinem, dem Zd. acz entsprechenden, obwohl Nähe bezeichnenden Pron. Ksl. oc', oza, oco (kie); or' . . . oc' à pèr ... à di. Oco li ... ovo li nort per .. nore de Mikl. Les. p. 487. Und daher ov'de Adv. bie (Zd. arndha, dort, der Schluss wohl zu S. dha, legen; aber nicht av Dr., dassen e auch im Slav. einen i-laut im Ausgange heischte). Ovamo, δεύφο, laue, mit einem Schlusse, der stark an das m im Acc. Sg., als sin Wohin (z. B. Lat. domain, Romain) ausdrückend, malmt. Oruk' talis, ovuko, ita, wie sik' talis, siko, sie u. s. w. - Viell liegt auch nicht weit ab Goth. and (nam, enim), das doch wehl mit aukan (augere) keine Gemeinschaft bat, Ahd. auh, unser auch. Grimm III. 272. Ank steht fast nie zu Anfange, und kommt auch als Hebersetzung von zeit, und, sowie Ja, aber, vor. Bei Gegenratzen entspricht es im Vordersatze dem Griech, wir, und but nach sich ith, di oder them, dann; aber. Bedenklich, ob k in and (doch nicht, wie that, dich) unverschohen sei, macht mich ansser juk = Lat. jugum, was etwa auf ein 72 als Zusatz rathen liesse, das hänlige Goth. uh. allein oder in Zusammensstaung, etwa in dem Sinne von Lat que u. s. w. Der Ausgang wie in ale jah alla zai? Im Sekr. a-ha hebt das vorhergehende Wort hervor. und kam durch dessen Betanung oder durch: ja. gewiss, fürwahr, besonders, recht, genude ausgedrückt werden.

Wohin aber mit oux, ou? Es ergübe sich schon aus der Sskr. Prap. oca., ab., herab. und zwar in der Verbindung ocac. much unten gerichtet, in die Tiefe fahrend, nümlich etwa wie immo. minime. Jedoch vermisse ich sichere Beispiele von Comp. mit Sakr. one (biegen), die ich in nap-ix, di-ix n. s. w. längnen muss, für das Griech. Der Diphth, ov (nicht av) dürfte uns nicht abladien, um so weniger, als aga-re (posterior), subsi von acer hergeleitet, in ovpos, ovpa u. s. w. sich spiegelt. Wenn aber trotzdem zum Pron. ava (janer) gehörig: milsate es gelasst soin, wie das negativo indische na und sterutische dri, de sieh an Litte an's, jener, als das Andere verhalt. Woher aber das z von oiz? Ihm denselben Werth als in napix, detx beizulegen, widerrüth der Umstand: vor Vokalen haben diese 15, während doch noz gerade in jener Stellung sich behanptet. Kaum aber auch durch Kürzung ans ovyi, wie vaiyi (mit wohl nicht absichtslos entgegengesetztem Acc.f). Lat. noe schwerlich durch Ausfall von h, wie nil, sondern vai, das seinerseits jedoch vi mit -t, wie in ver-i dgl., zu sein scheint. Etwa hinten mit S. hi, denn (Zd. 27), z. B. na-hi, denn nicht u. s. w.? Aber auch 1/21, wo, vgl. an, irgendwo, Wahrsch. man x in obx, wie e in vocare, vacuus, das, abanso wie valuus,

von S. mer ausgelit.

Wie ay-am (is) aus è, dem Guna von l, entspringt: so würde auch aea, als aus dem Pronominalstamm a vor ableitendem a hervorgegangen, gar wohl zu rechtfertigen sein. Justi bezieht derauf S. 60, ausser ava, auch schon besprochenes va nebst uiti und uta. Ui-li so, sur diese Weise. You ... yaoo ca mit, qui et (in gleicher Weise auch) quae. Also gerade wie im Sakr. i-ti. nur vom St. i. Uta und, auch; uta ... uta. Von einem darans gebildeten Adj. utmerit, darüber hinnusgeband, im Instr. cutmenter catévata utavata atévata, hunderifach und noch mehr. Sskr. uta, und, auch, wohl um End-s gekommen, vgl. atas, stas, von da. Also noch ein Mehr von da ab (insuper). Wohl ohne Verbindung zu ud, dem vermöge Engl, out und unserm ous die Media, nicht t. zusteht. Oder will man letzteres für Neutr, nehmen vom St. u (win id-am von i) als ain Dorthin (d. h. verengert; nach oben) im Ggs. zu der Prap, avo als Abwarts? Auch die ungemein häufige Part, u von vielseitigen Gebrauche muss man gleichfalls wohl zu gegenwärtiger Sippe bringen. Daber denn such bei Grassm. S. 249 S. utd vor dem Angeknüpften stehend und mit u verbunden, gew. zu utó zsgez. 1. und auch 2. in der Wiederholung: sowohl . . . als such , emerselts . . . . anderseits. Anch utd w. oder. - Nicht auch etwa die Gothische Enklitika w, zur Anzeige einer direkten oder indirekten Frage dienend? So in niu als Fragwort: nicht? on Gab. WB. S. 132, 138. Im Sakr. no (no mit u), und nicht. Ansserdem im Sikr. wenigstens mit Fragwortern, z. B. kim-u? Weiter Goth. swa-u in der Frage, so? Auch jan, ob, ii. Then (thouh) 1. doch, wohl, etwa, gowohnlich in Frag. vermeinenden oder abhängigen Sätzen, aga. 2. Im Nachsatz hypothetischer Sätze [also auch fraglich], entsprechend dem

Gr. Ar. 3. im zweiten Satze der Doppelfragen, oder, 7. [Demnach analog mit Lat. an und dubitativem &r, welche dam zegensätzlichen St. ana, jener, entspringen.] Dampeins J. uz-uh höning
vas than uz-uh mammam? Baptismus Johannis exne coele fuit,
an exne heminibus? Also wie das im Vordertheile seltsame Goth.
aiththam, oder, mit Genossen Grimm S. 274. 4. nach dem Comparals, 7. Auch ja mit (vergleichendem) Gegensatz, etwa wie; güsser

denn (was erst danuch kommt) Honig.

11) Eine andere Frage ware es, wie es sich, neben obigem ary, mit dem Zd. ocen, einer, alen-daca, eilfter, verhalte? Schwarlich beruht es auf Zufall, dass nicht nur 2ka im Sskr., und darans Nps yek neben Altpers, care die Einzahl bezeichnen, sondern mit dam gleichen Aniant Goth, ains, sin, ultlat. hone omo, noemen wohar times, erscheinen. Ferner zufolge Miklos. Lex. p. 258 Ksl. in' t. alius, obschon es darum nicht zu S. an-ya gehört. Assimilirenden Einfluss von y voransgesetzt, verhöte sich diese Voranssetzung wegen des i-losen Ausgangs. 2. annes. V'mam. semper, in Einem fort, also ühnlichen Sinnes mit dem lat. Worte: vgt auch Sakr. sa-dh. 3. rig, quidam. Mithin wohl dem indischen St. ena vergleichhar, das ans & dem Guns vom St. i(is), mit na entspringt, wahrend čka die namliche Analogio befolgt, wie cka-ka allein stehend, ciuxig, deaka paarweise verbunden, deika, aus zweien bestehend. Paur, trika zu dreien verbnuden u. s. w. Lith, wienakas einerlei. dwiejokus zweistlei u. s. w. Poln. trojaki dreierlei, piecioraki fünferlei mit r. Bandtke Gramm. S. 209 von den Distr. treje, periors, three 3, 5 u. s. w. Lith kiek, wie viel. Zu me will sich aber Lith wienas. Lott weens (dem von einem mundarilichen Vorschlage solcher Art wissen diese Sprachen nichts; eigen auch Lett serie, er) so wenig fügen, als das Gr. Ir. Der Spiritus in diesem ist kein müssiger, bedeutet vielmehr älteren Zischer. Das erhallet aus Lat somet, som-per (in Einem fort, vgl. parum-per), sin-poli (g ous e gemildert, mit singemässer Verkleigerungsform). simplus, simpley. Hat man unders night in somes unser und an suchen, so wurde dies für m, nicht a, als Ausgang zongen, und muste sich alsdann v in er ans a eingestellt haben, wie in yelliev. oros, vgl. yanai, humi. Am natürliehsten zögo man dann wohl anni Vergleich Sskr. soma (auog. Goth. sums, Engl. some) irgand einer, das vom Pron. sa (a) ausgehen könnte. Vgl. auch sakrt. Zd. holeret, als synonym mit čkokrteos. Da freilich auch das Zusammen, ana, eine Einheit (vgl. und) gieht; liesse sich fragen. ob night auch mit Sskr. sa (a-), sam- und sama (derselbe) Verwandtschaft bestehe, de Herleitung von so aus si, hinden, doch seine Schwierigkeiten hatte. Asuma ohne Gleichen, unvergleichlich, vgl. similis im Lat., wie perilis. - Nach Allem hat man Grund, Goth, ains u. s. w. an Vedischas ener, er, sie, es (vgt. sainen Nebenmann &a. cta) anzuknupfen. Und lässt sieh ja Entwickelung des Zahlbegriffes der Einheit aus einem Pronomen (nicht

zu roden umgekehrt vom Abschwlichen der Eins zum unbestimmten Art.) recht wohl begreifen, wenn man sich Hervorheben eines Einzelnen aus einer Mehrheit berzus mittelst Zeigens als den Ausgangspunct vorstallt. In Lat. dieus ist ü, wie sonst lifter, am oi (vgl. Puni, punire, numire) entstanden. Desshalb schlüge die sonst nicht gerade undenkbare Zusammenhaltung mit Sskr. dien fehl, z. B. in dimeringabi 19 (eig, woran etwas, nämlich, als kleinste ganze Zahl, eins mangelt). Dieses dien aber auch im Zd. "mangelnd", und S. an-tina, "woran nichts fehlt, vollständig", erklärt Grassmann aus der im Zd. erhaltenen Wz. d., mangeln, wovon das Part uyamma, mangelnd, als Part Präs. Ich möchte aber glauben, es liege allen diesen Wörtern die Präp ava zum Grunde. Man vgl. nur Mbd. vom nicht voll (z. B. wanne müze), heer; als Conj. und Adv. nur, ausser. Durch Samnrasarann wird is im Sskr.

off genug, wie man weiss, u aus ru,

Morkwürdig genng übrigens ist, dass sich Zd. aera auch in einem griechischen Worte wiederspiegelt, welches mit olyn, das As auf dem Würfel, umo, ansammengeht, nur dass jenes das Für sich in seiner Getrenntheit von andern auzeigt. Nautich ofor, dessen Zubehörigkeit zu Zd. alero durch Digamma in kyprischer Mundact verburgt wird. Oracley of the aren twy easity town. Mor. Schmidt, Idalion - Inschr. S. 93, Jan. Lit. Z. 1874 S. 238. Unser all-cin dringt durch das Vorderstied darauf, schon mit der Eins die Zählung als beendet, als fertige Summe, anzusehen. Sollus (II st. lv), olog, ist Sakr. surva. Abor solus achilesat, wie immer man es sonst erkläre, die, vom Reflexiv-Pron. ausgehende Treamingsportikel se- in sich, wie Max. Schmidt Pron. p. 48 mit Recht anniumit. Das o in ihm, wie in sware, solvo, solvius, steht wohl noch unter Einfluss des in saus - Sekt. soo-s erhaltenen Labials. Ich wurde daber nicht gemde olles in ihm suchen, wie Schmidt that. Dom Begriffe much wenigstens passte sine allo (vgl. indess neuter) besser. - Sollte moros ein gleiches Suffix, wie of rn, it-nus, habon? Darauf liesse etwa uia rathen, and wohl gar µkr - 86, worsus sich violleicht im Ernst ein Gegensatz von I. und 2. (vgl. dio, die) herauslesen tisses? Auffallend wenigstens hat due Niederdeutsche ein zutreffemles man. In Richey's Idiot. Hamburgense S. 160. 1, abor, He will well, man (albein) he kenm nich. Schwed. men, Mais, pourtant, or. 2. nur. Dut kostet my man (novor) con Wort. - Sollien la und to als Zahlwert zum unverlängerten Pronominalst, i gehören? Anschluss an das Reflexivum (Einer als ffir sich bleibend) ware zwar anch denkbar, bliebe aber ohne Nachweis von Digamma, wie in I n. s. w., bedenklich. Diesem überwiese man vialleicht mit mehr Muth die Hesychische Glasse: Impog ' ro op(e)rror zwolov. zai ro ogog zai olzog zai o rośrov gólaż. Schmidt Prop. p. 15. Der Schluss nach der zuleizt erwähnten Erklurung würde durch Analogieen, wie άρχυωρός, πυροωρός, φρυκτωρός, συκωρός μ. a. a.

zu Humb. S. 573, hinlinglich unterstützt. Als "Hans" wäre viell zuerst an Sakr. α-sca-eccu, kein eigen Hans habend, in den Veden, dann aber an Goth. szes, Eigenthum. Vermögen, zu erinnern, was ja allerdings ein saum ist. Aber soll nun impög etwa ein (vom Eigenthümer) selbst bewachtes, gewahrtes. WWB. II S. 583, sein? Aus impög liesse sieh, unter der jedoch grammatisch sehwer zu rechtfertigenden Veraussetzung, es sei in ihm für diesen Fall ögog oder χώρος enthalten, eine solikudo, oder Einöde, οἰοπόλος χώρος herausdenten.

Ausserdam Zd. añea Pronominaladv., 50, keu añea, wie folgt, auf diese Art, worin ken, wie, mich; wo, S. kvn. Daher nevulha. so, hinten wie gathâ . . . . . ithû wie . . . so. Vgt. Sskr. dixithat s. a. a. Sea: imether, and diese Art. Dem Zendworte entspricht S. Sou, so, nut diese Weise und. mit vorzüglicher Bekrüftigung: wahrlich, wirklich, in der That. Wasshalb denn end-ende, d, h. wahr redend, wie tathyo, wahr, Neutr. Wahrheit, sich von butha, so, and diese Weise, herleitet. Letzteres bedeutet auch als Part. der Bejahung, Einwilligung, Zusage: ja, so ist es (ita est), so soll es geschehen. - Auch dürften hienneh wohl auch Goth. ja, ja, vai, und jai fürwahr, wahrlich, vai zu einer Erweiterung des Demonstrativst. i-s, er, gahören, welcherlei ja anch lat. eu-m. ca-m u. s. w. ihr Dasein verdanken. Vgl. reapse st. re copse, in der That. Miklosich hält Les. p. 1155 Ksl. jei interj. vai, nac, zu obigem jai. Auch der Lith hat je, ja. Be-je freilich, ja, wie hereals freilich, mit rod's gern, freilich (f. zweifels-frei?). - Ein verlängertes deum im Sakr., das erst der spätern Zeit angehört. macht den Eindruck eines, doch wohl neutralen Ace., vgl. Enam, surram, und bedeutet; auf diese Weise. Evam éraitat So ist es. Darin also noch êre ausser êrem und êtet (istud), welches latzte jedoch selbst adv. f. auf diese Weise, so, also, vorkommt. Naitad chem, damit verhalt es sich nicht so. Eerm aste, so geschehe es, ich willige ein. Das Verhältniss von eccen: ein möchte wohl so ziemlich vergleichbar sein mit dem zwischen itthem: itthe (auch im Abl. athat), so. Oder katham, wie, auf welche Weise, waher? und katha, wie, woher? - Nun findet sich aber auch im Sakr. i-ce, von dem noch nicht gesteigerten Delerminativ-Pron. i. dessen Gunirung zu å in allen vorgedachten Formen wohl nur zum Zweck hat, diesem zwar scharfen, allein flüchtigen Vokale mittelst schweren Lautgewichts den Nachdruck zu verstärken. Bei Grassm. S. 220 ica, hiswellen co zu losen, wie, gleichsam (ans dem Deutest, i and dem vergleichenden en ansammenges, in Betreff dessen auf ed verwiesen wird). Doch kemmt vel (s. schon früher) nur im Sinne von "oder" vor. Es ware sun meines Bedünkens die Frage, ob dies Modalsoffix -vo vielleicht dessenungeschiet dem Pronomen are mit Genessen zufalle. Das Zd. hat auch ein cd., wie, worin ich eben so wie im Lat. con, welches mir nicht mit qui vollkommen gleich dlincht, durch Contr. verdunkeltes -ver suche. Weiter donn

ware zu überlegen, ob man nicht desgleichen Goth, see, unser so, oeres, in den Pronominalsi, su und chiges -en zerlegen milisas, wie nicht minder heuren, wo nur des Diphth, haiber die Sache noch atwas unders liegen muss (vgl. Lith. kai, wie), Engl. how, wie, in hea und -ea. Zu Gunsten dieser Ansicht spriiche etwa Abd. ser. gebildet wie der, heer Graff VI, 22 für statim, illico, confestim, mex, protinus; Mhd. sa mit der Nebenform san sogleich (welches latzte selbst so enthalt), alsbald. Es widerstrebt dem aber die zweite Goth. Form see, so wie das gleich einem weiblichen Ablativ drain schauende anud ted idem esse uit sie (auch von einem s-Stamme) te beim Pestus. Vgl. noch Mehreres Bfieheler, Altital. Weingedicht S. 282. See als Correlat zu svo badentet: wie, we, und susummen mased sowie, avraç, aç. Erinnert wird man aber auch an Oskisch some pis, si quis, was ja überaus nahe mit Mhd. s-seer war irgend, jeder wer (aus so wer; so im Sinne von wenn), selbst noch seer so sich vergüche. Die Bildung von sone konnte man sich etwa wie die weihlichen Lokutive prae, Romae, yanaifter, peraentókios, perai-repor gogon neutr piron, vorstellen, und nicht unmöglich, Lat. si verhalte sich dazu, wie altes pri st. prac (wenn anders nicht jenes, wie domi). Das e konnte dem si verloren gehan, wie dem Refl. se, falls es nicht gar diesem entsprang. -Goth, see, wie, scheint ein Casus, wie the, welcher, als alter Dat. oder Instr. Gab. WB. S. 78. 1) desto, vor Compar. 2) dem, bea. in Verb. a) mit bi: bithe dommestr. much dem, uera ravra, rore, abor relat. ore und b) als du-the zu dam, dazu, deschalb, sic rouro, bedeutet. Dushre, warum, Start. - Möglich übrigens, die Erklärung von sea und see liege nicht in S. so (b), sondern in der Park sa (a- im Griech, hier mit Beibehaltung des urspr. Vokals), indem sich für den Begriff "Wie" jener, in der Partikel liegende der Gemeinschaft und Gleichheit nicht schlecht schickte. Vgl. z. B. sawith gleiche Gunst erweisend; sa-rupa gleiches Aussehen habend; sajūta varwaudt, vgl. comotus. Zd. ho-dha 1) mit, nebst, vgl. 8. sailha-ni, Geführte 2) immer, vgl. S. sada. Unser so setzt Gleichheit womit, wie nicht minder das sich Gleichheit, jedoch mit sich selbst. Man könnte daher nicht ganz grundles mit den Gedanken verfallen, auch selbst in dem Sskr. Pron. rofl. see (suns) sei res ableitender Zusatz. Nur liesse sich doch hiemit die Form see in seasy-one nicht allzugat vereinigen. In den altitalischen Acc. ses, ses at vuos, suan; sis oculia, hat sich wohl zur des u verwischt, und darf man kanm glauben, es gehöre, wie sum, sam (eum, eam) einem Stomme au, welcher des Labials von vornherein entbehrte. Wirklich hat das im Zd. vorkommende Demonstr. ha. er, dieser, such ofters die Function eines Refl. mich, dieh, sich, Also etwa, wie hei uns: Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Dann aber auch havent, havent, gleichmilssig; vgl. Sskr. theat n. als Anv. n. A. ,and gleiche Weise, so such . Desgl. S. tenred. Nome tededin, so wie du. Grussm. S. 566; gls. mit deinen Kigenschaften versehen. Vgl. Lat. teatim, nach deiner Weise, was jedoch versehiedmer Bildung. So auch Neutr., und, als wire es Vergleichungspartikel. Comp. mit -cat, z. B. matreut wie eine Matter; pārcanat, wie früher, wie chedem. Bopp R. 259. — Auch nas, παντός, stelle ich dem Zd. ceañt, quantus, qualis, zur Seite, indem es, wie χαρίτες, εσσα, εν, gehildet, besagen will: versehen mit Allem, so viel dessen oder so viel deren. Vgl. τριάς, αντός, triens, τετράς, quadrans (was jedoch fast wie Participium aussicht), έξάς u. ε. w. Es ginge sonach aus vom St. πο, nur dass sich zu πάς kein mundartliches Seitenstück mit z gesellt. Tötus geht dagegen, meine ich, auf St. ta zurück, und wäre demnach dem Buchstaben nach; so viel (und nicht mehr).

12) Wir wollen jetzt ein wenig nüher den i-Stamm in Betracht ziehen, welcher in zahlreichen Gebilden durch die Indogermanischen Sprachen läuft. Im Sakr. hat er sich unter den Casus (s. Grassm. S. 207) lediglich auf den Nominativ Sing. beschränkt, und stellt sich hiedurch, wie schon früher bei aham (ego) bemerkt worden, gleichwie dieses, in einen eutschiedenen Gegensata zu den übrigen Casus von gls. niederem Range, Nom. Du, and Pl. nicht ausgeschlossen. Das beisst, sobald man die zweifelhaften Fälle, Ved. Instr. end m. agd (Zd. dya, aya) f. (vgl. vom Relat. yêna, yayû), îm Dual Ved. ayês (gew. anayês, vgt. yayis), Zd. ayio, endlick im Pl. Ebhis (vgl. Ved. yebhis an Stelle des üblichen yais), Ebhyas (freilich altlat. ibus, Pem. cabus, st. iis), cham, chu in Abzug bringt, die wahrscheinlicher auf den St. a zurückgehen, vermöge der diese Casus bai a-Stämmen treffenden, an sich ziemlich dunklen Wandlung in & Im Nom. Sing. mm steht, mittelst Guns verstärkt und durch hinten angefügtes -um sich den beiden ersten Personen ah-am und to-am als dritte zugesellend: ay-um (ay aus. b) m., iy-am f. ohne Zweifel ous t. welches freilich, dafern mich Weise von dern-s zu deri, Göttin, movirt, cher auf einen Stamm a, als i, hindentete. Im Neutr. id-am, das mit Lat. i-dem (aus id + dem, mit diem f. schon) au vergleichen man sich hilte, neben dem als Part, gebruuchten id (gerade, eben, gls. das ist's), so hinter Pronu., z. B. kue-id (ob, otwa?), send, und audern Wörtern zu deren besonderer, gleichsam demonstrativer Hervorhebung. Den geradesten begrifflichen Gegensatz unter allen Casus sum Nom bildet der Acc.; und finde ich es deschalls meinerseits ganz in der Ordnung, wenn dieser im M. und F. (das Neutrum, s. auch Ved. im, unterscheider ja, bei seiner Unfähigkeit, wirkliches, nicht bloss logisches und grannmatisches Subject zu werden, memals zwischen Acc, und Nem.) aus dem. übrigans ja vieikeicht den einfachen i-Stamm enthaltenden ima samutliche Formen aller Numeri herzunehmen pflegt, wie desgleichen die mehrheitlichen Nominative thun. Z. B. PWB. VL 1223; yanyêmû (Ved. neutr., dessen diese) viçrû bhuronûnî sarrû, in deren langem å wohl eine symbolische Mehrheits-Bezeichnung steckt.

wie beim Dual in der hänfigen Verlängerung des Schluss-Vokales vom Thema: wie cird m.; kuri m. mati f.; bhana m., dhona f.; can'i mfn. Alle sonstige, dem Gebrauche mich zu ogene zählende Casus obl., ansser St. and im Instr. anena (Zd. ana, and) ma., anaya f.; Du. Gen. Loc. anayas, gehen ausnahmlos, man müssle denn in Betreff von a in abhis (Zd. acibis, aber auch andis) u. s. w., s. vorhin, Einspruch thun, von dem St. a ans, woher auch als Abl. at. atas; und atra dori, sowie adha und athar. Jedoch hat mm das vordere å in 6-bbyåm ml. (Zd. dbyå f.) meh Weise von civalshyans zu beurtheilen, das wenigstens im Mase, auf den Ved. Nom. å st. ån hindenten könnte. Im Pl. des Fem. hat å den Sinn der Motion, und daher abhis (Zd. lastr. abis, D. abyo), wie civábhis u. s. w. So kommt es, dass die unter idam vereinigten Formen bunter aussehen, als sie der etymologischen Wirklichkeit nach sind. Ved. sem (vgl. em, kim) Grassm. S. 231, an einzelnen Stellen I geschrieben, was an das lange in obi a s. w. erinnern könnte, ursprünglich wohl Neutrum und Acc. des Pron. 3. Pors., allein für alle Geschlechter und Zahlen: ilm, sie, es u. s. w. gesetzt, was sich wohl eben nur aus seiner geschlechtlich indifferenten Natur erklärt. Gleichen Stammes i-dry ein solcher (so anxisolica); iyant so gross, wie Lat quotiens; é-ti so, i-da, jetzt, u. s. w. Vorn mit ca (-que, -re); cêd wonn; und mit su (sv): soid wold, wirklich; etwa, irgend, dann (in Fragen). Desgl. im Zend von i mehrere Derivate bei Justi S. 54 und unter econ S. 6. welches sich in seiner Flexion der Mehrzahl nach dem Sskr. eng assoldieset Fem. Nom. im - S. iyam. Noutr. it, it (Lat. id) als Part. Allein, vom S. ime abweichend, i im Neutr. Du. Nom, and Acc. Dann im Acc. Pl. is (ees) mit Verlust von n vor s, wie Goth ins lehrt. Auch im Neutr. N. A. Sg. imat, welche Form dem Sskr. fehlt, obwohl G. inasya vorhanden. Das Latein hat ausser is, id und den dazu gehörigen ejus, ei sowie in dem alterthumlichen ibns (wie hilnes, quibus Ruddim, Granen, p. 200, und gewisserm. Plur, zu ibi, eo loco, wie volie zu tihi) nebst im und em, verdoppelt emem, und interim nur verlängerte Formen, en und eo anch I. II. Wegen ihrer Uebereinkunft mit deux, des in der Flexion (ii, iis; cabus wie deabus nicht ausgenommen) liesen sich, wie bei diesen, auf Ausfall von e rathen. Es liegt aber kein Grund vor, Ausgehen auch dieser längern Form aus i zu verlaugnan. Warum sollte nicht, wie in Sskr. my-am, Steigerung des Vokals zu ej- stattgefunden haben, so jedoch, dass sein j (e-jua, wie ku-jus) aushel? Lange aber findet sieh im ersten Vokal nicht bloss vor j in neins, sondern anch im Dat. aci, bei Lucrez en Schmidt Pron. p. 10. Die Bedeutung weder von Zd. alen, olos noch S. Seam, no, könnte uns zu Gunsten von einstigem v umstimmen. Ohnehin warden wir Ableitungen von i, jedoch mit blosser Umwandlung des Vokals in seinen entsprechenden palatalen. Cons. Jot kennon lernen, build determinativen, z. B. in Lith. jis,

er, hald relativen Sinnes, Sskr. yas = ôç. — In interim und im (tum nach Festus), sowie in tum, quam (vgl. 8. ku-sm-in oh. 8. 18) mit Schmidt Pron. p. 11. 78 dem Latein verbliebene Beste von indiachen Lokaliven auf su-in in temporalem Sinne zu finden, fühle ich mich noch nicht entschlossen genng. — Bemerkenswerth erachte ich aber noch, dass von is im Latein keine Bildungen mit er vorkommen. Vielleicht seines nicht eig., wie hie, illie, istie, demonstrativen, soudern bloss determinativen Charakters wegen. Das Oskische mit seinen izie (is), idie (id), auch iona (enn., wie im N. tum, tume), s. ob. S. 49, hat sich nicht darau gestossen; macht aber seinerseits einen Gegensatz, indem es alle übrigen Casus bald mit einem k bald mit einem Zischer im Stamme

ausgehen lässt.

Im Griechischen at, wenn man von eben genannten og absieht, unser Pron. bis auf geringe und olmedies zum Theil zweifellinfte Ueberbleitstel verschwunden. So ist von dem Nom. 7, 7 Schmidt Pron. p. 12 sq. nichts weniger als sicher, ob man es zu Lut. i-s ziehen müsse, oder, wofür fl beim Priscian XIII. 2, 7 stritte, gum Refl. Da nämlich das Griechische so arg gegen Digamma, und kaum minder gegen o, gewäthet hat: da ist es kein Wunder, wenn die Verhindung sv (z. B. idio = 8. svid-yū-mi) ebenfalls bei ihm keine Gnade gefunden hat. Im Hesych Mor. Schm. II p. 359 fr avrn avrny avrny. avrov. Kunpiol. Das avrn zu streichen hält der Herausgeber für bedenklich wegen des nachmaligen ir autor acros acros, und eir arrorquia, exeros. Max Schmidt Pean, p. 15 vermuthet hier excivor, und sebeint nur den Acc. (also wie noke, Lat. em-em) suzuerkennen. Wenn iv als Nominativ für avri, Grund hat, was ich nicht geradesu für unmöglich halte, da müsste der Nasal gleichwerthig sein mit dem von Sekr. iy-am (va), wogegen ein sich dem Indischen ay-am recht wold vergliche. Das wären nun gar kosthare Reliquien, walche zwar auch in treer, rown noch ihres Gleichen hatten, die aber, gleich ihnen, erst mit Hülfe des Sanskrit ins richtige Licht kommon. Wenn aber in der Glosse iv aurio, wie es nach der Erklarung scheint, auch ein lose sibi, kein Dativ sibi ipsi, gemeint ist: da llesse sich an Sskr. zeny-am, selbst, denken, obwohl auffiele, warmn dann nicht auch dies is mit Diphthong versehen sei. Der sog. Dativ Iv Buttm. Ausf. Gr. § 72 aber gehört vermathlich. so gut wie aqui, aquir zu obigem, für Nom ausgegebenen Fi, das (etwa im Sime von ipsa) sich recht wohl mit dem, in svay-am, sellist, enthaltenen Thema ser vertruge. S. schon ob. S. 20. Daher, vermuthlich doch mit Unterdrückung des i vor dem ableitenden Suffix sea-s., Zd. hva 1) suns 2) ipse; hava (vgi. Lith. sance-s) der eigne, mein, dein, sein; apog, aprag (etwa e st. u?), bog (wie Zd. horser) and og (wie hra?) Abrens dial. Dor. p. 262. - Kal. wie moi, Prouss, mais (mous), twoi, Prouss, twais (tims), so nuch scoi (snus) a pron. reflexivum munium personarum. Also auch im Fall der Object- und Subject-Gleichkeit, wie desgl. sog im Sakr. Grassm. S. 1619, für mens, tuns, noster, vester, obschon natürlich für die dritte Person um montbehrlichsten. So auch steht -s in 2. sing, sonst -r, im Lat. Dep. und Pass. für alle Personen. Z. B. verte-re, ulciscere wende dich, rhehe dich Ov. M. XII. 603. Vernari-s, gls. versus se st. te, z. B. in literis, beschnftigst dich. Auch selbst lando-r Ich befinde mich in dem Erleiden des Lobens, ab aliquo, s. v. a. laudat sue aliquis. h) respondet gr. ideos (quod a seu derivant), proprins (ons pro privo, mit Ausfall von v., wie in Deus). Woil Fidios digummirt vorkonnut (s. meine Prapp. S. 561. Bopp, Vgl. (ir. § 406), geht es sicherlich vom Rafi, ans. Vgl. Sakr. sviga, svakiya, und auch Lat. cu-jus, u, um das wohl nicht vom Gen, cujus ausgeht, alluin doch daran erinnert. (Anders als Kst. kül, kaja, koje, das nicht: wem gehörig\*, somlern "mit welcher Eigenschaft versehen", zofog.) Nur rücksichtlich des d in loug kann man in Zweifel sein. Rath ist schon zu schaffen, nur die Wahl zwischen mehreren Wegen nicht leicht. Einmal könnte man sich auf das ablativische d'in Sakr. mad-iya, tvad-iya, mein, dein, oder das neutr. in tad-iya (ilm, ilir gehörig) berufen. Vgl. rued anog, nodanic u. s. w. frilber S. 22. Ein Ablativ mit Schluss-d hatte nach dem Lateinischen Abl. se kein Bedenken. Dies d ist nicht aur in sed-itio, sondern auch im Sinne von "ohne" (als "für sieh, auf sieh beschrünkt") sed, wahrsch, doch mit Länge, in Verbindung mit Ablativ, als Trennung wovon, gerettet. Z. B. Eam pecunism eis sed fraude sun (ohne Betrug semerseits) solvito, wie desgl se (und sine) fraude. Securses and sm-cerus wohl sine ceru, ohne cera, sei es nun als geläuterter, von Wachs befreiter Honig gemeint, oder s. v. a. infucatus, ohne Wachs als Schminke bei Plauins. Das sine nicht aus dem Abl., so scheint es, der Kürze wegen, sondern aus der Grundform, much Weise von pone (post), inferne, pronus, omnino. Auch etwa paene, wie pro-pe mit int, und unser bemahe, welches Sskr. abhi in sich schliesst, nur dass die Länge doch widerstrebt. Ferner die Adversativ-Partikel sed oder set (a-st auch vorn mit at; obs. sestum aber ans sed mit dum, wie nondum u. s. w.), deren Kürzung in ihrem Gebrauche als Conj., vgl. modo, genügende Entschuldigung findet. Wem aber dies Alles zu kühn bedünkt, der mag sich an speciall Griech. Ableitungen, wie omedidiog, namidius dgl., anklaumera. - Auch night unmöglicher Weise hieher txas (vgl. uyxaç; aber zaranovaç mit Aco. Fem.) mit Gen., fers wovon, Exacter, Exactor, exacty (von Apollo und Artemis, ihrer weiten Ferne wegen) und tzaregos, tzaoros (das Vereinzelte bleibt ja für sich), bei welchen letzteren ich sonst wohl an er zafter mit Umstellung der Prap. (& wie in & zarov einhundert) gedacht habe. Bei & repos ist das a in Dor. arepos einigermassen störend. indem diese Form mit alterem a- (als oh Sskr. sa?) auch der Att. Contr. arspor, Gen. Parspor u. s. w. zum Grunde liegt. Ans

ix erklären sich jene Würter nicht; und auch Lat seens fügt sich sehwer. Oh aber z dem Sskr. sra-ka, eigen, vgl. unyaka, ein anderer. Fremder, verdankt wird, oder zum Suffix gehört (vgl. εξάzες dgl.): vermag ich nicht zu bestimmen. Etwa Goth. sundeo, einzeln, besonders, καταμόνας, κατ ἰδίαν, ίδία aus sums, τω, εξε, wie heathere, weher, u. s. w.; und zwar mit vorangeeilter zweiter

Lautverschiebung?

Wirklich zum t-St. gehört ohne Zweifel Ion und Ep. ide an Stelle des üblieberen ide, das sich vielleicht einem andern St. etwa a anschliesst. Vgl. Kal. i zeci, et; etiam; i .... i, et ... et Aber such ja, xit, das freilich Miklosich, mir indess allzu sicher, zu der Sekr. Prap. a. zu, mit Vorschlag bringt. Bei dams, doch wohl vom Demonstr, susgehend, mit seltsamer Mannichfaltigkeit im Vokal für die Copula "und" ta, (tace zira, deinde, tum), te, ti zai, und to von noch mannichfaltigerem Gebrauche. Ich bin jedoch unschlüssig, soll ich in ide hinton das räumliche de, wie z. B. in vixorde, Zd. vacçmanda zum Hanse (and demnach etwa Engl. to, into, Ivita-de, dafan: auch von der Zoit: da, damals, darauf; wos so; hieler), weil , Und an Neubinzukommendes anreibt, suchen, oder das de im zweiten Gliede nach uer. - 19 ayeris. poet litaryering bringt man als ebenburtig mit litig in Verbindung. Allein Advv., wie wza, raya mit Kürze hinten, reichten zur Erklarung kaum aus; vollends in Widerspruch mit 19v sonst in Compp. Mit einem idig (gls. legitime) führen wir aber auch vielleicht nicht viel besser, obschon der Diphth. au auf eine Casusform rathen liesse, welche das a verschluckt haben konnte. Dem Sinne von: .von selbst durch Natur (also nicht von anderwärts dnech Kunst) entstanden, ware ein recta via schon recht angemessen. Analoger Bildung scheint der Egu. 19 auforg Schmidt, Pron. p. 16. 98, der sich etwa als recte se habente animo vir vertheidigen liesse. Im Sinne von avroyder und audigerig verstands man sich doch vielleicht lieber zu Annahme einer Comp. mit Zd. ilho, auch idha, S. iha (h st. dh), hier, in idaperns. Vgl. iyvnre; das, wenn der Asper im Recht ist, auf den Rellexivst. hinwiese, soust aber entweder wie its nati, we nicht mit in st. ir verhunden, wie Elageborene gemeint sein müsste. Im Griech. ly Ita, mit Wiederholung Erda zai lyda, wie im S. ilicha liier und dort; jetzt und jetzt - wiederholt, wird man jedenfolls eine verwandte Bildungsweise erkennen. Zd. idhatco umidhatco, hier und anderwarts, kudat irgendwo, irgendwie, mit Ahlativ-Endung, so scheint es. Ich theile aber nicht die Meinung von Schmidt, welcher Pron. p. 16. 77, 98 das Vorderglied von Iroa. und fr. Fer, vgl. serog-ite, zu einem Lokativ, wie ir, von dem Pronominalst, i machen möchte. Ich sahe keinen genflgenden Anlass, in dom by etwas anderes zu sehen als die Prap. (sonst könnte man allenfalls zu dem St. own flüchten), fünde es aber nicht ausser der Ordnung, in er.On viell, geradewegs Comp. mit iller (wo

nicht Sakr. adha) zu enchen mit Ausstoss das pronominalen Kerns, sodass in dieser Hinsicht die Analogie von m-ilo befolgt wilre. Evravoa, Ion troavra, aber halte ich für zusunmengesetzt ans irita mit einem Analogon zu Zd. wadha (s. ob. Pron. ava) dort, vgl. Serb. ordje (aber von einem anderen Pronominalst. = S. ana: onde, andje, ondi, dort; Sskr. kuha, wo, mit Auskernung von dh); - unter Aufhebung des Hauches je an einer der beiden Stellen. Kaum doch aus in mit einem, da noch weniger leicht das Pem. raery in Frago kilme, dem Neutz. reero entstammten Ortsady. Evracidoi Schmidt p. 89, mit Lokativform, wie stor n. s. w. In erreuder, Ion. erfreurer, von dort; von da an, staht er wohl für ov in nov, und sind ihm anavevde, avevde (angehlich von aven) vielleicht Vorbild gewesen. Vgl. farner Kel, ide und iede блоо. ubi, łazi quia; on'do łxsī u. s. w. Si-cande, unde = notter; alicande uns aliquis, aubiter; aliande, allotter. Also auch inde zu is, nicht wie eriter une der Prap er gleich zurwiter, arrenter u. a w., welche wohl das Woher einer Prap, wie Lat. de (von oben herab) verdanken. In dem jedenfalls nicht sehr dentlichen Nasale und zwar illim at. illine, istim, hin-e; und mit ny evin, dein, deinceps (Neutr. nach Analogie von princeps), proin (viell durch Abschlaifung wie Frz. en; dont, de mit unde), utemque, intrinsecus sucht Schmidt Pron. p. 80 Lokative. Illim, istim etwa mit m. wie septem, novem, st. n? Der Lokativ bezeichnet aber kein Woher. - Etwa auch Goth, thades mit nachgestelltem ei, wohin, anov Cab. WB. S. 81 und this houdsh theiles wohin nur, önov av. mit breth (Var. head) wohin, nov? Es mitsste d an Stelle von dh getreten sein. Jained, dorthin, tzei. Aber thunde (thunder wohl mit -er) 1) wenn, ei 2) woil, donn, ore, exel 3) so lange als. - Im Sskr. kailha-priya gegen wen (eig. wohin) freundlich. Am häufigsten im Sskr. Advv. aus Zahlen, s. v. a. unser fach (Bopp R. 239), z. B. ekadha, ekadhyana einfach; deidha, deedha, deiidham, zweifach n. s. w. Im Luttischen Adjj. von Zahlen (Bielenst, Gramm, § 226) und kahds wie beschaffen, tahds dergleichen Art. ssavads ihrerlei Art, wernads, diejads einerlei, zweierlei Art u. s. w. Stander WR. und Art. Diese durch Contraction WWB, IV, 661. Die obigen Bildungen aber geben. nebst der Prap. adhi, made u. s. w., bilde ich mir stark ein, auf die W2. dha. Gr. 3n. legen, zurück, sodass sie buchstäblich besagen: in der und der Lage, oder bei Zahlen, wieviel mal etwas gls. gelegt wird. - Antra = δήν und δηθάχες wie πολλάχες wahrsch, gleicher Herkunft, - Dagegen dyra aus dy doch wohl wie erra. Ion. errev, und damit zege. entera. Enterev, und auch wohl Acol. έτερωτα st. έτερωθεν, in welchem das ω wahrscheinlich mehr als bloss rhythmischen Werth hat (vgl. z. B. arader, Dor. arada), die sonst an allare il & f. erinnern könnte. Hartung, Partikeln I. 300 fg., erklärt aber erra, das weder begrifflich noch dem Laute nach recht zu Lat. 202 stimmen

will, als eig. "zweitens" bedeutend, mit elkom, vaginti in Einklang, zu Gunsten welcher Meinung auch etwa Zd. bi-tya, der zweite, spricht. Wie aber sind tati, unch tati (vgl. tywir-n) und tation in verstehen? Nach ion, ta-tar, ep. ta-nr, att. taar, auch tati ze zu schliessen, uns tal mit der Bedingungspurtikel

ii. and Intion, wie it on.

Meines Bedünkens leitef sich vom Pron, i am wahrscheinlichsten auch das enklitische lange, dem Sinne mich lokative -(doch night etwa wie exel, Three, Tel, el u. s. w.?), welches, und daher ferner mit Acut auf ihm, zu schärferem Hinweis auf etwas dient; wie Lat. -ce n. dgl. So in oder, verel, val, dar (vgl. ru und bij). Wohl nicht zai, vgl. noza; eher wie Lith kai, wie. als etwaiges: sowie unch - und. Evi, und daraus durch Ueberspringen des Vokals (vgl. vario mit S. upari) dir, scheinen gedoppelt, und zwar so, dass sich an zweiter Stelle alteres iv behauptete nur mit Abstossung des lästigen Doppelgängers vom orsten Nasale. - Schmidt Pron. p. 39 erunnert nicht ganz unabou hiebei an machgestelltes Indisches id: - Möglich, wir müssten eine solche Nachstellung nach anderwarts suchen. So z. B. vielleicht in red, aquit (wir zwei hier, ihr zwei da?). Ob. S. 42. Oder will man darin eine andere Art Dual Endung (im S. -t. jedoch nur im Neutr.) finden, welche sich durch Ueberfruchtung an vio, or w gehingt hatte? Vgi. salbst die Accusative turi, rei Abrens H. 254. - 1 als im Ksl. anderen Pron. nuchgestellt Mikl. Lex. p. 235. - Umbrisch poei, qui. Auch quae, hace im Fem. und Neutr. Pl. fallen vielleicht gleichfalls hieher. Sonst müsste man im Fem:, 2. B. neben si quo, die Verlangerung zu quae (Pr. quai) atwa als emphatische Haufung einer doppelten Motionsform (im Sakr. ausser & such t, was jedouh selbst aus yd entsprungen) nehmen. Im Neutr. quae aber liesse sich zur Noth Vodisches kat und nuchmaliges kana (allein letzteres ohne Nasal?) vereinigt vorstellen. - Bei weitem die wichtigste Rolle aber spielt fiothisches -ct. Diese Partikel nümlich steht (fab. WB. S. 50) L mit relativer Function, indem durch sie, wenn Demonstrativen und Partikeln, ja nicht minder persönlichen Fürwörtern angehängt. diesen rückbezügliche Kraft mitgetheilt wird. Soes, thatei, welcher, welches. Thorei wo. Sixuei, wie (sea, so). Ik . . . ikei (der ich, oc). Auch selbständig, z. B. frum thamma daya ei deg' no hutour. II. Fragmertikel, ob. il (jedoch mit diesem wohl nur scheingleich) in indirekter Frage. Lith. jey, so fern, wenn, sieht mindestens gleichstammig aus. III Couj. mit Ind. und Conj. ort, Tra. -In dieser zweiten Griechischen Partikel glaube ich ein Analogon zu rira zu wittern, und zwar nicht als Neutr., vielmehr als Acc. Masc. Sing, wie riva roonor; und so etwa elliptisch für or roonor. quem ad finem. Es müsste sieb demnach rücksichtlich Asper un δς, ή, δ = 8. yas yd yat, Zd. ya Justi S. 237 als Erweiterung vom Deutestamme anlehnen, olme jedoch in Betreff seines i und Nasals davon auszugehen. Dass in Ermangelung eines eigens zu solchem Zweck geschaffenen Relativstammes die indogermanischen Sprachen diese Lücke durch Entlehnung beid aus Deute-bald aus Fragpronominen decken, haben wir hereits oben S. 25 ausseinandergesetzt.

Ohne Nominativ, der durch on (ille) ersetzt werde, Acc. i (eum) u. s. w. Dobr. Inst. p. 497. Zufolge Mikl. Lex. p. 235 I pron. cum że (cine Part., welche dem Griech. -ye in og ye, qui quidem, Tywys, analog, we night gleich ist) junctum omnes casus habet, absque že nominativo non usurpatur. a. is b oc qui (someth in diesem Falle wie S. ya-s) c. i-ie og, und hier also durch die Partikel relativ geworden, wie im Goth, der Nom. i-s (is) durch den Zusatz in iz-er (qui) es gleichfalls wird. Die Flexion von i, ia, ie (is, ea, id), Acc. i, iii, ie (enm., eam, id), iju, iju, ia (cos, cos, ca), Du. N. ia, i, i (Sskr. ya Ved., yo, yo), Pl. Nom. i. ija, ja (ii, cae, ea) u. s. w. Mikl. Forment S. 67. Im Gen. M. N. jego. - Sskr. ya-syo (g st. sy?), Fem. je-ja -S. ya-ny-ûs. Im Du. je-jo, S. yayôs; Dat. i-mu im Schlusse == S. ya-bhyam, well in dort st. bli. Im G. Pl. aber durch alle drei Geschlechter e-x', das, bei haufiger Gleichheit von Sl x mit ursprünglichem Zischer, = 8. yêşâm mn., yêşâm f. — Im Sinne des Dent jegen' (das g aus dem Gen.) als Poss. merov, ejus, wie auch jem ejus f., in der Endung wie unser mein u. s. w. Jeter ric, quidam Mikt lex. p. 1160, zufolge Dobr. Inst. p. 343 vom Deutest, i. Mithiu, wie der Sskr. Compar. i-turu ein underer, der anders 2. verschieden von (Abl.), wozu als Neutr. Lat. iterum, zum zweiten Male, aber auch Umbr. etre (alteris) Tab. Eug. II. Im Zd. yatara, wer, welcher. Im Sskr., der Comparativ-Endung. walche Einschränkung auf die Zweiheit verlaugt, gemässer, yaturd, welcher von zweien (in relat. Sinne), wie auch Lith kutras. welcher von beiden, Sskr. katara, nortoog, uter, ohne Gutt, vora. wie in unserem weder aus Goth, hruthar, welcher von beiden. No kataras como gleichen Sinnes mit Lut. neuter. - Auch halt. Miklosich jese, loov, ecce, für pronominal. Der Schluss gehört dann wohl zu si ovrog. Vgl. anch oben S. 47 die emphatischen Pronu., wie Lith jissai u. s. w. - In relativem Sinne: Kal. jako, org. jakov' qualis, wohl mit ov' S. 55, vgl. Sakr. yaka, welcher. Ide блов, ubi; tati quia u. s. w. Jamo, amo блов, quo. Jega, auch jegit und iga conj. quando relat. Jegia ori, quando, doch wohl zu god m., hora. Jace, ogov, wie den" ace den" hutqu zai quioa. Anch viell, wie jedinace lows, pariter, vgl. Es ist mir alles eins. - Im Lettischen kommt die Neutralform ta als Consecutiv-Partikel = so, mit dam hypothetischen ja, wenn, vor. Und ist letzteres also zuverlässig gleichen Stammes mit dem Relativum im Sskr. yu-di (eig. welchen Tages), Zd. jezi, yedhi, wann. Aber Sskr. ya-da Conj. der Zeit, wie quando, Zd. yadd, wann, quilhat, doch wohl mit Ablativ-Endung, wenn. Dazu Ksl.

jeda, ti. si. aber demonstr. S. iddi, jetzt, in diesem Augenblicke. Aber S. kadd wann? wozu Lith kad, wenn, auf dass, kaddo, kadday wann; tad, tadda, tadday alsdam; an-day, jenesmal, unlängst, noch besser stimmen, als Lat. quando, dem sich, vielleicht nach falscher Analogie von tan-dem, ein Nasal (als ob uns quam) beimischte. S. taddi, Zil. tadha, altadha. Lett. tad, dann. WWB. L. 2 S. 1045.

Im Lithauischen haben wir jis, er, Gen. jo; ji sie, Gen. jos u. s. w.; mit demoustr. Bedeutung, obgleich der Form nach wie das Relat. yet im Sakr. Damit jis pat's, ji patti Er, sie selbst, und daber, haben wir schon zum Gesteren gesehen, Lat. ipse, aber nicht minder im Fem. 13sa unter Beihehaltung des ja auch z. B. in levis u. s. w. als Commune geltenden i-Stammes. Das emphatische jissus (s. oben) wird in fast allem Casus verdoppelt; jedoch ist vom Pl. nur der Gen. juju in Gebrouch. Fem jije, sie. Im Masc. Gen. jojo (Fem. josés doch wohl = Sskr. yo-sy-ds); D. jamjom (Sskr. yasmār; Fom. jeijer; also ohne den Zischer in S. yasyāi); Acc. jiji, Fem. jeje (beide hinten nasalirt, wie Sskr. yem m., yem f.) und so vergieichbar dem Lat. em-em. das man irrthumlich zu S. ima-m hielte. Im Sskr. steht der Allumfassung wegen gleichfalls bedeutsam yo yas doppelt wis das Fragpron in Lut. quis-quis. - Weiter durans Lith jok's, jokia (hinten unstreitig mit dem Stamme des Fragmon., vgl. Ksl. kak u. s. w., s. ob. Interrog.). jemand; nejoks, kia, niemand, nicht ein einziger. - Jo-9 dass, and dass, anscheinend Gen. mit. gekürztem gi, yt. wie o-qi freilich, ja aus o, und aber, hingegen; kaipoqi, kuip-qi'l wie denn? - Ju, je desto mehr, je (dies deutsche Wort jedoch en Goth, air, aus Ahd. eo, io; und auch das sweite Glied in Lat. quo ... co gewiss nicht im Casus stimmend). Z. B. jil besgotesnis ju ssyksatžanis je reicher je karger, wie Lett. jo plika jo truka je kahler desto teller. In letzterer Sprache auch jo, denu. Ferner jo decnas (d. b. in dies) traks, immer toller. Jo decnas jo leclaks je länger (dintins) je grösser. Jo prohjam, fernerhin. Jo laby, basser, aber jo labbaks (über den verstärkenden Gutt. s. Fragpr.) desto besser.

Auch der Esthe hat jo schon; doch ja; je, desto, Ich weiss nicht ob unter lettischem Einfluss, s. vorlim. In dieser Sprache findet sich ferner jau, jaue achon; me jau nun denn, it nunmehre. Lith jau, schon, jaugi ja, freilich schon, dem genau, auch in der Enklitika. Poln, jaugi ja, freilich schon, dem genau, auch in der Enklitika. Poln, jaugi et. entspricht, was, des Mangals von i halber, in Betreff von Kal. ou-že (vgl. Gr. yž) neben ou jän (etwa zu or), dieser?) nicht allzu sicher sein mag. Jau nachgesteilt fügt den Wörtern, wie lat. dem (s. frilher S. 46), den Sinn der Gleichhoit hinzu. Tas-jau der schon, dem sehen früher gesetzten gleich. Tiekajan shensoviel. Taipjan eben also; analog mit ksu, als, wie, da, und kaip. Czejau, auch hier. Was hierin der u Laut, zu bedeuten hot, entgeht mit freilich. Es findet sich auch Lith juk,

ja atqui; und hat der Gothe ju, jetzt, schon. — Das Lat. jum (quon-iam da ja, mit quom; et-iam, verstärkt jamjum), falls man anders nicht darin wegen -dam in quondam Abfall von d und Verwandtschaft mit diem (s. Wz. die) zu vermathen hat, würde aus dem i-St. (vgl. estm. Gr. fiv) zu deuten sein, mich Weise des Vordergliedes in tam-dem. — Im Lith. ident auf dass, damit, durchaus, bei Leibe, könnte etwa, dafern anders in ihm hinten die Präp. auf auf (mit Genitiv!) steckt, noch, als interessanter Rest, neutrales id enthalten sein. Ident man ne eik in karczioma

Dass du mir ja nicht in den Krug gebet!

Lettisch jis, Gan ja, Dat jam, Acc. je obs. austatt wiks, or. welches letztere man daher gorn mit Kal on' (Lith one) identificirte, was ja im Slavischen, fanden wir, den Nom. zu St. i hergrabt. Ja, wofern, wern, falls, it ja gar. Ja ne, we nicht es sei. In Stender's Deutschem WB. S. 542 unter So: bet ju, so aber. Ja kur, ja labban so etwa, ja kas labban so irgend einer, zu lab's gut, also Shalich wie unser Adv. wold. Auch hildet man den sog. Modus necessitatis mittelst ja, z. B. Man ja raksta (mihi - opus - at scribstur) leh muss schreiben. Jošu, ob vielleicht, ob etwa, womit Mikl. Lex. p. 1161 Ksl. jośa, ntinam [dass dennt] vergleicht. Gleicher Endung Lett. jebin, jehi, ohgleich, obschon-Jeb, oder, jeb kur gleichviel wo, hier oder dort, ist doch wohl gleich gehildet mit tebe, fredich, das eben wars, ans 6, da, bier, Viell, umgedreht bet, nher, jedoch, allein; it sondern: Best, vielleicht, mit überflüssigem t gegen Lith, bes, bes-qi nümlich, oh? Sonst Lith. be-je, ja freilleh, mit je, ja; gans verschieden aber beg und, auch, s. mein WWB. V. 289. Aber mit ba Lett. ac ba, mit nichten; Lith ba, wohl, ja wohl; ese bà, da, da! Interj. Böhm, ba, allerdings, freiligh; doch einmal. Sämmtlich räthselhaften Ursprungs. Um so bemerkenswerther ist die zend. Versicherungsformel ba: wahrlich, und voller: bud, anch buda, fürwahr. Justi S. 213. - Lett. jel. jello ei doch! dem Anschein nach mit ühnlichem Ausgang, wie welle, noch nicht. - Da zeek = Lith, kiek? wie viel, und z. B. zik leels und tik leels, so gross, pronominalen Ursprungs sind: darf man such wohl als dessen Seitenstück ikvon dem im Slavischen vorkommenden Pronomimist, i leiten, dafern nicht etwa gur die lith. Prap. ik; ikki, bis. mit G. und D. (much z. B. ik-koley his wie lange, his wie weit; szoley, ikszoley bishero) hishei in Fragu kommt. Das Lett. ik unmlich verleiht mehreren Wörtern, zumal solchen, die eine Zeit bezeichnen, den Sinn der Verallgemeinerung. Würz das ann etwal ananahmelox bis zur vollen Summe, nach Weise von Lat. ad semen onmes, his auf Einen (diesen nicht ausgeschlossen) herunter? So a. B. ikkahrt allemal, jedesmal, wie zik-kahrt, zeekkahrt, wierishmal; zitkahrt eisemals, vormals, von zit's, Lith. kitt's, ein underer. Vgl. Sake saket, cinmal. Ikdeenas alle Tage; ikquds, alle Jahr. Ikweens (das zweite: einer), ile-kurs (-welcher), ikkutrs, ein jeder,

Zufolge Bielenst. Gramm § 244. Stender § 149 kntes noch henta: welcher von beiden, aber unch: jeder von zweien und von vielen. Die ursprüngliehe und naturgemäss sich innerhalb der Zweiheit haltende Beschränkung ist ebenfalls verwischt im Kal. koteriä, mit liobo gans analog dem Lat. quilibet, jeder beliebige. Auch kotorut 1. ric, 2. aliquis, obsehon ans kotera, kotora t. unin, digogracia, meh das Auseimandergehen in zwei Parteien hoi der Entzweiung. altercatio (such von alter) unverkannhar durchschimmert. kataraç-cit, jeder von beiden, aber katürer, uter Irisch esch-tar (uterque), nech-tar (aliquis, unus e duobus, alter) aus cech (quivis), noch (aliquis) Zeuss I. 368. - Auch stellt der Lette dem szittes, dieser, sie mit dem St. von jis componirtes ittas (vgl. Lat. iste). jener da, gegenüber, Biolenst, § 238, woher ittis ebenso wie. Vgl. den vereinzelten Dat. Fem. im Zd. ité viçã, für diesen Clan. Allein. das verstärkende it im Lett., r. B. illeels, rocht gross, zoge man. vormoge wahrscheinlicher Assimilation des a an nachmals gekapptes i, wohl besser zu Sskr. ati (trans), woher atica überdiemasson, salir.

Im Irischen findet sich noch & (is) und ed (id) neben et (sie. ea) Zeuss L 333, 351, und so z. B. isi, issi (is est etc.). Die Nebenformen Ac, falls mehr als bloss verschriebene Schreibart, als ob su Lat. hie, und hed als ob hoe, welchen das ihm zustehende

neutr. d (vgl. quod) durch Assim entschwunden.

Vollständiger im Gothischen u. s. w., wo jedoch die Flexion sich nicht, chensowenig als auf litu-slavischem Sprachgebiete, auf den Nom. Sg., beschränkt. Denmach war der feiners Gegensatz zwischen dem einen harrschenden Casus (im Nom. stand dies Pron. auch für o, n, ro) und den übrigen dienenden bei Abtrennung jener Sprachen vom Sskr. und Zd. entweder noch nicht ausgebildet, oder wurde andernfalls von den ersteren Sprachen aus fahrlässiger Missachtung erst nachmals wieder (jedoch si aus St. se macht vine Ausmahme) beiseit gesetzt. Masc. is (jetzt e-r. Lat. is), G. is (ejus), etwa win din althat, mis, tuave, tis, rave, die doch wohl underer Art, als Goth mis, thus mir, dir, D. immat, ihm, vgl. Sskr. yaşmai, walcher i verlor, wie olme Einschub gi. worin die Aussprache anch bereits das Jota hat fahren lassen. A. ma, ihn. Itu (Lat. id), es. Ahd. is. Pt. eis (ii), wie vers, wir. althat ques im Pl. N. Acc. Maso., alloin im Acc. ins (d. h. Acc. Sg. mit s als Phiralzeichen; Lat. cos). Gen. ibe (2 st. s. Lat. corein mit r aus s). D., anch Fem. und Neutr., im, altlat. i-biss. Pl. im Neutr. ija = Lat. ea. - Dem weiblichen Nom. Sg. si, sie, stellen sich als vom i-St. ausgehend gegenüber G. izos (Ahd. ive; r nus Zischer). D. izui (Ahd. iru). Ija = Lint. cam, jetat sie; win ija Pl. Neutr., auch wie ea, jedoch Ahd, sie, sie, Im Pl. ijos? (Ahd, sio, sie), (i, izo, Ahd, no (carum, wie S. anga-sam, aliarum). D. im, A. ijos = Lat. eds. - Eine besondere Bewandtniss aber hat es nach mit dem z im Goth., spliter r, welche beide harten Zischer zu ihrem

Vorgänger haben. Namentlich in dem weiblichen Gen. wie (noch in Thro Majestat, Dero Diener) und Dat izai (ihr). Das Verständniss hiefür konnte uns erst das Sakr. erschliessen. Man brancht nur die gleichen Casus von dem indischen Relativst. ye oder vom Demonstr. a zu nehmen, die nämlich G. ya-sy-as, u-sy-as, und D. ya-sy-ûi, a-sy-ûi lauten. - und man hat die gothischen Formen, indess ohne das Jot hinter a. Es fehlt dies übrigens auch dem Zd. Gen. Fem. Sg. yôúhāo (úli st. s), aúhāo, während im M. akô aus a-sya. Im Dat. aichái aus S. asyái, wogagen im M. und N. abmāi = 8. a-smāi. Bopp hat geglaubt, das zwischengefügte, offenbur feminale se in Analogie mit den Formen, welche sich sona sinverleibten, als um m gebracht erklären zu müssen. Ohne Noth, wie mich bedünkt, wenngleich samy-ac, samipa (mit ap) auf ein etwaiges \*\*\* einen gewissen Rückschluss gestatten möchten. Da namlich Goth, si dem Sskr. syd (wo nicht, aus sim orschliessbar, einem \*si als andere Motion von sa, Fem. sa) entspricht; sähe ich keinen zwingenden Grund, warum man nicht in jenen Formen dies m-lose Fem. gelten lassen wolle. Vgl. G. davy-as, D. davy-as van dezi, Göttin. - Unserem Pron, entstammen doch aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere gothische Partikeln. So ith 1. verbindend und gegensätzlich, di, aber. 2. zai, und. 3. nun, also, our. 4. denn, yap. 5. wenn, it. U. s. w. - Ferner ibni (Engl. if. unser ob) 1. Fragpart, denn? etwa? doch nicht etwa? un 2. se mobite dass, dass nicht? uf. Gab. S. 87. Jahai 1. wenn, ei, bar 2. ob. nach ne vitani, ei. 3. wenn auch, ei zai, wofür auch jah jabai. 4. jabai . . . aiththau, entweder - oder. Vgl. etwa Lett. jeb, oder (Wenn und Frage lassen ja mich mehrere Möglichkeiten frei), bei u. s. w. ein paar Seiten zurück. - Jah S. 136 enthalt glaubhaft genng ah, indem sich dessen n in soh m., soh f. verwischte, während thatuh von thata sein a einbüsste. Keinesfalls durffe es Grimm III. 270 mit dem doch bloss apokopirten Lat. ac in Vergieich bringen, wie auch Sekr. yaka, welcher, zur Erklarung seines Sinnes kaum etwas beiträgt. Es bedeutet aber 1. und, zai. 2. anch, und jah-jah sowohl als anch. 3. aber, de. γάρ. — Nicht auch jums, jener, τοσσήνος, mit dem gleichen Suffix, wie in diesem, 17,105, txiivos? Altnord, hann, Fem. hon ohne Nantr. and PL Grimm I. 786, 797. Vgl. anch acweiterte Formen tim, samon, jun im Serbischen Nom. M. Mikl. Formenl, S. 528. Oder, wie Lat. alienus, Goth. meins & tuon, Sake. makino, meinig, mit Zusatz, wie in māmaka vom Gen mama? Der St. ju müsste da natürlich demonstrativ gemeint sein; und der Diphthong wiese otwa auf ein Ortsady, him.

Wir haben an unseren Auge von solcherlei Gegentüberstellungen, welche durch andersgeartete Stümme mitweder die Geschlechter (z. B. Er und Sie) oder Numeri untereinander, vor Allem aber die sonstigen Casus mit dem, sich in seiner Obmacht herverthuenden Subjects-Casus, zumal im Sing., contrastirten eine zu grosse Mange vorüberziehen sehen, als dass dieser Umstand nicht auf tiefer liegendem psychologischen Grunde bernhen mitsste. Es sei noch einmal daran in der Kürze erinnert. Das gilt, - zu geschweigen des ganz vereinsamt bleibenden seugem, selbst. gunz vorzüglich, und hier aus besonderem Anlass, bei aham, ich: ferner bei ayam, er; bei enam, welches keinen Nom, besitzt, wie Hom u. s. w. an ilirer Spitze, und zwar in Analogie mit den Sonderlingen so, so o, n, doch wenigstens den analogen Nom. Sia (Zd. ulsha), L. lid schen - Das Lat iste, a, ud, steht mit seinem rathselhaften Ursprunge allein. Im zweiten Gliede kann es wohl nur den sonst im Lat. als Pron: verschollenen Stamm to enthulten. Wie verhalt es sich aber mit dem ersten? Dass es der Nom. i-s sein sollte, welcher sich unberechtigter Weise auch in alle übrigen Formen eingedrängt hätte, ist nicht recht glaubhaft. Leichter bequemte man sich noch zu neutralem id, unter Voraussetzung, dessen d sei vor t in s verwandelt. Wenigstens lässt das Sakr. vom Pronomen das Neutroin, wohl weil gleichsam thematisch indifferenter, in manche Ableitungen, z. B. taul-bya, dem gehörig, und Compp. eingeben. Wie aber, falls stwa &a. unbekümmert um eta u. s. w., sich stetig in is-te u. s. w. eingebettet hatte? Doch Prouss, auch stas, der.

13) Nach Obigem wird as Niemanden Wunder nehmen, wonn wir zu dessen weiterer Bestätigung schliesslich noch ein neues Beispiel beibringen. Gemeint wird S. asdu (ille) and asdu filla). bei Grassm. S. 35 aso, wie gleichfalls in beiden Geschlochtern Zd. how, dieser, a. Nun aber im Neutr, ad-as, worin vorn ein Aunlogen mit id in id-om kaum dürfte in Abrede gestellt werden. Ob der Diphth, in der absonderlichen Nominativform aus etwaigem Verwachsen mit der Partikal u sich zur Genfige erkläre: scheint mir selar fraglich. Ich meine nun, das du sei ans de hervorgegangen, wie Zendisch do so oft (vyl. Bopp Ann. zn S. 78 der Kl. Gramm.), wesshalb anoh die Schreibung hao neben han mehr als blosser Schreibschler sein möchte. Dies als richtig voransgesetzt, erblicke ich in asau die Doppelung eines nach dem Muster von & da. E. & da aus a gebildeten \*a.sa. \*a-sa, welchen beiden aber in der Wiederholung das Schluss-a ebenso abgehissen wäre. wie dem sa, sa beim -s mf. im Nom. z. B. karris m., aber anch mati-a f. Asau ware mm demnach asa + as' = asas' = asau (im Zd. vorn durch Aphilrese han). Einige Schwierigkeit muchte aber das as in dem Neutr. ad-as (so zu theilen halte ich mich nämlich berechtigt), da 8-tad violmehr auch in jenem hinten wieder -ad (night -as) grwarten liesse. Möglich fibrigens, man habe das a in adas, zumal der Zischer dem M. und F. zusteht, ananahmsweise geduldet, vielleicht verführt durch die freilich nicht zutreffende Neutral-Endung as, die bei Subst. z. B. muen-as, so hitalig vorkommt. Ich nehme übrigens keinen Anstand, die gleiche Doppelung, wie in asau, auch in dem Vedischen durch Ueber-

fruchtung entstandenen Nom. Pl. zu erblieken. Also z. B. dewisas neben dem fiblichen deeds (aufgelöst a-as): im Zel. daevaonhie (ah für s) neben dem einfachen doécd, ja noch mehr verkürzi ducea. Oder manushids-as, Menschen, neben manushids, manushyds, im Zd. mushyaonho und mashya, mashya. Folgerichtig gilt mir das einfache Pluralzeichen -as (nicht zu vermengen mit dem genitivischen -us, das ich mit dem Suff, -tas in Verhindung setze) als Additionszeichen. Mithin deeds als deva (dieser) Gott + jener (Gott), mit Erweiterung zu unbestimmter Mehrhait, und demnach: Gott + x (derselben Art). Dagegen devis-as: Gott der + der. Vgl. ayasa löka: diesa Welt, aber asaa löka: jene Welt, was freilich der Menge nach nur den Dual (lokau) gabe, indess auch im? lokas, diese Welten, wo ich in dem Diphth. des Pron. auch den Stamm i (er) als Additionsocichen vermuthe. Wie aber -s. ans set, so abgestumpft, jedoch bloss um der Verstürkung willen den Nominativ Sg., als vorzüglichsten aller Casna hervorhebt, so hat dagegen das, um einen Vokal reichere -as, welches gleichfalls, meine ich, den Verlust eines a oder a zu beklugen hat, eine arithmetische Steigerung des Begriffs zu vollziehen. Ein Nebenbeweis für die Richtigkeit disser Ansicht liegt darin, dass der Nom. Pl. ins Neutrum an jener Bildung keinen Antheil hat. Dieses hat ja, abgesehen von den kürzeren Veda-Formen, z. B. vonet, Walder, puru, viele, in welchen die Verlängerung des Vokales. falls nicht atwa aus Verschmelzung mit einem i. als Piuralzeichen, entstanden. für symbolischen Charakter sprechen könnte, in den drei gleichen Casus zum pluralen Ausgange ein -nr, deasen Nasal aber bei schliessenden Consonanten, ohne Zweifel grösserer Bequendichkeit wegen, in das Wort selbst hineinspringt, z. B. hends (st. brit-ni), tegansi (st. as-ni) u. s. w. Es rührt das aber zugleich auch wohl von dem Bedürfniss her, der Sylbe vor der neutralen Plural-Endung. wie es bei vokalischen Themen geschieht. Länge zuzuwenden. Ich weiss freilich nicht, ob um des Nachdrucks willen, oder wail -m' (zum Pron. mm gehörend?) sein etwaiges u in dem voraufgehenden Vokale durch Contraction untergehen liess. Der an Casus arme Dual (das Sskr. zählt noch drei, das Griech, bloss zwei besondere Formen) lässt, gleich dem Neutrum Pl., N. Acc. Vok. zusammenfallen. Die Neutra auf i, u, r-Vokal haben in den vorher genannten Casus des Duals -ni, allein wohl des langen I wegen ohne Verlängerung des vorausgehenden Vokals. Und stehen demgemäss die Dunie varini, taluni, datrii, denen moh im G. und Lok. Forman mit n: várinos, tálunos, dátritos zur Seite gehen, deu Plux, varini, talâni, dâterni wahlunterschieden gegenüber, wie desgleichen ohne n: hrd-i, aber Pl. hrndi (nordn); të rajas-i gegen 19. tilmi (Ved. ta) rajanai; and give ni, we im Pl givani n. gieves f. Es scheint aber kain Zufall, dass in Nom. Acc. Vok. die Formen des Duals sammt und sonders Länge zeigen, so dass hierin nicht ein gewisses Streben nach symbolischer Begriffs-Steigerung

zu suchen ich mich schwer überrede. Kavi, mati, bland, dhend dgl. haben das Aussehen einer einfachen Verlängerung des thematischen Vokales, wiewohl sich möglicher Weise auch mit diesem könnte ein i vermischt haben. Jedoch der vedische Dual d, walchem Griech, w. nicht aber dem mobmaligen du, entspricht, wäre, wenigstens bei Masc, auf a, auch einer einfachen Verlängerung gleich zu achten. Ob aber du, was ausser den so eben erwähnten, im gewöhnlichen Sskr. fast alle männliche und (jedoch unter Ausschluss der Vem, auf h) weibliche Themata im Dual behorrscht, sein a atwa der Fartikel u, oder wohl gar einer gewaltsamen Umgestaltung der Zweizahl (vgl. Sskr. ubhäu, Zd. uba, beide; Zd. upe, auch beide, neben duge a.), wie der Lith, mu-du, ju-du (wir zwei, ihr zwei) sagt, verdanke, oder wie sonst zu erklären sei; wage ich nicht zu entscheiden.

Weiter wollen wir nicht unbeachtet lassen, wie den meisten Plandformen (mit dem Dual ist dies, den G. Lok. abgerechnet, nicht der Fall) an ihrem formativen Theile ein s anhaftet, welches nicht etwa, wie N. -v. Gen. -as im Sg., dem Cusus gelten soll, sondern dem Numerus. So angenscheinlich, ausser dem Nom. PL, im Acc., der bald -s. hald -n zeigend, offenbar zusammen (wie noch im Goth ons; Umbr. abrons - Lat. apros; rove mundartlich, in rous Ersatzisinge) das -m im Acc. Sg. mit dem mehrheitlichen verbunden anthült. Auch haben Instr. -blu-s und Dat. Abl. -bluy-us mit geringem Unterschiede, der in dem dualischen bhyden, weil dies die Aunter aller drei Casus ausübt, pun vollende schwindet. Hienach kann, de bhi, als der Prap, abhi entstammend, dem Casus gilt, a und as wohl aur auf den Plur., sowie am auf den Dual zielen, wennschon deren Stellung hinter dem Casus-Suffix, die mir von je auffiel (s. schon EF. Ansg. 1 S. 623), wenn pronominal (und nicht etwa = so, mit - den Anderen?), etwas Sonderbares hatte. Das âm im Lokativ Sg. Fem. begriffe ich schou eher, falls etwa dem Pron. suns. jener, vgl. adas dort, entaprungen. Vielleicht sollte der Zusatz auch zugleich das Fein., dem man überhaupt gern verlängerte Vokala, zur Andeutung der Motion, lieb, noch besonders als solches hervorheben. So in civagam, und matyan neben dem rithselhaften matau von mati; bhiyam, dhenram, bhuram an Stelle der kürzeren Formen dhenau (etwa st. av-i, mit Verstürkung, wie beim Angment a mit u. nicht wie gewöhnlich. 6, sondern an giebt?), bluest, und in enderen ihresgleichen. Dagegen das ein im Gen. Pl., sowie den dualen Ausgang von bhyam (Zd. bja, Pl. D. bjö, Instr. bis) verstehe ich nicht, zumal von letzterem gerade Lokativ wie Genitiv ausgeschlessen sind. Sollte in dem bhyam wohl gar das à als vedische Dual-Endung des Nom mit am verborgen stecken, wie in avam, yuvam, und vam, wovon früher?

Dem Lokativ im Plur, auf -me (etwa Gr. -61), im Zd. heve, -sheet, was auf Samprasarana bei su rathen lässt, weiss ich in

keiner Weise beimkommen. Die Singnlar-Endung i, vollständiger -in bei Pronominen, und wie ich muthmasse, die im Sakr. als solche, weil durch den Lokativ unnöthig geworden, fehlende Präposition in (im Lat., Deutschon u. s. f.) versagt hiebei mattirlich, und wisste ich, dafern man auch etwa dem s plurale Kraft beimasse, doch für den Rest keine passende Praposition aufzutreiben, man musto denn etwa dem Pronominalet, a und are eine solche aburessen. Kern ZDMG XXIII. 239, es ist wahr, nimmt & im Altpers. Lok. Sg. apiya. naviya, sowie in der Plumi-Endung ned des gleichen Casus, ferner im Sskr. damesko-å und anderen filr die Prap. 4. Hinten in immosofie, so vermuthet er, ein doch wohl lokatives iv. Allein was fingen wir mit n an? Möglicher Weise übrigens daraus Bildungen, wie thrishen m. ein Drittel, gls. eins unter dem Dreigetheilten? - Glücklicher sind wir vielleicht hei dem Genitiv Plur. Die einfachste Endung lautet im, mr. Lat. um, welcher freilich Casus- wie Mehrheits-Zeichen (denn billiger Weise schlösse sie doch Beides in sich) abzuringen mir bisher noch nicht hat gelingen wellen. Denn, falls man nicht etwa überhaupt den Genitiv, wie beim Persischen i Izafet, als bloss durch Anknüpfung an ein anderes Subst. in Abhängigkeit von diesem gebracht sich vorstellen will, wo also hier im Pt. das Pron. ama diese Function zu verseben hätte. - alsdann aber bliebe für Bezeichnung des Plur, zum höchsten noch die Länge des Vokales; wüsste ich keinerlei anderen erträglichen Rath. An am Statt zeigen sich aber längere Formen bald mit Zischer bald mit Nasal vor ihm, in welchen beiden zu Hervorhebung der Mehrheit eingeschobene Pronomina anguerkennen ich keinen Anstand nehme. Es steht aber das Sakr. hierin mit nichten vereinzelt, sodass deren Erscheinen auch noch über das Zend hinaus auf ein proethnisches Vorhandensein den Schluss gestattet. Jedoch wird die im Sskr. zwischen beiderlei Forman gezogene Grenze nicht überall sonst streng eingehalten. Der sigmatische Gen. Pl. nämlich, in dessen Zischer ich antweder den von uns in dem Nom. Pl. auf -us arkannten Stamm, oder nuch den des Pron. sa wiederlinde, geht im Sakr, nicht über das Gebiet des Pronomens binnus. Anders im Latein, welches sein r für e in orum, arum, erum mit erweitertem Gebrauche auch auf Substantive und Adij. der L. IL und V. Decl., vereinzelt jedoch selhat (z. B. lapiderum, boverum u. s. w. Schneider, Lat. Gr. III. 171) in III. anadelmt. Z. B. S. anyisam, Zd. anyaéshām, aber auch anyām, alkov, alibrum. Im Pena anyāwim, allawr (mit Ausstoss von 8), contr. allar, aliarum. Im Zd., viell. durch Vermengung, wieder beides wie im Masc., z. B. unyam acaretanam, underer Bezitzthümer. Weil die n-Form aber dem Subst. und Adj. gebührt, mit gleichem Widerspruche im Sakr. tesam (rwv) devandm (Femr. Debrum) wie im Fem. tasam derindm, der Göttinnen. Gr. bingegen die Green (mit Ausfall des Zischers), wie ihm nachgealimt beim Ennius Buch I. dia dearium

im Versausgang. Mit Erlöschen des geschlechtlichen Unterschiedes zwischen Sakr. Wähn und Wähn im Kal. für beide yez = S. Wähn mit z statt des Zischers. Mikl. Formenl. I. 62. — Im Gothischen mit Erweichung des Zischlautes zu z, wofür dam weiter im Ahd. r, im G. Pl. M. N. thiz?, F. thiz?, beide Ahd. derő, mit Ahfall von m. — Beim Subst. gibb f., aber, als ob sogschwacher Decl., kepönő im Ahd., vielleicht in Uebereinstimmung mit dem Sakr. und Zd. Es wäre überhaupt die Frage, ob nicht der Zusatz von a in der deutschen schwachen Declination pronominal sei, und ob ferner nicht der eingeschobene Nasal in mehreren Casus des Sakr., also im Instr. Sg., im Gen. Pl. und in den gleichen Casus des Neutrums in Pl. und Du. gewissermassen

eine Art Vorspiel zu ihr bilden.

Die übrigen Casus zu asau entrehmen ihr Thems dem Stamme annu, der, wie bereits anseinandergesetzt, mit ima, dieser, sowohl nuch Begriff als Laut sich in Widerspruch befindet. Letzteres selbst zwiefach. Denn ima, dieser, hat an beiden Stellen (amu doch nur an einer) einen belleren Vokal, als das in die danklere Ferne hinweisende amu. Befremden erregt aber einigermassen, dass sich im Pt. des M. und N., ausser Acc. amun wie bhanan, und Neutr. amini wie talûni der Nom. ami und Instr. amibhis. D. Abl. amibhyas, G. amisam, L. amisa oin i beigelogt haben, wovon leh den Grund aber darin finden möchte, es sollen durch diesen bellen Vokal die genannten Casus des Mase, in klarer Schärfe von den gleichnamigen des Fam, abgehoben werden, in welchen jenem I das gewichtigere & (much dem Muster von vadha f.) gegenübersteht. Es war also dabei auf die geschlechtliche Unterschridung gemünzt, welche der von elhis um., aber f. ableis u. s. w. in gewissem Betracht parallel laufi. Ueberhaupt wilsate ich in der Steigerung des a von Masc, und Neutr, zu & in gewissen Casus, z. B. Instr. devena (a wohl at des sonatigen na, das übrigens im Fem nirgends vorkommt, wegen & gekürzt) und im Plur. devěbhís Ved., devěbhyas, devěšu sowie im Pron. léšám u. s. w. gegenüber weiblichem à als Zweck abenfalls nur einen schneidigeren Gegensatz zwischen den Geschlechtern ansfindig zu machen. -Von amu und ama findet sich im Zd., so scheint es, keine Spur, obyleich imm darin vorhanden. Ima und ama sind, wie bereits S. 21 des Nüberen erwogen, wahrscheinlich Superlativformen auf -ma von den Stämmen i und a. Vgl. z. B. Sskr. madhyama, Zd. mulhyenna (medioximus). Primus wird, als aus prins, vgl. plusima, entstanden, durch prisons Bücheler, Altitalisches Weingedicht Rh. Mus. S. 289 heatstigt, wie maimas (majoris, eig. wohl mehr wie mozemae) bei Dems. Bonner Progr. 1878 p. 4. Ann aber hatte dann das End-a in omo unt einer gewissen instinctiven Absiehtlichkeit in das dumpfere n umgebogen. Vgl. in Shnlicher Weise in der Sprache der Hidatsa Indians bei Matthews 1877 p. 148: III di This, z. B. hidimape This day, to-day. Aber hi do That, that person or place, und hi di ka wie hi do ka In that place, there. Da aber lant p. 100 ma, mi, ich; da, di, du, und i, hi, er, sie; es (indogermanischen Sprachen ähnlich genug), halte ich

deren Plur. mido, dido, hido für leh und Er u. s. w.

Nicht leicht möchte man einer so vielseitig fürdersamen Verwendung eines Pronominalstammes bei der Flexion des Pronomens sowohl als in der Conjugation begegnen. Ich beunstande nämlich keinen Augenblick, das -am, welches in jedem der beiden Bereiche uns so hannig als Schluss-Sylbe entgegentritt, als hinten abgestumpft and mit ama oder anne, we night sich deckend, dam doch ihm entsprossen, zu betrachten. Vielleicht zum Theil adverbial, im Sinne von: da, auf welche Vermuthung mich nicht am letzten der etwas weiter zurück besprochene Gebrauch von die als weibliche Lokativ-Endung bringt. Es sei aber sogleich vorab erinnert, jenes -um erfülle eine doppelte Aufgabe. 1. Als Anhängsel im Pronomen dient es zu dessen, gleichsom durch Fingerzeig erhöheten Auszeichnung; wesshalb es, nicht ausschliesslich, allein mit besonderer Vorliebe den Nominativ aller Zahlen aufsucht, welcher dann sonstiger Nominativ-Ausgange entbehrt. Man übersehe aber nicht, daun diese Enthaltsamkeit scheint mir keineswegs unwichtig: miser -am waltet in 1. mid 2. Person, and steht ausserdent in swan-am, selbst, and ay-am, er. Mithin recht eigentlich nur auf die persönlichen Fürwörter eingeschränkt, findet es aus diesem Grund auch 2. in den Personal-Endungen des Verbums eine, mir nichts weniger als verwunderliche Stätte. In diesem jedoch soll es durch additive Hinzuffigung zu einem vorhergebenden Pronomen Zweiheit, und in deram wahrscheinlich eine grössere Mehrheit anzeigen. Fortpflauzung des beiderseiten Gebrauches übrigens finden wir, ausser dem Zend und Griechischen, rumal bei Aufgeben des Duals, höchstens in geringen Spuren. Goth. ik mit Verlust von am?

Nun denn in Person 1. Sing .: aham, Zd. azem (tytor), mam neben ind (me), mahy-am (milii), und danuch asmabhyam (nobis). Anch verm, im Dual N. A. avam, and ich weiss nicht ob such der Instr. D. und Abl. deabhydm. Sonst ist die Form nicht recht durchsichtig, obgleich sie, freilich nicht im Vokale, an den Plur, con-om, Zd. voem, Goth, mit Plural-Endung veis gemahnt. Indess entainie man sich, dass, wenn die erste Dual-Endung vas und ee lautet, in Gemässhalt mit mas, wa im Pl., der Werth dieses v kein andarer sein wird als in aram. Müssen wir aber das 5 im Dual 1. Pers. des sog. Imper. il-va neben a-ni (mi hier wold zweckliche Umfinderung aus -mi) Sg. und d-ma Pl. als. der Selbstaufforderung zu Liebe, mit dem langen Bindevokal a un Conjunctiv gleichartig fallen lassen: da verdient doch das vorgeschlagene å in den Dual-Endungen freilich nur des Atman. 2. athe, atham und 3. ill., atlan vielleicht einige Beachtung. - Sodann in 2. Pers. N. te-am, Zd. tim, Acc. tvim aus ted (Lat. to mit Verlust von v); tubhyam (tihi), wie jushmabhyam (vobis). Pl. yúyam. Du. yúvám

und vam, vgl. aque und Lat. vo-s, lt. vo-s (Dual mix Pluralsuffix). - Weiter in 3. Person ay-am, ay-am (ir ob. S. 63), id-am (is, es, id). - Endlich das Monoptoton sway-am, selbst. Dass es aber (s. ob. S. 20, 63) see mit Guna enthalte, erhellet genugsam aus dem Griech. So namentlich out-or kann doch nur gemeint sein, wie 2. B. der Dativ molt-on bei Her., rotot. Das gleiche gilt von ageic u. s. w., das, wie frellich nicht minder mutic, bueig, der 1-Decl. folgt. Dann, mit Erhaltung des 1, in dem Nom. i oder i. welchen Sophokles gebraucht haben soll, und im Gen yiov abrou ber Hes, das mit tov, ov - Lat sur stimmt. Ahrens, Dial. Dor. p. 54. 250. Auch viell. ylv: col, dafern night of zu lesen, von der 2. Pers. in retlexivem Sinne. - Die Flexion des Refl. im Oberserbischen G. seb'e, Dat. Lok. sebi (vgi. Lat. sibi) wie tebi (tibi), Acc. so (Lat. so), Instr. soon wie tobo. Mikl. Forment S. 528. — Die Letten (Bielenst § 228) haben, im Sg. und PL gleich, Acc. seroi, sero sich, Gen. serois (scara), D. Instr. seroin, seroin, sero. Poss, mann, F. mann. - Aham, gewissormassen als: Ich, jener (amn) Sprecher (Wz. ah), gedacht, kommt ungefähr so heraus, wie Verbindung von ille mit ego. Z. B. Ov. I. 757: ille ego liber (Ich, der ich dech ein Freier bin) Ille ferox tueni. - Ferner to-am (Du der, oder: Du da), ayam (Er da). Vgl. so'ham; sa team, ad team Grassm. S. 1437. Tem ted, Dieb, der du ein solcher bist S. 505. Wiederum bei Ov. M. XIL 608: Ille igitur tantorum victor, Achille, Vinceria u. s. w. Vgl. meh Bisayisch den ahrenvollen Artikel si mit ako (Ich, Frz. mei) bei einer Antwork. Humh, Kawispr. II. 64. - Zu den beiden ersten Personen haben wir nun sichere Analoga (s. Ahrens, dial. Dor. p. 248, 256) in Syor, Böot. imp, lo It. io; tywr-ya und tywr-n. Dass die Theilung in -ry falsch sei, und bloss -n (etwa wie in Lat. e-custor dgt.) der Zusatz, wird durch tuir n. riv-n verbürgt, wogegen der Acc. rivn wenig verflingt, insofern als Ahrens vermuthlich mit Beclat dasselbe als rein affective Nachahmung verwirft. Für gewöhnlich wird schliessendes am im Gr. zu or. z. B. Eleyo-r. Da ein solcher Schluss bei emem Nomen jedoch in das griechische Ohr zu sehr mit dem Klange eines Neutrams hatte fallen müssen, wurde tyen durch Verlängerung des Vokales in die Bahn solcher Wörter wie your. Harrow u. s. w. gelenkt. Es scheint aber ein solches Verhältniss schon vor Treunung der Italiker von den Griechen bestanden zu haben, indem, will man im Latein nicht frühen Abfall von m in ego yormsseizen, sain Behaben ganz, wie das von Ploto u. s. w., aussieht - Neben ru, riya, tu, aber geht noch ein runn, lakonisch roven, und Baot, rove her - Im Goth. ik, thu; Lith. ass (Zischlaut st. h), th: Ksl. oz' oder, mit Vorschlag, jaz', til u. s. w. enthalten keine Spur von dem machgestellten -am. - Elr txeiros als wahrsch, gleich mit S. ayam, Zd. aom haben wir kennen lernen. Ware in o derra der End-Vokal nicht, welcher freilich, sohald man von der scheinbar neutralen Weiterbildung von deivaroc n. s. w. absieht, in rov deivoc n. s. w., — natürlieh macht auch der Acc. rov deiva keine rechte Ausnahme — schwindet, und hätte deiv Schwidt Pron. p. 41 mehr Grund, als ihm zukommt: da verfiele man vielleicht nicht grundlos auf eine Verbindung von öds mit obigem ein (gls. dieser jener, unhestimmt welcher). Am wahrscheinlichsten wäre meines Erschtens immer noch eine Ver-

bindung von ode mit Iva, wo, gls. der Dings da.

Zweitens im Verbum haben Impf., Aor. und Pot. im Dual 2 t-um, 3. tam, welchen hier Gr. rov, rny entsprechen, offenbar aus tu + ma (du und er) mit Ansfall von v, wie in ta, ooi, aber tâm aus tu + um (dieser und jener), mit à der Contraction wegen thren Ursprung genommen, Im Pras, dagegen hat der Grieche durch Synkretismus das in Strenge aur der 2. Da. gehührende rov auch auf die 3. übertragen, während in dem gleichen Tempus das Sskr. this-s (du er), ta-s (er er) mit einem anderen Pron. (so) gewählt hat. Wenn aber im Imper, tom, tam die 3. im Gr. voor mit ω st. à setzte; so geschah das ohne Zweifel dem gleichen Vokale auch in rvaréro, rvarorrov zu Liebe. - In 2. athê. 3. atê des Du. in Pras. und Perf. Medii vertritt das à unstreitig. wie in allen fibrigen Personen jener beiden Tempora, den Medialund Passiv-Begriff (das leidende Subject, oder, sachlich, vielmehr Object, an welchem sich die Wirkung einer Thätigkeit bekundet), während in offer, offer (vgl. 2. Pl. Medii dhee, oft, Impf. dheam) das 69 wohl so ziemlich dieselbe Rolle übermahm. In 2. ôthain, 3. âtâm des lamf, und Pot. scheint sich der nämliche Vorgang, wie bei ta, anta (Gr. ro, orro), zu wiederhalen. Wie diese namlich durch Einbusse des dem Diphih. in den volleren te, onte beigemischten i-Lautes sich wieder erleichterten: so geschah es unstreitig anch im Dual. Nur dass die so aus athe, ate zn \*atha, åta verkürzten Formen sich alsdann wieder mit -am bekleideten. nach Weise von tam, tâm im Activ. - Ungewähnlicher Weise aber fallt im Passiv der Imperativ auch in 3. Sg. tim (Gr. oft) und 3, Pl. antâm (Gr. aftw.v., der Nasal zur Bez. der Mehrheit) in scheinbar gleicher Welse ab. In diesem Falle kunn es sieh doch aber kanm um Mehrheit handeln. Warum sollte aber nicht hier, gleichwie in og-am, er, der Zusatz bloss sinnverstärkende Kraft haben, zumal dies gerade für den Imperativ, der in ihn gelegten Energie wegen, als ein gar schieklich eingeschlagenes Verfahren erschiene? Hat ja anch die vedische Verdoppelung des Demonstrativatammes zusammi Längung des a fiberdem, als -tât in 3. Sg. Imper, des Act., schwerlich in etwas anderem seinen Grund. Stellte sich doch, nur in dem Mittel von tat unterschieden, üblicher Massen -tu 3. Sg. Imper. mit dumpfem Vokal. also auch nicht ohne symbolische Bedeutsamkeit, s. ob. S. 33, dem -ti des Pris. zur Seite. Z. B. givatat - Lat. vivito, welchem der Lateiner. auch den Plur, virunto nachbildete, wozu ferner das Dorische -orro, gew. orrow-r, stimmt, in dessen End-Nasala (vgl. Asyorrow-r,

lequato, Impf. Πεγο-ν neben Präs im Dor. Liyovri) man wohl gis eine Wiederholmag des Personenzeichens in kürzerer Gestalt zu suchen hat. Schon Bopp hat mit Recht Osk. estud. Lat. esto, Gr. έστω als gleicher Bildung herangezogen. Das Oskische beweist aber in schöner Weise für einstige Anwesenheit des Schluss-Consonanten mit, welcher ja dem Lat. wie Griech, auch im Abl. Sg. (z. B. tât = τως, aber desgl. ούτω neben ούτως) abhanden gekommen. Die Formen as-tu, ğivantu sind dem Lat. und Griech fremd. Deren u entspräche weder ω noch Lat. δ. Hayantât als einziges Gegenbild von Lat. -nto Benfey, Personal-Endungen S. 33. Ganz seltsam Formen, wie λεγέτω-σαν, indem widerhaariger Weise das Impf. sein ησαν dazu harleiht, um hier die 3. Pl. zu vertreten. EF. IL 656. Ausg. 1. —

## Zur Pehlevi-Munzkunde.

Von

### A. D. Mordtmann, Dr.

L

#### Die ältesten muhammedanischen Münzen,

Seitdem J. Olshausen die Pehlevilegenden auf den Münzen der arabischen Statthalter in Persien lesen lehrte, haben sich mehrere Numismatiker mit denselben beschäftigt; zuerst E. Thomas im Journal of the R. Asiat. Societ. (Vol. XII), welcher in den Schätzen des britischen Museums sowie in einigen Privat-Cabinetten ein reiches Material fand. Stickel hat in einem eigenen Werke die dahin gehörigen Münzen des Grossherzogl. Cabinets von Jens beschrieben. Meine eigene Arbeit im VIII. Bunde dieser Zeitschrift konnte dem reichen Material des Hrn. E. Thomas nur wenige neue Stücke hinzufügen. Einzelne Stücke wurden noch von Krafft, Soret. Dorn, Nesselmann u. s. w. beschrieben.

Abgesehen von den Schwierigkeiten, welche durch die mangelhafte Kenntaiss der Pehlevischrift seitens der Stempelschneider auf einer bedeutenden Anzahl dieser Münzen erzeugt werden, haben vornehmlich die ehronologischen Widersprüche, welche zwischen den Münzen und Notizen der arabischen Geschichtschreiber bestehen, eine Menge Räthsel aufgegeben, deren Lösung noch bei weitem nicht vollständig ist. Endlich bieten noch die Milnzen eine Anzahl Namen von Statthaltern dar, welche wir vergeblich in Beladzori, Taberi, Thn el Athir, Abulfida suchen. Ueber die Chronologie dieser Münzen habe ich eine Abhandlung geschrieben, welche in den Sitzungsberichten der philos. - philol. Classe der K. Bayer. Akademie Jahrg. 1871, S. 677 ff. abgedruckt ist, und in welcher ich nachgewiesen habe, dass auf diesen Münzen drei verschiedene Aeren verkommen, die muhammedanische Aera (Hidschret), dle jezdegirdische Aera, und die taberistanische Aera, welche letztere vom J. 651 v. Chr. beginnt. Durch diese Hypothese werden fast alle chronologischen Schwierigkeiten beseitigt, aber

nicht alle Schwierigkeiten, denn einzelne Münzen sind mit den Angaben der arabischen Historiker im Widerspruch, besonders in den Jahren 50 bis 70. Die Differenz beträgt fast durchgangig 3 Jahre, und muss ich es den Fachmannern überlassen zu entscheiden, ob die Monumente oder die Angaben der Historiker grösseren Glauben verdienen. Die nahe bevorstehende Drucklegung des arabischen Taberi veranlasste mich die diesfallsigen numismatischen Materialien zusammenzusteilen und den Herausgebern des Taberi dedurch zugänglich zu machen, ohne mir jedoch zuzumassen auf ihr Urtheil irgend welchen Einfluss auszuüben; ich gebe einfach Materialien, indem ich seit den letzten Veröffentlichungen von Thomas, Stickel und mir über diese Partie noch eine recht hübsche Anzahl von Münzen theils selbst erworben habe, theils an untersuchen Gelegenheit hatte. Um jedoch Wiederbelungen zu vermeiden, eitire ich hier die von mir schon früher beschriebenen Stilcke einfach nach dem Bande der Zeitschrift, in welchem sie erwähnt werden, und zwar bezeichnet I meine Abhandlung im VIII., II meine Abhandlung im XII. und III meine Abhandlung im XIX. Bande dieser Zeitschrift. Die beigefügten arabischen Zahlen bezeichnen die Nummer, unter welcher sie dort beschrieben sind.

# I. Münzen auf den Namen Jezdegird.

Aus dem Jahre 20, ans der Stadt Jezd 1 747. Gewicht 3,1 Gr. Diese Alteste mulammedanische Münze hietet schon sofort eine Schwierigkeit dar, auf welche bereits E Thomas aufmerksam machte; die Stadt Jezd wurde erst im J. 22 der Hidsehret von den Arnbern erobert; ich selbst besitze eine Milnze von Jezdegird aus der Stadt Jezd vom Jahre 20 seiner Regierung, also aus dem Jahre, in welcham er sein Leben verlor; es ist also die letate Sassanidenmfinze; da nun Jezdegird in seinem zwanzigsten Regierungsjahre, d. h. im Jahre 30 der Hidschret noch in Jezd Geld pragen liess (ausserdem noch in den Jahren 7, 8, 9, 10, 16, 19 seiner Regierung), so ergiebt sieh daraus, dass die Araber im Jahre 20 der Hidschret noch nicht Herren in Jezd, also auch noch nicht in ganz Persien waren, also auch dort kein Geld prägen lassen konnten. Dagegen erklärt sich die arabische Münze sehr ungezwungen, werm wir das Jahr 20 nach der jezdegirdischen Ama nehmen. Im Jahre 20, zwischen dem 17. März und 23. August 651, wurde Jezdegird getödtet; von diesem Augenblicke an waren die Araber unbestrittene Herren von ganz Persien, und um dieser Thatsache einen symbolischen Ausdruck zu goben, liessen sie Münzen Jezdegird's mach dem Typus des letzten Jahres und mit demselben Datum, jedoch mit Hinzufügung der urabischen Formol pragen. Die Münze ist sehr häufig, was sich ans dem soeben Gesagten leicht erklärt; der arabische Militair-Comman-20

dant in Persien wird durch Pragung einer grossen Anzahl Münzen dafür gesorgt haben, dass die Thatsache möglichst weit bekannt würde.

### II. Münzen auf den Namen Chusrav II.

Die nächstfolgenden Münzen der arabischen Heerführer und Statthalter in Persien waren nicht mehr auf den Namen und mit dem Typus Jezdegord's ausgeprägt, sondern auf den Namen und mit dem Typus Chusrav's II., wahrscheinlich aus politischen Gründen, um den Gegnam der Araber keinen Anlass zu verdächtigen Demonstrationen zu geben. Chusrav II. war längst todt, sein Name schon zu einem Appellativum geworden, und empfahl sich auch sonst als zweckmässiges Symbol auf den eursirenden Münzen. Mir sind folgende Jahrgünge bekannt:

Jahr 25 nus Iran, I 748.

#### No. 1.

Jahr 25 aus من Bih Kobad, mit der Randlegende يسبم الله. Cabinet Subhi Pascha.

### No. 2.

Jahr 25 aus الله Schapur (in Pars) mit der Randlegende مسم الله. Cab. Subhi Pascha. Jahr 26 aus Jezd, III 148.

### No. 3.

Jahr 26 aus دو Zadrakarta; Randlegende بسم الله چه رخی Im Namen Gottes, meines Herrn\*. Cab. Subhi Pascha; in meinem Cabinet. Gewicht 3,2 Gr.

## No. 4.

Jahr 26 aus Schapur. Randlegende بسم الله. Cab. Subhi Pascha.

Der Jahrgang 27 ist mir bis jetzt nicht vorgekommen. Jahr 28 ans Jezd, I 749 und III 149.

## No. 5.

Jahr 28 aus Bih Kobad, Bandlegende بسم الله. In meinem Cabinet.

Jahr 29 aus Schiraz, III 150.

## No. 6.

Jahr 29 ans على Hekatompylos; Randlegendo بسم الله. In meinem Cabinet.

### No. 7.

Jahr 29 aus بسم الله Cabinet Subhi Pascha. (Cabinet Subhi

Jahr 30 aus 113 Darabgird, III 88, 151, 152,

Ich besitze eine ähnliche Münze wie die sub III 151 beschriebene, jedoch ist die Zahl nicht wie sih, sondern in si geschrieben, und auf dem Avers neben dem Halbmond und Stern unten links nicht 1 sondern 2 Punkte. Gewicht 4 Gr.

#### No. 8.

Jahr 31 aus Behapur. Randlegende بسم الله. Cab. Subhi Pascha

#### No. 9.

Jahr 31 aus منا Hamadan; Randlegende بسم الله. Cab.

Jahr 32 aus Hakatompylos, I 750.

#### No. 10.

Jahr 33 aus Nischapur; Randlegende All .......... In meinem Cabinet.

Der Jahrgung 34 ist mir noch nicht vorgekommen.

Jahr 35 aus Schapur, 1 751; aus p6 Rei, 1 753, 754; aus p Gondischapur, 1, 755.

### No. 11.

Jahr 35 aus Bihkobad; Randlegende بسم الله. Cabinet Subhi Pascha

### No. 12.

Jahr 35 ans بسم الله که ربی Meibud; Raodlegende بسم الله که ربی In meinem Cabinet. Gowicht 3,5 Gz.

### No. 13.

Jahr 35 ms Bassa; Randlegende بيسم الله چ ربي am Bande rechts & links . In meinem Cabinet.

## No. 14.

Jahr 35 aus Schapur; Randlegende بسم الله هو زبي. In

Jahr 36 ist mir noch nicht vorgekommen.

Jahr 37 aus Jezd. I 755; III 153; aus Bih Kobad. II 289.

Jahr 38 ist mir noch micht vorgekommen.

Jahr 39 nm Bassa, II 290.

### No. 15.

Jahr 39 aus Ut; Randlegends بسم الله م ربي Cabinet

Jahr 40 ist mir noch nicht vorgekommen

#### No. 16.

Jahr 41 aus Bassa; Bandlegende بسم اللم البائد Im Namen Gottes, des Königs\*. In meinem Cabinet.

Jahr 42 aus Schapur, I 756.

#### No. 17.

Jahr 43 ans Raj; beschrieben bei Thomas im Journ. R. As. Society, New Ser. Vol. V, p. 430.

Jahr 44 ist mir noch nicht vorgekommen.

Jahr 45 aus \_ Bihistun, I 757.

Jahr 46 ist mir noch nicht vorgekommen.

Jahr 47 aus \_\_ 1 758; aus Schapur, I 759.

#### No. 18.

Jahr 47 aus Bassa; Randlegende بسم الله هالبلكي, In meinem

Jahr 48 aus Jezd, I 760.

#### No. 19.

Jahr 48 ans Bassa; Randlegende بسم اللده ربى. In meinem

Jahr 49 aus Schapur, I 761.

Jahr 50 aus Schapur, 1 762.

#### No. 20.

Jahr 50 aus 11 Bassra. Im Berliner Cabinet.

#### No. 21.

Jahr 51 aus Schapur; Randlegende بسر اللحج ربي. Der Name des Münzherm ist auf dieser Münze بالكام geschrieben. Auf R, im vierten Quartier am Rands . Cabinet Subhi Pascha.

Jahr 78 oder 76 aus Damascus, III 154.

Mit Ausnahme der letzten Münze sind alle übrigen nach der jezdegirdischen Aera zu verstehen, wie ich in der oben erwähnten Abhandlung bewiesen habe.

## III. Münzen auf den Namen eines Chalifen.

#### 1. Ali.

E. Thomas bespricht im XII Vol. des Journ. of the R. Asiat. Soc. p. 320 und 321 zwei Kupfermünzen ohne den Namen eines Münzherrn; da jedoch eine Abbildung sowie eine genauere Beschreibung fehlte, so erwähnte ich ihrer nur kurz in I 852. 853; dagegen hat Thomas im Vol. V der New Series desselben Journ. R. As. Soc. die Abbildung dieser beiden Münzen geliefert, und ich gebe nach dieser Abbildung ihre Beschreibung.

#### No. 22.

A. Statt des Namens bloss tope of att augentur"; Randlegende All ........ Auf einer der beiden Münzen eine Contremarke mit der kufischen Legende ojo d. h. Kl. vollständig", "ganz", also wohl soviel als "vollwichtig".

R. Feneraltar, aber ohne Figuren: Legenden, links hascht schast, 68; rechts 113 Da(rabgird.) Randlegende afzut Ali

,augentur Ali\*.

Thomas fügt hinzu, dass ühnliche Münzen die Daten 65 und 67 tragen, erstere jedoch, d. h. die vom J. 65 ohne die Rand-

legende des Reverses ofzut Ali.

Falls nun jene beiden Münzen vom J. 68 dem Chalifen Ali rurutheilen sind, so fragt es sich, welche Aera dabei zum Grunde liegt. Der Chalife Ali regierte vom Zilhidsche 35 bis Ramazan 40 H. d. h. vom 17. Juni 656 bis zum 22. Januar 661. Das Datum 68 nach der Hidschret würde also gar nicht passen, noch viel weniger nach der jezdegirdischen Aera, wo J. 68 = 699 n. Ch. ist, and nach der taberistanischen Aera, wo J. 68 = 718 n. Ch. ist. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als noch eine vierte Aura anzunehmen, nämlich nach der Thronbesteigung Chusray's II, dessen Bild auf der Münze erscheint; in diesem Falle wurde das J. 68 = 657 n. Ch. sein. Wenn die von Thomas erwähnte Münze aus dem J. 67 dieselbe Randlegende trägt (worüber or jedoch nichts sagt), so würde das mit dem J. 656 (d. h. 21. März 656 his 20. Marz 657) zusammentreffen, also ebenfalls noch sehr gut zur Regierungszeit Alt's stimmen, wilhrend die Minze aus dem J. 65, wolcho nach Thomas' ausdrücklicher Bemerkung diese Handlegende nicht hat, auf das J. 654 hinweisen würde, wo Ali noch nicht Chalife war.

Wir werden im Verlaufe dieser Abhandlung noch einige Beispiele sehen, wo die Aera Chusrav's II ein sehr sachgemässes

Resultat argiobt.

#### 2. Muavija I.

Chalife vom Scheval 41 bis Redscheb 60 (Februar 662 bis

April 680).

Jahr 43 aus Darabgird, I 786; jetzt im grossberz Cabinet in Jena. Ein zweites Exemplar ist bis jetzt nicht zum Vorschein gekommen, so dass diese Münze als ein Unicum anzusehen ist. Das Datum ist nach der jezdegirdischen Aera zu verstehen, weil in Darabgird wie überhanpt in Pars diese Aera noch lange im Gebranch war.

#### 3. Abdullah bin Zubeir.

Gegen-Chalife seit 64, getödtet im Dschemezi ül achyr 73 (684 bis Oktober 692).

#### In zwei Typen:

1) sinfach mit seinem Namen Apdula-i Zubiran;

 als Chalife: Apdula Amir-i Varnischnikan (Abdullah, Beherrscher der Gläubigen).

## Erster Typus,

Jahr 62 aus Kirman, 1 858. III 165. Jahr 63 aus Kirman, I 805. 806.

#### No. 23.

#### No. 24.

Jahr 67 aus Kirman. Randlegende 10 xill . Im grossherz. Cabinet in Jems. Vgl. Stickel, Handbuch der morgenländischen Münzkunde, Heft II p. 91.

#### No. 25.

Jahr 69 aus 5. Zerandsch. Randlegenden, im ersten Quartier 50 was ich nicht erklären kann; im zweiten Quartier 11. im dritten Quartier 6 (ein p oder f). — In meinem Cabinet.

Diese Daten sind sämmtlich Daten der Hidschret, und stimmen mit den arabischen Historikern überein. Abdullah hin Zubeir tratbereits im Jahre 60, unmittelbar nach Muavin's Tode, als Gegen-Chalife auf, wurde im Orient aber erst im Jahre 64 allgemein anerkannt. Aus vorstehenden Münzen scheint sich indessen zu ergeben, dass er in Kirman, Segistan u. s. w. nur als Herrscher de facto, nicht als rechtmässiger Chalife anerkannt war, während die folgenden Münzen, welche fast alle in Pars geprägt sind, ihm den Titel eines Chalifen geben, woraus herrorgeht, dass das schiitische Schiama schon danzals, und nicht erst zur Zeit der Abbassiden in Persien auftrat.

## Zweiter Typus,

Jahr 53 aus Darabgird, III 161; aus Bassa, II 302. Jahr 54 aus Darabgird, I 803.

#### No. 26.

#### No. 27.

Jahr 60 aus Darabgird, schon I 804 aber unvollständig

Deschrieben. Randlegende : 🍖 : xl. ......................... Auf dem Avers die Quartiere durch 🕹 auf dem Revers durch 🕹 abgetheilt. Zwischen dem Feneralter und der Figur zur Linken ein isolirtes 👁 (p oder f). In meinem Cabinet. Gewicht 3,85 Gr.

#### No. 28.

Wie die vorige Nummer; der Prügeort is geschrieben, wogegen auf dem Revers das isolirte p fehlt. Cabinet Prokesch v. Osten.

#### No. 29.

Wie No. 27, jedoch das isolirte p zwischen dem Altar und der Figur zur Bechten. In meinem Gabiner.

Jahr 63 ans ou Aderbeigan, I 807.

#### No. 30.

mit der Contremarke E Auf R die Contremarke des und neben

dem Halbmonde rechts 2 Punkte. Im Berliner Cabinet.

Mit Ausnahme der beiden letzten Münzen vom J. 63, welche aus Aderbeigen stammen, sind die übrigen in Pars geprägt, und sämmtliche Daten 53, 54, 57, 60 können nicht Jahre der Hidschrei anzeigen, da Abdullah bin Zubeir damale auch gar nicht als Gegen-Chalife aufgetreten war, und überhaupt erst im J. 64 als "Beberrscher der Gläubigen" in Persien anerkunnt war. Die Daten sind also nach jezdegirdischer Aera zu verstehen, so dass die Jahre 53, 54, 57, 60 den Jahren 64, 65, 68, 71 der Hidschret entsprechen. Dagegen kann das Jahr 63 der beiden Münzen aus Aderbeigan nur nach der Hidschret zu verstehen sein,

#### 4. Abdulmalik hin Meryan.

Chalife vom J. 65 bis 86 H. (684-705 Chr.).

Jahr 60 aus Darabgird, III 164; augenscheinlich nach jezdegirdischer Aora = 72 H. = 692 Chr.

#### No. 31.

Jahr 65 ans Darab; Randlegende •• چنے اللہ یہ اللہ: In meinem Cabinet.

#### No. 32.

Jahr 70 aus ••• pu Ut; Randlegende und im dritten Quartier pund welches man duvist 23 oder duist 200 lesen könnte, ohne dass ich jedoch anzugeben vermöchte, was diese

Zahlen zu bedeuten haben. — Beschrieben bei Thomas im Journ. R. As. Soc. New Series, Vol. V p. 433.

Jahr 73 aus Ut, 1 849.

Jahr 75 aus Merv, 1 850.

Die Münzen vom Jahra 65 an sind wehl alle mach Jahren der Hidschret, obgleich das Jahr 65 ebense gut nach jezdegirdischer Aera verstanden werden könnte = 76 Hidschret, da diese Minze ous Pars stammt.

## IV. Münzen mit den Namen der Statthalter.

#### 1. Zijad bin Abu Sofian.

Annalen nach den arabischen Chronisten.

Jahr 1 H. geboren

39 Statthalter von Pars and Kirman.

401 411 Statthalter von Pars.

45 Statthalter von Bassra; erhielt spilter auch noch die Statthalterschaft von Chorasan und Segistan, und noch später von Sind, Bahrein und Oman.

50 Statthalter von Kufa, Bassra, Pars, Segistan, Sind und Hind. 53 im Ramazan, stirbt au der Pest.

#### No. 33.

Jahr 25 mus Schapur. Bundlegende بسم الله ربي. In meinem Cabinet.

Die Aem dieser Minze werde ich später discutiren.

Jahr 43 aus Darabgird, I 763, III 155.

Jahr 47 aus Bassa, H 293,

Juhr 51 mis Bassra, I 764.

#### No. 34.

Jahr 51 aus Bassa; Randlegende All, Grossh. Cabinet von Jena; vgl Stickel l. c. p. 86.

#### No. 35.

Jahr 51 aus Bassa Randlagende يسم الله ربي. In meinem Cabinet.

#### No. 36.

Jahr 51 aus Zerendsch; Randlegende بسم الله ربي. Subhi Pascha.

Jahr 52 statt des Prägeortes der Name Zijad wiederholt II 294.

Jahr 52 aus Nehr Tiri, 1 765.

Jahr 52 aus Nisa, 1 766.

#### No. 37.

Juhr 52 ans Zerendsch. Bandlegende بسم الله ربي Cabinet Subhi Pascha

#### No. 38.

Jahr 53 aus Bassa; Randlegende يسم الله ربي. Cab. Subhi Pascha; in meinem Cabinet. Gewicht 3,2 Gr.

Jahr 53 ans Nisa, I 768.

Jahr 58 aus Zerendsch, III 156.

Jahr 53 aus Schapur, I 767.

Jahr 54 aus Schapur, I 769; aus einer Stadt, deren Namen Thomas in modernem Pehlevi wiedergieht, I 770.

#### No. 39.

Jahr 54 aus Bassa; Randlegende بسم الله بي. Der Name des Münzherrn abgekürzt Zijat-i Abu Sof. Cabinet Subhi Pascha; in meinem Cabinet.

#### No. 40.

Jahr 54 aus بسر الله ربي (Ut?) Randlegende يسر Der Name des Mürzherrn Zijat-i Abu Sofa. Cab. Subhi Pascha.

Jahr 55 aus Bassra, I 771.

Jahr 56 aus Schapur, I Anhang No. 45.

Jahr 56 aus pu Isstachr, III 157.

Nach den Augaben der Historiker würden die letzten 6 Münzen aus den Jahren 54, 55 und 56 vällig räthselhaft sein, und wir würden vor der unerhörten Thatsache stehen, dass fünf verschiedens Stempelschneider in fünf verschiedenen Städten, in Schapur, Bassa, Isstachr, Ut und sogar selbst in Bassra in den Jahren 54, 55 und 56 nicht wussten wie der Statthalter von Bassra und Pars hiess. Der einfache Menschenverständ strunbt sich gegen eine solche Annahme, und es ist daher wahrscheinlich, dass die Chronisten sich irrten; ich habe in der mehrerwähnten Abhandlung dieses Faktum ausffihrlich erörtert und nachgewiesen, dass der Irrihum sehr leicht möglich ist. Dass alle Chronistan von Taberi an über das Todesjahr 53 übereinstimmen, kaım mich aicht irre machen, denn sie schrieben sich einander aus. Uebrigens kann man sich leicht überzeugen, dass ein chronologischer Irrthum sich schon mehrere Jahre hindurch geschleppt hatte; wir finden z. B. in Taberi mehrere Ereignisse unter doppelten Jahren vorzeichnet, vorzüglich zur Zeit der Chalifen Omer und Osman, meistens mit einer Differenz von 2 oder 3 Jahren, und zwar so, dass Taberi selbat sich nicht entscheidet, in welchem Jahre die fragliche Begebenheit stattfand. Vor einiger Zeit sagte mir ein gelehrter Türke, dass diese Differenz von drei Jahren sich schon in der Biographie des Propheten Muhammed zeige, indem die Historiker nicht darüber einig and, ob derselbe seit der Hidschret noch 10 oder 13 Jahre in Medina lebte 1). Da die Rechnung nach der Hidschreit selbstverständlich nicht in dem Johrs eingeführt wurde, in welchem sie wirklich stattfand, sondern erst zur Zeit des Chalifen Omer, so ist es leicht denkbar, dass bei der Anordnung der geschiehtlichen Thatsachen mehrere Irrthümer vorfielen. Zijad wurde im Jahre der Hidschret geboren; sein Alter steht also mit diesem Ereigniss in der genauesten Verhindung, und giebt daher einen weiteren Anhaltspunkt ab um sieh wegen seines Todesjahres 53 nicht absolut auf die Chronisten zu verhassen.

Was nun die sub No. 53 beschriebene Münze vom J. 25 betrifft, so kann dieselbe weder nach der Hidschret noch nach der Jezdegirdischen Aera ausgeprägt sein, sondern nur nach der taberistanischen Aera, in welcher das Jahr 25 = 44 der Jezdegirdischen Aera = 55/56 der Hidschret = 675 Chr., also innerhalb des Zeitraums, den die andern Münzen Zijad's umfassen, aber auch später als das bei den Chronisten angegebene Todesjahr.

## 2. Ubeidullah bin Zijad.

Annalen nach den Chronisten.

Jahr 54 H. Statthalter von Chorasan (er war damals 25 Jahr alt).

55 Statthalter von Bassra.

56 von der Statthalterschaft Chorasan abgesetzt.

57 58 Statthalter von Basara. 59

60 Statthalter von Kufa und Bassra.

61 62 Statthalter von Irak d. h. Kufa und Bassra.

64 flüchtet nach Damascus.

67 im Moharrem in einer Schlacht getödtet.

#### Münzen.

Jahr 26 aus Dambgird, I 772. Jahr 27 aus Nischapur, I, 778.

#### No. 41.

Jahr 29 aus Bassra; Randlegende ،: مسم الله. Cabinet Suhhi Pascha.

#### No. 42.

Jahr 29 aus نسم الله :: und im ersten Quartier الله . In meinem Cabinet. Gewicht 3,4 Gr.

Dies ist wohl nur eine Verwechselung mit der bekaanten Differenz, welche die Zeit von Mahammed's Berufung bie zur Ifigra betrifft. D. Red.

#### No. 48.

Jahr 30 aus µ5m Iran; Randlegenden wie in voriger Nummer. In meinem Cabinat.

Jahr 43 aus Darabgird, III 158.

Jahr 45 ans Darabgird, I 774.

#### No.: 44.

Jahr 47 aus Darabgird; Randlegenden wie No. 42. In meinem Cabinet.

#### No. 45.

Jahr 56 aus Jezd, III Anhang 69 und I 775.

#### No. 45.

Jahr 56 aus Bassra. Randlegende : المحم الله. In meinem Cabinet. Cab. Subhi Pascha.

#### No. 47.

Jahr 56, aber statt des Prägeortes liest man nopes ofzet. Im Berliner Museum.

#### No. 48.

Jahr 56 aus 11411 Iran. Randlegende J. Der Name des Münzherrn Übeitala steht wie üblich vor dem Gesichte, dagegen der Name des Vaters da wo sonst das Wort afant steht, welches letztere dagegen ganz fehlt. In meinem Cabinot.

#### No. 49.

Jahr 57 ans Bassra; Randlegende نيسم الله . Cab. Prokesch und Subhi Pascha.

#### No. 50.

Jahr 57 ans Jezd. Randlegende الله: Cabinet Subhi

Jahr 58 aus Schapur, III 159; aus Jezd, III 160; aus Bassra, I 777.

#### No. 51.

Juhr 58 aus بنے اللہ: Kischt. Randlegende : Cab. Subhi Pascha; in meinem Cabinet.

Jahr 59 aus angegeben ist).

Jahr 59 ans Bassra, I 778. III Anhang 70.

#### No. 52.

Jahr 59 ans \_ Nissa; Randlegende : اسم الله . In meinem Cabinet.

#### No. 53.

Jahr 59 aus Kischt; Randlegende : الله الله . In meinem

#### No. 54.

Jahr 59 aus Sm Iran; Randlegende : سم الله und im ersten Quartier الله: Cabinet Subhi Pascha.

Jahr 60 aus Kirman, I 779; aus Bassra, I 780. III Anhang 71; aus Zadrakarta, II 295. Gewicht 3, : Gr.

#### No. 55.

Jahr 60 ans \_W Bih Kobad. Im Berliner Museum.

#### No. 56.

Jahr 61 aus Zadrakarta; Randlegende نيم الله: und im orsten Quartier عن. Cabinet Subhi Pescha.

Jahr 62 uns Kirman, I 781; aus der Residenz, II 296; aus Hekatompylos, I 782; aus Zadrakaria, II 297.

#### No. 57.

Jahr 62 aus Zadrakarta; Randlegenden, im ersten Quartier ما الله im zweiten Quartier الله. In meinem Cabinet.

Da diese Münze etwas beschnitten ist, so ist der untere Theil der Randlegenden nicht ganz klar, und es ist daher ungewiss ob die Randlegendo des ersten Quartiers شتوران oder اتوران lantet; auf andern Münzen ist sie mir noch nicht vorgekommen. Es muss daher unentschieden bleiben was diese Randlegende bedeutet, bis ein besseres Exemplar zum Vorschein kommt. Da die Münze in gepragt ist, so lag es nale, im Fall es اتوران ware, an einen Zusammenhang dieser Legende mit dem Namen Zadrakarta zu denken; aber einstweilen dürfte es das zweckmässigste sein, sich jeder Conjectur zu enthalten. Abgeschen jedoch von dieser Münze und ihrer Randlegende erklärt sich der Name Zadrakarta sehr einfach als "Stadt der Aphrodite", indem zathur oder zuthre die altpersische und Pehleviform des neupersischen a P; ist; ein Ort. Zehrabad in Kirman wird bei Ferrier's Caravan Journeys and Wanderings in Persia, Afghanistan etc. p. 440 (der englischen Ausgabe) erwähnt; Zehrabad ist ganz genau die neuperaische Form von Zadrakarta.

#### No. 58.

Jahr 62 aus Bassra; Randlegende :: مناع الله Cabinet Subhi Pascha.

#### No. 59.

Jahr 62 aus عرصا Aderbeigan; Randlegende عناله: - Cabinet Subhi Pascha.

#### No. 60.

Jahr 62 ans کا Kischt; Randlegendo :: مسم الله ها . In meinem Cabinet.

Jahr 63 aus μημρ Zangan (Zendschan?), I 783; aus Nissa, II 298; aus Zadrakarta, II 299.

#### No. 61.

Jahr 63 ans Jezd; Randlegende بسم الله ربي. Im grossherz. Cabinet in Jena; vgl. Stickel, L c. p. 90.

#### No. 62.

Jahr 63 aus Zadrakarta; Randlegenden, im ersten Quartier 🐠; im zweiten Quartier 🎉 III meinem Cabinet

#### No. 63.

#### No. 64.

Jahr 63 aus الله: Aderbeigan; Randlegende معنا الله: Cabinet Subhi Pascha.

Jahr 64 aus Bassra, I 784.

#### No. 65.

Jahr 64 ans بالك Iran; Randlegenden, im ersten Quartier بالك : im zweiten Quartier : يسم الله Im grossherz. Cabinet in Jena; vgl. Stickel, 1. c. pg. 90 und Fig. 67.

#### No. 66.

Jahr 64 and Mervend, im Berliner Museum.

John 67 aus Bassra, II 300.

Jahr 68 aus Bassra, I 785.

#### No. 67.

Jahr 68 aus Zodrakarta; Randlegenden, im ersten Quartier عن , im zweiten Quartier : بسم الله; Cabinet Prokesch v. Osten.

#### No. 68.

Jahr 69 aus الله Kirman. Der Name des Münzherrn lautet Pirudsch Ubitala i-Ziatan "der siegreiche Ubeidullah bin Zijad". Randlegende ناله الله In meinem Cabinet. Gewicht 3, « Gr.

Wollten wir alle Zahlen auf den hier beschriebenen Münzen nach der Hidschret nehmen, so hätten wir hier alle denkbaren Combinationen. Nach den Annalen ward Ubeidullah im Jahre 54 H. Statthalter von Chorasan und war damals 26 Jahre alt; er war also im Jahre 29 H. geboren, und starb im Anfang des Jahres 67. Wir hätten also 2 Münzen aus den Jahren 26 und 27 vor seiner

Geburt: 7 Münzen aus den Jahren 29, 30, 43, 45, 47 und 48, wo er ein Knabe von seiner Geburt an bis zu seinem neunzehnten Jahre war; dann die Münzen aus den Jahren 56 bis 64, in denen er wirklich Statthalter wur, wogegen die Jahrgange 65 und 66 fehlen, weil er damals als Fluchtling in Damaskus lebte; aus seinem Todesjahre 67, und endlich aus den Jahren 68 und 69 nach seinem Tode, and gwar die allerletzte, aus dem Jahre 69, mit dem Titel Pirudsch der Siegreiche, da er doch schon zwei Jahre vorher in der Schlacht getödtet wurde. Aber es tritt hier der Fall ein, dass seine Münzen nach drei verschiedenen Aeren ausgeprägt sind; die Jahrgünge 26, 27, 29 und 30 sind nach der taberistanischen Aera, also aus den Jahren 56/57, 57/58, 59/60 and 60/61 H. (676, 677, 679 und 680 Chr.), wo er wirklich Statthalter war. Die Jahrgange 43, 45, 47, 48 (sammtlich aus Darabgird, also aus Pars) sind Jahre der jezdegirdischen Aers, welche, wie wir schon gesehen haben, auch noch spliter in Pars beibehalten wurde; sie entsprechen den Jahren 54/55, 56/57, 58/59 und 59/60 H., in densn er Statthalter war, nämlich zuerst in Chorasan, später in Basara. Alle librigen Münzen bis zum Jahre 64 incl. stimmen sehr gut zu den geschichtlichen Angaben, und sind also nach der Hidschret ansgeprägt. Aber was ist mit den drei Münzen aus den Jahren 68 und 69 anzufangen, von denen sogar zwei in Bassra ausgeprägt sind? Sollte man im Jahre 68 in Bassra noch nicht gewusst haben, dass Ubeidullah, der Statthalter von Bassra, sehon im Anfang des Jahres 67 in einer Schlacht gefallen war? Das ist nicht denkbar, und somit wird wohl bier wieder derselbe chronologische Irrihum vorgekommen sein, wie bei dem Todesjahr seines Vaters. Die von Thomas beschriebene Münze vom Jahre 68 habe ich nicht gesehen, aber die Münze des Freiherrn v. Prokesch habe ich selbst in Hünden gehabt; das Jahr 68 ist sehr deutlich ausgedrückt. Meine Münze vom Jahre 69 ist nicht ganz deutlich; den Schriftzeichen mich ist es 69, aber man könnte auch 61 lesan.

## 3. Selem hin Zijad.

Aunalen.

Jahr 61 H. Statthalter won Chorssen und Segistan.
63 64 abgesetzt.
73 stirbt.

Münzen.

Jahr 26 aus Ut, I 786; aus Herat, I 787.

No. 89.

Jahr 54 aus <u>ما Susa.</u> Randlegenden, im ersten Quartier والله: im zweiten Quartier الله: im dritten Quartier الله:

im vierten Quartier fw; letzteres ist ohne Zweifel der Name Selem Im Berliner Museum.

Jahr 56 ans Susa, 1 788.

#### No. 70.

Jahr 61 aus اللم Herat; Randlegende بسم اللم Bibliothèque Nationale de Paris.

Jahr 63 ans Balch, I 792; ans Merv, I 790; ans Mervrud, I 791.

Jahr 64 aus monton Nischapur (Ahrschehr), 1 793; aus Merv. 1 794; aus Mervrud, I 795.

Jahr 65 aus Mery, 1 796, Jahr 66 aus Mery, 1 797,

Jahr 67 aus der Residenz, III 160; aus Herat, I 798, 799; aus Merv, I 800; aus Mervrud, I 801.

Jahr 69 aus Mery, 1 802.

Von vorstehenden Münzen sind die beiden aus dem Jahre 26 nach der taberistanischen Aera, und entsprechen den Jahren 56/57 der Hidschret; aber auch damals war Selem noch nicht Statthalter von Chorasan. Es ist aber möglich, dass er schon damals für seinen Bruder Übeidullah Unterstatthalter in Chorasan war.

Die beiden Münzen aus Susa aus den Jahren 54 und 56 würden nach der jezdegirdischen Aera den Jahren 65/66 und 67/68 H. entsprechen, also wieder in eine Zeit fallen, wo Selem nach Angabe der Chronisten schon ohne Amt war; das gleiche gilt von den Münren aus den Jahren 65, 66, 67 und 62; auf der letzten dieser Münzen lantet das Datum nach Thomas' Angabe muca schast, was aber eben so gut 61 oder 62 sein könnte; ich selbst habe die Münze nicht in Händen gehabt. Aber die Jahrgange 65, 66, 67 sind unzweifelhaft und sind mit den Münzen vom Jahre 26 der taberistanischen Aera und den Münzen aus den Jahren 54 und 56 der jezdegirdischen Aera übereinstimmend, sowohl unter sich, als in ihrem Widerspruch mit den Angaben der Chronisten, und wiederum ist es die Differenz von 3 Jahren, die wir schon bei dem Todesjahr seines Vaters Zijad und seines Bruders Übeidullah gesehen haben. Sollte diese Differenz von 3 Jahren zwischen dan Angaben der Monumente und der Historiker, die sich nun sehon dreimal gezeigt hat, zufällig sein?

4. Abdullah bin Aamir bin Küreix bin Rebi' bin Habib bin Abd Schoms.

#### Annalen.

Jahr 29 Statthalter von Bassra.

Jahr 32 wallfahrtet nach Mekka. Ihm folgen andere Statt-

halter in Bassra.

Juhr 35 Statthalter von Bassra und Bahrein.

Bd. XXXIII.

Jahr 41 m Ende des Jahres abermals Statthalter von Bassra, Chorasan und Segistan.

Juhr 42 Statthalter von Bassra.

Jahr 43 Statthalter von Bassra, Pars, Segislan und Chorasan.

Jahr 44 abgesetzt. Jahr 57 stirbt.

#### Münzon.

Jahr 40 ans Guntschu, II 291, Diese Münze enthält bloss den Namen Abdullah ohne den Namen des Vaters, und da der Name Abdullah in den ersten Zeiten des Islam ungemein häufig war, so ist es leicht möglich, dass dies ein ganz anderer Abdullah war. Es ist jedoch zu bemerken, dass die arabischen Chronisten keineswegs alle Statthalter in ihren Aunalen aufführen, sondern nur die vorzüglicheren, z. B. für die östlichen Theile des Reiches in der Regel nur die Statthalter von Kufa, Bassra und Chorasan, und mir gelegentlich die von Pars, Sind oder andern Provinzen; es ist also immerkin möglich, dass Abdullah, der Sohn des Anmir, im Jahre 40 in Gandscha, d. h. in Aderbeigan Statthalter war, wie dem überhaupt ans den Münzen eine reiche Nachlese zu den Augaben der Historiker zu machen ist.

#### No. 71.

#### No. 72.

Jahr 41 aus Merv; Randlegende : W: All und im vierten Quartier die Contremarke Mr. Im Berliner Museum.

#### No. 73.

Jahr 42 ans Schapur; Bandlegende All Der Name des Münzherrn bloss Abdullah ohne den Namen des Vaters. Cahinet. Subhi Pascha.

#### No. 74.

#### No. 75.

Jahr 47 aus Ut; Randlegende بسم الله, In meinem Cubinet.

Abdullah wurde im Jahre 44 von der Statthalterschaft Bassra, Para, Segistan und Chorasan abgesetzt; da er aber noch bis zum Jahre 57 lebte, so ist leicht möglich, dass er später eine Statthalterschaft an der Südküste des kaspischen Meeres erhielt.

Jahr 49 aus Darabgird; Randlogende xll ...................... Bloss mit

dem Namen Abdullah, II 292.

#### 5. Samura bin Dschondels.

#### Annalen.

Jahr 45 H. | Unterstatthalter von Bassm.

53 Statthalter von Bassra als Nachfolger Zijad's.

54 abgesetzt.

58 stirbt.

No. 76.

Bis jutzt ein Unicum.

Das Jahr 43 ist nach der jezdegirdischen Aera zu verstehen, und entspricht den Jahren 54/55 der Hidschret, wo er wahrscheinlich eine Unterstatthalterschaft in Pars bekleidete.

## 6. Abdurrahman bin Zijad bin Sumeie.

#### Annalen.

Jahr 59 H. Statthalter von Chorasan.

#### Milman.

Jahr 52 ans Bihistun, I 857.

54 nns Darabgird, III 162.

Die Jahre 52 und 54 beweisen, dass Abdurrahman schon vor seiner Statthalterschaft in Chorasan irgendwo in Pars oder im persischen Irak Statthalter war.

#### 7. Hekem bin Abu'l Anssi.

Aus den Historikern Beladzori, Taberi, Ibn el Athir, Dschauzi, Dzehobi, Abulfida u. s. w. kennen wir einen Hekem bin Abulf Aassi, Vater des Chalifen Mervan I und mütterlichen Oheim des Chalifen Osman; derselbe eroberte im Jahre 19 H. eine Insel im persischen Meerbusen, landete in Pars und eroberte die Städte

Tervedsch and Raschehr , sowie die Stadt Haross in Sind. Aus verschiedenen Stellen im Beladzori geht hervor, dass er und seine Brüder in Bassra einen ansehnlichen Grundbesitz hatten. Er starb im Jahre 35 H.

#### No. 77.

A Name des Münzherrn Hekem-i Randlegende بالد رب Abulatschan Randlegende الله بالمالية ,Gott ist Herr der Autorität\*.

R Legenden, links schusch patscha (statt pantscha) 56; rechts Sin Nahr Tiri.

AR Im grossherzogi. Cabinet zu Jena. Vgl. Stickel, 1 c. S. 88 und Fig. 44.

Kaum hatte Hr. Hofrath Stickel mit mir einen Ideenaustausch über diese Münze beendigt, als ich unmittelbar darauf

#### No. 78

nine ganz ühnliche Münze erwarb; sie stimmte in dem Namen des Münzherrn, im Prägeort und in der Jahreszahl mit der vorigen söllig überein; selbst der Fehler in der Zahl 50, potscho statt pontscho war auf der meinigen wiederholt; dagegen lautete die Randlegende auf dem Avers Lie, Lie, Lim Namen Gottes, des Herrn der Autorität; es fand sich also noch ein Wort mehr Lies veranlsaste mich wieder un Hrn. Hofrath Stickel zu schreiben, damit er die Münze des Jenner Cahinettes noch einmal untersuchte, ob vielleicht an der betreffenden Stelle das Wort durch Oxydirung oder durch Abkratzen unsichtlar geworden wäre; Hr. Dr. Stickel untersuchte also die Münze noch einmal, fand aber nicht die geringste Spur einer gewaltsamen Beseitigung des Wortes, so dass die beiden Stücke, das des Jenner Cahinettes und das meinige, nicht Doubletten sind. — Gewicht 3, s Gr.

Und abermals nach kurzer Zeit erwarb ich

#### No. 79

noch eine Münze desselben Münzherrn vom Jahre 57 (haft pantscha, diesmal ganz correct) aus أحد Fir(uzabad) mit der Randlegendo بسيدهالله بالحدي.

Da Hekem bin Abu'l Aassi im Jahre 35 H. starb, und ein anderer Hekem bin Abu'l Aassi ans der Geschichte nicht bekannt ist, so bandelt es sich darum die auf den Münzen vorkommenden Jahreszahlen 56 und 57 mit den historischen Daten in Einklang zu bringen. Jahre der Hidschrot können en natürlich nicht sein; noch viel weniger Jahre der jezdegirdischen Acra (= 67/68 und 68/69 H.) oder wohl gar der taberistanischen Acra (= 86/87 und 68/69 H.) Es bleibt uns also nur die Acra Chusrav's II, wo die Jahre 56 und 57 den Jahren 24/25 und 25/26 der Hidschret und den Jahren 645 und 646 Chr. entsprechen. Diese Daten sind mit den historischen Notizen im Einklang, umsomehr da in der angegebenen Zeit die Prägestätten Nahr Tiri und Firnzabud sich wirklich in den Händen der Araber befanden. Diese Ueberein-

stimmung dient zur Bestätigung der oben sab III. 1 in Anwendung gebrachten Aera Chusrav's II; die drei Münzen Hekem's fallen in die Zeit, wo Osman Chalife war, und sind demnach die altesten arabischen Silbermünzen, alter selbst als die Münze mit dem Namen Jezdegird (s. Abth. I) und als die Münzen mit dem Namen Ah (s. Abth. III, 1).

#### S. Abdullah bin Chazim el Sulami.

#### Annalea

Juhr 32 H. Unterstatthalter von Chorasan bis zur Kumeeltschlacht.

Jahr 41 H. Statthalter von Chorusan; kommt um diese Zeit

nach Segistan.

Jahr 48 H. Unterstatthalter von Chorasan.

Jahr 64 H. Statthalter von Chorasan für den Gegen-Chalifen Abdullah bin Zubeir, ununterbrochen bis zum Jahre 70 incl.

Jahr 72 H. getödtat.

#### Münzen.

Jahr 63 aus Chubus, I 800; aus Merv, I 808. Wahrscheinlich hat Abdullah schon damals in Chorasan für den Gegen-Chalifen agitirt.

Jahr 54 aus Merv, 1 810.

#### No. 80.

Jahr 64 aus Zerendsch; Randlegende بسم الله Cabinet

Jahr 65 aus Merv. I 811.

#### No. 81.

Jahr 65 aus pulse Abrschehr (Nischapur). Im Berliner Museum.

Jahr 66 ans Merv, I 812.

Jahr 56 and Merv; Randlegende : 11 ......; Contremarks of . Im grossherz. Cabinet in Jena and im Berliner Museum.

Jahr 67
Jahr 67
Jahr 67
Jahr 69

#### No. 83.

Jahr 63 aus Merv; suf dem Avers im ersten Quartier die Contremarke (5041; im zweiten Quartier, Randlegende All; und Contremarke 101; im dritten Quartier 3 Punkte " und im vierten Quartier die Contremurke jung . Im grossherz. Cabinet. von Jena; vgl. Stickel. l. c. p. 92,

Jahr 70 aus Merv. I 822. Jahr 72 aus Merv, I 823,

Jahr 73 aus Merv, 1 824. Diess letzte Münze ist wahrscheinlich vom Jahre 71, was sich übrigens leicht verifieiren lässt. da sie, chemals im Cabinet des Generals Fox, jetzt ins Berliner Museum übergegangen ist. Da der Münzherr erst im Jahre 72 getödtet wurde, so ist es sehr leicht denkbar, dass Abdullah bis dahin für den Gegen-Chalifen Abdullah bin Zubeir in Chorasan thatig war, obgleich die Chronisten ihn schon seit dem J. 70 micht mehr als Statthalter aufführen.

Was sum die auf den Münzen der Jahre 65, 67, 68 und 69 vorkommende, sonst aber meines Wissens nicht weiter vorkommende Pragesinite nomban betrifft, so bin ich überzeugt, dass es die wohlbekannte Stadt Nischapur in Chorasan ist, welche auch انرشهر Aberscheher haisst; vgl. Beladzori p. 404, Isstachri (ed. de Gooje) p. 254, 262 etc. und in der dem Moses Chorenens, zugeschriebenen Geographia UmpymSp Aprachahr. Die Pehlevizüge auf den Münzen lanten Aprachtun; die zweite Hälfte ist die Pehleviform 11100 schutun des Zendwortes schultra, auf Sassanidenmünzen schetri, neupers. Stadt s. An old Pahlavi-Pazand Glossary, ed Hang p. 212.

## 9. Omer bin Ubeidullah bin Omer (oder Ma'mer) el Temi. Annalen.

Jahr 41 H. kommt als Begleiter des Abdurralman bin Samura, des von Abdullah bin Aamir ernannten Unterstatthalters von Segistan, nach Segistan.

Jahr 64 H. Statthalter von Bassra für den Gegen-Chalifen

Abdullah bin Zubeir.

Jahr 68 H. Unterstatthalter von Pars.

Jahr 78 vom Chalifen Abdul Melik mit den Contingenten von Bassra und Kufa gegen den Bebellen Abu Fedik in Bahrein geschickt. In der Schlacht wurde sein Neffe Omer bin Musss bin Ubeidullah verwundet.

## Münzen.

#### No. 84.

Jahr 65 aus Kirman; Randlegende بسم اللم. Cabinet Prokesch von Osten.

Jahr 65 aus Kirman; Randlegende الله الحمد 1 825; aus Bassra, I. Anhang 48.

Jahr 67 ans Bassa: Randlegends 3. III. Anhang 72.

Jahr 68 aus Ut, I 829; aus Bassa, I 826, 827, 828, III Auhang 73.

Jahr 69 aus Ut. I 832; aus Bassa, I 830; ans Isstachr,

I 331.

#### No. 85.

Jahr 69 aus Nischapur. Im Berliner Museum.

Jahr 70 ans Ut. I 836; ans Bassa, I 833, 834. III. Anhang 75: ans Isstachr, I 835.

Vorstehende Münzen vervollständigen die Angaben der Historiker.

#### 10. Muss'ab bin Zubeir,

(Bruder des Gegen-Chalifen Abdullah bin Zubeir).

#### Annalan.

Jahr 67 H. Statthalter von Bassra für seinen Bruder; noch in demselben Jahre abgesetzt.

Jahr 68 H. zum zweitenmal Statthalter von Bassra.

Jahr 69 H.1 Statthalter von Bassra uml Kufa.

Jahr 71 H. im Monat Dschemazi ül achyr getödtet.

#### Milnzen.

#### No. 86.

Jahr 66 aus Bassra. Randlegenden, im zweiten Quartier : avno (kulisch, مصعد); im dritten Quartier ,möge Gott es ihm anrechnen\*. Cabinat Subhl Pascha.

#### No. 87.

Jahr 68 aus up (Bassa?) Randlegenden, im zweiten Quartier im dritten Quartier مصعب (kuńsch). Cabinet Subli Paschu.

#### No. 88:

Jahr 69 ans Kirman Randlegende # . a Joy M. Cubinet Prokesch.

## No. 89.

Jahr 69 aus Bih Kobad; Raudlegenden, im zweiten Quartier im dritten Quartier ; im vierten Quartier ... Cabinet Subhi Pascha.

#### No. 90.

Jahr 70 aus Kirman. Am Rande, im ersten Quartier 6 (Contremarke): im zweiten Quartier ... im dritten Quartier & Cabinet Subbi Pascha.

Jahr 71 aus Kirman, I 839.

#### No. 91.

## 11. Abdallah bin Ab ....

#### Münzen.

Jahr 66 ans Jezd, 1 860.

Diese Münze ist wahrscheinlich Abdullah bin Abu Rebi el Machzumi zuzutheilen, welcher in den Jahren 64, 65, 66 und 67 Statthalter von Bassra für den Gegen-Chalifen Abdullah bin Zubeir war; möglicherweise könnte sie auch auf den Namen Abdullah bin Zubeir selbst lauten; da aber die Münze in Para geprägt ist, so ist letztere Hypothese unzulässig.

## 12. Abdulaziz bin Abdullah bin Aamir.

Jahr 65 H. und in den folgenden Jahren Statthalter in Segistan für den Gegen-Chalifen Abdullah bin Zubeir.

#### Münzen,

Jahr 66 ans Segistan; I 837, 838.

# 18. Chah

Thomas beschreibt im Johrn R. As. Soc. Vol. XII pg. 318 eine Münze vom Jahre 67 aus Zadrakarta, welche obigen Münzherrn anzeigt; ich habe I 861 diese Beschreibung wiedergegeben, aber his jetzt ist es mir nicht möglich gewesen für diesen Namen ein arabisches Aequivalent zu finden; höchstens könnte es der Name Kappen von der Name des Vaters ist ebense unklar. Auch die Geschichtschreiber lassen uns ganz im Stich; kurz, die Münze ist in jeder Beziehung ein Räthsel, zu dessen Auflösung ich nichts beizubringen vermag.

## 14. Kahtan Chutai.

Ebendaselbat pg. 318 von Thomas beschrieben; eine ebenso räthselhafte Münze aus Hernt vom Jahre 67 (doch scheint es nach der Abbildung eher 70 zu sein). Hadschadsch bin Jussuf schickte einen gewissen Katan (125 bin Kahissa bin Mucharrik el Hilali nach Kirman als Unterstatthalter. Dieser Name Katan könnte allenfalls den Hauptnamen reprüsentiren, aber die Namen der Vorfahren stimmen nicht, oder vielmehr die Münze giebt gar keinen Vaternamen an, sondern hat bloss das Wort Chutai "Herr", Herrscher".

 Muhammed bin Abdullah bin Chazim wird im Jahre 64 Unterstatthalter in Herat für seinen Vater.

Münne

Jahr 67 aus Herat, I Anhung No. 49.

ار بدوا جدما الله الدوا

Von diesom Münzherrn habe ich I 864 und 865 zwei Münzen beschrieben, die eine vom Jahre 69, die andere vom Jahr 75, beide aus Ut. Die eine habe ich selbst zu wiederholten malen in Handen gehabt, die andere kenne ich nach einer Beschreibung und Abbildung von Thomas, die fibrigens mit meinen Ermittelungen genau, bis auf die verschiedene Jahreszahl, übereinstimmt. Ueber die Persönlichkeit des Münzherrn aber haben wir beide nichts befriedigendes angeben können, obgleich die Schriftzüge vollkommen klar sind. Auch bis jetzt ist es mir nicht gelungen in den Geschichtschreibern einen Statthalter oder Usurpator aufzufinden, dessen Name sich mit den Schriftzugen auf den beiden Münzen vereinigen liesse, so dass also jedenfalls eine Ergänzung der Historiker verliegt; es handelt sich also darum in der Geschichte jener Epoche einen Namen zu finden, der zu den Schriftzügen stimmt, und dessen Inhaber eine so hervorragende Stellung einnahm, dass er ohne grosse Unwahrscheinlichkeit 6 bis 8 Jahre lang im nördlichen Persian Statthalter gewesen sein konnte. Ich glaube einen solchen Namen gefundon zu haben. Wir lesen in Beladzori, ed. de Goeie pg. 417 Z. 12-14: "Hadschadsch ernannte den Jezid bin Muhalleb zum Unterstatthalter. Abdurrahman bin Abbas bin Rebia bin Harith bin Abdul Muttaleb begab sich mit den Ueberbleibseln der Truppen des Ibn el Esch'ath und andern nach Herat (er hatte sich mit dem Ibn el Esch'ath emport), todtete den Rukad el Ateki und zog die Stanorn ein. Jexid marschirte gegen ihn und sie lieferten sich eine Schlacht, in welcher Jezid seine Gegner besiegte, jedoch Befehl ertheilte, sie nicht zu verfolgen. Der Haschemide gelangte nach Sind.

Der in dieser Stelle genannte Ibn el Esch'ath hiess mit seinem vollen Namen Abdurrahman bin Muhammed bin el Esch'ath. Er lebnte sich gegen Hadschadsch bin Jussuf auf, und es gelang ihm sogar im Jahre 52 in Bassra und Kufa festen Fuss zu fassen; später aber wurde er besiegt und zog sich über Pars und Kirman nach Segistan zurück, wo er im Jahre 52 in Bost von dem dortigen Statthalter Ijadh bin Hemian verrätherischerweise gefangen genommen wurde. Ijadh wollte ihn dem Hadschadsch ausliefern, aber diesmal rettete ihn noch der afganische Herrscher Rutbeil, welcher den Ijadh mit seinem ganzen Zorn bedrohte, wenn er den Abdurrahman nicht frei liesse. Letzterer nahm mit seinen Anhängen seine Zuflucht zum Rutbeil. In Zerendsch trennte sich

ein Theil seiner Auhänger von ihm und zogen unter der Führung ihres neuerwählten Oberhanptes Abdurrahmun bin Abbus bin Rebia nach Herat. Hier trafen sie Rukud den Azditen رقاد الاردى an und tödteten ihn. (Ihn el Athir, Vol. IV, p. 200 der ligyptischen Ausgabe, oder nach einer andern Version: مبد الرحمين الاشعث لما انهزم من مسكن اتى عبيد الله بن عبد الرحمين بن العباس سجستان فاجتمع فل ابن اسعث فسار الى خراسان في عشرين الغا فنزل فراة ولقوا الرقاد فقتلوه

"Als Abdurrahman bin el Esch'ath von Maskan vertrieben war, ging Ubeiduliah bin Abdurrahman bin Samura nach Herat; Abdurrahman bin Abbas ging nach Segistan und sammelte die Reste der Truppen des Ibn Esch'ath, vog nach Chorasan mit 20,000 Mann und setzte sich in Herat fest; dort stiessen sie auf den Rukad und tödteten ihn.")

Die ganze Geschichte ist nicht recht klar; so viel aber geht daraus hervor, dass Rukad el Ateki mit dem Sohn des Esch'ath im östlichen Persien eine Zeit lang gegen die Omminden in Damaskus Opposition machte, und so wird es mir wahrscheinlich, dass wir diese beiden Namen auf den erwähnten Münzen lesen:

#### Rukad Ateki. Bin Eschat.

Die Zahl 69 auf der einen Münze könnte nach der jezdegirdischen Aera zu verstehen sein, ohne chronologische Bedenken zu erregen; da aber die andere Münze vom Jahre 75 nur nach der Hidschret mit den vorhandenen Angaben in Einklang gebracht werden kaun, so ist es wohl das sicherste auch die Zahl 69 nach der Hidschret zu verstehen.

## \*17. Abdurrahman bin Abdullah.

Münzen

Jahr 73 aus Ut, III 163. Jahr 73 aus 115100 (Tauma?) I 871.

No. 92.

Jahr 73 aus out (Taut?) im Berliner Museum,

No. 93.

Ich besitze eine Münze, welche gleichfalls den Namen Abdurrahman i Abdullahan in voller Deutlichkeit zeigt; Randlegende All und neben dem Halbmond und Stern zur Rechten am Rande 3 Punkte. Als Prügeort ist angegeben Sivan Chuan; dies ist das Xeriur des Diodor, II, 13, das hentige Sahane, nahe bei Hamadan. Etthselhaft ist nur das Datum; man liest und stra.

woram ich nicht im Stande bin eine Zahl beranszufinden. Gewicht 3,1 Gr.

Ueber den Münxhorrn selbst habe ich in den Historikern nichts auffinden können.

#### 18. Otha bin (Abdullah?)

#### No: 94.

Ich habe I 867, 868 und 869 nach Thomas 3 Münzen aus den Jahren 72 und 75 beschrieben, deren Münzherr nicht mit Sicherheit zu ermitteln ist, weil die Schriftzüge sehr undentlich sind. Thomas hat sie im V. Bande der neuen Serie des Journ R. As. Society, pg. 433 suh 8 & 9 noch einmal abgehildet und heschrieben, ohne jedoch das Verständniss erheblich gefördert zu hoben. Ich selbst erwach eine ühnlichs Münze vom Jahre 72, wo die Namen etwas auders aussehen, als auf den Abbildungen, welche Thomas geliefert hat. Bei Thomas heisst der Münzherr

יים איני : auf meiner Mänze יים על איני . Der Hauptname ist

augenscheinlich auf Otha oder augen Atib, ein Name der in jener Zeit häufig genug ist. Der Nome des Vaters könnte nach Thomas' Zeichnung Abdullah sein, während Thomas i Kischeran

Thomas' Zeichnung Abdullah sein, während Thomas i Kischeran liest; auf meiner Münze heisst er Asudan und entspricht genau dem ehenfalls damals sehr häufigen Namen المين Essid, vielleicht

auch July Esved. Die Bandlegende lantet July July Sie ist vom Jahre 72 aus Kirman. Gewicht 3,e Gr. — Die Münze des k. k. Cahinets in Wien, welche A. Krafft im CVI. Bd. der Wiener Jahrbücher der Literatur beschrieben und Pig. 5 abgehildet hat, ist mit der meinigen ganz genau übereinstimmend.

Kirman befand sich damals, d. h. in den Jahren 72-77 im Aufruhr gegen den Chalifen Abdul Melik und dessen Statthalter Hadschadsch bin Jussuf; diese Rebellen hiessen

und die Geschichte macht uns mit mehreren Heerführern dieses Aufstandes bekaunt; aber ein Name der mit dem auf diesen Münzen befindlichen übereinstimmt, ist mir nicht vorgekommen. Jedenfalls dürften diese Münzen zur Geschichte jemes Aufstands Beitrige liefern, sohnld bessere Exemplare zum Vorschein kommen.

# 19. Mulmanmed bin Mesleme Purthe.

A. Am Rande im zweiten Quartier : im dritten Quartier : O 15 Bassrie. Aus Bassa vom Jahre 72.

Ein Muhammed bin Mesleme wird einige male in Beladzeri erwähnt als Zeitgenosse des Propheten und der drei ersten Chalifen; es ist immerhin möglich, dass es derselbe ist, der auf unserer Münze vorkommt, falls wir das Jahr 72 nach der Aera Chusray's H. ansetzen, welches ungeführ mit dem Jahr 43 der Hidschret übereinstimmen wird.

## 20. Umeje bin Abdullah bin Chalid bin Essid.

#### Annalen.

Jahr 79 H. wird nach Bahrein geschiekt, und kehrt von da wieder nach Bassra zurück.

Jahr 74 H.

75 H. Statthalter von Chorasan.

76 H.

77 H. Statthalter von Chornsan und Segistan.

78 H. Unter-Statthalter von Segistan.

89 H. stirbt.

#### Münzen.

Jahr 73 ans Segistan, I 840, 841.

74 aus Chorasan and aus Mervrud, I 842, 843.

77 aus der Residenz, II 304.

Ob die Münze I 866 mit dem Namen Umian bin Aban vom Jahre 72 aus Ut demselben Umeje bin Abdullan zuzutheilen sei, wage ich nicht zu behaupten. Der Name (141) Aban ist in jener

Zeit nicht selten. Der Hauptname könnte auch احتران Homran gelesen werden, und in der That erwähnt Beladzori mehrmals eines وعدان بن ابن , aber derselbe war ein Sklave des Chalifen Osman, im Jahre 72 also wohl schon zu alt um noch Statthalter zu sein, physisch ummöglich aber ist es nicht, ich muss also diese Münze unentschieden lassen; ich selbst habe sie nicht in Händen gehabt.

## Chalid bin Abdullah bin Chalid bin Essid, Bruder des vorhergehenden.

Annalan.

Jahr 71 H.1 Statthalter von Bassra.

73 H. abgesetzt. Ibn el Athir IV. pg. 751 (ed. Aegypt.) fügt jedoch hinzu: وكان على الكوفة والبصرة في قول بعضهم يشر بن عبد الله على الكوفة بالمراق وقيل كان على الكوفة بشر وعلى البعرة خالد بن عبد الله Einige sagen, Bischr bin Mervan ware Statthalter von Kufa und Bassra geworden, während undere behaupten, dass Bischr Statthalter von Kufa und Chalid bin Abdullah Statthalter von Bassra geworden sei\*.

Münzen.

Jahr 73 aus Bassa, II 805.

Jahr 74 aus Bassa, I 844.

Jahr 75 aus Bassra, 1 845.

## 22. marie

Vom Jahre 73 aus Schudscha, I 871. Ich kenne von dieser Munzo our die Beschreibung und Abbildung, welche E. Thomas im Vol. XII des Journ. of the R. As. Soc. pg. 319 geliefert lmt. Thomas liest den Namen des Münzherrn , Jahren og vietel, was jedoch aus der Abbildung durchaus nicht bervorgeht; der Hauptname könnte in oder in sein; letzterer Name kommt im Beladzori vor, jedoch als eines Gefährten Muhammed's, der also um das Jahr 73 wohl längst gestorben war. Den Vatersnamen las ich früher Mahaleb, was mir aber später auch zweifelhaft wurde.

23. Katari bin el Füdscha.

Jahr 75 aus Ut, II 303; aus Bassra, III 167.

#### 24. Muhalleb bin Ahu Ssofra.

#### Annalen.

Juhr 41 H. kommt nach Segistan.

Jahr 64 H. Statthalter von Chorasan; wird noch in demselben Jahre vertrieben.

Jahr 67 H. Statthalter von Mossul, Dschezire, Aderbeigan und Armenien.

Jahr 78 IL

79 H. Statthalter von Chorasan,

S1 H.

82 H. stirbt in Mervrud.

#### Münzen.

Jahr 75 mus Bassa, I 846.

Jahr 76 aus Darabgird, 1 848; aus Bassa, 1 847.

#### No. 96.

Jahr 76 aus Zerendsch. Randlegenden, im zweiten Quartier ; im dritten Quartier 10. In meinem Cabinet Gewicht 3,4 Gr.

#### 25. Hadschadsch bin Jussuf.

#### Annalen.

Jahr 75 H. Statthalter von Kufa.

Jahr 78 bis 96 Statthalter über die ganze Osthälfte des Chalifeureichs.

#### Münzen.

Juhr 78 aus Bassa, I 851; aus Ut. I 852.

79 ans Bassa, I 853.

81 ans Bassa, I 854, 856. Gewicht 3, Gr.

83 ans Bassa, I 855, III 168.

## V. Ispehbeden-Münzen.

Die Ispehbeden-Münzen bilden den natürlichen Anbang und Abschluss der Chalifenmünzen mit Pehlevi-Legenden, umd da sie im ganzen, mit Ansaahme der verschiedenen Münzherrn selbst, nur wenig Varietaten darbieten, so gebe ich hier eine Uebersicht der ganzen Partio.

1) Churschid I (Dabnie?); regiert 50-66 der taheristanischen Aera = 700-716 Cbr.

Münzen aus den Jahren 60, 61, 64.

2) Ferian, reg. 66-83 (716-733 Chr.). Münzen nus den Jahren 70, 72, 73, 75, 76, 77 (in 2 Varietäten).

 Dad Burdsch Mihir, reg. 83—88 (733—738 Chr.). Münze ans dem Jahre 87 (bis jetzt nur in einem einzigen Exemplar bekannt, II 308. Ich habe seitdem 2 andere Exemplare erworben, beide gleichfalls vom J. 87).

Churschid II, reg. 88—116 (738—766 Chr.).

Münzen aus dem Jahren 90, 91, 92, 94, 95 (in 2 Varietäten), 96, 97, 98, 99, 190, 101, 102, 103, 104 (2 Var.), 105, 106, 107 (2 Var.), 108, 111, 114.

- 5) Chalid bin Bermek, Statthalter von 116 bis 119 (766-769 Chr.).
  - Omer his of 'Ala, war zweimal Statthalter. Münzen in 3 Typen 1) der Name Omer in Pehlevischrift;

2) der Name Omer in kufischen Charakteren;

3) der volle Name Omer bin el 'Ala Pehlevi und Kufisch.

Münzen vom ersten Typns aus den Jahren 120 (2 Var.), 121 (2 Var.), 124 (2 Var.), 125, 127 und vom Jahre 168 der Hidschret,

Vom zweiten Typus aus den Jahren 120, 122, 123, 124, 126, 127 (2 Var.), 128 (2 Var.) 129,

Vom dritten Typus aus dem Jahre 125.

7) Said bin Dalidsch.

Münzen aus den Jahren 125 (4 Var.), 126 (3 Var.), 127 (2 Var.), 128.

8) Jahia el Harischi A. H.

Münzen aus den Jahren 129 md 150.

Von jetzt an anonyme Münzen aus dem Jahren 129, 130, 131, 132 (4 Var.), 133 (3 Var.), 134 (4 Var.), 135 (6 Var.), 136 (4 Var.), 137.

9) Dscharir.

Münzen in zwei Typen 1) der Name Dacherix am Randa im dritten Quartier;

2) der Name Dscherir vor dem Gesichte.

Münzen vom ersten Typus aus dem Jahren 135 (2 Var.); vom zweiten Typus aus den Jahren 136 (2 Var.) und 137.

10) Ma'ad.

Bis jetzt nur nach einem schlecht conservirten Exemplar des Petersburger Cabinets bekannt; später erwarb ich ein sehr schönes Exemplar, welches ich bier beschreibe.

A. Legenden links wie fiblich; rechts — Wo (Maad); am Bande im zweiten Quartier — im dritten Quartier ion. Vor und hinter dem Diadem ein Stern; vor dem Barte nichts; auf jeder Schulter ein Halbmond zwischen 2 Punkten . C.; am Halse (\*)

R. links schusch si sat (136), rechts Tapuristan (über dem u ein Punkt); neben der Flammenspitze links ein sankrechter Strich 1, rechts ein Halbmond. Am Rande in jedem Quartier 3 Punkte .:

11) Suleiman bin Manssur.

Münzen aus den Jahren 136 und 137 (in 3 Var.).

12) Hani hin Hani.

Münzen aus den Jahren 137 (3 Vac.) und 138.

13) Mnkatil.

Münzon aus dem Jahre 139 (3 Var.).

14) Abdullah.

Münzen aus den Jahren 139, 140 (4 Var.).

15) Dirahim.

Münzen aus dem Jahre 141 (3 Vor.).

Endlich noch eine Anzahl anonymer Münzen aus den Jahren 140 (2 Var.), 141 (6 Var.), 142 (4 Var.) und 143 (4 Var.), mit denen diese Klasse ihren Abschluss erhält, und die überhaupt als die letzten Münzen mit Pehlevischrift anzusehen sind. Das Jahr 143 entspricht dem Jahr 793 unserer Zeitrechnung. Rechnet man die ültasten Münzen mit Pehlevischrift etwa vom Jahre 200 v. Chr. (aus Persopolis), so kann man annehmen, dass auf persischem Territorium die Pehlevischrift etwa tausend Jahre in öffentlichem Gebrauch war.

Aus den vorstehenden Daten ergiebt sich zumächst 1) dass bis zum Jahre 124 incl. nur ein einziger Statthalter die ganze Provinz regierte; 2) dass vom Jahre 125 ab das Land in 2 Statthalterschaften getheilt wurde, walnscheinlich das Bergland und das Küstenland. Die Jahrglage 126, 131 und 138 zeigen freilich, so weit his jetzt Ispehbeden Münzen zum Vorschein gekommen und veröffentlicht worden sind, je nur einen einzigen Statthalter, das Jahr 131 sogar ohne Namen desselben; dagegen zeigen die Jahrgänge 136 und 137 je 4 Statthalter, wahrscheinlich in Folge eines Wechsels, der in jedem dieser beiden Jahre stattfand. Wo die Münzen keinen Statthalter angeben, darf man annehmen, dass in den betreffenden Jahren die Autorität des Chalifen und seines Statthalters nicht anerkannt war. Unter diesen Voraussetzungen dürfte sich die Reihe der Statthalter, so weit sie aus den Münzen beglaubigt sind, wie folgt anordnen lassen:

Churschid II stirbt im Jahre 116.

Chalid bin Bermek, Statthalter des ganzen Landes, 117—119. Omer bin el 'Aala, Statthalter des ganzen Landes, 120—124. Von da ab Theilung in zwei Provinzen mit folgenden Statt-

haltern:

| 31.<br>32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anonymus<br>Anonymus<br>Anonymus                         |                                                                                                                                             | 9 P                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Said<br>Said<br>Said<br>Jahia el Harischi                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.<br>29.<br>30.<br>31.<br>32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omer<br>Omer<br>Omer<br>Anonymus<br>Anonymus<br>Anonymus |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                               | Said<br>Said<br>Jahin el Harischi                                                                                                               |
| 29.<br>30,<br>31.<br>32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omer<br>Omer<br>Anonymus<br>Anonymus<br>Anonymus         | 0.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 | 0                                                                                                                                               | Said<br>Jahin el Hariseld                                                                                                                       |
| 30,<br>31.<br>32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anonymus<br>Anonymus<br>Anonymus                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | ń                                                                                                                                               | Jahin el Harischi                                                                                                                               |
| 31.<br>32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anonymus<br>Anonymus<br>Anonymus                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 31.<br>32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anonymus<br>Anonymus                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 31.<br>32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Jahia                                                                                                                                           |
| 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | METER THE SEA                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Ya Carried                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anonymus                                                 | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | i.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| 33,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Anonymus                                                                                                                                        |
| 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                               | Anonymus                                                                                                                                        |
| 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Dscherir                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | - 47410222                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saleiman                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| 37:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suleiman .                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Dacherir                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hani                                                     | NI.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 10                                                                                                                                              | Anonymus                                                                                                                                        |
| \$8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hani                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                                               |
| 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mukatil .                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Abdullah                                                                                                                                        |
| 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Abdullah                                                                                                                                        |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 | -                                                                                                                                           | 150                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | Drahim                                                                                                                                          |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Anonymus                                                                                                                                        |
| 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anonymus                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | Anonymus                                                                                                                                        |
| The same of the last of the la | 34.<br>35.<br>36.<br>37.<br>38.<br>39.<br>40.            | 33. Anonymus 34. Anonymus 35. Anonymus 36. Anonymus Maad Suleiman Suleiman Hani 38. Hani 39. Mukatil 40. Anonymus 11. Anonymus 12. Anonymus | 33. Anonymus 34. Anonymus 35. Anonymus 36. Anonymus Maad Suleiman 37. Suleiman Hani 38. Hani 39. Mukatil 40. Anonymus 41. Anonymus 42. Anonymus | 33. Anonymus 34. Anonymus 35. Anonymus 36. Anonymus Maad Suleiman 37. Suleiman Hani 38. Hani 39. Mukatil 40. Anonymus 41. Anonymus 42. Anonymus | 33. Anonymus 34. Anonymus 35. Anonymus 36. Anonymus Maad Suleiman 37. Suleiman Hani 38. Hani 39. Mukatil 40. Anonymus 41. Anonymus 42. Anonymus |

#### 11.

#### Die Prägestätten der Sassaniden-Münzen.

Im XIX. Bande dieser Zeitschrift erschien mem zweiter Nachtrag zur Erklärung der Mänzan mit Pehlevi-Legenden. Seitdem sind 12 Jahre verflossen, in denen sich wieder ein bedeutendes Material angehänft hat, welches die bisher gewonnenen Resultate zum Theil bestätigt und erweitert, zum Theil aber auch berichtigt bisweilen auch ganz entschieden umstösst. Neue Pünde, zum Theil in grossen Quantitäten, füllten manche Lücke aus, wodurch isolirte und unerklärbare Thatsachen in Zusammenhang gebracht wurden, und also nicht mur direkt die Numismatik bezeichert, sondern auch indirekt zur Geschichte, Geographie und Chronologie willkommene Beiträge geliefert wurden. Auch die Literatur hat einen erfreutlichen Anfsehwung gewonnen, und somit dürfte es an der Zeit sein, diese neuen Materialien zu einer Gesammtdarstellung zu vereinigen und die sich daraus ergebenden Resultate vorzulegen.

Ich veröffentlichte in den Sitzungsberichten der K. Bayer, Akademie der Wissenschaften, philol-philos. Cf. 1859 unter dem Titel. "Hekatompylos" eine kleine Abhandlung, in welcher ich von einigen hisher unedirten Münzen eines bis dahin unbekammen Münzberru, Vischtachma Piruzi (neupersisch Bestam) Knehricht gab, die ein glücklicher Zufall mir in die Hände brachte. Diese Münzen gaben der seit mehreren Jahren schwebenden Streitfrage über die Bedeutung der Charaktere auf der rechten Seite des Reverses sassanidischer Münzen eine entscheidende Wendung, und sobald ich dieses mit Sicherheit erkannt hatte, boeilte ich mich die aus diesen Münzen sich ergebenden Argumente in der oben citirten Abhandlung bekannt zu machen, und aus den mir darüber zu Gesicht gekommenen schriftlichen und gedruckten Aeusserungen der Sachkenner glanbe ich entnehmen zu dürfen, dass sie gleichfalls diese Frage als erledigt ansehen. Nachträglich bemerke ich noch folgendes.

Das Hauptargument, auf dessen Richtigkeit meine ganze Beweisführung beruht, besteht in dem Umstande, dass in den mir his jetzt zu Gesicht gekommenen anbhreichen Münzen Chusrav's II keine einzige Münze aus den Jahren 4, 5, 6, 7 mit dem Zeichen 35 findet. Eine einzige derartige Münze würde alle meine Beweise mastessen.

Seitdem jene Ahhandlung gedruckt wurde, sind mir wieder mehrere Tausend Sassaniden-Münzen zu Gesicht gekömmen, darunter mindestens 2000 Münzen von Chusrav II, aber keine einzige fand sieh darunter mit dem Zeichen 35 aus den Jahren 4, 5, 6, 7, obgleich ich gerade in Betracht jener Streitfrage sowohl die Münzen mit diesem Zeichen, als die Münzen aus den Jahren 4, 5, 6, 7 mit der Ragstlichsten Sorgfalt prüfte.

Indem ich die im XIX. Bde, dieser Ztschr. (p. 395 fl.) niedergelegten Resultate meiner früheren Untersuchungen als Grundlage
nehme, wiederhole ich hier in aller Kürze diejenigen Identificationen,
die ich auch noch jetzt festhalte, und nur da. wo nenere Münzfünde die Epoche ihrer Erscheinung erweitern, die aussersten
Grenzen angebe; dagegen bin ich über andere Signaturen zu ahweichenden Resultaten gekommen, sowie auch eine grosse Anzahl bisher unbekunnt gebliebener Signaturen zum Vorschein gekommen sind.

- 1) שלאן שלש, von Schapur II an his Hormuz V. Die Bedeutung des ganz ausgeschriebenen Namens ist klar, Iran, und es sind wahrscheinlich Münzen, welche in der eigentlichen Hauptstadt des Sussaniden-Reiches, d. h. in Isstacht, in der Nähr des achämenidischen Persepolis, geprägt wurden. Auf einzelnen Münzen, besouders in der älteren Zeit, kommen auch die abgekürzten Formen וולא אירא, אורא שול selbst עו אירא עול.
- 2) Land d. h. Thor Pforte eine seit den Zeiten des grauesten Alterthums his auf den heutigen Tag im ganzen Orient gebränchliche Benennung des Regierungssitzes, nicht nur des Ober-Monarchen, sondern auch der Vasallenfürsten und Statthalter. Aus der Geschichte wissen wir, dass Ktesiphon am Tigris die Resident der Sassaniden war, wie schon früher die Arsakiden dort residirtan. Ktesiphon (arab. Madain) war aber nur der politische Schwerpunkt des Beiches aus sehr gewichtigen Gründen, die auch noch bentzutage bestahen, nie die nationale Hauptstadt, da sie nicht einmal innerhalb der geographischen Grenzen Persiens lag; die nationale Hauptstadt zur Zeit der Sassaniden war Isstacht, und somit glaube ich, dass anch die Münzen mit dieser Signatur aus der Werkstatt von Isstachr hervorgingen. - In dem Werke Numismatic and other antiquarian illustrations of the rule of the Sassanians in Persia\* (London, 1873) pg. 62 ff. formalisirt sich Hr. Ed. Thomas über die Bedeutung "Pforte"; ich weiss nicht recht warum? denn die lexikalische Bedeutung dieses Wortes im Arumäischen, wie überhaupt in den semitischen Sprachen ist meines Wissens von niemandem angefochten worden; es handelt sich bloss darum zu wissen, walnben Ort die Sassanden darunter verstanden. Hr. Thomas maint, es sei ein Distrikt von Merv in Chorasan, und citirt zum Belege eine Stelle aux dem Merassid el Ittila, die er nicht verstanden hat; denn zunächst ist, wie Juynboll nachgewiesen hat, die Lesart بالله fehlerhaft statt بالله die beiden Thore und es ist nicht der Name eines Districtes oder des Districtes von Merv, sondern eines Quartiers Ils in der Stadt Merv. Dass Isstachr, die Hauptstadt des Reiches, auf den Münzen auf dreifache Weise bezeichnet wird (Iran, Baba und Stachr) ist durchans nichts ungewöhnliches; die in Konstantinopel geprägten türkischen Münzen

geben sogur vier verschiedene Namen für die Hauptstadt des Reiches au: استلام بيول , تر سعلات , تسطنت , نا سعلات , نا استان المعالية , نا المعالية , نا المعالية , نا المعالية المعالية المعالية (letzterer auf älteren Goldmünzen), wozu noch in verschiedenen antlichen Urkunden استانه عليه kommt. Die Signatur عليه beginnt von Bahrum IV an, und dauert während der ganzen Sassanidenzeit fort.

Um aber über die wahre Bedeutung keinen Zweifel zu lassen, kann ich jetzt glücklicherweise ein Paar Originalstellen aus Pehlevi-Schriften anführen. Im Ardai Viraf Nameh (ed. M. Haug und E. W. West) heiset es S. 3 (Ch. I § 6) von Alexander dem Grossen: Baba ( ) va khutath vashuft va aviran kart d. h. ("Alexander) destroyed the metropolis and empire and made them desolate"; und unmittelbar darauf (§ 7), dass die beiligen Religionsbücher. d. h. der ganze Avesta und Zend, mit Goldtinte auf bereiteten Kuhhanten geschrieben, yin Stakhar Papakano pavan karita-nipist hankbetuni yekavimûnât d. h. ,was deposited in the archives in Stakhar Papakan; und endlich im § 18 wird hinzugefügt, dass eben in Folge der Zerstörung der Bezidenz 💜 auch die genannten heiligen Bücher vermiehtet wurden. Auf Grund dieser Stellen sagt daher such M. Haug (An Old Zand-Pahlavi Glossary, pg. XXXVII. Note 4) The word baba gate door appears to signify here the residence, the capital. In this sense the word occurs on many Sassanian coins. No other interpretation gives any sense.

- 3) en, apäter auch un un Chorasan. Dieses Zeichen kommt von Bahram IV an unmuterbrochen bis Jezdegird IV vor. wogegen auf den Münzen der arabischen Statthalter der ganz ausgeschriebene Name erscheint.
- 4) DU 38 Ispalian. Von Schapur II au bis zu Ende der Regierung Chusray's II. Auf den Münzen der arabischen Statthalter und der Omminden erscheint dieser Name nicht, wohl aber auf denen der Abbassiden.
- 5) 53 → Kirman, von Bahram IV an his zum letzten Jahr des letzten Jezdegird. Von da nn auf den Münzen der arabischen Statthalter und Chalifen gunz ausgeschrieben, und eben so auf den kufischen Münzen der Omminden und Abbassiden. Auf einigen Münzen Chusrav's II (Jahr 22, 27, 28, 29, 36) findet man statt der üblichen Form 53 auch 53.
- 6) 5~ > von Bahram IV an bis Horanis V, Jahr 2; auch 35~ > anf einer Münze vom zweiten Jahre Horaniz IV, und auf den Statthaltermünzen (Jahr 26, 67, 61) 115~ \$\frac{1}{2}\text{Total}, ist die Stadt Herat in Chorasan. Auch kufische Münzen der Omminden und Abbassiden sind dort geprägt.

- 7) 113 87 von Bahram V an bis auf Ardoschir III; dann auf den Münzen der arabischen Statthalter in den Jahren 26, 30, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 60, 65, 68, 76 (maistens nach der jezdegirdischen Aera; bloss die Jahre 65, 68, 76 sind wohl Jahre der Hidschret); endlich kufische Münzen der Ommiaden. Es ist diejenige Stadt, welche in der Inschrift von Bihistun Theoro, bei den arabischen Geographen مراوري Barabdschird, jedoch nach Jakut مراوري Daraverd hiess, jetzt aber Dorod heisst und in Poesis hegt. Vgl. Sir W. Oussley, Travels Vol. II p. 130, fin el Athir. Vol. VI p. 58 (der ägyptischen Ausgabe), Jakut Bd. II p. 561 und meine Abhandlung: "Zur vergleichenden Geographie Persiens" in den Sitzungsberichten der K. Bayer, Akademie 1874 p. 241.
- 8) \_\_\_\_\_ und \_\_\_\_\_. Bisher hielt ich diese 3 Signaturen für gleichbedentend, und erklärte sie durch Begistane, das heutige Bihistun, welches sieherlich im Alterthum eine persische Königsresidenz war, und weven nicht nur die grosse Darins-Inschrift, sondern auch eine Anzahl sassanidischer Monumente aus der Zeit Chusrav's II Zeugniss ablegen. Die erste Form \_\_\_\_\_\_ ist zu und stimmt mit der von Dioder aufbewahrten Form Buyrerern überein.

Dagegen kann ich nach sorgfältiger Prüfung die Signaturen LJ und LJ 32 nicht für gleichbedeutend mit L erklären, dem es kommen Münzen von Jezdegird IV aus den Jahren 12, 15, 19 mit diesem Zeichen vor, und in den Jahren 15 und 19 war er in Bihistun nicht mehr Herr; wir müssen also diesen Ort viel weiter im Norden, etwa in Cherusan suchen, und die morgenlandischen Geographen bieten uns auch eine reiche Auswahl dar, die nur den Uebelstand des embarrus de richesse haben, weil die kufischen Münzen der Ommiaden und Abbassiden unsere Auswahl nicht beschränken, während die zur Verfügung stehenden Lekalitäten fast lauter unbedeutende Dörfer sind, die vielleicht vor dem Islam grössere Städte waren, worüber uns aber nichts positives bekannt ist. Ich führe nur aus dem Merussid ül littile folgende Orte au:

Bunan, Dorf im Gehiet von Mary el Schahidschan.

Bendschihir, Stadt im Gehiet von Balch mit Silberbergwerken.

المندوري Bundekan, ein Dorf, 5 Parasangen von Merv.
Bensarakan, ein Dorf, 2 Parasangen von Merv.

Right Benne. Stadt im Gebiet von Kabul.

Banirakan, Dorf im Gebiet von Merv.

De die Stadt Mory fast bis zum letzten Augenblick im Besitze Jezdegird's blieb, so möchte ich die Dorfschaften in der Nähe
von Mory von der Auswahl ausschliessen, weil eben keine Nothwendigkeit vorlag die Prägung des zur Fortführung des Krieges
nothwendigen Geldes in einem der benachbarten Dörfer vorzumhmen,
und überdies ein Dorf auch aus andern Gränden sich nicht zu
diesem Zwecke eignet. Dann würde uns also Benne im Gebiet
von Kabul und die Bergwerkstadt Bendschihir im Gebiet von Balch
übrig bleiben, und letzteres ist mir das wahrscheinlichste, weehalb
ich einstweilen dabei bleibe.

- 9) 35 71. In meiner Schrift Hekatompylos' babe ich nachgewissen, dass die Signatur 35 eine Art Monogramm ist welches die eigentliche Hauptstadt Parthiens, das hentige Schahrud anzeigt. Sie hiess damais Turima; der Buchstabe bedeutet 100 und ist der Anfangsbuchstabe des Wortes o oder school Pforte. Thor', so dass der griechische Name Hekatompylos die wörtliche Lebersetzung dieses Monogramms ist. Auf den Sassaniden-Münzen erscheint diese Signatur von Bahram IV an, und dauert unter allen folgenden Regierungen fort bis zum fünften Regierungsjahre Jezdegird's IV; en fehlen jedoch die Jahrgänge 4, 5, 6, 7 von Chnerav II, weil in dieser Zeit die Stadt im Besitz eines Usurnators war, wie wir später schen werden. Auf den Minzen der arabischen Statthalter erscheint die Signatur ebenfalls, dagegon fehlt diese Prägestätte gänzlich auf den Münzen der Omminden und Abbassiden.
- darauf or von Bahrum IV an bis zum 40. Jahre Chusrav's I; darauf or vom 38, Jahre Chusrav's I bis auf Ardeschir III; much noch auf Statthaltermünzen. Man kann dies on oder obesen. Ich las bisher of und legte es als Nehavend aus; da jedoch in Nehavend zur Zeit der Ommiaden und Abbassiden keine Münzen geprägt wurden, so ziehe ich over, und legte es als Nehavend geprägt wurden, so ziehe ich over, und legte es als Nehavend geprägt wurden. Bihkobad ist der Name dreier Ortschaften in der Nähe von Bagdad und des Königskanals ober Bihkobad, Mittel-Bihkobad und Unter-Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das letztere ober Bihkobad; s. Beladzori pg. 271; von diesen ist das
- 11) THE THE Hamadan, von Bahram V an bis auf Hormuz V; ferner auf kufischen Münzen der Ommiaden und Abbassiden. Eine kürzere Form Au 78 findet sieh von Bahram IV an bis zum 10. Jahre Chusrav's I.

13) Lu xx seit Schapur III bis Chusrav II, ist Ardeschir Churre, wo auch noch zur Zeit der Omminden und Abbassiden

ländischen Geographen über die verschiedenen Namen dieser Stadt erhalten durch die Numismatik ihre Berichtigung. Ardeschir Churre ist, wie der Name anzeigt, eine Provinz von Pars und nicht eine Stadt; der Name bedeutet "Provinz Ardeschir"; indersen tritt hier, wie sonst oft genug, der Pall ein, dass der Hauptort der Provinz denselben Namen führt, obgleich der wirkliche Name ein anderer

Geld geprägt wurde. Die nicht ganz übereinstimmenden Angaben der morgen-

ist; ich erinnere hier nur an Damaskus, welches im amtlichen Styl der Pforte "Scham" d. h. "Syrien" gemannt wird; ebenso beisst die Hauptstadt von Aegypten "Missr" gerade so wie das Land. Der Hauptort der Provinz Ardeschir Churre kiess eigentlich Gur, welches im Persischen "Grab" "Begräbnissplatz", auch "wilder Esel" bedeutet; diese Bedeutungen scheinen missliebig gewesen zu sein. und so kam allgemein Ardeschir Churre in Gebrauch; so lesen wir in der Geschichte des Nestorianismus von Simeon, Bischof von Beth Arscham (510-525 n. Chr.) den Namen : (Beth Hardeschir); auf den Sassanidenmünzen steht Ar . . . . und auf den اردشير خره Münzen der Ommiaden und Abhassiden اردشير خره Jetzt heisst die Stadt Firuzabad; sie liegt 24 Parasangen albillich von Schiraz und 16 Parasangen von Kazerun. Die meisten Autoren behaupten, der Buide Adhadeddevlet Ali habe ihren Namen Gur, der üblen Bedentung wegen, in Firuzabed "Siegesstadt" umgelindert, während andere behanpten, dass dieser Name schon seit den Zeiten des Sassanidenfürsten Piruz im Gebrauch sei. Aber die numismutischen Monnmente beweisen, dass diese letztere Angabe unrichtig ist. - Auf einer Statthaltermünze kommt der Prageort Jo re vor, was Firnzahad zu lesen ist; es ist jedoch nicht das Piruzabad von Pars, sondern ein anderer Ort, wie wir später sehen worden.

14) 111 2 seit Schapnr II ungemein häufig bis zum letzten Jahre Chusrav's II, dann noch auf einigen Statthaltermünzen; bishur habe ich es für Segistan gehalten, wo auch noch zur Zeit der Ommisden und Abbassiden Münzen geprägt wurden. Aber gerade ihre grosse Anzahl machte mir diese Auslegung zweifelhaft, und ich bin nunmehr überzeugt, dass es Schiraz ist, was ich auch schon früher geneigt war anzunehmen; aber die arabischen Geographen behaupten, Schirax sei erst nach der arabischen Eroberung erbant worden. Eine eingehende Prüfung überzengte mich aber, dass diese Angabe grandlos ist, da die ambischen Historiker selbst berichten, wann Schiraz von den Arabern erobert wurde, was doch nicht der Fall sein konnte, wenn sie es erst angelegt bätten. Die Wahrheit wird wohl in der Mitte liegen, d. h. Schiraz bestand schon lange vor der arabischen Eroberung, hatte jedoch wegen der grossen Nahe von Persepolis und Isstachr nur den Rang einer Provincialstadt, während sie nach der Eroherung die Residenz der Statthalter und spliter die Residenz vieler persischer Monarchen, namentlich von der Dynastie der Buiden ward.

us auf Münzen von Bahram V. Piruz, Kobad I und Dschamasp ist wohl nur eine Nebenform; ebenso un auf Münzen von Kobad I

und Chusrav I (Jahr 5).

schriebener Name, seit Pirus his Jezdegird IV (Jahr 12 und 16) und auf vielen Statthaltermünzen. Es ist die Landschaft Obirra des Strabe, auf der Südseite des kaspischen Meeres. 3, bei Beladzeri pg. 203, aber nicht identisch mit den Obrio des Herodot und der Landschaft Yutiya der Inschrift von Bihistun, welche im südöstlichen Persis in der Nähe des persischen Golfs zu suchen ist.

- 16) אם אס von Piruz an bis Chusrav II (Jahr 37) ist Amul in Taberistan.
- von Piruz (Jahr 6) an his zum letzten Jahre des letzten Sassanidenfürsten, dann unmittelbar darauf auf den Altesten muhammedanischen Münzen his zum Jahre 63 H. von denen jedoch die meisten nicht nach Jahren der Hidschret, sondern nach der jezdegirdischen Aera zu verstehen sind. Es ist der ganz ausgeschriebene Name der Stadt Jezd 354, welche auch noch heute ihren gewiss uralten Namen beibehalten hat.
- 18) P H und L 12 Gandischapur, von Jezdegird III an; such noch auf Statthaltermünzen, so wie auf den kufischen Münzen der Omminden und Abbassiden.
- 19) 115 NO von Jezdegird III an bis zu Ende der Regierung Kobad's I; unter Chusrav I (Jahr 20) und Chusrav II (Jahr 29) nur noch je einmal, dann nicht weiter. Zur genaueren Bestimmung fehlen ums bis jetzt entscheidende Daten, kufische Münzstätten, ja selbst Angabe der Lokalitäten, wo sie am häufigsten gefunden

werden, während die beiden Buchstaben zu viele Deutungen zulassen. Es mag also einstweilen bei Mäzenderan bleiben.

20) \_ von Piruz an bis Ardeschir III; auch noch auf Statthaltermünzen; ist Nissa in Chorusan (im Zend Nichya).

- 21) 115 und p5 177 oder 127 der ganz ansgeschriebene Name der Stadt Rei (Rhages) in der Nähe des heutigen Teheran; von Bahram V an bis zu Ende der Regiorung Chusrav's II; auch auf Statthaltermünzen, so wie unf den Münzen der Ommiaden [3] und der Abbassiden [5] und Karravil.
- auf Stattladtermünzen und auf Münzen der Omminden und Abbassiden, ist Stachr (in Pehlevischriften), arabisirt Schol, in der Nähe von Persepolis. Da es unter den Sassaniden die nationale Hauptstadt war, so dürfen wir annehmen, dass die mit prope und nan bezeichneten Münzen ebenfalls dort geprägt sind.
- 23) It von Pirnz an his and Ardeschir HI, sowie anch auf Statthaltermünzen ungemein häufig; in Ermangelung eines besseren habe ich es immer durch Zadrakarta, die Hauptstadt von Hyrkanien, erklart; ich habs auch aus dem Dschihannuma den Namen اد آخرت nachgewiesen: Zadrakarta bedeutet soviel als Aphrodisias oder Aphroditopolis, von Zathur oder Zuthra, der Pehleviform des neupersischen . Venus Aphrodite. Unter der Herrschaft des Islam konnte der Name einer Stadt, die mich einem Götzen und vollends nach einem weiblichen Götzen benannt war, nicht beibehalten werden; nur haben wir bis jetzt leider nicht ermitteln können, wolcher orthodoxe Name an dessen Stelle tral, wie z. B. Aphrodisias in Karien jetzt Geira beisst. Man könnts den Namen auch von zaothra (Zend) zosar (Pehlevi) ableiten, zo dass es "die Stadt des heiligen Wassers" bedauten würde, aber auch dieser Name würde einem islamischen Ohre andesig sein.
- 24) St und St 71 auf Münzen von Palasch, Kebad I, Chusrav I und Hormuz IV, jedoch im ganzen nicht sehr häufig; auf Statthaltermünzen erscheint es gar nicht. De zuweilen auch die Form cht 171 vorkommt, so halte ich es für das bei Belsdzori
- pg. 310. 331 erwähnte sig Berze in Aderheigan, Bapçar bei Theophanes pg. 499 od. Bonn.
- 25) An und An von Kobud I. Jahr 36 an fast ununterbrochen bis zum vierten Jahr Jezdegird's IV in beiden Formen, auch einigemale auf Stattbaltermünzen. Ich erklärte sie früber als Nischapur in Chorasan, dann als Nebavend. Ich kehre jetzt

wieder zu meiner ersten Anslegung zurück, und zwar aus guten Gründen; die 3 Buchstaben, aus denen die Signatur besteht, sind 772 Nih. und der Name der Stadt Nischapur im Pehlevi ist newer; von Arda Viräf, Cap. I § 35 und dazu das Wörterbuch pg. 229. Ob die beiden Varietäten eine und dieselbe Lekalität bezeichnen, ist mir nicht klar; ich kann nur so viel sagen, dass beide auf Münzen desselben Jahrgangs vorkommen, z. B. Chusrav I. Jahr 14, 28, 32; Hormuz IV, Jahr 10, 11; Chusrav II fast in jedem Jahre. Auch unter den Omminden und Abbassiden wurden in Nischapur viele Münzen geprägt.

- 26) 20 to anf einzelnen Münzen von Bahram V. Jezdegird III und Kobad I (Jahr 25, 31, 32), sowie auch dreimal auf Statthaltermünzen aus den Jahren 54, 56 und 66 der Hidschret; ist Susu process, welches auch auf ommindischen Münzen vorkommt.
- 27) 272 von Schapur II an bis Ardeschir III. so wie auch auf Statthaltermünzen, in zahllosen Ezemplaren, bedeutet die Stadt Schapur in Pars, welche früher, d. h. vor der muhammedanischen Ereberung Ließen Bischapur hiess, und we noch heutzutage mehrere Denkmäler aus der Sassamidenzeit vorhanden sind, namentlich eins Colossal-Statue von Schapur II und eine Reihe von Basreließ, welche Schapur's II Sieg über den Kaiser Julian feiern. Auch unter den Omminden wurde hier noch fortwährend Geld geprägt. Sehr entscheidend für diese Identification ist noch der Umstand, dass mir bis jetzt von Jezdegird IV keine Münze mit dieser Signatur vergekommen ist, so häufig sie sonst verher und mehher sind, was sich sehr natürlich dadurch erklärt, dass die Stadt Schapur den Arabern schon frühzeitig in die Ründe fiel.
- 28) und wo 855 und 856, einzeln auf Münzen von Chustav I, Hormus IV und Chustav II, sehr häufig aber auf Statthalternünzen und auf kufischen Münzen der Omminden und Abbassiden. Es ist der ganz ansgeschriebene Name der Stadt Passa, arabisch und te (letztere Form auf Münzen gebränchlieb) in Pars.
- 29) \_H auch 46 32 und zuweilen (obwohl sehr selten) \_Ph z= ist die Stadt Meibud in Kirman; die Signatur kommt vor auf Münzen von Jezdegird III au bis auf Hormuz V, später nur noch einmal unter der Form \_Hb == auf einer Statthaltermünze vom Jahre 35.
- 30) عن sehr häufig auf Münzen von Kobad I an bis auf Ardeschir III, ist die Stadt كَنْ Zerendsch in Drongiana; auf einer Münze Kobad's I. vom Jahre 16 ist die Signatur عن عند المنابعة عند المنابعة الم

handen sind. Auch auf den Stattlultermünzen findet eich häufig dieser Name, z. B. in den Jahren 51, 52, 53, 64, 69, 74, 76.

- 31) 30 nu und auf Statthaltermünzen ganz ausgeschrieben ph, eben so auf einer bilinguis (Kufisch und Pehleri) von Bahmm V an bis zu Ende der Regierung Chusrav's II und schliesslich noch einmal auf einer Münze des letzten Sassanidenfürsten Jezdegird IV ans dessen letztem Regierungsjahre 20; es ist die Stadt Merv in Chorasan.
- 32) 50 75 vom 25. Jahre Kobad's I an bis zu Ende der Regierung Chusrav's II. Ich habe es bisher durch Parra in Segistan orklärt; ich habe diese Doutung aber nachher anfgegeben in meiner Abhandiung "Zur vergleichenden Geographie Persiens" S. 240, wo ich ausführlich meine Gründe entwickelt habe, weshalb ich ve für das Parags in Pisiyauvadiya der Keilinschrift von Bihistun, für das Parags in Pisiyauvadiya der Keilinschrift von Bihistun, für das HaPTA (rect. HAPTA) des Ptolem. VI. 4.; und für das heutige Forg S. in Läristan halte, wo noch ein altes Kastell vorhanden ist, dessen Erbauung die Lokabage einem Könige Bahrum zuschreiht. Muhammedanische Münzen aus Forg sind mir nicht bekannt, so wenig wie aus Farra.
- 39) 111 ≈ ist mir vorgekommen auf Münzen von Bahram IV, Jezdegird II., Bahram V. Piruz, Kobad I und Chusrav I (bis zu dessen 18. Jahre); ist wohl Kuzerun in Pars.
- 34) PB ist sicher ein ganz ausgeschriebener Rame, der aber nur in den Jahren 33, 34 und 35 Kobad's I und sonst nicht weiter vorkommt. Ausserdem findet sieh noch einmal die Form DPB auf einer Münze vom Jahre 33, und 21243 im Jahre 35, was ich aber für blosse Fehler der Stempelschneider halte, da die ursprüngliche Porm durch zu viele Exemplare beglanhigt ist. Auf einer Münze Chusrav's II vom Jahre 36 las ich noch PB, welches vermuthlich die abgekürzte Form ist, wenn er nicht ein Versehen statt PS Rei ist.

Während nun die übrigen ganz ansgeschriebenen Namen sich ohne Mübe sefort auf der Karte von Persien nachweisen lassen, hat sich der gegenwärtige Name bisher allen derurtigen Versuchen widersetzt, hauptsächlich deshalb, weil der dritte und fünfte Buchstab sowohl n als v sein können, so dass man dinan divav, divan, dinav lesen kann; aber keins von diesen giebt einen zweckmässigen Sinn. Hr. Dorn las Divan, was sicherlich das einfachste wäre, wenn nicht eben das Wort Divan in der Bedeutung "Rathsversammlung" arabischen Ursprungs wäre"), wogegen das persisahe

Mit dieser Behauptneg dürfte der geührte Herr Vorf ziemlich allein stehen; vgl. nur Lang s. v. D. Red

Wort Diron die Dämonens bedeutet. Ich legte es bisher als Deinaver aus, aber abgesehen von der kleinen orthographischen Schwierigkeit Deinaver für viet, ist und bleibt es auffallend, dass der Stempelschneider, als er wiederholt für 3 verschiedene Jahrgänge den Stempel anzufertigen hatte, jedesmal den letzten Buchstaben wegliess; man sollte denken, da wo 5 Buchstaben Platz finden, würden auch 6 Buchstaben stahen klinnen. Kurz.

meine frühere Auslegung befriedigt mich nicht mehr.

Ich mochte mm mit Hra. Dorn Diean lesen, jedoch nicht in der Bedeutung von "Ratheversammlung", sondern als Name der Provine Adlabene. Die Griechen schrieben diesen Namen 'Abia-βηνή und leiteten ihn von α priv. + διαβαίνειν ab, was aber schon Ammianus Margellinus als irrig erkannt hatte; er selbst lennt die Landschaft aus persönlicher Anschanung; sie bildet einen bedeutenden Theil des alten Assyriens, so dass um die Zeit der Diadochen der Name Adiabene an die Stelle von Assyrien trat; es hatte im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung eigene Herrscher, und die Grenzen werden bei den verschiedenen Geographen verschieden angegeben; der Name ist aber, wie gesagt, nicht griechischen Ursprungs; er bedeutet "das Land der beiden Zab" (des grossen und des kleinen Zab) oder, wie Ammianus schreibt, Diabas, und da im Arab. — 5, im Hebr. 281, im Syr.

minen "Wolf" bedeutet, so fibersetzten die Griechen den Namen auch suweilen Avzoc. Der einheimische Name wäre also nach arabischer und hehrnischer Aussprache pul; Zaban die beiden Zah' oder nach aramtischer Aussprache Daban oder Diaban; vgl. Σακαστηνή = Segislan, Μήδια = Μάθα, 'Ατροπατηνή = Aderbeigen n. s. w. In den assyrischen Keilinschriften beisst der Zah Zaba; hei den Kurden heisst er jetzt Zerb (s. C. J. Rich, Narrative of a Residence in Koordistan, Vol. II p. 20 Anna.), ein Name, den schon Plinius, H. N. VI. 30 kennt, Zerbis. Auch die beiden Varianten Divit (vielleicht Divat) und Divas finden ihre Erklärung durch das Zaβarog bei Xenoph Acab. II, 5, t. III, 3, a (andere lesen Zavavag) und das Diabas des Amm. Marcell, Was nun die Umlautungen betrifft, se verweise ich wegen Zub und Div auf Zib, vermuthlich Name des Zabflusses in den armenischen Keilinschriften, a. ZDMG XXXI S. 415, wo zugleich eine sehr zweckmüssige Ableitung des Namens sich findet, entweder vom Sskrt. tschapa "Bogen", oder dschava "Schnelligkeit"; wegen Verwechs-

lung von b und v genüge der Hinweis auf pers. I kurdisch de "Wasser". Salbst die Uebersetzung Aixo; beweist, dass schon frühzeitig die Form Zib oder Dib (nach dem Arabischen und Syrischen) im Gebrauch war. Schlieselich bemerke ich noch, dass ich vor wenigen Tagen eine Münze von Kobad I vom Jabre 33

erwarb, wo der Prägeori ungemein deutlich EB Davan geschriehen ist.

- 36) ccpp bei Kobad I, Jahr 36, pp bei Hormuz IV, Jahr 6 und 7, und pp bei Hormuz IV. Jahr 6 und sonst nicht weiter; ich halte es für den ganz ausgeschriebenen Namen der Stadt (1)5; Zuzen in Chorasan.
- 37) 5115 5N7 seit Kohad I, Jahr 12 bis zu Ende der Regierung Chusray's II. Unter den vielen Städtenamen Persieus, deren Namen mit Ram zusammengesetzt sind (was miserm deutschen Karlsruhe, Friedrichsruhe entspricht), kann mur von Bam Hormuz in Chuzistan die Rede sein, wo auch die Omminden Geld prägen liessen. Nach einer Angabe des Burhan-i Kati war der alte Name der Stadt Semengan
- 38) CPV 5m auf Minzen Chusrav's I vom Jahre 21 bis 27 und Chusrav's II, Jahr 5; es ist der ganz ausgeschriebene Name der Provinz Chuzistan, syrisch pa., Susiane.
- 39) Son und Son TEN von Kobad I. Jahr 36 an bis Ardeschir III., sonst nicht weiter; ich hielt es für Aberkuh in Pars; aber durch die Münzen der Statthalter wird bewiesen, dass en Abrschehr ist, ein anderer Name für Nischapur in Chorusan.
- hielt ich bisher für Nehrvan, nürdlich von Bagdad; aber die grosse Anzahl von kufischen Münzen der Omminden aus المجازة Nehr Tiri (bei Abulfida المجازة المجا
- 41) Lull 1873; kommt nur isolirt auf einer Münze Hormuz IV aus einem leider unleserlichen Jahre vor, und ist der ganz ausgeschriebene Name Nehrvan.
- 42) 513 577 Chusray I, Jahr 44, ist mir noch immer ansorklärlich.

- don Namen Arachosia, der bei den umhammedanischen Geographen und Historikern in الرخية verwandelt wurde; da aber diese Form nur einem linguistischen Irrthum ihr Dasein verdankt, der vor dem Islam in Persien nicht möglich war, so muss ich diese Deutung aufgeben, obgleich ich eigentlich nichts besseres weiss. Nur in Ouseley's Travels Vol. 1 p. 274 finde ich eine Notiz aus dem Hanshallah Kazvini, nach welcher die Stadt Kazerun im südlichen Pars ursprünglich aus drei Ortschaften bestant, Nured, Derbest und Kahban der Cepture in Stadt Kazerun in südlichen Pars ursprünglich aus drei Ortschaften bestant, Nured, Derbest und Kahban der Keinen könnte; ich lege aber keinen Werth auf diese Vermutbung.
  - 44) P Hormuz IV, Jahr 12, ist mir noch immer undeutlich.
- 45) cut 5m; bei Chusrav II. Jahr 9 und sonst nicht weiter; scheint mir die Stadt Nachdschovan in der Nähe des Araxes an der persisch-russischen Grenze zu sein.
- נבנ (Ghuarav II, Jahr 10, ist wohl nichts als das einfache איז, s. No. 28.
- 47) cu und ou cx, seit Jozdegird II bis zum Ende der Regierung Chusrav's II und auf einer Statthaltermünze aus dem Jahre 63 H. ist Aderbeigan, welches auch noch auf Milnzen der Omnösden und Abbassiden erschont.
- (48) Chusrav II, Jahr 31, ein einzelnes nur einmal vorkommendes Zeichen, welches einem breitgetreteuen 3 d gleicht, und das ich nicht weiter zu erklären vermag.
- 49) Do DE (die beiden Buchstaben r und m in einander verschlungen) nur einmal bei Chusrav H. Jahr 31, ist Termid in Chornan, welches nuch auf Abbassidenmünzen vorkommt.
- 50) אין אָסא hei Chusrav II, Jahr 34, 35 und 37, statt des gewöhnlichen אין Ispahan.
- 51) 100 80 bei Chusrav II. Jahr 35., halte ich für Tebriz. richtiger Tavriz, Hamptstadt von Aderbeigun, wo alse wahrscheinlich auch die mit 28 (s. No. 47) bezeichneten Münzen geprägt worden sind. Morgenländische Geographen belehren uns zwar, dass die Stadt erst im Jahre 175 der Hidschret (791 Chr.) unter der Regierung des Chalifen Harun el Beschid von dessen Gemahlin Zubeide angelegt sei, aber diese Notiz ist irrig (wie schon Ouseley bemerkt hat); die Stadt wird schon von vorislamitischen armenischen Historikern erwähnt und kommt bereits in den armenischen Keilinschriften von Van unter der Form Tuariz vor, wie ich in meiner Abhandlung "Zur vergleichenden Geographie Persiens; dritter Beitrag" in den Sitzungsberichten der K. Bayer, Akademie, philosphilol. Chasse 1876 S. 380 ff. nauhgewiesen habe.

So weit reicht das Verzeichniss der Prägestütten in meinem zweiten Anhauge zur Sasszuiden-Numismatik im XIX. Bil dieser Zeitschrift, welches ich hier mit vielfachen Verbesserungen und Berichtigungen wiedergegeben habe. Seitdem habe ich aber auf einer grossen Anzahl Minzen noch wenigstens ebenso viele neue Signaturen gefinden, die ich hier sun ebenfalls der Reihe nach vorführen werde.

52) ~ 'm auf Münzen Schapur's I und Jezdegird's II.

Im Südosten von Schiraz und Isstachr und ungeführ 15 deutsche

Meilen entfernt, südwürts von dem Salzses Bachtigan liegt der Distrikt Schobunkum مُبِنَكُر im Westen etwa durch die Stadt Pasa, im Osten durch die Stadt Darah (Darahgird) begrenzt; die Alteren morgenländischen Geographen erwähnen ihn nicht, und es scheint, dass er erst seit dem 10. Jahrhundert vom eigentlichen Pars abgesondert wurde. Bei Sadik Isfahnni heisst es pg. 32: "Shebankarch, a territory in the province of Fars; its chief city is Darahjard. This territory derived its nome from Shebini , ... shapherd, as pastoral occupation prevailed there in former times. Sir W. Ouseley hat diesen Distrikt besucht und daselbst mancherlei sussanidische Monumente gesehen, und im zweiten Bande seiner Reisebesehreibung 19. 471 giebt er aus dem geographischen Werke des Hamdullah Kazvini einen Auszug, worin folgende Ortschaften in dieser Landschaft aufgezählt werden: Eig . Derakan, , تارم Tarum , يرى Parg (Forg) اصطبينات Istahbonat دراكل المرد Danibgird (خيرة), Niriz نيريز, Danibgird بارابكرد Kerm رئير, Radnir جرم und Lar کرم, Von diesen Ortschaften habe ich bereits Purg (Forg) No. 32 und Darabgird No. 7 erwilmt, and ich warde wohl noch einige erwähnen können. Die Signatur on dürfie also wahrscheinlich der in diesem Verzeichniss angeführten Ortschaft Heireh oder Cheireh anzuschreiben sein.

53) الله عن مس Münzen Bahram's IV, ist eine Abkürvung für Pars يبارس.

 pritgen, und Ommiaden-Münzen mit dem Namen Meisan sind ebenfalls vorhanden. Abhassiden-Münzen aus Meisan sind mir nicht bekannt. Auch in den palmyrenischen Inschriften wird dieser Stadt unter dem Namen Karak Ispasinu gedacht.

- 55) 4 82 auf einer Mfinze von Bahram IV und von Dschamasp, Jahr I ist mir undeutlich:
- 56) HI 322 bei Dschmasp, Jahr 2 und Chusray I, Jahr 6. Für eine so seltene Signatur möchte ich eine Lokalität annehmen, welche meines Wissens nur von einem einzigen europäischen Reisenden vor beinahe 200 Jahren, von Engelbert Kämpfer besucht ist, und der sie in seinen Amoenitates exotione pg. 381 ff. ausführlich beschreibt. Der Ort liegt in der Provinz Lar; Kämpfer gelangte in 22 Tagen von Gamron dahin; mach seiner Schilderung muss es eine reizende Sommerfrische sein; es ist ein Berg, welcher Bennd heisst, und in dessen Thalschluchten das liebliche Dorf Bochon liegt, und pg. 389 sagt er: Docebat me informator, vallem lane asylum fuisse antiquorum principum, qui in ed sese, occlusis faucibus, ab insultibus hostium conservaverant. Id testari videbantur in ima rupo vestigia cardinum, ex quibus portae pependerant, quas dicebant fuisse ferreas. Ipsa propugnaculi seu castelli rudera exhibabantur in culmine montis supra fauces, ex quo portae, demissis saxis defendi, simul ac hostiles a tergo montis impressiones eludi potuerunt; und S. 390: In ipso montis fastigio conspiciuntur fovene profundae, quas affirmant fuisse aerifodinas, e quibus, teste loci Chronico, Caramaniae et Orimusii principes cuprum effoderint antiquitas; nune collapsae vestustate, nil nisi vepreta exhibent et latibula tigridum. — Da der mittlere Buchstabe der Signatur n und u sein kann, so könnte man gleichzeitig auch miz als Anfing des Namens ... Bonhon lesen.
  - 57) JJ bei Dechamasp, Jahr 2 und sonst nicht weiter; wenn es nicht eine etwas undeutlich ausgefallene Signatur statt.

    [11] (s. vorige Nummer) ist, so könnte man versucht sein darin den Namen Babytace bei Plin. H. N. VI, 31. Solin. cap. 68. Steph. Byz. sub voce. in Susiane zu suchen, welches die Stelle des späteren Wassit einnahm. In Wassit wurden bekanntlich eine zahllose Masse ommiadischer Münzen geprägt.
  - 58) 115 87 hoi Dischamasp Jahr 3, ist wohl nur eine noch kürzere Signatur als 287 für Ram Hornuz; s. No. 37.
  - 59) µ x auf Münzen Kobad's I in den Jahren 16, 20, 31, 36, 40, ist so vieldentig, dass es vergebliehe Mühe sein würde eine genaue Bestimmung zu versuchen.
  - 50) en vo bei Kohad I, Jahr 17 und /u vo bei demselben Jahr 35, scheint mir Schiraz zu sein, indem der erste und letzte

Buchstabe des Namens ausgedrückt ist, woven wir noch ein anderes Beispiel sehen werden; s. No. 62,

- 61) Ala 255 bei Kobad I, Jahr 28 und sonst nicht weiter, halte ich für das Zuzuön des Ptol. VI, 1, 2 und Sakatia des Mirehond in Assyrien, nordwestlich von Madain, welches sehr frühzeitig von den Arabern erobert wurde.
- 62) MCP TOTTE bei Kobad I in den Jahren 34, 35, 36, halte ich für identisch mit dem Orte Gandscha-i Kischver, welcher in dem von Hang in seiner Einleitung zu dem Old Zand Glossary aus dem Dinkart mitgetheilten Fragmente pg. XXXIII, Z. 8 erwähnt wird und, wie Hang ganz richtig hemerkt, der Name einer Lokalität sein muss. Was nun diese selbst anbetrifft, so zweifle ich keinen Angenblick, dass es das wohlbekannte Ganzaca der alten Geographen ist, dessen Ruinen östlich von der Südspitze des Urmia-Sees bei dem Dorfe Leilan liegen, und jetzt Kale i Bachte heissen. Die Heereszüge des Heraklius und der Araber werden den Ort so gründlich zerstört haben, dass spätere Geographen ihn gar nicht mehr erwähnen. Unsere Münzen geben die erste Hälfte des Wortes, Gandsch, vollständig ausgeschrieben, und die zweite Halfte, Kischver nach dem Anfang- und Endbuchstaben. Der Name bedeutet "Schatz der Landschaft".
- (3) 100) 123 bei Kobad I, Jahr 35 und 41. Chusrav L Jahr 12, ist der ganz ausgeschriebene Name der Stadt Bost in Segistan am Hindmend.
  - 64) iii) bei Kobad, Jahr 39, ist mir undeutlich,
- 65) 31 77 bei Kobad I. Jahr 42, halte ich für Haditha Killer an der Mündung des grossen Zab in den Tigris, 14 Parasangen südwärts von Mossul; s. Abulfida Geogr. ed. Schier pg. 162.
- 66) DDB NUN oder SUR bei Chusrav I. Jahr 5. Man könnte versucht sein dies für Hamadan zu halten, aber es erheben sich dagegen orthographische Schwierigkeiten. Ich halte es für das Kananta des Theophan. (Chronogr. 1. pg. 488 od. Bonn.) und Kananta des Cedren (I pg. 730 ed. Bonn.), wahrscheinlich das bentige Amadia Kana, abridich von Mossul, obgieich man den Namen des Ortes von dem Atabak Emadoddin Zengi ableitst.
- 67) (27), 273 oder 271, bei Chusrav I, Jahr 28, ist entweder Berdan in Armenien oder Berdezir in Kirman; in ersterer Stadt wurden auch Minzen der Abbassiden geprägt.
- 68) J bei Chusrav I, Jahr 24, ist ein zu vieldeutiges Zeichen, als dass man irgend eine Vermuthung wagen könnte.
- 69) 3.0 773 bei Chusrav I, Jahr 34. Man könnte versucht sein, diesen Prägeori für das Gazaca des Amm. Marc., des Cedrenos

und des Theophanes zu halten, verschieden von dem obigen Gandscha (No. 62). Aber selbst wenn es ein anderer Ort wäre, so würde er doch nicht Gazaka heissen, sondern Gandscha oder Gandschaka, wie denn auch in dem officiellen Bericht, den Heraklius über seinen persischen Feldzug nach Konstantinopel selvickte, der Name Farzaka heisst (Chron Pasch, pg. 729, 739) und nicht Fazaka wie bei Cedremos (p. 721) und bei Theophanes (pg. 473, ed. Bonn.). Ich halte also es einfach für einen Fehler statt 311 Jezif.

- 70) is bei Chusrav I, Jahr 36 ist mir nicht klar.
- 71) 36 bei Chusray I, Jahr 25, eine undeutliche Signatur.
- 72) 53 من bei Chusray I, Jahr 21 und ziemlich häufig bei Chusray II, halte ich für رواكاري Derakan, eine der Ortschaften in der Landschaft Schebankara; s. No. 52.
- 73) \_\_ m \_ xv bei Chusrav I, Jahr 47, Hormuz IV, Jahr 9 und Chusrav II, Jahr 15, 28, bezeichnet die Landschaft Schebankara im allgemeinen; s. No. 52.
- 74) PP pu, bei Hormuz IV, Jahr 2, scheint mir der ganz ausgeschriebene Name der Stadt Nokan zu sein, welche in späteren Zeiten, d. h. nach dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Meschhod genannt wird; in ihrer Nähe befinden sieh nach Abulfida und Dimischki die berühmten Türkisgruben, was aber ein augenscheinlicher Fehler ist, da diese Minen viel weiter nach Westen, in der Nähe von Nischnpur liegen.
- 75) \_ 3אר גאר oder זאו bei Hormuz IV, Jahr 4 und sonst nicht weiter; ist also schwer zu bestimmen.
- 76) pule, Juoil und now pren oder preu, bei Hormuz IV, Jahr 8, schoint ein ganz ansgeschriebener Name zu sein. Auf dem Wege von Merend nach Tavriz in Aderbeigan finden wir einen Ort Sofian, der schon sehr alt sein muss, weil schon in den ermemischen Keilinschriften von einer Landschaft Sipone die Rede ist, welche gleichfalls in der dortigen Gegend nutzusuchen ist.
- 77) D52 con bei Hormuz IV, Juhr 8. Es giebt in Persien mehrere Ortschaften des Namers Churremabad 2. B. in Luristan, in Dschehal, in Taberistan, aber eine einnige Münze aus einem micht prägnanten Jahre ist nicht geeignet zu bestimmen, welcher von diesen Orten gemeint sein kann, zumal da uns auch die Nemiswatik der Ommiaden und Abbassiden dabei im Stich lässt.
- 18) بات من ساط که المحدد که und Jezdegird IV, Jahr 20 ist der ganz ausgeschriebene Name Zerendsch
- 79) \_\_\_\_ bei Hornmz IV, Jahr 9, ein einfaches r oder z, welches zur Bestimmung einer Lokalität wenig geeignet ist; ebenso

Bd. XXXIII

- 80) is and einer Münze von denselben Jahre.
- 81) 301 102 oder 101 bei Chusrav II, Jahr 5; wenn es meht Bih Kobad, d. h. das Wort Veh ganz geschrieben und von dem Namen Kobad der letzte Buchstabe (s. No. 10), so bin ich ausser Stande diesen Namen zu erklären.
- 82) Au Den bei Chusnay II, Jahr 11, halte ich für die Stadt Abher Al in Aderbeigan. Denmach wird die Signatur III (s. No. 12) wohl als Abiverd anzusehen sein.
- 83) 65 bei Chusrav II., Jahr 15. Ist wohl nur eine kuiligraphische Modifikation des Namens Rei.
- 84) מות כאי oder באין bei Chusrav II. Jahr 18 ist unstreitig die Landschaft Badgis بالخفير pers. بالخفير in der Nühe von Herat in Chorasan. بالخفير nud بالخفير pers بالخفير in der Nühe von der tin Chorasan. بالمقدد tin Pehlevi der veit. Zend väte bedeutet "Wind" "Sturm", und Abulfida sagt in seiner Geographie (pg. 252 ed. Schier), diese Gegend habe ihren Namen "wegen der häufigen Stürme". Mohan Lal (Travels in Panjab, Afghanistan and Turkistan pg. 274) sagt: "Badghis a very fruitful country, which was peopled 250 years ago; since that period, in consequence of revolutions, it has been entirely destroyed, and no one now lives there. It is stated by old men, that the revenue collected from Badghis in former days, exceeded that of the whole country of Herat".
- ארן אור פאר און אור פאר און אור פאר און Stadt און, Ravend im persischen Irak (Medien) sein.
- 86) au 55 bei Chusrav II, Jahr 26, balte ich für eine fehlerhafte Abkürzung des Namens Ispahan, da das a zu Anfang radical ist, von , Pferd.
- 87) אמם אסם bei Chusray II, Jahr 29 ist איין איין As-manabad in Chuzisian.
- 88) אַראַן אַריאָן bei Chusrav II, Jahr 32. 1ch glaube, dass hier eine von den Ortschaften bezeichnet ist, welche ihren Namen vom fliessenden Wasser און בין haben, z. B. Abirevan zwischen Herat und Kandahar, s. Ferrier, Caravan Journeys pg. 254.
- - 90) 65 bei Chusrav II, Jahr 35, weiss ich nicht zu erklären.
  - 91) 5 oro bei Jezdegird IV, lat Kirman,
  - 92) 6 one bei Jezdegird IV, Jahr 20, ist Kirman,

So weit die Prügestlitten, welche mir unf eigentlichen Sassanidenmilitzen vorgekommen sind. Die Statthultermünzen liefern ausser einzelnen bereits in diesem Verzeichnisse aufgeführten Namen noch weitere Beitrüge; zuvor gebe ich jedoch ein Verzeichniss derjenigen Signaturen, die schon unter den Sassaniden gebräuchlich waren und noch auf den Statthaltermünzen in derselben Weise geschrieben sind, mit Angabe der Jahrsezahlen, jedoch ohne Rücksicht auf die angewandte Aera.

- 1) אילאן Iran, Jahr 25, 29, 30, 52, 56, 59, 64.
- 2) x22 Rusidenz, Jahr 59, 62, 67, 68, 77.
- 6) 875 Herat, Jahr 26, 51, 67.
- 7) 87 Darab(gird), Jahr 26, 30, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 60, 65, 68, 76.
  - 8) 32 Bagistan, Jahr 45, 47, 52.
  - 9) 77 Hekatempyles, Jahr 29, 32, 62.
  - 10) 7 Bih Kobad, Jahr 25, 28, 35, 37.
  - 11) ans Hamadan, Jahr 31.
  - 14) \*\* Schiraz, Jahr 29.
- 15) אינט Ut, Jahr 26, 29, 39, 47, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 78,
  - 17) Tr Jazd, Jahr 20, 26, 28, 37, 38, 48, 56, 57, 58, 63, 66.
  - 18) 3 Gondischapur, Jahr 35.
  - 20) \*; Nissa, Jahr 52, 53, 59, 63.
  - 21) ma Rei, Jahr 35, 43.
  - 22) Do Isstachr, Jahr 56, 69, 70.
  - 23) 77 Zadrakarta, Jahr 26, 60, 61, 62, 68, 67, 68.
  - 25) 770 Nischapur, Jahr 27, 33, 69.
  - 26) to Susa, Jahr 54, 56, 66.
- 27) mya Sehapur, Jahr 25, 26, 31, 35, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 58,
- 28) 852 Bassa, Jahr 35, 39, 41, 47, 48, 51, 53, 54, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 83,
  - 29) DE Meibud, Jahr 85.
  - 30) 77 Zerendsch, Jahr 51, 52, 58, 64, 69, 74, 76.
  - 40) 7712 Nehr Tiri, Jahr 52, 56.
  - 47) EN Aderbeigan, Jahr 63.
- Die Stattbalterminzen geben ausserdem noch folgende theils ganz neue Namen, theils Modificationen der schon besprochenen Namen.
- 98) 49 8-52 Bassra in den Jahren 22, 29, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75.
- 94) a\_3 and au3 at and ast in den Jahren 41, 43, 54, 50, 65; zaweilen das p an einer andern Stelle des Feldes; ist die Stadt Darab(gird), indem das p den letzten Buchstaben des Namens vorstellt.
- 95) \_\_\_\_ im Jahre 40, ist der ganz ausgeschriebene Name der Stadt Gandscha (*Párçaxa*) z. No. 62.

- 96) 16 und 116 172 in den Jahren 41, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, ist der ganz ansgeschriebene Name der Stadt Merv; s. No. 31.
  - 97) 90 70 im Jahre 44. ist Segistan.
- 98) סיך סנו im Jahrs 57, ist angenscheinlich eine Abkürzung des Namens Firmzabad; jedoch kann es nicht die wohlbekannte Stadt Firuzabad, chemals Dachur (Gur) und während der Sassanidenzeit sowie zur Zeit des Islam bis zur Herrschaft der Buiden Ardeschir Churre genannt, in Pars sein, weil sich dagegen chronelogische Bedenken erheben; zunächst hiess, wie gesagt, die Stadt damals Ardeschir Churre, während der hentige Name Firuzabad. viel spliteren Ursprungs ist; ich habe ferner nachgewiesen (in dem Abschnitt über die Statthaltermünzen sub No. 7), dass die Münze des Hekem, welche vorstehende Signatur zeigt, nach der Aera Chusrav's II, also im Jahre 646 Chr. (25/26 Hidschret) ausgeprägt ist, also zu einer Zeit, wo die Stadt Ardeschir Churre (Firnzabad) noch in den Hünden der Perser war. Es handelt sich also darum, unter den übrigen Städten Persiens, welche den Namen Firuzabad führen, diejenige herauszufinden, welche in der angegebenen Zeit schon in der Gewalt der Araber war. Das ist die Stadt Firnzabad in der Nähe von Hamadan, zwischen Sahne und Nihavend; im Jahre 641 erfochten die Araber den grossen Sieg bei Nihavend, in dessen Polge sie Hamadan, Deinaver und alles übrige bis Ispahan eroberten. Meines Wissens ist Otter der einzige europaische Reisande, welcher diesen Ort besucht hut; s. dessen Reisebeschreibung, deutsche Uebersetzung Th. I S. 183, wo er ührigens dieses Firuzabad mit dem Firuzabad von Pars vermengt.
- Jahre 62; letzteres ist der ganz ausgeschriebene Name. Es giebt einen Ort شعر Kisch in Mekran, einen andern Ort desselben Namens nordwürts vom Oxus; jedoch scheinen mir heide zu antlegen zu sein, um mit irgend einiger Wahrscheinlichkeit als Reprüsentanten der ersteren dieser beiden Signaturen gelten zu können. Dagegen giebt es einen Ort Kischt in der Nähe von Kazerun in Pars, welcher rocht gut für beide angenommen werden kann.
- dullah's und zwar nach der Hidschret-Aera; ich bin völlig füberzengt, dass es der wohlbekunnte Prageort Bik Kobad ist, welcher bis dahin au und au geschrieben wurde; die letzte Münze, welcher den Namen noch mit einem v schrieb, ist vom Jahre 37 der jezdegirdischen Aera, d. h. 47/48 der Hidschret; sie lautet auf den Namen Chusray. Da nun auch die kufischen Münzen der Ommiaden nur die Form die eigen, so geht daraus hervor, dass die Umlautung des ülteren v in das neuere b in der Zeit zwischen

den Jahren 668 und 680 Chr. vollzogen wurde, wenigstens in Pars, da man in Taberistan noch lange nachher vist "zwanzig" statt bist schrieb.

- Provinz. Es kommt jedoch dieser Name selten gans allein vor, in welchem Falle er wahrscheinlich die jeweilige Residenz des Statthalters bezeichnet. Meistens findet man noch 2 oder 3 Buchstaben hinzugefügt, jedoch nicht immer dieselben, und es ist daher mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass sie verschiedene Ortschaften dieser Provinz anzeigen. Leider wissen wir von der Geographie Kirman's sehr wenig, und die Schrift auf den Münzen ist meistens sehr undeutlich, so dass fast jedes Stück für sich ein Räthsel bildet; ich habe es versucht einzelne dieser Abkürzungen zu deuten, gestabe aber, dass ich selbst nicht sonderlich davon befriedigt bin; indessen will ich hier geben, was ich ermittelt zu haben glaube.
- a) سر در und درس in den Jahren 60, 63, 72, 75, halte ich für مرجات oder مرجات Sirdschan (Schirdschan), eine von den wichtigeren Städten Kirman's.

b) in Jahr 61, ist mir zu undeutlich, als dass ich einen Ver-

such wagen möchte.

c) 2116 Jahr 62, ist Jule Makesan.

d) 100 Jahr 62, ist die Stadt 13 Tarim in der Nühe von Pars, und vermithlich dieselbe Stadt, welche Ptolem VI. 8, 12 Tappierer oder Tappieres neunt.

e) ושנו Jahr 63, etwa عند Kafir?

- f) Du Jahr 67, vielleicht K Adzerkan, welches in dem Pariser Codex dez Ibn Haukal vorkomut.
  - g) ب Jahr 69, 70, 72, ist خوبس Chubea.

h) ifit Jahr 72, undentlich.

i) \_9 Jahr 75, die Stadt بينند Bimend.

- k) Jii Jahr 75. In Karmania konnon die alten Geographen eine von Alexander angelegte Stadt Alexandria, welche sich sehr gut zu dieser Abkürzung fügt, aber der Name Alexander war bei den Bekennern des Oromazes in so schlochtem Geruche, dass er sehwerlich die makedonische Zeit überleht hat. Eher könnte man es für die Abkürzung von Verwisten halten.
- 109) אטרא in den Jahren 62 und 63, ist Aderbeigan: s. No. 47.
- 103) אוכאן נעון im Jahre 63, ist der ganz ausgeschriebene Name der Stadt Zendschan (Zengan) אונאלין, welche nach dem Burhani Kati von Ardeschir I erbaut sein soll.

- 104) Juo nies im Jahre 63, ist der ganz ausgeschriebene Name der Stadt Balch unch armenischer Aussprache.
  - 105) برح و im Jahr 63, ist die Stadt Clubes in Kirman.
- 105) 10 16 Cribs in den Jahren 63, 64, 67, 59, 74, ist der ganz ausgeschriebene Name der Stadt Mervrud in Chorasan.
- 107) Dulou, Houlou and Houlou in den Jahren 64.
  65, 67, 68 und 69, ist der ganz ausgeschriebene Name der Stadt

  jung der Aberschehr; welche gewöhnlich Nischapur heisst; in der
  dem Moses von Chorene zugeschriebenen Geographie heisst sie

  Unpun p Aprschahr. Die Pehlevizüge auf den Münzen lauten
  Aprschinn; die zweite Hälfte ist die Pehleviform 11190 sehaten
  des Zendwortes schoitra, auf Sassanidenmünzen schetri, neupora
  in den Jahren 64.
- 108) HCHL/ 7573, im Jahre 78, wird der Distrikt Schahldschan sein, von welchem die Stadt Merv den Beinamen filhrt, um sie von Mervrud zu unterscheiden.
- 109) μομο im Jahre 73 and einer von Thomas (Contributions to the numismatic history of the early Mohammedan Arabs in Persia) pg. 68 beschriebenen und Plate III. 25 abgebildeten Münze. Mir ist sie bisher nicht vorgekommen, und Thomas giebt zu Zweifeln Anlass, denn die Figur giebt augenscheinlich Tauma, während er im Text Tauta gieht, ohne sich weiter mit der Anslegung zu befassen. Dagegen giebt die Münze des Berliner Museums, welche mit der von Thomas beschriebenen identisch ist. DIDD Tant, weicher Name ziemlich genan dem bei Ptol. VI. 2, 11 orwähnten Tautikn in Medien entspricht.
- נוט בואן חואן ששישש (נוט im Jahre 78. Da die Münze, welche diesen Prageort aufweist, demselben Münzherrn angehört, wie die sonben sub 109 beschriebene, so sind wir berechtigt auch diesen Ort in Medien aufzusuchen. Die zweite Hälfte des Namens, Chuan, entspricht fast buchstäblich dem allen Chauco Steph. Byz. s. v. Diod. Siz. II, 13. Noch naber kommt die bei Ptol. VI. 2. 14 befindliche Schreibart dieses Namens, Xóava. Nun finden wir auf dem Wege von Bagistans (Bihistun) auch Ekhatana (Hamadan) einen Ort Sahana oder Sanna, welcher genau der Beschreibung der vorstehenden Autoren entspricht und zugleich den Namen auf unserer Münze vollständig wiedergiebt, welcher Siyan oder Sian Chuan lautet; بيب oder مير oder مير oder مير oder "Apfel", and Dupré (Voyage en Perse, Vol. 1 p. 252) sagt: Sahane . . . un bourg planté de vignes et d'arbres fruitiers. Schon Masson hat das Chauon des Ktesias und Diodor, Chonna des Ptolemans, mit Samma (Sahana) identificart; a Journ. of the R. Asial.

Soc. Vol. XII. p. 117. - Noch ist zu bemerken, dass der Ort unter der Form is als Prageort auf Abbassidenminnen vorkomiut.

- 111) שובואס im Jahre 73, Segistan.
- 112) און אינארן im Jahre 74, Chorasan, woru noch

113) עסונוסטאן מסורסטאן Taberistan anf den Münzen der

Ispehbeden.

Olme auf eine längst erledigte Polemik zurückzugneifen, bemerke ich hier, dass von den 113 angeführten Namen nicht weniger als 33 ganz ausgeschrieben sind und fast durchgangig wohlbekaante geographische Namen darstellen nämlich

| TISOSIM TITISTUC | Sammoir smermes street |               | the second             |
|------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| anf den Sa       | asanidenmünzen         | nui den islar | nitischen Münzen       |
| 1 Iran           | ba Karch               |               | 107 Aberschehr         |
| 15 Ut            | 56 Benns               | 95 Merv       | 108 Schahidscha        |
| 17 Jezd          | 62 n. 95 Gandscha      | 99 Kischt     | 109 Tant               |
| 21 Rei           | 63 Bost                | 101 Kirman    | 110 Sayan Chuan        |
| 28 Bassa         | 74 Noloan              | 103 Zengan    | 111 Segistan           |
| 34 Divan         | 76 Zapan               | 104 Balch     | 112 Chorasan           |
| 36 Zuzen         | 78 Zerendsch           | 105 Chubes    | 113 Tapuristan         |
| 38 Chudsch       | 88 Abirevan            | 106 Mervrud   | Total State Management |
| 41 Nebryan       | 20,000                 |               |                        |

und gewissernussen auch 2 Baba als figürlicher Ausdruck für die Resideuz.

Von den 113 Namen erscheinen später unf knfischen Minzen; zur Zeit der Ommisden zur Zeit der Abbassiden

| 47019/01 | SERVE OF SERVICE STREET |     | ALTERNATION OF THE PARTY OF THE |
|----------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7        | Darabgird               |     | 4 Ispahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Hendschelür             | 0.8 | 49 Termid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Bih Kobad               |     | 67 Berdaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -        | Amnl                    |     | 84 Badgiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Sasa                    |     | 116 Chuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | Schapur                 |     | 113 Tuberistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | Ram Hormuz              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- 40 Nehr Tiri
- 53 Fars

54 Karch (als Meisan)

gemeinschaftlich zur Zeit der Ommiaden und Abhassiden

| 10 | Kirman           | 28 Faces        |  |
|----|------------------|-----------------|--|
|    | Herni            | 30 Zerendsch    |  |
|    | Hausadan         | 31 Mery         |  |
|    | Ardeschir Churre | 35 Arminia      |  |
|    | Schiraz          | 39 Abarschehr   |  |
|    | Gondischapur     | 47 Azerbeidschi |  |
|    | Rei              | 97 Sedschistun  |  |
|    | Isstachr         | 104 Balch       |  |
|    | Ninchmurr        |                 |  |

Ich gebe schliesslich ein alphabetisches Register aller besprochenen Lokalitäten; die beigefügten Zahlen bezeichnen die

Nummer, unter welcher sie abgehandelt sind.

Abher 52 Chuzistan 38 Húora 32 Abirevan 88 Darab(gird) 7. 94 Passa 28 Abiverd 12 Derakan 72 Radnir 89 Abrathahr 39, 107 Divan 84 Rahban 43 Aderbeigan 47, 102 Fassa 28 Bahyan 43 Adiabene 34 Firmzabad 98 Ram Hormuzd 37, 58 Adzerkan 101 Forg. 32 Rayend 85 Amadia 66 Gandsehn 95 Rei 21, 83 Amul 16 Gandsehs-i Kischver 62 Zúzaða 61 Ardeschir Churre 13 Gondischapur 18 Sakatia 61 Armenia 35 Gur 13 Schalidscha 108 Asmannbad 87 Haditha 65 Schahrud 9 Baba 2 Hamadan 11 Schapur 27 Bahytace 57 Heireh 52 Schebunkara 73: Badchiz 84 Hekatompyloz 9 Schirav 14, 60 Bayiorann 8 Herat 6 Schirdschan, 101 Balch 104 Jand 17 Segislan 97, 111 Bangar 24 Irau 1 Semengan 37 Bassa 28 Ispahan 4, 50, 86 Servistan 101 Bassra 93 Isstachr 22 Sirdschan 101 Bendschehir 8 Katir 101 Sivan Chuan 110 Benneh 55 Kerch 54 Soflan 76 Berdan 67 Kazerun 35 Susa 26 Berzo 24 Kirman 5, 91, 92, 101 Taberislan 113 Rihistun 8 Kischt 99 Tarim 101 Bih Kohad to, 100 Makesan 101 Tazima 9 Bimend 101 Mazanderon 19 Ταρούανα 101 Bischapur 27 Meibud 29 Tangiava 101 Bochon 56 Meisan 54 Ταυτική 109 Bost 63 Mery 31, 96 Tayriz 51 Ханшда вы Meryrad 106 Teleriz 51 Xavor 110 Meschhed 74 Termid 49 Cheireh 32 Nachdschevan 45 Ut 15 Xoura 110 Nehr Tiri 40 Vassit 57 Chorasan 3, 112 Nehrvan 41 Zабрахарта 23 Chubes 101, 105 Nischapur 25 Zengae 103 Clindsch 38 Nissa 20 Zorundsch 30, 78 Chana 110 Nokan 74 Zufan 76 Churremabad 77 Para 53 Zurun 36

#### ш.

Unter der Aufschrift "Zur Erklärung der Såsänidenmünzen" hat Hr. Prof. Nöldeke in dieser Zeitschrift Bd. XXXI, S. 147 einige Bemerkungen veröffentlicht, die sum Theil ihre völlige Richtigkeit haben, während einige andere doch zu Bedenklichkeiten Anlass geben.

Hr. Nöldeke berührt die Frage, ob der Titel אבלכאן מלכאן מולכאן auf den Sassanidenmünzen malkan malka oder 🕰 🎿 auszusprechen sei; ich halte die Frage für ganz müssig, und ich habe meine Ausicht darüber schon zu wiederholtenmalen gellussert. In Europa kann man sich noch immer keine klare Vorstellung darüber machen, was eine Effendisprache ist. Der Effendi, nicht bloss der fürkische, sondern überhaupt der orientalische Effendi hegt eine gründliche Verachtung gegen alles was nicht Effendi ist, und bant daher überall Scheidewände auf, um sich von der plebs, von der Canaille abzusondern; so hat er auch von jeher sich eine besondere Sprache geschaffen, welche von der Sprache der Nation. in welcher er lebt, himmelweit verschieden ist. Gleichwie die "osmamsche Sprache" des Stambuler Effendie von dem Türkischen der türkischen Nation verschieden ist, ebenso verschieden ist dus was man Pehlevi, Huzvaresch oder mit irgend einem ähnlichen wohlklingenden Namen benemt, eine imaginare Sprache und Schrift, welche der Nation ganz unbekannt ist; die Gruppe אבלבאן בולבא ist eine solche barbarische Formel, aramäische Wörter mit persischer Endung und Construction. Die ganze Literatur der sassanidischen Parsen, wie sie uns jetzt in dem Bundehesch, Mainyo-i Khard, Arda-Viraf-Nameh, Dinkart u. s. w. vorliegt, ist nichts weiter als eine Sammlung von Lukubrationen dieser Art, deren linguistische Schwierigkeiten noch durch ein möglichst vieldeutiges Alphabet recht gemüthlich vergrössert werden. Für die Deutung der Münzen und Siegel gewährt ein neupersisches Wörterbuch weit besere Hülfe als alle Glossarien, welche die verdienstvollen Herunsgeber der obengenannten Schriften ihren Ausgaben beigefügt haben.

Schon die Münzlegende Inn, welche den Gegenstand der ersten Bemerkung des Hrn. Nöldeke bildet, liefert einen glänzenden Beweis zu dem üben gesagten. Hr. Nöldeke sagt, "dass für ein solches Wort — 1811: — ein genügender Sinn nicht nuchweisbar ist". Damit bin ich, unter Bezugnahme auf obiges, vollkommen einverstanden. Eins der am häufigsten vorkommenden Wörter in dem ganzen Emfang der persischen Sprache, von den heiligen Schriften Zorouster's an bis auf die letzte Nummer der Teheraner Hofzeitung ist das Zeitwort in dem Geschieden, so dass es uns Bewohnern des Orients vollkommen gelaufig ist. Und wie verhalt sich die orthodoxe Zunft der Bus-

varesch-Effendis zu diesem alliaglichen Worte? In ihren Augen muss es wahrscheinlich ein zur Sprache der Camille gehöriges Wort sein, welches den Mund und den Kalem des Effendi nicht verunreinigen darf. Im Jacus beginnt fast jeder Absatz mit irgend ciner Verbalflexion dieses Wortes; abor in dem "Old Zand-Pahlavi Glossary\* (ed. Destur Hoshengji-Jamaspii 1867) existirt es nicht; in dem von demselben Destur hermisgegebenen "Old Pahlavi-Parand Glossary\* (Bombay-London 1870) existirt nur die Form nevah als Pazend-Glosse zu dem Pahlavi-Worte mahönadast an invocation in prayer; an offering, a sacrificial invocation. In dem Glossar zum Mainyo-i Khard (1871) existirt es nicht. In dem Glossar zum Arda-Viraf Nameh (1872) existirt es nicht. In den beiden Glossaren zu den beiden Bänden des Dinkard (Bombay, 1874, 1876) existirt es nicht. Im Burhan-i Kati' dagegen finden wir folgende Bedeutungen des Zeitworts (نوازيادن) نواختن aufgeführt: 1) musiciren, 2) deklamiren, 3) singen, 4) liebkosen, 5) erfrenen, 6) eines Monschen Wunsch erfüllen. Im Jacon bedeutet nieuedanemi ich rule an' "adoro" "invoco", wie schon Burnouf längst nachgewinsen hat; speciall wird die Form خوازى – genau so geschrieben wie auf den Sassaniden-Münzen - sehr hanfig zu Compositionen verwendet, so dass selbst kürzlich in einer hier erscheinenden türkischen Zeitung die buyrische Kaffewirthin im hiesigen Eisenbahnhof, welche sich mit der Aufonferung einer barmberzigen Samariterin der unglücklichen Flüchtlinge aus Rumelien annahm, mit dem wahrhaft abrenvollen Titel ettel ausgezeichnet wurde. Auf den altesten Münzen mit dem Feneraltar. den persepolitanischen Münzen, ist der Münzherr geradezu in aubetender Stollung, die Hände zum Gebet erhoben, dargestellt. Auf den Münzen Ardeschir's I kommen neben dem Feneraltar auf dem Revers keine Figuren vor, dagegen stehun nehen demselben, rechts und links, zwei Kohlenbecken (mangal) in der Form, wie sie noch hentzutage ganz allgemein im Orient gebräuchlich eind, und wozu ich folgende Stelle aus den Märchen der 1001 Nacht anfinhre (667. Nacht) "Der Hrit Merasch, ein Fenerverehrar, beniehlt seinen Gott zu bringen: Man bringt ein Mangal, auf welchem man Feuer anzündet, welches Merasch vereirt, und auch die Gottelanbigen Garib und Schim auffordert dasselbe anzubeten. Hr. Thomas findet Austoss an dem Worte nuevazi, well ihm vermuthlich bloss die Bedeutung "singen" bekannt ist, und so macht er mir sum Vorwurf, dass ich dadurch die Sassanidenkönige zu einfachen "Vorsängern' bei den Feneraltären herabgewürdigt hätte, was ich indoch memals gesagt habe. Statt dessen erklärt er das Wort manzi durch das griechische Wort voos "l'empel", als ob der Magiamus, in Ermangelung eines persischen Ausdrucks für den Feneraltar, bei den Hellenen eine Anleihe zu machen gezwungen ware. Hr. Nöldeke dagegen schlägt vor, statt mirasi in einem

Worte, mira zi zu lesen, das Fener des . . . (Ardeschir, Schapur u. s. w.)\* Graphisch ware gar nichts dagegen einzuwenden, grammatisch noch weniger, wozu noch kommt, dass diese Legende auf der Rückseite der Sassaniden-Münzen bis zum Schlasse der Regierung Schapur's II fortdauert, dass die Münzen seines Nachfolgers Ardeschir II auf dem Revers gar keine Legenden haben, und dass alsdann mit Schapur III dafür die Legende athuri beginnt, welche ganz dasselbe bedeutet. Es ware also gar kein Anlass da, diesem Vorschlage des Hrn. Nöldeke zu widersprechen, wenn nicht eben die Anordnung der Legende selbst sich widersetzte, und zwar vornehmlich auf den Münzen Ardeschir's 1. Die Münzen seiner Nachfolger zeigen auf dem Hevers zwei Figuren noben dem Allar, und die aus zwei Wörtern bestehende Legende ist und die beiden Seiten vertheilt, so dass der Name des Münzharrn auf der einen, und das betreffende Wort auf der andern Seite staht, und zwar ohne Unterschied, bald der Name links und nurazi rechts, bald ungekebrt; es ist also gleichgillig, welches Wort man zuerst liest: anders aber ist es bei den Münzen Ardeschir's I, denn dort fehlen die beiden Figuren, und die Legunde steht nicht zu beiden Seiten, sondern oben, so dass die beiden Wörter durch die Spitze der Flamme getrennt sind, und da die Schrift der Münzen von der Bechten zur Linken gelesen wird, so muss man die Legende auf der rechten Seite aufangen zu leson; sie ist unahänderlich wie folgt angeordnet:

# ארטחשטר נוראן.

nie umgekehrt, und kein orientalischer Numismatiker würde es sich einfallen lassen, mit der Lektüre in der Mitte anzufangen; man Hest

Artabachetz Nuvazi

and nicht

Nura zi Artahschetr,

wie es doch heissen müsste wenn nan nicht allen grob gegen die persieche Grammatik etindigen wollte. Dazu komut, dass ziemlich häufig المائة المعادية المعا

wonn die Basis auf dem Rande der Münze ruht, wie es zuweilen

bei Schapur II vorkommt.

Ferner hat Hr. Nöldeke sinige Bedenken gegen verschiedene Identificationen von Pragestatten. Im allgemeinen wiederhole ich hier, was ich sehon oft gesagt habe, dass ich bei diesen Identificationen nicht blindlings vorgebe, indem ich die auf der Münze vorhandenen Buchstaben irgend einem beliebigen Namen auf der Karte von Persien anpasse, sondern dass ich methodisch alle Möglichkeiten erwäge, welche sich für und gegen jede Hypothese urgeben. Namentlich aber habe ich zu diesem Zweck zwei Principien befolgt 1) dass ich unter mehreren zulässigen Deutungen allemal diejenige vergezogen habe, welche einen Ort anzeigt, we noch unter den Ommiaden und Abbassiden Münzen geprägt wurden; 2) dass ich gewisse Jahrgange ganz besonders sorzfültig vorgenommen habe, we geschichtliche Ereignisse sich der einen oder der andern Deutung widersetzen. Leider giebt es nur wenige solcher Jahrgänge; sie beschränken sich fast nur auf die Münzen des letzten Jezdegird, die ohnedies nicht allzuhäufig sind, wo uns aber die Geschichte der urabischen Eroberung zu Gebote steht, so dass wir den Fortschritt der muslimischen Waffen von Jahr zu Jahr constatiren können, wodurch wir eben in den Stand gesetzt sind zu wissen, in welchen Provinzen und Städten Jezdegird IV zu einer gegebenen Zeit noch Herr war. Es war daber ein sehr glücklicher Zufall, der mir vor etwa zehn Jahren die fast vollständige Reihe der Bestam-Milnzen (jetzt ist die Reihe ganz vollständig zum Vorschein gekommen) in die Hände lieferte, und wodurch ich in den Stand gesetzt wurde nicht nur eine wesentliche Lücke in meinen bisberigen Identificationen auszufüllen, sondern auch das ganze Princip selbst, d. h. in den Signaturen auf der rachten Seite des Reverses die Namen der Münzstätten zu suchen. auf eine unwiderlegliche Weise festzustellen, so dass seitdem die darüber geführte Polamik ihren Abschlass fund. Die darüber von mir veröffentlichte Abhandlung unter dem Namen "Hekatompylos\* ist in den Sitzungsberichten der K. Bayer, Akademie 1869 abgedruckt, und scheint Hrn. Nöldeke unbekannt geblieben zn aein.

Ferner bemerke ich, dass ich die von Hrn. Nöldeke eitirten Identificationen im XIX. Bande der ZDMG keineswegs für mein letztes Wort halte; seitdem habe ich wieder eine Monge Münzen gesehen, die ich verher nicht kannte, und welche mich zu mancherlei Modificationen meiner früheren Ansichten nöthigten. Wie schon die verliegende Arbeit (II) beweist, habe ich munche hisber festgehaltene Hypothese den neuen Thatsachen gegenüber fallen lassen und neue Deutungen suchen müssen; ich glaube jetzt manche wesentliche Berichtigung geliefert zu haben; aber neue Räthsel sind aufgetaucht, und härren ihrer Lösung durch weitere Münzfunde; kurz, dies diem docet, und sobald ich bessere Grände sehe,

werde ich mich keine Mimite bezinnen meine bisherigen Ansichten aufzugeben. Ich komme jetzt zu den einzelnen Ausstellungen.

Leber DIN s. No. 15 der vorliegenden Abbandlung II, vornehmlich aber meine Abbandlung "Zur vergleichenden Geographie Persiens" in den Sitzungsberichten der K. Bayer. Akademie 1874, wo ich S. 239 bis 247 ausführlich über Jufiya, Ovtroe des Herodot, Oidroe des Strabe und Ut der Münzen mich ausgesprochen habe. Diese Signatur, welche ungemein häufig ist, und von Piruz an his auf die arabischen Statthalter hinab vorkommt, wird in älteren Zeiten Dur, später Dur geschrieben, niemals aber DEU (DIN), was doch in dem langen Zeitraum irgend einmal hätte geschehen können, wenn Ardeschir Chure darunter zu verstehen ist. Uebrigens kommt der Prägeort nicht nur auf Münzen Jezdegird's III. vom Jahre 12, sondern auch vom Jahre 16, also vom J. 647/8 a. Chr. vor; ich besitze eine solche.

Ueber та s. No. 10 und 100 der gegenwärtigen Abhandlung П. Bih Kohad ist die wahrscheinlichste Auslegung, weil es

auch Münzhof der Ommisden war.

Ueber 770 a. No. 25. Nihavend war kein ommisdischer Münz-

platz, musste also gegen Nischapur zurücktreten.

Schwerer dürfte es werden, wegen us und 35 eine Einigung herbeizuführen, so wünschenswerth es auch ware, da beide Prägestätten ungemein häufig vorkommen. Ich habe von jeher u.5 durch Rei erklärt, welches auch unter den Ommiaden und Abbassiden ein wichtiger Münzplatz blieb; wegen 35 habe ich lauge rathlos umhergesucht, bis endlich die Münzen Bestum's entschieden nach Parthien hinwiesen, wodurch ich auf die Auslegung "Hekatompylos" kam, wie ich in meiner bereits erwähnten Abhandlung unter diesem Namen nachgewiesen habe. Hr. Nöldeke halt 35 für Rei, indem er den zweiten Buchstaben für ein ريوارىشىم doppeltes i halt, wogegen er ك durch Rew Ardasir ريوارىشىم, arnh. بيشير erklärt. Ob das Zeichen ع auch ein doppeltes i ist, 2. B. in der barocken Form McLuv für Chusray, und wie demnach die damaligen Effendis auf den schnurrigen Einfall kamen den Namen ihres Monarchen and Schlusse mit dreifschem i - Chusruiii - zu schreiben, überlasse ich billig dem Ermessen der Huzvaresch-Gelehrten; nur so viel bemerke ich, dass بن اربشير und بشير nicht identisch sind; Rischehr ist eine jetzt zerstörte Hafenstadt in Pars, in der Nähe des houtigen Buschir; Rei Ardeschir ist aber das wehlbekannte Raga, Rhages, Rei in Medien, zur Zeit der Abbassiden auch Muhammedie genannt. In der Cosmographie

des Dimischki ed. Mehren lesen wir pg. 184, Z. 9-12: والزي

وكانت مقرَّ ملك بني بويد ومعنى الرق الحسن ويسمّى رام فسرور [ورق أردشيم] لأن كل واحد من فذين الملكيين بها اثم ويسمّى ابتنا محمّديد لمحمد بن الهدى ابن المنصور اقام بها زمن ابيد النج

Rei war die Residenz der Buiden; der Name Rei bedeutet "schön"; die Stadt hiess anch Ram Firuz und Rei Ardeschir, weil jeder von diesen heiden Königen dort Banwerke hat errichten lassen; auch wurde sie Muhammedie genannt, nach Muhammed bin Mehdi bin Manssur, welcher daselbst zur Zeit seines Vaters residirta u. s. w.\* Was nun dus anstössige v in der Signatur µ3 betrifft, so habe ich durchaus nichts gegen dessen Beseitigung; die Huzvaresch-Grammatik lehrt auf einer ihrer ersten Seiten, dass die Zeichen für v und n völlig identisch sind; man less also Rajan, Ragan, oder selbst Raj, Rag, indem man den anstössigen Buchstaben mit dem russischen grossen Jerr vergleicht, welcher anzeigt, dass mit dem vorhergehenden Consonanten das Wort zu Ende ist, da bekanntlich die sassanidischen Effendis diese Erfindung lange vor der Existenz des russischen Alphabets gemacht haben Darnach dürfte es wohl das beste sein, es dabei bewenden zu lassen, zumal da alle Notizen, welche wir über Bestam haben, darin übereinstimmen, dass er sich in Parthien festgesetzt hatte, während Rei die Hauptstadt von Medien wur; allerdings wurde Bestam einmal bei Rei von Chusrav II. besiegt, was aber nicht beweist, dass Restam während seines sechsjährigen Aufstands in Rei residirte.

## Ueber franische Ortsnamen auf kert und andre Endungen.

Von

#### Th. Nöldeke.

Wenn ich die vielbesprochne Frage nach dem Ursprung der Endung kert, gerd 1) in franischen Ortsmanen noch einmal vornehme, so muss ich von vorn herein erklären, dass ich keine nene Lösung der Schwierigkeiten zu hieten habe, welche sich der, auch von mir gebilligten, Erklärung aus karta, kereta "gemacht" (s. Hübschmann in Zeitschr. XXX, 138 ff.) entgegenstellen, sondern dass ich nur dazu beitragen will, durch Hervorhebung einiger Einzelbeiten und Sichtung des Materials den Thatbestand festzustellen.

Blan (s. Zeitschr. XXX, 495 ff.) hat sich das Verdienst erworben, die betreffenden Namen, nach Ländern gesondert, aufzuzählen. Nach meinen unabhängig von ihm, aber im Ganzen aus denselben Quellen gemachten Sammlungen könnte ich hier zwar allerlei Verbesserungen und Zusätze machen; doch ist das ziemlich unerheblich. Wichtiger ist es viulleicht, einige Streichungen vorzunehmen, namentlich durch Ausmerzung von Doppelgängern.

Von vorn herein sind aus der Liste alle Orte zu entfernen, weiche mit dem gewöhnlichen, auch in's Talmudaramäische aufgenommenen Appellativ dastgerd (אריי אָרָי , פּרִי , בּרִי בְּי בְּרִי , בּרִי , בּרְי , בּרְי

<sup>1) 0.3,</sup> arabisch 0.3 oder 0.3; seltner mit \_\_ punctiert. Das Schwanken swischen der Schreiburg mit \_\_ and \_\_ deutst hier, wie all in pers Würtern, suf ein e.

Zu dieser Anfrahlung vgl. das grouss Weck Jaqui's and besonders noch das Muktarik.

Choaran's, jetzt Eski-Baghdad; ein s im Westen Baghdad's; mehrere bei Ispahan; eins bei Nehawand; eins bei Rai; eine ganze Anzahl in Chorasan Jaq., vgl. Muquddasi 347, wo نسكية eins bei Buchara Muqd. 268. 284; ein oder zwei على in Ahwaz; und ein عتجاد in Pars, 5 Parasangen von Aragan Ibn Chord. 54. Ob die zweite Halfte dieses Wortes etymologisch mit dem gerd der andern Städtenamen identisch ist, kommt für dessen Erklärung nicht in Betracht; dies Wort ist eben als fertiges Appellativ zum Ortsnamen verwandt. Ebenso wird es sich verhalten mit Jeppich\* (eigentlich Susan-Gemachtes\*, "Waare aus Sus") 1), wie ein Dorf bei Baghdad heisst Jaq. Vielleicht würden wir bei bei genansrer Kenniniss der Wortformen und des Sprachgebrauchs sehen, dass auch noch einige andre von diesen Namen nicht zu dem Zweck neu gebildet sind. Ausserdem ist es sehr wohl möglich, dass der Zufall einige lantlich ühnliche, aber etymologisch gar nicht verwandte Bildungen in diese Reihe geführt hat. Selbst falsche Schreibung ist bei der unsichern Ueberlisferung vieler dieser Namen in Betracht zu ziehen. Andrerseits können uns wiederum nicht bloss Schreibfehler, sondern auch abnorme lautliche Veränderungen Ortsnamen verbergen, die bierher gehörten \*): so waren vielleicht ausser dem einen جنائلة, بالشكر noch andre Namen zu dieser Bildang zu ziehen, welche das d hinten verloren haben; doch ist hier die grösste Vorsicht anzuempfehlen.

Eine Anzahl dieser Orte ist deutlich nach Personen benannt. Dies gilt namentlich, wie mir scheint, von der Mehrzahl der unverdächtigen armenischen, z. B. Tigranokerta, Σαμόχαρτα = 1;200a. Joh. Eph. 339. 416³), Manawazkert = Menäzgerd oder

Meläzgerd von Moróβαζος ταινα. Ist neben dem von Blau S. 199 schön erklärten Αρχαθτόχερτα noch ein besonderes Αρχασίγερτα anzunehmen, so haben wir darin natürlich einen Artases Aρχασίγερτα zu suchen. Zu diesen armenischen Namen zühle ich anch Mannakarta — Monokarton — Minnocerta 1). Der arabische Dynast von

Zu Istachri's Zeit wurden diese Teppiehn nicht mehr in Skr. suodern in dem sine Tagereise davon entfernten (Mud. 418, 14) Qorqub augefartigt 1st. 93; 3; Ibn Hql. 175, 14, vgt. Mqd. 416, 14

<sup>2)</sup> Dürübgerd belast beute blass Dürüb!

<sup>3)</sup> Vgl Samo-sala Samo by (wold smest awisches 40 and 30 v. Chr. nachwalshar, & Joseph. Ant. 14, 15, 5 - Ball. Jud. 1, 16, 5; Plutarch, Antonias 34).

Die Vermuthung Blan's, dass den oerosuische Maxagen in der Not op L 87 (Parthey) — Maxadengra sel, ist auch mir gekommen; doch ist zu be-

Edessa urt hat hier eine solche Bildung den benachbarten Armenieru nachgemacht, wie ein Abgar in armenischer Weise einen Ort Afgregoarov Malala II, 205 (Oxon.) = Land, Anacd. III. 258, 25 nannte 1). Ob Nphrkert hierher gehört, ist etwas zweifelhaft; die syr. Form Ao; 9.00 und gar das arab. sind freilion auch ganz unklar, und اميافارتين bei Amid Barh., Hist. eccl. I, 463, 475 zeigt ein weiteres Beispiel dieser armen. Bilding in jener Gegend. Solche Namen scheinen bei den Armeniern am beliebtesten gewesen zu sein in der Periode der Partherkönige. So findet sich denn auch der von den Armeniern in der Form Walars übernommene arsacidische Name Vologesus in Walarkakert (, Vaglusrschaguerd\* Langlois I, 380) = 3. 美山人 Jaq., joirt Alasgerd (O. C. Mostras, Diet. geogr. de l'emp. Ottoman)?). Synonyma dieses Ortes mach verschiedenen arsacidischen Grosskönigen oder Prinzen giebt es nun durch das ganze ehemalige Partherreich himiurch. Wir haben so in Iraq Vologesocerta Phn. = الله على oder ما الله الله الله على Jaq.; "zwischen Arbela und Adharbäigan" oder يلازكر Jaq.: in der Nähe von Kermansahan und Kingawar (= الشجرة (قسر اللتبوس ) oder (entstellt) ولاشجرة Jaq. s. v. and IV, 281, 1; bei Merw S. Jaq.; Ilm Athlr V, 282 (ao. H. 129) und, vielleicht damit identisch, (mit gu aus wa, weiche Form ich Ztschr. XXVIII, 96 Aum. 1 als möglich ansetzte) odor بلشجره Jaq.; bei Balch ولاشجره und enallich in Kermân الشجرد oder الشكرد Istachri n. s. w. Jaq. nennt den

Jos muss ich den Kennern des Armenischen überlassen.

denken, dass die tab Peut noch einen andern Ort des Namem Macharite nicht weit von Nichtis hat. Es könnte auch eine rein sembleche Bildung sein.

<sup>1)</sup> Vgl ansser dem sebon erwkinsten Samo-sulæ: Arasmo-sulæ (schon um 210
v Chr. genannt Polyb 8, 25) = Annail, Annail is in in interpretation of the interp

<sup>7)</sup> Soust auch Topenk-kale genannt Alagerd wird noch im letzen Friedenstructat genannt. Die Identität von Alagerd und Walerkakert ist, wie ich nachträglich sehe, sehen von Salnt-Martin und Ritter erkannt.

Ort in Kerman entstellt 3.23. Ein solcher Name, der von müchtigen Fürsten oder ihnen zu Gefallen gegeben wurde, ist natürlich für den Sprachgebrauch der speciellen Gegend, in der er grade vorkommt, keineswegs characteristisch. Sonst sind übrigens Zusammensetzungen von kert, gerd mit deutlichen Personennamen im eigentlichen irdn, Gebiet nicht zahlreich. Zunächst ist hier Dârâbgerd 1) in Pârs zu nonnen, das gewiss nicht nach einem Achilmeniden genannt ist - in Irin und den semit Ländern giebt es vor Alexander keine sicheren Beispiele von Benennungen der Orte nach Fürsten -, sondern nach einem der Kleinkönige der Perais Namens יאריי Dirajaw, die Mordtmann nachgewiesen hat. Ein Im Tahmud Tamith 21 b ganz oben; Sabb, 104 b oben; Nidda לא unten vorkommender Ort הדלקרה kann der Sache nach unmöglich hiemit identisch sein; er muss, wie Neubauer S. 390 ganz richtig annimmt, in Iraq liegen. Die Gleichheit des Namens könnte man trotzdem annehmen; doch ist zu bedenken, dass sick sehwer ein passender Darius als Pathe des Städichens finden liesse und dass fernerhin die Lesart napper oben so gut beglanbigt zu sein scheint wie הדרקרה, s. Rabbinovicz zu den beiden ersten Stellen, Darabgerd ein Ort in Neshpur Jaq. beruht wohl auf einer späteren Uebertragung. Ferner haben wir so ein فتانحان hei Nesapur Jaq. 1, 280, ع الله Mqd. 351, w und ein andres bei Merw Jaq., wohl nach einem Partherfürsten Phrahates und das oft erwähnte und noch existierende خسرجرد, خسروكرد unweit Sebzewar W. von Nesapur ("Chosrugird" auf Kiepert's Karte von Turan 1876) nach einem Arsaciden oder Säsäniden Chowren. Sasanidisch ist allem Anschein nach erst in Babylonien, und so mag auch حاستجاد hai Merw nach dem Namen des Stammvaters Sasan haissen. Dass man nämlich solche Namen auf gerd anch noch spater bildete, ergiebt um besten خاشم كده im Oxnslande, eine Tagereise von Tirmidh 1st. 338; Ibn Hqt. 400, das erst islâmisch sein kann. Es ist aber sehr wohl möglich, dass man in nachparthischer Zeit bei dergleichen Benennungen bloss die alten Muster nachabante, ohne von der Entstehung und eigentlichen Bedeutung des gerd noch ein klares Bewusstsein zu hinburn.

<sup>1)</sup> Man schreibt درابجود und wahl am häufgsten درابجود. Dem Bedürfniss mach Verkürzung des schwerfälligest Namess kam wohl der Umstand entgegen, dass im Persischen die Quantität der Vocale rielfach schwenkt.

Hierher gehörig scheint mir auch in Kurdistlan das ich von \*Sohrone = ableiten möchte, wie einer der persStatthalter heiset, welche die Reihe der Könige von Hira unterbrechen Tabari; Hamza 113 1); es wird = i.e. sein. Dass
das g nach einem w wegfallen kann, zeigt die Nisba ichen. Dass
das g nach einem w wegfallen kann, zeigt die Nisba ichen. Jag. II, 561, welche gewiss zu Darwegerd gehört; so geht auch
im Adharbäigan Jag.) auf das ursprünglichere (noch im
Mandäischen nicht das ursprünglichere (noch im
Mandäischen nicht das schwarze Wasser erhaltene) späne
zurück und ist = Sijänegeral, mithin etymologisch so viel wie
Lit. 338; Ibn Hangal 400; Mqd. 346 (gegenüher
Tirmidh) 1).

Sonat ist aber überhaupt nur in wenigen dieser Zusammensetzungen die erste Hälfte deutlich. Bei alterthümlichen Bildungen
von Ortsnamen darf uns das jedoch nicht befremden. Wie unklar
sind doch uns selbst so viele deutsche Ortsnamen, die mit housen,
burg und andern ganz bekannten Wörtern zusammengesetzt sind!
Mit Sicherheit zu erkennen ist fast nur Jage bei Merw Jaq. und

(Pungogerd) bei Nesspur Jaq. in welchen die Zahlwörter

<sup>1)</sup> Ganz fest steht alleedings nur منه ماه ماه ماه ماه السهي oler السهي أماه ألسهي الماه ا

<sup>2)</sup> Ein micher Amfall des g let selten, über doch nach benet nachweisbar, nämlich in dem Shinnidischen Titel Püelbüspila aus paikkopsila, prachgöspila (darüber an einem andern Orte mehr) und im phi UNIVO aus patgion. —
Habe ich mit der Erklärung elesse D. Becht, se hiellet Justi's Ableitung vom altpenischen neurolana mer meh für wenig Namen sulfseig, und zwar allenfalle für D. M. in Transcanden let. 297 u. s. w., D. M. bei Whait und J. das, wie ich zu Zuschr. XXX, 150 ergünze, schon bei der Grindung des Partherselchs genahmt wird (deun Justin 41, 5,8 löuft nach einer freundlichen Mitheilung löht's alle Leseri der massgebienden Handschriften zur Apaortenon —
Annopropos himans. D. der in Pärs dag gebört knam blecher, und anch für D. Die bei Wäsit liegt eine andre Doutung näher, eramgisich D. Die, win der Ort ihm Athir VII, 176 if heiset, eine Umgestalbung durch Volksetymologie sein ung, als blesse en Nom Wind herbeigeführt.

bei Kis (Šehr-i-sebz in Transexanien) Ibn Hql. 377 = with Mqd. 49. 284. 344, with Ibn Athir VI, 26 (ao. H. 159) hier aufführen, dessen Bedeutung "aus Stein genuscht" keinem Bedeuken unterliegt. Auf alle Fülle ist keiner der Namen so beschaffen, dass er gebieterisch verlangt, die Ableitung von karta "gemacht" aufzugeben und dafür ein sonst durchaus nicht nachweisbures kartu "Ort" oder drgl. anzunehmen.

Schon Blau zeigt, dass sich diese Namen über Armenien mit Inbegriff der südlich daran stossenden Gegenden, Traq, das ganze eigentliche Iran und Transoxanien hinziehn, jedoch in Armenien

und in Chordsan am häufigsten sind.

Unter den sehr zahlreichen Ortsnamen 'Irag's, die uns bekannt sind, gieht es verhältnissmässig nur wenige auf gerel. Zu den sehon angegebenen und den von Ptol aufgeführten Barouχαρτα (5, 19) und Χατράχαρτα (6, 1) wüsste ich nur noch ganz im Norden L: Dioga zwischen Arbela und Daququ (= Tanq) zu nennan. So heisst das Dorf in Wright's kleinem Martyrelogium p. 10 und Martyr, ed. Assem. I. 77, 97; in jüngerer Form y. jos. Moesinger, Mon. syr. II, 65 etc.; Mai, Nova Call. X, 301 (= Assem. III, 1, 346). Arabisch schreibt Elias von Nisibis (cod. Mns. Brit. 16a), der im syr. Text المنافقة hat, منافقة من ألم المنافقة wie Ass, II, 412 مركزي und bei Jaq. عراق steht. Die Ausstossung des r mag auf einer Umdeutung bornhen, nach der man in der ersten Halfte sta "König" sah 1). Die alteate Form ist wohl Chiathrakurta gewesen; vielleicht meint Xarpayapra denselben Ort: dies müsste dann aus Zaro' oder allenfalls Zaro' entstellt sein. - Zapayapdia am Euphrat Zosimus 3, 15 hierher zu ziehn trage ich deshalb Bedenken, weil bei Ammian 24, 2, z dafür Ozogardana steht

In Alucaz lag in Low Mart. I, 76, dessen 2. Hälfte natürlich in y zu verbessern ist, während die erste Hälfte unsicher bleibt; vermuthlich steckt Mihr darin: etwa Mihldädhgerd oder Mihrdädhgerd nach einen Arsaeiden Mithradates, Meherdates? Im hurischen Bergiande; also sehon in einer rein Iranischen Gegend, lag die berühmte "Foste des Vergessens" Güigerda.

<sup>1)</sup> Der Gedanke, in 1992 meh Analogie von Pasgogerd und Haftagerel das pers, cahar zu suchen, ist unstatthalt, da erst die Araber — mit (2 (oder E) wiedergeben, wilderend die älteren Syrer datür , setzen.

von Rawlinson als Gilgied wiedergefunden (wehl kann aus Lehm gemacht): عند في ein festes Schloss in Ahwaz, Ibn Athir XII, 71 (ao. H. 590) ist vielleicht nur aus عند verschrieben. Noch tiefer in's Innere von från führen uns استجود , 7 Parasangen von idhag (beute Mål Amir [s. Ibn Batūtā] auf dem Wege nach Ispahān) und عند بالمنافقة. 21 Parasangen von Ispahān auf dem Wege nach idhag, beide bei Ibn Chord. 58. منافقة Qodāma's, s. Sprenger, Post- und Reiser. 67, mag mit ersterem identisch sein. Die wahre Form ist vielleicht اشتافت (das Jaq. nicht näher localisiert, und für dessen Ansetzung in Medien Blan wohl kanm eine Autorität hatte.

In Grossmedien und Adharbäigen lassen sich 6—8 solche Namen nachweisen. Baciljörd, auch ein Ort tief im innern Iran gelegen, hiess echt persisch Warügerd, wie Ist. 196 paen. zeigtbei Hamadhan Jaq. ist von Bakurakert Moses Chor. II, 60 bei Marmed in Adharbäigan durchaus zu unterscheiden.

Die Hauptstadt von Hyrconien Zadpaxapra kommt schon in der Geschichte Alexander's Arrian 3, 25, s. 3, 25, i vor. Für keinen andern Ortsnamen auf kert lässt sieh ein so hobes Alter constatieren. Da wir aber aus der Zeit vor Alexander nur wenige tränische Städtemmen kennen, so dürfen wir hierauf kein grosses Gewicht legen. Kapra Strabo 508 ist vielleicht nur eine Ver-

<sup>1)</sup> Blau's Antishlung S. 502 Bosse sich mahrfach verbessern. Warnes er "Parthien und Churasania" als eine geographische Einheit. "Transoxunien und Chorasani" als eine aufre auffasst, ist mir unklar; Parthien ist ja ein Tholi Chorasania.

<sup>2)</sup> Er anterscheidet Zapinoan läbeldich von Bekres; und traunt zwar mit Racht Sogdians von Baktrien, setzt aber Sogdiana's Haspistadt Szmarkand (desem Identität mit Mageixurus durch Arrian fest steht) sädwestlich von Baktra als Stadt von Baktrian an. Admiliebe Versehm kommen bei den anderen Gebieten Chorlaku's vor.

stümmlung aus Zadoazaora. Sonst scheint dieses ule wieder vorzukommen 1).

In Taberistan und in denjenigen branischen Ländern um caspischen Meere, welche sich bis in's Mittelalter von der Herrschaft und Cultur der gebildeten franier frei bielten, sind schwerlich solche Namen nachzuweisen.

Sie finden sich dagegen wieder in Transoccanien, vom Oxus an (wo die Landschaft ويشكرد , واشجيد, auch ويشكرد Ist 345 Anm., also wohl Walgerd) his zum hussersten Norden, wo 35 (05, £?) Ist. 337; Ibn Hql. 399; Mqd. 49 n. s. w. und 0,5 > Mqd. 48. 264. Beachte dabel 3,55, Name eines christlichen Klosters bei Samarkand Ist. 321; Ibn Hql. 372.

Im eigentlichen Pars kenne ich ausser Darabgerd mur noch Râmgerd Beladhort 890 und die Geographen, كرديجرد oder Ist. 107; The Hauqal 183 and إنجرد Ist. 111. Die Form ist bei beiden letzteren sehr unsicher. "Dehgirdn" auf meneren Karten (im Gebirg zwischen Straz und Ispahan) gehört wohl eben so wenig hierher wie كِن oder مرزة Ist. 186 n. s. w. In Kerman haben wir nusser dem schon genannten Waldisgerd noch die Gehirgsgegend , Baschkerd' auf neueren Karten (im Süden): الاقتاب bei Giruft Jaq. und 35 a. Mqd. 461, 466 (mit Varr.), das de Goeje wohl mit Recht dem nicht localisierten Jaqut's gleichsetzt 1).

In Supistion lässt sich, wie es scheint, diese Classe von Ortsnamen nield nachweisen. Aber nicht gradezu ummöglich ist es.

D Schon darum ist as sohr hastenklich, mit Mordimanu Zadrukarin als Shahnldheles Minzstätte summohmen. Gaux unsulässig ashelet mir die Zusammoustelling such our des Namens mit 8.51 oh, siner völlig aubewohnten Station (Brunnen und Chin) in der fürchterlichen Weiste swischen Jesel und Birgund Ist. 236; Ben Hall. 295 De komnte nie eine Stadt liegen. Der Name lat greens arablach; "Varbereitung (Vinticum) auf die andra Wolf dautet auf die Gefahren des heverstehenden Weges

<sup>2)</sup> Ameer dan erwalinten اشتانجود habs ich bei Jaq noch vinen solchen Namen ohns irgand weiche Angabe über seine Lage geranden, nämlich J. Chorasan's, wolches Blee bel Transozmien mei Chorasan's anfilhrt.

dass in Käbulistan Ja'qubl 71 nach tranischer Weise ge-

bildet ware. So vial ist Blan gegenüber festzuhalten, dass dies kert auch in solehen Gegenden Iran's genügend vertreten ist, welche dem Einfluss fremder Nationalitäten ziemlich entzogen waren wie in Pars, Kerman und einige Gegenden Mediens. Freilich bilden ja die Culturgebiete Iran's im Ganzen und Grossen nur den Rand der grossen Wüste im Innern und liegen so, namentlich wenn man nach der Luftlinie rechnet, durchweg ziemlich nahe bei fremden Völkern, und Transoxanien ist für die franier nur als Coloniegebiet angusolm. Aber die Nachharen Iran's sind wieder unter einander gant verschieden; eine semitisch-füränische Einbeit wilre ein Unding; eine sprachliche Erscheinung die sich zugleich an der Westund an der Nordgrenze des alten fran's zeigt, ist eben deshalb viel eher für einheimisch als für entlehnt zu halten. Nun tragen aber - ganz im Einklung mit sonstigen Erscheinungen - die armenischen Namen auf kert zum grossen Theil so deutlich das Gepräge einer zur Mode gewordenen Nachahmung fremden Brauchs, dass sie für die Bestimmung der Heimath dieser Worthildung nicht sehr in's Gewicht fallen. Die Ansicht von der semit. Herkunft des keeta verijert damit ihre Hanptstütze. Wie sollte anch wohl die solches Wort vor Alexander bis nach Hyrkanien gedrungen sein und sich namontlich in Chorasan festgesetzt haben? Dazu gehört meines Wissens, wie nog, nog nur hebraisch-phonicisch ist, Stadt, Dorf allein solchen Schriftwerken an, walche in palästinisch-arumnischen Dialecten abgefasst sind (Targume, einschliesslich des samaritanischen, und jer, Talmud); kein andrer aram. Dialect kennt (meben אדידא u. s. w.) grade diese Form, speciell nicht das eigentliche Svrisch (Edessenisch), das hier aunächst in Betracht kame. Nur dann ware aber an eine Entlehnung aus dem Semitischen zu denken, wenn das Wort in den semitischarmanischen oder semitisch-branischen Grenzländern recht üblich gewesen ware. warp wird dem auch nicht zur Bildung semitischer Ortsnamen in jenen Gebieten benutzt; Cortha in der Provinz Mesopotamia 1) Notit. dign. or, XXXIV ist in Carcha zu verbessen 3).

Von Wichtigkeit ist aber allerdings, dass diese Namen grade in Chorasan sehr zahlreich sind. Freilich würden wir gar nicht

<sup>1)</sup> She entepricht einigermassen dem arab. ديار بكر, wie Occocae dam

<sup>2)</sup> Sock zur Not dign L e identificiers den Ost richtig mit Charcha Amulian 18, 10, 1, τὰ Καρχάς (so lius) Theophylant 5, 1, 12 (so Eusgr. 6, 21) und Καρχαρισμούν Theophylant 1, 13. Es ist eins der in arumäischen Ländern zahlreichen Diö; die zweite Hälfin αρισμούν ist uneicher.

so urtheilen, wenn wir nicht bei Jaqut reichlich ein Dutzend davon im Gebiete von Merw fänden. Ueber dieses muss er eine besondere Quella benutzt oder aber sehr ausgiebige persönliche Erkundigungen eingezogen haben, so dass er aus der Umgebung Merw's wohl mehr Dörfer nennt als aus der irgend einer andern Grossstadt 1). In einer solchen Menge von Ortsnamen bedeutet natürlich einegewisse Anzahl gloichartiger nicht so viel wie unter einer geringeren. Hatte Jaquit uns für andre Iran Gebiete aben so miche Mittheilungen gemacht, so fanden wir da vielleicht auch eine ganre Anzahl von Orten auf gerd. Aber immerhin bleibt die Thatsache bestehn, dass hier solche Namen besonders belieht waren. Vielleicht kann man Blan so viel zugeben, dass diese Bildung in Chorasan und Hyrkanien altheimisch war, und erst durch die Pariher von dort nach dem Westen und Süden verbreitet wurde. Abor mosre Voranssetzung bloibt immer, dass die Bildung echt iranisch war. Will man auch auf die Angaben über den "seythischen" Ursprung der Parther etwas geben, so spricht doch alles dafür. dass sie schon zu Darius des Ersten Zeit unter franiern franier geworden waren. Auf alle Falle ware es gegen jede Analogie, dass hochasiatische Nomeden den franiern und Armeniern grade ein Wort für einen festen Wohnsitz mitgetheilt und dass diese dann das Lehnwort ganz nach den Gesetzen einheimischer Namenbildung verwundt hätten. Das erinnert doch an die nachgerade ein wenig in Misseredii gekommenen aulturspendenden türünischen Accadier! ع Der nagekehrte Fall, der in اف شير قرا حصار, u.s. w. u.s. w. vorliegt, dass الاكوى , قول رياط , كهراف قلعد namlich die Steppenreiter, wenn sie sesshaft werden, solche Ausdrücke von den Culturvölkern entlehaten, ist natürlich. Die von Blau vorgeschlagene Erklärung unsres kert aus jakutischem ktiritts "Stelle" vielmehr "an Stelle" ist schon formell unmöglich; denn, wie Böhtlingk gleich erkannt hat, ist hier ta das Possessivsuffix, das ans entstanden ist; zu kārā habe ich mir vor langen Jahren, als ich eifrig türkisch trieb, das čagatarsche يخارج ge-

<sup>1)</sup> Man sehn mer im Indez, wie viel hännger Merw (schlechtweg, d. i عند الشائعة) arwähnt wird als z B Bechara, Samarkand, Sirke, Ispalian, ja selbet Damaskus und Baghdad (Vgl. Shrigem Zuschr. XVIII, 477)

<sup>2)</sup> In Side mag immerble, wis liter anniment, due türkische (C.)
Haupt stecken; abor "Hauptstadt ist's gordes richt, du su ein nomadisches
Valk bezeichnet, die Hauchkeren, welche hoch im Nerden gans fern von
Iran wohnen und mit Hauptschein bei Piol. (in Purthien") nichte zu them

.statt (seiner)\* ! 1)

Bedenken könnten nun aber gegen die franische Herkunft dieses gerd sein Varkommen in Transexanien machen, das weder zum parfhischen, noch zum Säsänidenreich gehört hat und bis zur Eroberung durch die Muslime von alleriei fremden, zum Theil barbarischen, Völkern wie Hephthaliten und Türken beherrscht war. Allein wir wissen doch auch soust, namentlich durch die Angaben Birant's, dass sich in den ersten muslimischen Jahrhunderten hier eine gebildete Iranische Bevölkerung fund, deren Mundarten zum Theil sehr alterthümlich waren. Diese Iranier können also nicht erst aus neuerer Einwanderung hervorgegangen sein, sondern müssen sich aus den Zeiten der Achameniden, ja noch aus einer alteren Periode her erhalten haben. Hat doch auch Baktra, unzweifelhaft Hamptstadt eines uralten Iranischen Reiches, von Natur nähere Beziehungen zu Transoxanien als zum übrigen Chorasan 7). So finden wir dort denn auch eine Anzahl von Ortsuamen, die sich, ob auch vielleicht recht fremdartig ausschend, als rein franisch ergeben. Ich hebe zumächst die zahlreichen anf ميثر hervor; das ist, wie ich mit Hülfe Hübsehmann's gefunden habe, das im Awesta vorkommende maethana "Wohning" (V mith). Noch also leh diese Deutung kannte, war es mir wahrachelulich dass منهن (also mélium) der bei Merw gelegenen Orte مُشَافِر oder دَشَيْتِين (bei Geographen und Historikern) und (wohl verstümmelt) des Jaq. eine dialectische Nebenform

<sup>1)</sup> Auch der Hinwels darauf, dass die Jakuten alch Sucku neunen fund somit wohl Ampruch darauf hätten, die alten Soken und gar Parther au vertrebreit, that nichts zur Sachn. Bühtlingh selbst ginht un der eitigeten Stelle XXXVI mach Dereicht Bausarow die richtige Erikiarung jeuer Purm. Aniantenden j wird nimilich in siblirisch-fürkischen Dalectien zu e. d. der g. in Jakutlseben weiter zu te oder gewähnlicher zu e. Jakut, mongelischen Plural von "Jako und tungmisisches Joko zeigen also die ursprünglichere Form des Namena, der im Munde des Velles, das ihm führte, zu Szeka ward. Aus ursprünglichem aniantendem e wird dagegen im Jakutischen ein Spiritus kenist der Name der Sakon Sukus wärde in dieser Sprache etwa Aghat lanten.

<sup>3)</sup> Anch jetzt leben bekanntlich in den Türkenlandern win in matehon Gebieten awischen Irân und Indien vielfach ackerhanende und gewerbtreibende Perser, die aleh trotz der ungänstigsten Umstände anter dem Druck schrecklicher Barbarel erhalten haben. Soviel wir wissen, sprechun diese aber, sewelt sie nech irânisch reden, alle neuperisch; der Einfless empersischemslimischer Bildung scheint blec also sehr stark ausgleichend gewirkt zu haben. Und dech leit es in Tramonanien im Grunde nur eur Sämäubleumit einen rein persischen Stuat gegeben; schou am 24 Uctober 999 n. Ch. nahmen die Türken Buchärk wieder ein (Ibn Athir IX, 195).

jenes ميثر sei: wirklich wird ميثر, die regolrochte neupersische Umbildung von \*maithano, maêthana, noch als Appellativ in der Bedentung "Wohnung, Aufenthalt" u. s. w. ( ) . . . . 5 . u. s. w.) aufgeführt. Die ersten Glieder der Namen auf sind wieder durchweg unklar 1), jedoch kann man es z. B. wagen in "Zarmitan" (noch heute, etwa NW. von Buchara) "Gold", in oinom urab. أَرْتُحُشْمِيتُنِ gut', in أَرْتُحُشْمِيتُنِ in oinom urab. Vers bei Jaq. verstfimmelt zu رُخْمَنِين) eine Verstärkung jenes Namens durch arta, artha (Awesta asa), in خبيتن chu gnt an sehn: فرزاميش, Namen eines Quartiers (محلة) in Samarkand, kunnte "Kinderplatz" (اغرزاء = غازيًا) sein. — So ist das noch weit häufiger vorkommende کنی, wie schon Andre gesehn haben nichts anderes als das afte kata "Haus", neup. 33), das als Simplex selten, aber namentlich in the Hausherr gebräuchlich ist. So kann man منبانكت Jaq. mit "Mittelhausen" wiedergeben (neup. mydn setzt ja eine Grundform mudhjun vorans, die sich als maidhjāna im Awestā findet); نوحكت , wenn das nur arabische Umformung für نوکنی ist, mit "Neuhausen" (vom phl. navak "neu"): كبونيجكث كبونيجكث) violleicht mit "Blauhausen. Im eigentlichen från finden wir so an schlechtweg als Ort in Pars Jaq. und الْحَمَّةُ (unsicher) in Kerman Ibn Hauqal

<sup>2)</sup> Irro ich nicht, so last mir G. Hoffmann gelegentlich diese Erklärung von منا الله wie ench die Deutung "Grahen" von منا mitgetheilt.

<sup>8)</sup> Ich bezeichne, wie vs ültere Handschriften zu ihm pflegen, die nanjers Aspiration des id nach Vocalen; welche jetzt seit mehreren Jahrhunderten verschwunden ist.

<sup>4)</sup> and komme of, the sein, die phil Form der Niebsendung (neupers 1).

216, 11. Die verlängerte Form. phl. katak. neup. N. die in dem bekannien ميجنقلات Mihrgankadhak (s. Ztschr. XXVIII, 101 f.) and vielleicht in 33, dem sigentlichen Namen von Jezd; erscheint, haben wir im transoxanischen Said "Neuhausen". - In diesen dürren Ländern war die Vorbedingung fester Ansiedlungen, dass man die einzelnen reichlichen Wasseradern gründlich ausnutzte; man musste für die Bewässerung der Felder viele Canale ziehn, im denen man sich niederliess; daher wohl die Zusammensetzungen mit Als "Graben" (von kan, khan), ganz wie in den ahnlichen Verhältnissen Babyloniens manche Ortsnamen mit "Canal' beginnen. Von diesen Bildungen sind noch beute mehrere gebräuchlich, darunter die altest bezengte Semarkand (Mapazarou Arrian)). Unter den zahlreichen, von den arab. Geographen aufgeführten Orrsnamen Transoxaniens befinden sich aber lange nicht so viele and عند wie and ميثن und gar anf نند. Nur bei wenigen ist die erste Hälfte klar wie in يُركند ,Neugraben\* على Wie man aber auch über die einzelnen Namen denken möge, dass wir hier eine branische Nommelatur und also iranische Bevölkerung haben, kann nicht zweifelhaft sein --

Nachtrag. In Band XXXII, 724 dieser Zuschr. versieht A. D. Mordtmann wieder die Ableitung der Endung krta, gerd vom altpersischen wurdena. Diese bleibt jedoch unzulüssig, da wohl g. nicht aber k aus anlantendem w entstehen kann. k aber als älterer Laut in diesem Wörtchen erwiesen ist. Mit der Unterscheidung der Medlae und Tennes nimmt es M. überhaupt nicht geman genug, sonst hütte er weder alte, wurdena von Vwart abgeleitet, noch Täravän (Thama wohl Täravän) auf der Inschrift des Darius (d. i. Tapovära Ptol. 6, 8;

<sup>1)</sup> Ela Analogon an der im Alterthum und später am Namen wie Tigentsocieta georgenen Annalom, dass kerte, gerd "Stadt" beisse, blotet der oben
in oberffächliche Schlass persischer Gelehrun. Nil bedeute "Orischaft"; ».
Vullers « v. Nilssen.

<sup>2)</sup> Pür XXXII könnie Sachau (Zwehr, XXVIII, 148) insefern Necht haben, dam isi — mit n. a. w. ware; der Name bedeutete dann "Vegelgraben". Aber Kieperi's nese Karte hat Poikund; ob mit Recht?

Valle) mit Däräb(gerd) identificiert. Denn die neup. Veränderung des t nach Vocalen und Liquiden in d ist nech nicht altpersisch, und anlautendes t hält sich auch im Neupersischen. In undern Puncten stimme ich mit M. natürlich überein. Von Interesse ist der Nachweis noch mehrerer Orte auf gerd in Pärs; freilich bedürfen einige derselben der Verificierung.

Usbrigens muss ich jetzt bekennen, dass mir die Ableitung von kand aus V kan "graben" wieder recht bedenklich geworden ist. Denn schon Manazarda wigt ein d., und in so alter Zeit konnte "Gmbon" doch wohl nur kanta (oder ganz Shnlich)

heissen:

### Zwei Völker Vorderasiens.

Water

#### Th. Nöldeke.

#### 1. Die Kadischker.

Im Jahre 527 wohnte in Mesopotamien zu Siggar und Tebeth 1. ein Volk, dessen Name in syrischer Form etwa Qadisijä land) lantet Land. Aneed. III, 256, m. Siggār, ursprünglich Singār, Σίνγαρα (auf Münzen) ), Σίγγαρα, arabisch Singār ist bekannt. Tebeth lag ungefähr 15 Parasangen von Därä entfernt eb. lin. 8. Die tab. Peut. hat Thebeto als Station zwischen Nisibis und Singara und zwar 33 Millien von jenem, 52 von diesem Orteentfernt; wonn, wie wir annehmen dürfen, der Weg damals ungefähr so lief wie jetzt (nämlich erst gradem über das Gebirge und dann im rechten Winkel nach Ostan abbiegend auf die Stadt Singār zu), so führt uns dies, in ziemlicher Uebereinstimmung mit jener Angabe, in einige Entfernung nördlich vom Gebirge als Lage von Tebeth. Dass ro Θηβεθών ) nicht weit von Därä war, sehen wir auch aus Johannes Epiph. (Dindorf, Histor, min. 1, 379) — Theophylact 3, 10 (wo ro Ευροθνών, lies τὰ Θεβεθνών). Die Be-

4) Her Name kommt merst var als Gept. 3a, quesque Mesonotapio. in Arrian's Parthica bei Stoph. 2 v. Die Not dign er XXXIV hat "equites

t) Die gedruckten Taxie haben hald ein Jost vor dem Sin, bald nicht. Die Unsicherheit wird dadurch vorgrössert, dass A., wenn nicht nach rechts verhanden, in der illeren Schrift vom einfachen A oft gur nicht en nuorscholden ist. Aber auch die griechischen Schriftsteller laben theile Koder.

Lees von Antiochien (v. u.) misst den Namen des Volkes mit

vorgeoratem o: Lacco vieralling. Ich wähle die Aussprache Qualit, ohne irgend deren Gennnigkeit zu verhürgen.

<sup>2)</sup> Mismet V, filt ser; Suppl VIII, 117 3) Man boachtet oft nicht genügend, dass es damais liblich war, die Namen kleiner alchtgrischischer Orte im Genitiv auszudrücken, der von einem to abhüngig ist, an welchem warrens (bei puristischen Schriffstadhern spacieurs oder zenoter) hinzugesohrt wird oder zu orgänzen ist.

zeichnung in Siggar und Tebeth' dentet darauf, dass das Volk das ganze Gebirge und das nördlich daran stossende Land bewohnte. So waren denn die Kadischäer zusammen mit Beduinen (124) des persischen Gubiets im Stande, die Römer daran zu hindern, nicht weit von den Singarbergen in Tannürin am Utuboras Befestigungen gegen die Einfalle jener Araber unzulegen eb. lin. 18: 239, s 1). Es kann nicht auffallen, dass ein solches kriegerisches Grenzvolk auch für die Perser keine zuverlässige Stütze war. Ein Menschenalter früher hatten sich alle Kadischner ) gegen den noch nicht fest auf dem Throne sitzenden Kawadh empart und sogar den Versuch gemacht, die wichtigste aller Grenzfesten. Nisibis. in ihre Gewalt zu bringen, um dort ein eignes Pfirstenthum zu errichten Josue Styl. c. 23. Die La, o unterwarfen sich dem Kawadh erst wieder im Jahre 502, als er von seiner Flucht zurückgekehrt war ); die Beweggründe werden dieselben gewesen sein, wie sie Josne den L'ong ') beilegt, welche sich gleichzeitig mit ihnen emport hatten: Furcht vor den "hunnischen" (Haital- oder Hophthaliren-) Hülfsschaaren des Königs und Gler nach Beute in dem in Aussicht gestellten Römerkrieg Josue c. 25. Die Jago erscheinen denn auch im August 503 in einem persischen Heere,

indigente Thibithensee" in der Provins Mesopotamien. Damale war der Ort noch römisch

<sup>1)</sup> Dans bei Gerenoper (Gen, Gerenoper) die feindlichen Areber dem Chaberne zu überschreiten priegten, sagt auch Procop Aed. 2.6. von dem sir erichten dass Justinian später diese Befestigungen wirklich mangeführt har eb. Nicht umsenst wird Thomaneri in der Net dign or XXXIII und XXXIV bei der Vertheitung der Gernisenen erwähnt. Später 578 n. Chr nahmen zu die Perser ein Memander Prot. c. 61 (wo entstellt zu Gueragaset). Die Araber gebrauchen die Deminutivform

jutat din Rumenstätte . Thenenir

Die Kantenpeel Leponeres (herrer, zu denen Johannes Anthoch (Müller V. 1, 28) den Künig flieben filast, haben nabirileh alehts mit nuseren Volke zu timm, mag flieser Name man richtig seins oder auf fremud einer Confusion beguben (Andapitats des Prisens?).

A) Ein wildes Bergvolk im pers. Reich, sealches, mechdem es einh empört hatte, die Beschauf der bemechbarten Eboan und die dert Reisenden ansplituderte Josus z 22. Dus pusst auf so viele tränische Gebirgsstämme, dass wir darme keinen Anhalt für die nähere Bestimming bekommen. Die Verbesserung Licott "Tspurer ist sehen deckalb mestatthau, weil nicht bless an beiden Stellen Jennes, sendern auch im a.g. Zucharias von Mitylene, sowicht in der Lundauer Handschrift Land III. 214, 13 wie in der Rönischen Mal. Nova Coll. X. 334 b unten Licott geschrieben ist. Hier wird erzählt, dass Kawfelle noch nach dem Prinden von 506 mit ihnen zu hämpfen hatte. Sonst ist mir beine Stelle bekannt, in der sie erwähnt wilrden.

das in's römische Mesopotamien einfallt Josue c. 58. Aber die Kadovestor, deren Emperang (tovizi) knavastaste) im Jahre 506 eine der Veranlassungen bildet, dass Kawadh den Römern einen leidlichen Frieden bewilligt Theophanes p. 228, sind gewiss dasseller Volk. Im folgenden Krieg stehn sie dann wieder, wie wir sahen, auf persischer Seite. Einer von ihnen Namens (\*) zeichnete sich 527 gegen die Römer aus und bekam deshalb ein wichtiges Commando an der Grenze; er fiel im Jahre 531 bei sinem Streifange in's romische Gebiet Land III, 259. Auch Procop, Pers. 1, 14 smilhit, wie die Kadianyof im Jahre 528 in einer grösseren Schlacht auf persischer Seite tapfer, wenn auch ohne Erfolg gegen Belisar's Truppen kumpfton ). Aber im Jahre 588 finden wir im Staatsgefängniss von Giligerda im Gebirge von Ahwaz ) meben den Bewohnern von Dara, welche bei der Einmahme durch die Perser 573 dorthin geführt waren, anch Kadasayvoi "d. i. ein Barbarenstamm im pers. Gebiet (ris Mydexis) Theophylact 3, 3. Allem Anschein nach waren das rebellische oder der Rebellion verdächtige Hauptlinge, deren man habhaft geworden war. Die Gefangenen ampörten sieb, überwältigten die Wachmannschaft und schlugen sich bis auf's römische Gebiet durch.

Ans dem Gesagten ergiebt sich schon, dass wir es hier mit einem ziemlich wilden Volke zu thum haben. Dazu stimmt, dass es sich mu's Jahr 440 weder zum Christenthum, noch zur persischen Religion bekannte, sondern noch an seinem eignem Heidenthum hing Isnac von Antiochien (ed. Bickell I, 208 unten) sagt, die Bewohner von Böth Hür (obwohl noch im römischen Reiche lebend) hätten unter dem Einflusse ihrer Nachbaren, der sonnen-

<sup>1)</sup> O Land III, 259, 8 gubliet sicht sum Namen, sondern ist in Alle also zu verbessenn.

<sup>2)</sup> Geführt wurde der Theil des Heeres, im dem die Kadionweit gehörten vom Erbfürsten Biteeles von Arsen, dem dan ist Hirreites oder Hirreites (20. mit § zu schreiben; vgl. Hirreites auf der bekannten Gemme Langlois II, 167) [Hiermit ist nun auch identisch das als Bessichung eines sehr hohen persischen Beantien in zwel Talmudstallen (Meg. 12 b; Sabb 94 a) werkenmande NECTTE, NECTTE, NECTTE, werüber mietst Perles, Etymol Studien 132 gesprochen hat ist hier die Leeart mit Ti besser beginnigt, so wird NECTE, im undern Fall NECTE zu verbemern sein. Dieser Bessik von Arsen Lift. Jandern Forsball, Catal 92 b wird hand persischen hiese II miest Land III, 259 t, m, 25; 200, t sep. S. 259, 21 wird die Würde (atin) des Jandererd, war bei dem Streitzuge des Känischäers im Hervergehoben wird, dass er als Greutensachbar die betreffunde Gegend (von Alfack) gut gekannt habe Land III, 259 Man alcht, die Perser wursten sieb über Greunhäupflinge gut zu bedienen.

<sup>\$) \$,</sup> oben 1148 f

verehrenden Perser und der götzendienerischen Kadischäer La, ö
ihr Heidenthum bewahrt, und richteten sich jetzt, wo in Harrin
keine Götzenpriester mehr geduldet würden, nach denen in Nisihis.
In den syrischen Glossensammlungen hat sich segar der Name
einer ihrer Göttinnen erhalten. Nach BA ur. 4366 ist Land
Name des Venus (552) bei den Kadischäern; BB bei PayneSmith col. 326 und Lagarde. Ges. Abhh. 16 hat dafür Land
(Var. Land) und Payne-Smith 542 Land. Aus den verschiedenen Formen ergiebt sich Land mit ziemlicher Sicherheit
als die wenigstens relativ ursprüngliche. Dass dieser rüthselhafte
Name grade die Venus bedeute, braucht man übrigens nicht zu
fest zu glauben, da BB's Catalog der Venusnamen auch Aprenic etc.
enthält; dazu führt BA noch die abweichende Meinung an, das
Wort bedeute das Sternbild der Zwillinge (1554).

Ich nehme keinen Anstand, mit unserm Volke die Kats 1) zu identificieren, welche von den armenischen Schriftstellern Elisaeus und Lorarus von Pharp mehrfach als streitbare Hülfstruppen der Perser in den Kämpfen gegen die aufständischen Armenier um 450 und 480 erwähnt werden, ≤ Langlois II, 221, 297, 328, 331, 334.

Der Syrer, welcher dem Agathias die persische Erzählung vom Ursprung der Säsäniden in einer albernen Travestie mittbeilte (Ag. 2, 27), mochte mit seinen Kadovaan diese Kadischler meinen. Das Königsgeschlocht ward damit zu einem den Römern bekunnten

Räubervolke in enge Beziehung gesetzt.

Ich habe mir die Frage aufgeworfen, ob nicht die Codusië, deren König Velemus dem Sapor I einen Brief geschrieben haben soll (übrigens ein thürichtes Machwerk) Trebellius Pollio, Valeriams 2 unsere Kadischier som könnten. Doch ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass der römische Schriftsteller hier un die Kadusier um enspischen Meer denkt, deren Namen aus Ktesias u. A. m. bekannt war (vgl. Annnian 25, 6, 12) obgleich er im 3. Jahr, n. Chr. in Wirklichkeit durch den der Gölan und Dölam verdrängt war. Schr unklare geographische Vorstellungen hatts jedenfalls Spartian, als er den Caracalla durch's Gebiet der Cadusië und Babylonië in's Partherreich einfallen liess (Carac. 6). Liesse sich auch zur Noth die Möglichkeit annehmen, dass der Kaiser im Jahre 216.

<sup>1)</sup> Hübschmann hat die Proundlichkelt gehalt, mir die Stellen in den Originalen aufzuschlagen, umt mich belehrt, dem der Genttly Kotärite, der zufällig stieln vorzukommen scholnt, mir von Katië oder von Katieë absuleiten bit Länglöis schreibt (nach moderner Aussprache) slumal "Gadasch", aunst "Gadisch".

hevor er Arbela sinnahm (Dio Cassius 68, 1), durch einen Thaildes spilter von den Kadischilern besetzten Landes gekommen würe,
so ist es doch durchaus unwahrscheinlich, dass in einer ganz
summurischen Schilderung grade ihr Name aufbewahrt sein sollte,
ja dass sie überhaupt damale sehen irgend eine Rolle gespielt
hätten, während doch 2 B. Ammian, der in diesen Gegenden genau
Bescheid weiss, sie nie erwähnt. Auf alle Fälle aber hat man die
alten Cadusier in Gilân streng von den mesopotamischen Kadischäerz
zu scheiden 1).

Usber die Nationalität dieses Volkes wissen wir nichts sicheres. Am nächsten liegt afferdings die Vermuthung, flass ein wildes, kriegerisches Volk mit eigenthündlicher Religion, welches genan da sitzt, we hente ein eben so wildes, kriegerisches Volk mit ganz seltsamer Religion wohnt, namiich jezidische Kurden, in engster Beziehung zu diesen stehe. Ich will damit nicht behaupten, dass jene gradezu die Väter der hantigen Singår-Jeziden gewesen sein müssen, oder gar, dass deren Glaube in directem Zusammenhang mit dem Heidentham der Kadischler stehe. Die kurdischen Stämme haben ja vielfach ihre Wohnsitze gewechselt 1), und unter ihrem giebt es noch allerlei amire wunderliche Religionen. Nicht das Materielle derselben, sondern die religiöse Absonderung von den Nachbaren überhaupt betone ich hier. Immerhin ist en beschien, dass Sengüri, wie ein sehr grosser jezidischer Stamm heiset, der jeint Jatlich vom obern Tigris wohnt, Jaha a. a. O. 5. ganz deutlich auf Singar, die ursprüngliche Form von Singar als Namen seiner Alteren Heimath hinweist und somit verbürgt ist, dass die Ansiedlung nicht-nuslimischer Kurden im diesem Gebirge nicht erst aus neuerer Zeit berrillert.

Dar Name der Kadischäer scheint gegen das Ende des 6. Jahrhunderts zu verhalten. Die Römer und Perser kämpften wiederholt
in ihrem Gebiete: die Stadt Singar selbst wurde im Jahre 578 von
den Römern eingenommen Theophylaet 3, 16; Chosmu Parwiz nahm
sie mit violer Anstrengung den Römern wieder ab Belädhorf 177.2)
im Jahre 605, 606 oder 607. Solche Ereignisse mussten dem
Volke schweren Schaden bringen und wohl noch mehr ihre directe
Ueberwälfigung durch den Perserkönig, wie sie die Anwesenheit
der gefangenen Kadaoppol in Giligerds zeigt (s. oben). Dare Macht

t) Anch wit dam arab خبل قلاميان am empirchen Moere in ee nichts; wie ich andorswo zoigen werde, ist die wahre Lemart (trots القرائد) فلارسيان

<sup>2)</sup> Man vergleiche nur die Verzeichnisse in Jaha's Recuell de notices et récits Kenrdes p. 2 sep., weiche Angehörige derselben Stämme in gens verzeichtedense Gogunden zelgen.

Aus Thoophylant würde man eher schillessen, dass die Rümer den Ors gleich wieder völlig geräumt hätten.

Bd. XXXIII.

wird so gebrochen und sie werden etwa auf das eigentliche Gebirge beschränkt worden sein. Als die Muslime 640 Singar erobern (Belädhori 176 sq.), ist von den Kadischäern nicht mehr die Rede.

Man könnte unn aber fragen, ob sich von ihrem Namen nicht sonst noch Spuren erhalten haben. In Jäqut's Mustarik werden

nicht weniger als 5 Dörfer Namens القادسية aufgezithlt: eins

Tö Parasangen von Küfa auf dem Wege nach Mekka; eins unweit Sämarå (dessen Trümmer von Felix Jones untersucht sind), zwei am Châzir in der Gegend von Mosul (wovon eins Jaq. I. 475 erwähnt wird) und eins bei Gaztrat Ibn 'Omar. Dazu hat Ibn Athir XII, 91 noch ein anderes Qadislja in der Nähe von Baghdad. An diesen Orteu könnten etwa die Perser Mitglieder jenes Volks zwangsweise angesiedelt haben, um sie unschädlich zu machen und zugleich militärisch oder sonst auszumtzen; ein Verfahren, das im alten wie im neuen Orient beliebt war und insbesondere im Säsänidenreich mehrfach nachzuweisen ist. Aber diese Vermuthung ist doch nicht näher zu begründen. Grade von dem ersten dieser Orte, welcher durch die grosse Schlacht so berühnt geworden ist, wird uns bestimmt überließert, dass er seinen Namen nach

bei Herat hat, von wo die Besatzung des dortigen, zum Militärcordon gegen die Beduinen gehörigen Castells (xxx) gekommen
wur; s. Bekri 152, 164, 730 l). — Dinawari (cod. Petrop. f. 79 li)
orwähnt in der Erzählung von der letzten Entscheidungsschlacht
bei Nehäward ein nahe bei dieser Stadt gelegenes Dorf ().

Line von der Colonia, so könnte das ein

persisches (Deh-i-) Kadisigen "(Dorf der) Kadischlier" sein. Doch bleiht dies mindestens selange ganz unsieher, bis sich die wahre Form des Ortsmamens aus undern Quellen constatieren lässt.

Wenn Firdaust (Macan 1432 ult.) zur Zeit des Sapur II.")

einen arabischen Fürsten gegen Ktesiphon ziehn lässt mit

"einem Heere von Rümern und Persern, von Bahrain, von Kurden und von Qudiss"

<sup>2)</sup> Eigentlich gebört die betreffende Erzählung in die Geschichte Sapür's L

se könnte man darin noch eine Erinnerung an jenes Volk sehen. Da wir aber sonst in der persischen Ueberlieforung keine Spur mehr von demselben finden und da Firdausi قالت , die Stätte der Schlacht, anch قالت ) nennt, so ist so gut wie sicher, dass er bei dem Verse auch an diesen Ort dachte. Qadisija passt ja nuch leidlich hierber; bei der unglaublichen Verwirzung in den geographischen Anschauungen des Dichters von den Westlandern wäre das aber gar nicht einmal nöthig.

#### 2: Die Orthen.

Die Heimath des von syrischen Schriftstellern zuweilen erwilmten Volkes der Orther Life! ist das Gebiet von Haneit (Avynra Ptol. 5, 12 and so bei ihm wie bei Späteren Avgernra, Aventavija. s. w.; A.po other bal Syrom; A.p./ Marian II. 352; bei Mutanahhi [Dieterici] عنيط oder regelrecht aufgepartzt p. 464 v. 25; 518 v. 32; 602 v. 21, vgl. Jaq. s. v.; armenisch Handrich), ein Gebirgsgau im südlichen Armenien, nicht weit von Amid ). Johannes von Ephesus, selbst aus Amid und Mitglied des Klesters der Ortser, sagt "in Hauzit, dem Lunde der Ortser" Lund, Anecd. II. 191 ult., ferner sim Gebiet der Orther im Lande von Hanrit eb. 279, ro. Ein gewisser Mara "aus dem Gebiete der Orthers hatte nach ihm seine Wohnung (und auch wohl seine Heimath) in cinem Dorfe im Lande von Hanzit eb. 75, a. Im Cod. Mus. Brit. Add. 14,541 werden als Abkömunlinge Japhet's zusammen genannt 1370/. 120, und 12/: die Oriter werden also mit den Bewohnern der Gaue Sophenene und Angilene ) eng verbunden, welche gleichfalls auf dem sädlichen Abfall des armemischen Gebirges unch Amid und Maijafariqui zu liegen. So neunt down Johannes von Ephesus in einer Erzühlung, die er in seiner Kirchengeschichte zwaimal giebt, an einer Stelle (p. 380) OrtBer. an der andern (p. 405 ult.) "Hanzit, das zu Armenien gehört."

<sup>1)</sup> Bei Marun 2002, 2065 stutt immer falsch , aber das (House hat das Richtigo (; and 3 sind ja im Tarliq kann en unterscholden). —

Echricos gebraucht selun ein alter arabischur Dichter Liebter Ar Kimil's Behri 250.

<sup>3)</sup> Vgt die Elepertsche Karre in den Manaisber, d. Bert Akad d. Wiss.

<sup>3)</sup> Vgi die gemannte Karte und Kiepert's Abhandlung a z. O. Geber belde Gegenden Brass sieh auch aus syrtschen Schriftstallern moch alleriei sagen.

Eine Heuschreckenplage erstreckte sich im Jahre 500 nach Josue Styl. c. 39 fiber die ganze Mesopotamische Ebene "bis an die Grenze des Gebietes der Orther"; d. h. also bis un's Gebirge welches jene begrenzt. Ohne Bedenken werden wir das Land mit "dem Gebirge von Oreth" identificieren, welches armenische Tradition als südliches Stück des georgisch-armenischen Ländercomplexes Brosset, Hist. de Géorgie I, 16 oder speciell Armeniens eb. 17 angiebt. Assenani's Erklärung von [1570] durch Iberibedarf somit keiner Widerlegung mehr.

Diese Orther werden aber von den eigentlichen Armeniern unterschieden. Der Säulenheilige Simeon (erste Hälfte des 5. Jahrh.) bekam nach der alten Biographie Besuch von vielen "Barbaren, Armeniern, Orthern und Heiden von allerlei Zungen", die sich von ihm zum Christenthum bekehren liessen Martyr. II, 343. Der Gränder des Ortherklosters bei Ämid (gegen 400), war nach Johannes von Ephesus ein Syrer, hatte sich aber, um geistig auf die Orther zu wirken, ihre Sprache so zu eigen gemacht, dass er für sinen Orther gehalten ward Land II, 217. Sie hatten also eine eigne Sprache, welche sie deutlich von anderen Völkern unterschied.

Ueber jenen Mann, der gleichfalls Johannes hiess, erzählt unser Schriftsteller übrigens nur nach unsicherer mündlicher Tradition; es ist also nicht erlaubt, aus seinen Worten bestimmen zu wollen, ob derselbe das Volk damals zuerst bekehrt oder bloss im Glauben befestigt hat 1). Die Biographen Simeon's kennen wenigstens, wie wir eben sahen, noch ortsische Heiden. Jenes sehr grosse und reiche Johnmeskloster der Oriner" unmittelbar bei Amid gelegen, wird öfter erwähnt, vgl. Land II passim; Wright, Cat. 70 b (nach welcher Stelle ein Abt desselben im Jahre 583 gestorben ist); Land III, 246, s. Mit ihm war verbunden eine "Schule, so die der Orther heisst"; sie lag innerhalb der Mauern der Stadt Land II, 283; vgl. Assem, I, 274. Diese Anstalten mögen zur Befestigung des Christenthums der Orther beigetragen haben, wenn auch die Mönche darin, wie Johannes von Ephesna selbst, meist Syrer gewesen sein werden. Hoffen wir, dass sie in ihren geistlichen Pflichten wachsamer gewesen sind, als in dem

i) Ein teherwiches Beispiel davon, wie on hie und da in abgelegenen Landstrieben mit dem Christonthum stand, giebt aus Johannes von Ephoma Land II, 128 seq. Die Hirton der wilden Berge welter westlich, rechts vom Enphrat, "die zum Durf " (Abslahr nuch auf unneren Karten) gehören.

welches an das Land von Claudies Lyolo stout (wohl had an legen 198, 237 hatten an das Verlassers Zeiten zur nuch den Namen "Christen" und die Taufe der Kinder bewahrt, sonst aber behann Begriff von Gottendienst, Sacramenten. Fasten u. a. w., bis ein Einsiedler sich übrer gefeitlichen Pflege

ungewohaten Kriegsdienst: man beschuldigt sie ja durch ihre Nach-lässigkeit im Januar 503 den Persern die Erstürmung von Amid ermöglicht zu haben Land III, 206 — Mai, Nova Coll. 539 b (daraus Barh., Chron. 31) b Dafür, dass das Kloster in Zusammenhang mit der kirchlichen Leitung der Orther stand, spricht der Umstand, dass sein Abt Abraham gegen Ende des 5. Jahrhunderts 5 zum Bischof der Orther erwählt wurd Land II, 279. Ein Bischof "Georgios der Orther", den Johannes in der Kirchengeschichte (p. 229) neumt (um 570), ist wohl auch als Bischof dieses Sprengels anzusehn, den wir dem zline Arturyijg der Bisthumslisten (Parthey, Not. spise. p. 90. 321) gleichsetzen können. Eine Kirche in einem Dorfe dieses Landes erwähnt aus seiner Zoit Johannes Land II, 75, a und ein Nonnenkloster in einem anderen Dorfe für's Jahr 567 eb. 192, 1.

Als der splitere Kaiser Manricius, zum Comes Orientis ernannt, in Cappadocien war (a/o 577), hob er zum Kampf gegen die Perser Cappadocier, Orther und Syrer aus Johannes, Kitchengesch. p. 380; für die Worte "von den Orthern" hat die Parallelstelle 105 au, wie schon erwähnt, "aus dem Lande Hanzlt, welches zu Armanien gehört". Es ist anzunehmen, dass diese Gebirgebewohner wirklich

tapfere Soldaten abgegeben haben.

Im Jahre 851 52 3) veranlassten die armenischen Grossen die Bewohner von Chotth "das sind Barbaren ("Le) genannt "Le", den verhassten Statthalter des Chalifen in Taron zu erschlagen Belädheri 211. Chotth liegt welter östlich, nicht sehr autfernt vom Wan-See; Taron nördlich davon. Der Name könnte immerhia mit dem der Levo, identisch sein ); wir müssten dem annehmen, dass Theile desselben Volkes sich in verschiedenen Gegenden des südarmenischen Gebirgslandes angesiedelt hähten. Wie wir oben sahen, sind ja solche Spaltungen bei kurdischen Stämmen nichts seltenes: für Kurden werden wir aber ein von den Armeniern wie von den Syrern unterschiedenes Volk in dieser noch jezt hauptsüchlich von Kurden bewohnten Gegend doch am ersten halten. Sicher ist das freilich alles durchaus nicht.

 Die Zeit ergiebt sich daraus, dess sein Nachfolger hu Regiment des Krosters die Belegerung aud Einnahme Amid's 502/8 erlebte Land II, 282.

3) Ibn Athir VII, 38 sq.

Ygl. Procop., Pera 1, 7. Andre machen darwn einen absiehtlichen Verraih; a Theophanes 233; Comsa Marcellinus en dem Jahre; vgl. auch die versichtigen Werte des Joses Styl. c. 64.

Mit Arten der Armenter (d. t. Ardehin in Nordarmanten, a Bremet. Hist de Géorg (, 39) but dies keinenfalls etwas zu thun.

## Rigy, X. 85.

## Die Vermählung des Soma und der Sürya

Von

#### Dr. J. Ehul.

Bekanntlich ist Rigy. X, 85 das Hochzeitslied der SüryhIhre Vermählung mit Somn ist für die Indier der Typus der
menschlichen Ehe, auch werden vorzugsweise die einzelnen Verse
mad Strophen dieses Hymmus bei den verschiedenen Gehräuchen,
die bei Schliessung einer Heirath beobachtet werden, ungewandt.
Die ersten 5 Verse<sup>1</sup>) besingen Somn den Bräutigam, die nachfolgenden
Verse von 6—17 die Braut Süryh. Der Rest des Hymnus bezieht
sieh auf den Vollzug einer menschlichen Ehe; gerale dieser Theil
der Hymne, der um die Würde des Weibes und das eheliche
Glück in einer Weise schildert, wie sie das indische Valk zur
Zeit der Brahmanenherrschaft nicht mehr kamte, wicht in ein
hohes Alterthum binauf, während die zwei Anfangsabschnitte, die
von Soma und Süryh reden, durch ihre Sprache und ihren Gedankeninhalt als einer späteren Zeit angehörig sich erweisen.

So besonders die Verse über Soma. Soma wird hier in dreifschem Sinn gebrancht. 1) die Somapflanze (eshadim v. 3).
2) der Somasaft und zwar theils der irdische, der Somapflanze ausgepresste (papivån v. 3), theils der himmlische. Dieser letztere scheint die dem Wolkenwesser innewohnende Lebenskraft zu bedeuten. Als sein Vater wird sonst Parjanya, der Gott des Gewitterregens dargestellt Rigy. IX, 82, 5. Eigenthümlich ist die Sielle IX, 113, 3 "den von Parjanya genührten Herrscher, den brachts Sarva's Tochter, ihn fassten die Gandharven und legten als Saft ihn in den Soma(stengel). Wenn hier natürlich Sürya's Tochter die Morgenröthe ist, sollte hier etwa der himmlische Soma

<sup>1)</sup> Vgt die vortreiffiche Arbeil des H. Prof. Weber in Ind. Stad. V pag. 178 ff., von dem ich jedoch im Einzelnen vielfach abweiche Auch verfolgn ich hier einen Gesichtspunkt, welcher in der Uebersatzung und Auslegnung jenes Gelehrten nicht im Augu gufasst wurde, wie unch dazu keine Veranfassung war.

als Morganthau gedacht werden, der vom Himmel fällt med in die Sommilanze emdringt? Sayana führt als eine Erklärung des zweilen Theils des zweiten Verses in dieser Sterne Schoos ist Soma eingehagt' auch die an, Soma als rasatmake, als eine Flüssigkeit zu. fussen. 3) Soma als Mond angeschaut; diese Bedeutung herrscht wohl vor in dem ehen angeführten Pada in dieser Sterne Schaar ist Some eingehegt. Dabei mag dahingestellt bleiben, oh makshatranam esham die Storne überhannt (was wohl wahrscheinlicher) oder aber, wie später in nuch-vedischen Zeiten, die Mondstationen bezeichne. Jedenfalls mass an Soma-Mond gedacht werden in V. 5 in den etwas dunkien Worten sarmanim mass akritih | 1), die ich mit Grasspuum übersetze; "der Monat ist's, der Jahre schafft". Der Mond ist gleichsam als der Sammelort, als der Behülter des himmlischen Somasaftes betrachtet, aus ihm (abnehmenden Mond) trinken die Götter den Uasterblichkeitstrank (amritam; ambrosia), ohne ihn je zu erschöpfen, denn er füllt sich immer unfa Neue (zumehmender Mond). Der Mond ist gleichsam eine himmlische Somapflanze, die wohl ausgeprasst werden mag, um aus ihr den Lebenstrank zu gewinnen, die aber doch immer wieder aufs Neue anschwillt (à pyàvase v. 5). Die awei Bedeutungen des Soma als himmlischen Saftes und als Mond gehen immer in einander über. So nicht blos in der Stelle, wo es heisst, dass Soma in der Sterne Schoos eingebegt sei, sundern auch wenn Vayn der Wächter des Soma heisst. Er ist diese, sofern er den im Mond enthaltenen Lebenstrank (Soma) Niemand trinken Issat als die Götter, die allein hiezu herochtigt sind (v. 5). Ath. V. 7, 73, 3 heisst es adurch seinen (des Gandharven) Mund schlürfen die Götter ihren Trank\*, vergleiche auch die obengenannte Stelle Rigy, IX, 113, 3, wo es von den Gandherven beisst, dass sie den himmlischen Lebenstrank ergriffen und in den Somastungel als Saft gessen. Statt des Gandlurva, oder der Gandharven die sonst als Beschützer des himmlischen Soma (somapaläs, somarakshas) genanut werden, steht hier Vain (der Wind). Dies erklart sich daraus, dass Vaya der Ober-Herrscher des Luftmeers ist, in welchem die Gandharven ihren Sitz haben. So beisst Vayu auch einmal "Fürst der Gandharven") (cf. P. W. Vâyu). - Sonst wird der Somasaft, der irdische, im Opfer dargebruchte, sowie der himmlische, als der köstlichste Trank der Götter dargestellt; hier wird der Mond, aben sefern er den Sonna enthält, als Nahrungsmittel der Götter besungen (v. 5). So heisst es ausdrücklich im Catap. Brahm, 1, 6, 4 nesha vai Somo rājā devānām annam yac candramās | wahrlich, dieser König Soma, nümlich der Mond, ist die Speise der Götter\* (ef. Ind. Stud. V. pg. 179).

Ind. St. H. Waber abersetze: oler Monat ist der Jahrs Bild".
 Ind. Stad. H. Waber erklärt diese damit, dass Vaya den Soma-Mond auch in seinem Abnehmen nicht aus der Luft herunterfalten lesse.

Die Bedeutung des Soma als Mond findet sich im Veda nur in unserer Stelle und wird hier auch als ein der Masse des Volkes unbekanntes Gebeimniss der Brahmanappriester dargestellt. Jedoch im Worte Inda (cf. P. Wört,) eigentlich - Tropfen, dann -Somasaft und endlich = Mond and diese beiden Ideen: Somalsaft oder -trank) and Mond schon in vedischen Hymnen in Eine gefand worden, so besonders im 9. Mandala und VI, 44, 22 ff. Ohne Zweifel kam diese zunächst daher, dass, wie d. P. W. sagt, der Mond als ein leuchtender Somatropfen im Luftmaer angeschant wurde. Doch muss man biebei noch die weitere Thatsache bedenken, dass diese Anschanung mythologisch erst in der Zeit verwerthet wurde, als der brahmanische Opferdienst seine höchste Entwicklung erreicht hatte. Der Soum war das wichtigste Opferelement, indem die Thieropfer im Lauf der Zeit ganz abgeschafft wurden und die andern Bestandtheile des Opfers, Milch Butter etc. doch immer nur eine dem Sonn untergeordnete Stellung einnahmen. Der Mond in seinen verschiedenen Phasen war die Norm der Opferzeiten (Opfer an Vollmond, Neumond etc.), und die Brahmanen waren die ausschliesslich zur Darbringung des Sonmopfers herechtigten Priester. Daher heisst auch im Vishnupur. (Muir V. pg. 271) Some "König der Sterne und Planeten, der Brahmanen und Pflanzen, der Opfer und Busswerke".

Såryå (van svar leuchten) die leuchtende ist die Braut. Vor allem möchte ich hier darauf aufmerksum möchen, dass die Verse, welche auf die Süryå sich beziehen, v. 6—13 offenbar in Unordaung gorathen sind. Um eine richtige, klare Aufeinanderfolge der verschliedenen Momente der Hochzeit herzustellen, wie sie Haus im der Hand der Sutras (Ind. Stud. V) und Colebrooke in seiner Abhandlung über die indische Hochzeitsfeier dargelegt hat, müssen wir auf v. 6., der die Braut in ihrem Schanck schildert, v. 9 folgen lassen, der die Uebergabe der Braut an den Bräntigam darstellt, dann v. 13. welcher den Anforuch des Brautzuges ankündigt, und endlich die ührigen Verse v. 7. 8 etc., die den Brautzug im einzelnen beschreiben (Wagen, Begleitung etc.). Die

Verse würden also in der Weise folgen:

v. 6. Die Rohm-Strophe war ihre Mitgift, die Naraçansistrophe ihr Schmack; schön fürwahr war das Kleid der Sáryá, mit Liedern ausgeschmückt.

v. 9. Soma war der Britatigam, die Agvins die beiden Brantwerber, als Savitar dem Gatten die herzensfrohe Sûrya gab.

 Hinzog der Süryh Brantzug, den Savitar entsandte, bei Aghas schlachtet man die Kühe, bei den Arjunis wird die Neuvermählte heimgeführt.

 Weisheit war ihr Polator, Sehkraft ihr Geschmeide, Himmel und Erde ihr Wagenkasten, als Sürya zum Gatten fahr.

 Loblieder waren die Wagenschwengel, das Zanberlied ihr Kopfschunck und Haargeflechte; der Sürya Brautwerber waren die beiden Agvins, Agni ihr Vorreiter.

v. 10. Ihr Herz war der Wagen, und der Himmel das Verdeck, zwei Lichtflammen!) waren die beiden Zugstiere, als Süryä in (des Gatton) Haus zog.

v. 11. Durch Lied und Gesänge angeschirrt geben vereint\*) deine beiden Stiere; (ganz) Ohr waren deine beiden Röder, leicht

fahrbar die Bahn um Himmel.

v. 12. Glänzend rein waren deine beiden Rüder, als du blazogst, der Lebenshauch als Achse eingefügt. Ihr Herz als Fuhr-

work bestieg Súryà, als sie zum Gatten fortzog.

Sûryà ist ninmal als Gattin der Açvins bezeichnet, Rv. IV, 43, b.: "(rasch kommt) euer Wagen, durch den ihr beide die Gatten der Sûryà geworden seid" (Polyandrie!). Sonst wird als Gattin der Açvins "die Tochter des Sûryà" d. h. die Morgenröthe (Ushas) angegeben. Zu RV. I, 116, 17 "die Tochter des Sûrya stand auf eurem Wagen, wie Eine, die des Wettlaufs Ziel als Siegerin erreicht" erzählt Sâyana folgende Sage: "Savitar hatte seine Tochter Sûryà dem Soma zum Weib bestimmt. Allein alle Götter warben um sie und spruchen auter einander: Einen Wettlauf wollen wir anstellen, bei welchem die Sonne (Âditya) das Ziel sein soll. Wer miter uns Sieger sein wird, dess soll sie sein". Da ward sie von den Açvins gewonnen und Sûrya stieg auf den Wagen der beiden Sieger". — Noch mehrmals ist im Rigyeda davon die Rede, dass die Sûryà den Wagen der Açvins bestieg V, 73, 5. VIII, 22, 1.

Doch diese Stellen lassen sich mit unserem Hymnus verningen, sofern in diesen die Agvins, als die Brautwerber Somss, beim Umzug die Braut Sürya auf ihrem Wagen in das Haus ihres neuen Gatten führen X. 85., 8. 26. Nach dem ganzen Context hat Soma nicht selbst seine Braut heimgeführt, sondern erwartet die Ankunft dersalben in seinem Haus. So heisst es v. 7. 12, dass Sürya zu ihrem Gatten, nicht mit ihrem Gatten fahre. Ebenso beweisen die Worte, die Ath. V. 6, 82 dem Bräutigam bei Erwartung des ankommenden Brautzuges in den Mund gelegt worden, dass der Bräutigam nicht die Braut heimführt (cf. Ind. St. V. pg. 239).

Sûryâ heisst oft auch die Gattin des Sûrya. Nir. 12, 5. Naigh 5, 6: açvinan ushah sûryâ vrishâkapâyî saranyuh Da vrishâkapâyî von den Commentatoren gewöhnlich "uls Gattin des Vrishâkâpî (d. h. des Sonnengottes)" — Morgenröthe gefasst wird, so stande hier Sûryâ awischen zwei Namen der Morgenröthe, was leicht veranlassen kûnnte, auch Sûryâ in demselben Sinne zu deuten. Sûryâ wâre ganz auf dieselbe Weise von Sûrya gebildet, wie Vrishâkâpayî von Vrishâkâpa. Doch wenn auch das Letztere der

<sup>1)</sup> So Grasmann. Waber libersetzt: awel welste Ochson .

<sup>2)</sup> Zu loon let wohl: sumbnan:

Fall ist, so könnte doch Sürya immer auch noch "die Sonne".

weiblich gefaset, bezeichnen.

Sarva ist auch als Gattin des Pushan bezeichnet VI, 58, 4. In maserem Hymmas wird Pushan mar als Geleitsmann der Surva dargestellt, v. 26. wie er in sonst bliefig als Schutzberr der Reisenden angernien wird (pathas pati VI, 53, 1, cf. I, 23, 14, woer bei dem Wechsel der Jahreszeiten thütig erscheint). Süryü ist in unserem Hymnus im Gegensatz zum Mond (Soma) offenbar als Sonne zu fassen. Nachdem auerst Soma für sich besungen und dann die Süryh für sich, so werden gerade in den Schlüssverson der ersten Hälfte nuseres Hymnus Sonne und Mond als ein Paar zusammengestellt, das zum geregelten, gedeiblichen Verlanf des Naturlahens innig zusammengehört und zusammenwirkt. Gewöhnlich ist in der indischen Mythologie die Sonne minnlich gefast; Sürva, Pushan etc. So werden eben v. 26 Sonne und Mond als ein Jünglingspaar dargestellt, ebense VI, 44, 22 Indu und Indra als trene Genossen. Wenn nun im Veda die Sonne theils (wie fast immer) als mannliche, theils wie in unserer Stelle, als weibliche Gottheit angeschaut wird, so lässt sich zur Erklärung dieses Wechsels im Geschlöchte eine analoge Erscheinung in der Beneunung des Mondes herunziehen. Im Veda ist nämlich der Mond als Ganzes immer masculimum, candra, candramas, soma, indu, dagegen einzelne Phasen des Mondes (Neumond, Vollmond) werden immer durch feminina bezaichnet: Kuhu, Sinlvall, Annmati Raka. So könnte nun auch Surva als eine bestimmte Phase der Sonne zu verstehen sein, und natürlich als diejenige, in welcher die Some verhaltnissmassig schwächer ist, d. h. als Wintersonne. In unserem Hymnus wird sie als "Tochter des Savitni" dangestellt v. 9, 13. In Alian. Brahm, wo die Vermählung der Sürya mit Soma erzählt wird, heiset sie Sürva Savitri, obwohl es zu gleicher Zeit heiset, dass Praispati es gewesen sei, der als ihr Vater sie dem Some zur Cattin gegoben habe Es sieht da ans, als ob der Ausurnek Savitri eine nähere Bestimmung über das Wesen der Sürya geben sollte. Nun ist der charakteristische Zug des Savitri (von zu auregen). dass or es ist, der den ersten Anstoss zu einer Sache gibt, sei es zu ihrer Entstehung, oder zum Uebergung aus einem Zustand in einen andern. So heisst es von ihm X, 139, I auf seinen Anatoss hin lauft Pushan dahin, alles schanend'; er gibt unsterbliches Lobon den Göttern IV, 54, 2; er heisst auch bhuvanasya prajapati (IV, 58, 2) ,der Schöpfer des Gewordenen\*, und in demselben Hymnus v. 3, 6; der erweckt und zu Ruhe niederlegt. Saryh Savitri die Surya, die dem Savitri, dem Gott des ersten Austosses zugehöriges, sollte diese atwa bedeuten: die Some im Anfang ihres (Jahres-)Umlantes? Dann würde damit ganz übereinstimmen, dass die Sarya die von Savitris, three Vaters Haus, nuch three neuen Gatten Haus fortzieht. die fortschreitende Sonne bezeichnete, die Sonne, wie sie sich vom Wintersolstitium gegen des Frühlingsaquinoctium hinbawegt.

Line weitere Stütze für diese Ansicht finden wir in den Angaben des v. 13: Fortzieht der Brantzug, den Savitzi entsandte. Bei den Aghas werden die Kübe geschluchtet, bei den Arjuni wird der Umrug gehalten\*. Nach Max Müller (Rigveda Sanhita vol. IV. proface) were hier num allerdings micht die Zeit zu verstehen, in welcher die Sonne in dem Sternbild der Aghas (später Maghas) und Ariuni (spätzr Phalguni) steht, denn diese Periode, welche dem Hochsommer angehört, wird in Indien als eine für Eheschliessung durchaus unpassende Zeit angesehen. "Wenn die in diesem Vers gemachten Angaben, fährt dort M. Müller fort, irgend einen directon Bezug auf ein bestimmtes chronologisches System haben, so kann men die Ansdrücke bei den Aghast bei den Arjunt mar in dem Sinn verstehen zur Vollmondszeit unter den Aghas und unter den Ariunist, und diess würde dem Magha-Monat d. b. dem Anfang des Jahres entsprechen, was die für Hochzeiten günstigste Jahreszeit ist. - Achnlich sugt Weber Ind. Stud. V, pg. 297 n. ,demmoh wenn wir nach dem Jyotisham den Ersten des Magha I für die Winterwende, den Ersten des gravana für die Sommerwende ansetzen, so sind die 4 Monate, walche den Schluss des Sommers, die Regenzeit und den Anfang des Herbstes hilden, der Monat vor der Winterwende und der Monat vor dem Frühlingsliquinoctium nicht zur Hochzeit geeignet (nämlich die Monate: VI-IX. ashadla. grāvaņa, praushta pada, agvavaja, ferner pauslu XII und ćuitro III). Dagregon bleiben zur Disposition für Hochzeiten die Monate: magha b obalguna II. vajeakha IV. jyaishtha V. dazu noch karttika X und margacircha XI, allein diese beiden letztern gehören nicht zum udogayanam, wie es doch der Text ((ankh 1, 5, 3) verlangt. Wenn wir nun diese Angaben benutzen, so würde sich die Sache so stellen; Im Monat Magha (Januar) worden die Kübe geschlachtet. Bei der Ankunft des Bräutigams im Haus der Braut wurde in alten Zeiten bei den Indern vom Vater der Brant eine Kult geschlachtet, um den Gast würdig zu feiern. Später wurde die Kuh nicht mehr getödtet, weil diess brahmanischen Lehren zuwider war, sie wurde vom Vuter der Brant dem Brantigam geschenkt (godanam). Wir sehen hieraus, beiläufig gesagt, dass dieser Theil unares Hymnus auf eine alte Sitte anspielt. In der ersten zumehmunden Halfte des Monats Magha, mit welcher das siderische Jahr (Barhaspatya) beginnt, scheint Soma in das Haus des Vaters der Braut, das Gottes Savitar an kommon. Im Vollmond ist or dort ungelangt. da erfolgt die Schlachtung der Kuh zum feierlichen Empfang des Brantigains Dieser Act begeichnet den Aufang der Hochreitfeler. Nun folgen im Hans des Vaters der Brant die vielfachen Gebrauche der Vermählung, der Austausch der Geschenke, die Uebergabe der Brant und wenn ich so sagen darf, die Tage des mnehmenden Mondes sind glaichsam die 7 Schritte, welche der Brautigum mit der Braut um das Fener macht. Der erste Theil der Feier ist ubgeschlossen mit dem 2. Vollmond des Jahres.

Es folgt nun der zweite Abschnitt der Hochzeitfeier, der Umzug. Bei den Arjunts (d. h. im Phälgmas Monat) wird der Umzun gehalten\*.

Statt paryuhyata von den sieben Schritten um das Feuer zu verstehen, wofür gewöhnlich pari-navati, parikramayati gebraucht wird, ist dieser Ausdruck wohl auf die Heimführung der Brant aus ihrem elterlichen Raus in das ihres neuen Gatten zu versteben. Mit dem zweiten Vollmond (im Philg-Monat) scheidet der abnehmende Mond von seiner Braut und zieht in sein Haus, wo er dieselbe erwartet, und-wo sie die Acvins und Pushan hingeleiten. -Nachdem so der erste Theil der Hochzeitzfeier durch Schlachtung der Kuh, der zweite durch Augabe des Umzuges angezeigt worden ist, erwarten wir noch eine Andentang des dritten Actes der Hochzeitfeier, welcher mit dem Einzug der Braut in das Haus Ihres Gatten beginnt. Diese Angabe scheint mir in v. 10 enthalten zu sein sihr Hers war der Wagen, der Himmel das Verdeck, zwei Lichtflammen (Weber: zwei weisse Ochsen cukrav) die Zugstiere, als Sarya in (des Gatten) Haus einzog\*. Was ist aber denn unter den "cukrav" zu verstehen? Hier müssen wir uns auf den unsichern Boden einer Vermuthung stellen. Wie mir scheint, so ist unter den cukrav das Doppelgestirn der Indragni zu verstehen, welches den vierten Monat Vaicakha regieri. Dazu kommt, dass die dem Indrigni als Mitregentin des Monats beigegebene Göttin Paurnamasi (= Vollmond) ist So hatten wir denn in dem Gostirne. das den Vaicakha beherrschi, dieselbe Vereinigung von Sonne und Mond wie in der Vermählung des Sama und der Sürya. Nur der Unterschied findet Statt, dass in Soma-Surva, deren Hochzeit his dahin die Zeit von der Winterwende an bis aum Frühlingskoninoctium ausgefüllt hat, die Sonne (Sûrya) als der schwischere Thell weiblich ist. Soma der Mond als der stärkere männlich. In Indragmi-Pauroamasi, unter deren Regierung die Sonne in den Frühling!) eintritt. wird die Sonne (Indra) männlich, well sie fortan übermüchtig wird, der Mond aber wird weiblich (Paurmanasi), weil von geringerer Kraft, als die Frühlings- und Sommersonne. So passt die Herrschaft des Gestiras Indragni-Pauraamasi sehr gut zur Bezeichnung der bleibenden Vereinigung von Soma und Sürya, wie sie durch den Einzug der Braut in ihres neuen Gatten Haus zum Abschluss kommt. Auf diese Weise würde im Mythus der Vermildiung der Sarya mit Soma der dritte Monat Chaitra ganz übergangen. Damit stimmt, dass gerade unter Anführung der Stelle unseres Hymnus das kancikasutra das Gestira Chitrà als unheilvoll für Ebeschliessung berverhabt, cf. Ind. Stud. V. ng. 378, 379. - Wie ansser der

<sup>1)</sup> Nach dem Jyotishum füllt des Prühlingsäquinoctium auf den ersten Tag des Valcäkha-Monata. Ich lesse dahingestellt, als in Indrägni der erste Theil Indra die Sonze als Tagnsgestien. Agni des Licht des nächtlichen Starnhimmels bedante und des Compositum eiwe eine Hinweisung auf Tag- und Nachtgleiche, Man könnte diese in sämmu (wohl sistt samkun) finden.

gunzen Regenzeit (Hochsommer) der Monat vor der Winterwende (pausha) und der vor der Sommerwende (åshådha), so wird auch der Monat vor dem Frühlingsäquinoctium als eine für Hochzeiten ungünstige Periode dargestellt, cf. Ind. Stud. V., pg. 297 n. — Dagegen wird der Vaiçakha-Monat und vor allem der Neumond dieses Monats als die allerpassendste Zeit zu Gründung eines eignen Heerdes bezeichnet Çankh. 1, 1, 6, 7.

Nur noch wenige Worte über die übrigen Züge der in unserem

Hymnus ausgeführten Beschreibung des Umzuges.

v. 11. Durch Lied und Gesänge angeschirrt gehen gleichgesinnt deine beiden Stiere.

Ganz Ohr waren deine beiden Räder, leicht fahrbar der Pfad am Himmel\*.

Das lotate Satzglied ist leicht verständlich. Es bezeichnet den Himmel, den die Sürya im Anfang des Frühlings durchsieht, als wenig oder gar nicht bewölkt. Die schwarzen Sturm-Wolken werden ja häufig im Veda als Berge bezeichnet, durch welche der Puhrmann Pushan (in der Regenzeit) viele Mühe Imt, den Sonnenwagen hindurchaulenken (cf. VI, 56, 2). Gans Ohr sind deine Rader\*, wahrend des Umaugs mussten bei jeder drohenden oder eingetretenen Schwierigkeit beim Durchzug durch einen Physieinen Wald etc. heilige Sprüche recitirt werden, durch deren magische Kruft jedes Hinderniss bei Seite geschafft werden sollte. Diese heiligen Sprüche und Gesange fehlen auch beim Hochzeitzug der Sürya nicht. Sie sind ja das Geschirr, mit dem die Zugstiere an dem Wagen angespannt sind. Die Rader des Wagens der Sürya hören auf diese Righymnen und Samangesange, dadurch bekommen sie gleichsam die Kraft, den Wagen weiter zu rollen und jede Gefahr zu überwinden. Was sind nun aber diese beiden Rüder? Ich vermuthe die Morgen- und Abendopfer, welche den Gung der Sürvä begleiten. Die Opfer sind nach vedischer Vorstellung nothwendig zum regelrechten Fortgang des Naturlaufes; olme sie werden die Götter. die den einzelnen Naturerscheinungen vorstehen, zu schwach zu ihrem Werk und vergehen. "Glänzend rein" (quei) heissen die heiden Rader, well die beiden Hauptbestandtheile des Opfers Agni und Soma rein und hell (curi) sind. Bei der Beschreibung des Brautzuges der Surva sind in unserem Hymnus mehrere Male Naturkrafte und Cultusacte gugleich als zusammenwirkende Factoren angegeben. Wenn Himmel und Erde der Wagenkasten der Sürya sind, so sind v. 8 die Preislieder (stomata) die Wagenschwangel. Wenn ein Doppelgestirn (gukrāv) die beiden Zugstiere sind, so sind Rik und Saman das Geschirr des Gespanns. Es ware daher ganz entsprechend. die Opfer, die eben nur durch ihren innigen Zusammenhang ("Horchen auf') mit den beiligen Liedern und Gesängen Wirksamkeit haben. als die Bäder des Sonnenwagens zu bezeichnen. Vergleiche damit 1, 164, 4 wo Hang "Rathselsprüche" den siebenrädrigen Wagen auf den aus sieben Opfern bestehenden jahrlichen Opfercyclus be-

zieht. Heberhaupt mehrere Versa in diesem Theile unseres Hymnus, namentiich v. 14 und 15, wo von den drei Rädern der Açvins die Rede ist, von denen sie Eines verloren haben, und von den drei Rådern der Súrya, van denen zwei den Brahmanen, das Eine aber nur den Weisen bekannt sind, - haben viele Aelmfichkeit mit den (Brahmodyam) Rathseisprücken, die bei Gelegenheit des Agvannedhaopfers oder anderer Felerlichkeiten die Priester sich untereimander oder dem Opferer zur Lösung aufgaben (of. Hang a. a. O.). Der Gegensatz von brahmänas (rituiliä) und addhätayas (guhā) 1. 16 weist hin auf den zwischen priesterlichem Opforritual und philosophischer Speculation. Wenn die zwei Rader der Sürya, die den Brahmanenpriestern bekannt sind, die zwei (Morgen- und Abend-) täglichen Opfer bedeuten, sollte "das Eine Rad", das nur die Weisen kennen, etwa das Zeitrad, oder den Kreislauf der Dinge oder sonst eine abstrakte Lehre bedeuten (cf. I. 164, 13. 14. oder X, 117, 5)?

v. 12 vyåno aksha fihitah | "Der Durchhauch (Lebenshauch) ist als Deichsel eingefügt", der Durchkauch könnte zumächst als der das Opferfeuer anfachende Wind gefasst werden, oder aber als der die Natur belebende Frühlingswind (um Gegensatz zu den fiastern, zerstörenden Maruts, Gewitterstürmen der Regenzeit), —

Die cosmologische Fassung des ersten Theils unseres Hymans, der die Vermählung des Soma und der Süryh beschreibt, beweist uns klar, dass wir in diesem Act die friedliche, wohlthätige, neues Leben schaffende Verbindung der zwei Hauptfactoren, von denen der gedeihliche Fortgang des Naturiebens abhängt, zu erkennen haben, und zwar in zweifacher Beziehung:

1) Sciern der Mond der Herrscher der Nacht mit ihren Sternen und die Scane die Gebieterm des Tages mit seiner Klarhelt ist. Wie es v. 18 ausdrücklich bervorgehoben ist, lösen Sonne und Mond einander in der Arbeit ab; warm die eine um Tag, so urbeitet der andere in der Nacht un der Erzeugung und Leitung des Naturlebens.

2) Sofern der Mond der Repräsentant der belebenden Plüssigkeit (Soma), und die Some die Quelle der alles befruchtenden
Lichtwärme ist. So heisst es im Çatap, Br. I, 6, 3, 24: "Die
Some lat die Natur Agnis (des Feuers), der Mond die des Somasafts? Hei Süryä liegt die Sacha auf der Hand. Was die Beziehung
des Mondes zu der dem Wasser innewohnenden Lebenskraft bebrifft, so verweise ich auf die oben angegebenen verschiedenen
Bedeutungen des Soma. Nach einer sehr häufig im Vede hervortrotenden Anschaung sind gerade Licht und Wasser die beiden
firundelemente, aus deren manigfacher Verbindung und Vermischung
die verschiedenen Lubensformen der Schöpfung entstehen. Indem
ich mir die weiters Behandlung dieses wichtigen Gegenstandes
für später vorbehalts, weise ich hier nur auf die manigfachen
Dvandvabildungen von Götternauen hin, in welchen diese Welt-

anschauung ausgedrückt wird. So Agniseman I, 93 besonders v. 4. 5. Aelmitch Somapüshana II, 40, hesonders v. 1. Ebenso India und Indra VI, 44, 22. Noch will ich daran erinnern, wie der entscheidende Act der indischen Ehe darin bestand, dass Brüntigum und Braut mit einander sieben Schritte um das Pener machten und dam die zurückgelegten Schritte, sowie die beiden Brautlente mit Wasser begossen wurden; dass die Neuvermählte beim Eintritt in ihres Gatten Haus nitt einer vollen Schaale Wassers empfangen und um das Fener des Hansheerdes geführt wurde, auch dem Agni und der Sarasvati ihre Verehrung alsobald darzubringen hatte. Kancik, sutr. 77. So wurde ja auch bei den Rümern die junge Fran in ihrer neuen Heimath amit Wasser und Fener aqua et igni empfangen.

In unserer Auffassung, wie mir scheint, kommt die zweifache Bedeutung der Vermählung Soma's mit Sürya zu ihrem Rechte, sofern dieselbe nämlich eine Verhändung der beiden Gestirne des Tages und der Nacht, und ein Zusammenwirken von Lichtwärme

und Wasser darstellt.

Nach unserer Deutung symbolisirt die Vermilblung Somes und der Sürya das indische Prühjahr, oder genauer ausgedrückt den Wintersausgang und Frühlingsanfang, die beiden Jahreszeiten gieira und vasanta (von Anfang Januar his Ende April). Es ist diese für das Panjab und das obere Gungesthal, aus welchen Gegenden ohne Zweifel unser Hymnus stammt, die gestindeste und augenelanste Jahreszeit. Sonne und Mond, die sieh mit einander in die Herrschaft des Tages und der Nacht theilen, atehen da noch and verhältnissmässig gleicher Stufe in Beziehung auf Dauer und Wirksamkeit; ein Verhaltniss, das oben unser Hymmus bei der Ebe voranssetzi cf. v. 26, 45. Der grössere Theil dieser Jahreszeit liegt um Tag - und Nachtgleiche herum. Auch ist die die Macht des Sommilichtes noch nicht so überwiegend, wie in den daranf folgenden Monatan. Sodann umfasst ja der von uns angegebene Zeitraum gerade den Debergang aus der thanigen Jahreszeit (eieira) in die lichthafte (vosanta),

Ueberhaupt nehmen die Naturerscheinungen in dieser Jahreszeit nicht jenen Charakter furchtbaren Machtausbruches und gegenseitigen Widerstreites an, wie im Hochsonmer. Es gibt noch
nicht jene versengenden Gluthwinde, die von Mitte Mai bis MitteJuni weben, noch nicht jene sindfunhlichen Wassergüsse, wie
während der Regenzeit, noch nicht jene breunende Sommenhitze.
Dieser wüthende Kampf riesenhalter, widerstreitender Elemente,
der die Mitte des indischen Jahres charakterisiet, hat im Indramythus seinen Ausdruck gefunden. Da ringt der Held ladra mit
dem feindseligen Vritra, bis er ihn mit Hülfe der Sturmgötter
Marats erschligt, die gefangen gehaltenen Regenwasser befreit und
die Sonne am blauen Himmel zurückführt. Das Bild aber, unter
welchem das indische Frühjahr dargestellt wird, ist das einer Ver-

mühlung, eben weil hier ein friedliches, Fraude und Leben schaffendes Zusammenwirken der verschiedenen Naturkrüfte sieb offenbart. In Indian bildet freiligh der Frühling keinen nolchan schneidenden Contrast mit der Winterskälte wie bei uns. Aber doch stellt das Frühjahr in den nördlichen Provinzen das Erwachen der Natur ans einer Art Schlummer zu neuem Leben dar. Alles regt sich und ist wieder im Werden. In sofern mag das Frühjahr am besten als Typus passen für die Darstellung der ursprünglichen Entstehung der jetzigen Weltordnung.

Zum Sehluss entnehme ieh dem lehrreichen Buch Kluminger's Bilder aus Oberägypten' einige Augaben, die uns auf hamitischem Gebiet Gedanken und Benennungen aufzeigen, die mit dem Inhalt unseres Hymnus eine gewisse Achnlichkeit haben. Nach ihm bezeichnet der 20/21: Februar den Eintritt der "kleinen Somme", auch "Hochzeit der Sonne" genamt. Damit beginnt der Frühling, also noch vier Wochen vor dem ustrenomischen Zeitpunkt; ja in Oberägypten versteht das Volk unter "Robi"s", schon das Ende Januars und den Februar. Am 20/21. März erscheint die "grosse Sonne". Sie bildet den Scheidepunkt zwischen Winter- und Sommerhalbijahr. Die folgende Zeit wird zum Sommer gerechnet.



# Maitrayani Samhita II, 3, 6 und 7.

1824 1 Min them Hot and Stantischnottesk gehorige and Abarrached

Zathachasti al 1 M G A VXIII

Saf 1

 Ueber die Mäiträyant Samhitä, ihr Alter, ihr Verhältniss zu den verwandten Çakha's, ihre sprachliche und historische Bedeutung.

View

## Leopold Schroeder.')

(Mit einer lithegr. Tafel.)

Es ist ein fast verschollenes Buch, für welches ich das Interesse der Fachgenossen gewinnen möchte; ein Buch, über das bisher nur spärliche Nachrichten in die gelehrte Welt gedrungen sind. Während andere Yajus-Texte, wie Tättlirkya-Samhitä und Vajusaneyi-Samhitä überull gelesen und berücksichtigt wurden, nahm von der Mäträyani Samhitä fast Niemand Notiz. Wie verluren und vergessen stand nie da, man hörte kaum von ihr: man wusste nur von wenig Hambschriften, die dieser Çākhā angehören sollten, und nur gering war die Zahl ihrer Anhänger unter den Brahmanen.

Verdiente die Mätrayant Samhith diese Zurücksetzung oder litt sie unter einer Ungerechtigkeit des Schickaals? Bot sie wirklich weniger Interessantes als ihre begünstigten Verwandten, oder ist sie es werth, dass man sie aus dem hisherigen Dunkel hervorzieht, um auch ihr das Interesse und die wissenschaftliche Arbeitskraft zuzuwenden?

Es ist der Zweck der vorliegenden Arbeit, diese unmittalbar sich aufdrängenden Fragen einer näheren Betrachtung zu unterwerfen, sie wenn möglich zur Entscheidung zu bringen. Ihre Beantwortung wird sich aus einer Charakteristik der Mätträyant Sauhitä und Vergleichung derzelben mit den anderen Yajus-Texten ergeben. Eine solche mit möglichster Unparteillichkeit zu liefern, wird nür dabei als Aufgabe zufallen. — Bevor ich jedoch dem Kernpunkt der Frage mich zuwende, werde ich einige Worte über die bisherigen Nachrichten von der Mätträyant Sauhitä anwie über die Handschriften, in denen sie uns vorliegt, vorausschicken müssen.

Im Auszug vorgetragen auf der Generalversammlung in Gern, den 2.
 October 1678.

Bd. XXXIII.

Bisherige Nachrichten über die Maitrayant Samhita.

Der Erste, dem das Verdienst gebührt, die Anfanerksankeit der Forschut auf die Mälträyngt Samhitä geleukt zu haben, ist Haug. Alle früheren gelegentlichen Erwähnungen des Werkes beruhten noch nicht auf einer Bekanntschaft mit dem Texte desselben. Hang brachte die ersten Handschriften von der Mälträyant Samhitä nach Europa und machte darüber eine kurze Mitthellung in einer Anmerkung zu seinem Vortrag über Brahma und die Brahmanen, der 1871 erschien (S. 31 ff.). Er gab in Kürze den Inhalt und die Eintheilung des Werkes an, theilte die Anfänge der vier Kända's und ihrer Schlusskapitel mit und machte undlich einige Bemerkungen über die interessante, ganz originelle Accentbezeichnung, die sieh in der alten aus Ahmedabad stammenden Handschrift vorfindet.

Nachstdem veröffentlichte Weber im XIII. Bande der Indischen Studien die Anfangs- und Schlussworte der einzelnen Prapäthaka's aller vier Bücher, wie sie ihm von Bühler nach dessen Handschrift mitgetheilt worden waren, und machte über die Eigenthümlichkeiten der Mäträyan! Samhitä in Betreff der Laute und Accente einige Bemerkungen. Auch in seiner "Indischen Literaturgeschichte" hat Weber die Mäträyan! Samhitä sowie die ganze Çäkhä, der dieselbe ungehört, mehrfach erwähnt und einige interessante Vermuthungen über ihre historische Stellung ausgesprochen, auf die wir später nüber eingehen werden.

Wir wussten demgemäss, dass die Schule der Mäiträyantya's zum schwarzen Yajus gerechnet wurde und dass sie nach dem Caranavyüha in 7 Linterabtheilungen zerfiel, von denen diejemge der Häridraviya am Frühesten, nämlich sehen im Nirukta, erwähnt wird. Wir wussten ferner, dass das Mäitram oder Mäiträyaniyakam mehrinch citirt wird, wenn auch nicht in sehr alten Schröften. Wir wussten, dass ausser der Sauhtitä auch Sutren dieser Çakhā existiren und die Mäitrynpanishad war allgunein bekunnt. Viel weiter aber als auf diese allgemeine Kenntniss und die von Hang und Weber gegebenen kurzen Mittheilungen erstreckte sich unser Wissen von der Mäiträyan! Sauhitä nicht.

#### Handschriften.

Was nun die Handschriften anbetrifft, so haben mir fünf derselben vorgelegen, die einzigen, die bis jetzt nach Europa gekommen sind: die beiden Handschriften von Hang, die gegenwärtig der Münchener Bihliothek gehören, die Handschrift von Bühler und zwei der Universität von Bombay gehörige Mss. Weitaus am Wichtigsten ist von diesen die alte Handschrift, die nach Haugs Angabe<sup>1</sup>) aus Ahmedabad in Guzerat siammt. Sie ist sehr schön und deutlich geschrieben. Höchst interessant ist das in dieser Handschrift durchgeführte System der Accentuation, auf welches wir später näher eingehen werden. Sie ist am Schluss datut samvat 1646, varshe çake 1512, d. h. sie stammt aus dem Jahre 1590 p. Chr. Am Schlusse giebt sich ein gewisser Vigrama, Sohn des Yajnikashosha (sic!) ale ihren Abschreiber zu erkennen. Er will das Buch zu der erwähnten Zeit in der Stadt Kathacama abgeschrieben haben und zwar atmospathanartham, d. h. also zu seinem eigenen Stadium, ohne eine Speculation damit zu verbinden. Er hat seine Arbeit dabei aber mit so vial Liebe, so schön und correct ausgeführt, dass wir es aufrichtig bestauern müssen, mir das 2. Kända in diesem Ms. vorzufinden.

Die zweite Handschrift von Hang ist modern und zwar für ihn im J. 1864 von einer ülteren in Nasik (Näsika), im Dekhan, befindlichen Handschrift copirt. Sie ist recht sorgfällig geschrieben und was sie namentlich werthvoll macht, accentuirt. Sie enthält das 1., 3. und 4. Kända der Saphitä sowie die Upanishad. Bühler's Handschrift endlich, die ich dank der freundlichen Liberalität litres Besitzers schon seit mehreren Jahren benutze, auf die ich aber auch lange allein angewiesen war, ist ebenfälls in Nasik abgeschrieben. Es ist eine für Bühler angefertigte Copie eines ällteren Ma, leider ohne Accente und nicht sehr correct. Die Uebereinstimmung in einer ziemlich bedentanden Anzahl von Fehlern macht es mir höchst wahrscheinlich, dass diese Handschrift von demselben Codex copirt ist wie die zweite Hang'sebe. Beide stammen je auch aus demselben Orte.

Von den beiden Mss. der Bombayer Universität ist das eine bloss eine moderne Abschrift der alten Haug'schen Handschrift, ziemlich kalligraphisch, aber nicht correct, die Accente lückenhaft und ohne Verständniss; das andere Ms. ist ein vollkommener Zwillingsbruder des 2. Hang'schen Ms. auf dem gleichen Papiere, mit der gleichen schwarzen und rothen Tinte geschrieben, mit der gleichen gelben Farbe corrigirt, ja in dem gleichen Einband, ebenfalls das 1., 3. und 4. Kända und die Upanishad enthaltend; nur folgt die Upanishad hier unmittelbar auf das 1. Kända, wie in dam Bühler schen Ms. Diese Handschrift ist ein Jahr später als die Hang'sche und weniger sorgfältig geschrieben.

Ferner ist die Bibliothek des Sanserit College zu Benures, gemäss dem im Pandit (May 1862, Suppl. S. 10) veröffentlichten Kataloge, im Besitze von zwei Mss. des 4, Kända der Mälte. Sanhith (auch khilakanda genannt), das eine auf 105, das audere auf 64 Blättern und samvat 1529 geschrieben. Enthalten diese

<sup>1)</sup> Vgt. Brahma uml die Brahmenen, S. 32,

<sup>2) 8.</sup> Weber, Ind. Stud. XIII., 8, 103.

Handschriften auch nur das 4. Känds, so macht ihr bedeutendes

Alter sie doch sehr werthvoll ').

Auch diese Handschriften hoffe Ich, noch bevor der Druck meiner Ausgabe beginnt, zur Collation zu erlangen.

#### Inhalt, Umfang und Eintheilung der Maitrayunt Samhita

In Bezug auf den Inhalt sowie die Anordnung desselben zeigt die Mättr. Samhitä deutliche Verwandtschaft mit der Tätttirfyn Samhitä. Ebenso wie die letztere ist auch die Mättr. Samhitä eine Verbindung von Samhitä und Brähmana, wesentlich denselben Ritualzwecken gewidmet.

Die Maitr. Samhita zerfällt in 4 Bücher, Kanda's genannt, von denen das letzte auch als knilakanda bezeichnet wird und als ein spläterer Anhang betrachtet werden muss. Jedes Kanda ist in eine Reihe von Prapathaka's getheilt, die dann in noch weitere Unternbschnitte zerfallen. Nur der Hauptsache nach will ich den

Inhalt angeben.

Das 1. Buch beginnt ebenso wie die Täittiriya-Sasphitä mit dem sogenamten purodäciyam, d. h. den Sprüchen des Adhvaryu bei dem darçapürnamäsa-Opfer. Es folgt ebenso, wie in der Täitt. S., der adhvarah, die Vorbereitungen zum Somaopfer, insbesondere der Somakauf (somakrayapraçnah) und die Darbringung eines Opferthieres an Agni und Soma (agnishomiyapaçupraçnah). Ferner die, verschiedenen grahäh oder Somaschöpfungen; und die däkshinäni, Sprüche, die sich auf die dakshinä beziehen. Die Sprüche in diesen Kapiteln stimmen grossentheils mit denen der Täitt. Sasphitä überein, weichen aber doch auch vielfach ab; dasselbe gilt von der Anordnung und Reihenfolge.

Sehr viel eigenartiger und interessanter, von der Täitt. Samhitä recht beträchtlich abweichend (und nur in den allgemeinen Grundzügen übereinstimmend), ist der ganze, wesentlich Brähmanartige 2. Theil des 1. Buches. Er enthält das yajamänabrähmanan, die Thätigkeit des Opferbarn umfassend (im Allgemeinen entsprechend dem äishtikam yajamänam und äishtikayājamänavidhih in Täitt. S.). Es folgt das agnyupasthänam, die Agniverehrung, ziemlich eingehend behandelt. Das daran sich schliessende ädhänam fehlt in der Täitt. S., findet sich aber im Anfang des 1. Buches von Täitt. Brähmana. Die Uebereinstimmungen zwischen

to Der Katalog der Bibliothek der R. Asiatic Society of Bengal in Geleutta (Potr William) führt eine "Mälträyani Çakhā" auf. Es ist dies aber, wie mir flerr Dr. Rajendraldis Mitra briedlich mittheilt, blem nion Paddhati des Cayanam. Ueberhaupt befindet sich meh Dr. Rajendraldis Mitra's Angale in Calentta Kein Exemplar der Mälträyani Sambith. Die Cabentta Sonserit Collego Library ist nur noch im Besitan dreier Paddhati's, die zu dieser Çakhā gehören.

Mâitr. S. und Tâitt. Br. sind indessen nur ganz allgemeine. Dieses Kapitel der Mâitr. S. ist recht ausführlich und in mehr wie einer Hinsicht interessant. Es folgt das punarüdhänam, die Wiederunlegung des Feuers, entsprechend Tâitt. S. 1, 5. Sodann das agnihotrabrähmanam, das ich nur in einzelmen Partien mit Tâitt. Br. 2, 1 zusammen zu stellen weiss. Ferner das căturhotpkam, dam das căturmâsya-Opfer und endlich der văjapeyah (vgl. TS. 1, 7).

Der ganze zweite Theil des 1. Buches macht in Bezug auf die Sprache. Wortschatz wie Syntax, einen besonders eigenactigen, charakteristischen und alterthümlichen Eindruck. Auch Delbrück, mit dem ich diese wie auch einige andere Partien der Mältr. Sauchtägemeinschaftlich durchgearbeitet habe und dem ich für die Einführung in Sprache und Styl der Brähmana's zu aufrichtigem Danke verpflichtet bin, ist zu demselben Urtheil gelangt.

Dieser zweite Theil des ersten Buches scheint das älteste Stück der Samhita zu bilden. Von den später zu besprechenden bemerkenswerthen Wörtern und Formen sind besonders viele eben

hier enthalten.

Das 2. Kanda beginnt mit einer Reihe von kamya ishtayah, d. h. Opfern, die zur Erlangung ganz bestimmter Wünsche abgehalten werden. Im Allgemeinen entsprechen sie dem, was auch Thitt. S. 2, 2 und 2, 3 bietet, für einen grossen Theil dieser Opfer finde ich aber das Entsprechende in Thitt. S. nicht — Ilmen folgt das Thieropfer, pacubandhah, ebenfalls im Allgemeinen Thitt. S. 2, 1 entsprechend, und die Khuigsweihe, rajasüyah; vgl. Thitt. S. 1, S. — Daran reiht sieh die Samhith der so sehr complicirten agniciti. Schichtung des Feneraltars: Sie entspricht im Wesentlichen dem 4. Buche der Thitt. S.

Das 3. Kända enthält das zur agniciti gehörige Brähmana, dem 5. Bucha der Täitt. S., aber natürlich nur im Allgemeinen entsprechend. — Dans folgt das Brähmana für die Anfangseerimonien des Somaopfers, entsprechend Täitt. S. 6. 1—3. Endlich das Pferdeopfer, acyamedhah, vgl. TS. 7 und 5. VS. 22—25.

Dass das 4. Kända später hinzngefügt worden, lehrt schen der Umstand, dass es auch khilakända genannt wird, sowie die Bezeichnung des 2. Kända als madhyamakända. Es ergiebt sich dies aber auch ans dem Charakter dieses Buches, das Erläuterungen und Ergänzungen zu den 3 ersten, die eigentliche Samhitä bildenden Büchern enthält. Schon Hang hat dies Kända als einen Anhang bezeichnet, den Aranyaka's der anderen verdischen Sammlungen vergleichbar (s. Brahma und die Brahmanen, S. 32).

Ist nun auch die Mäitr. S. dar Täitt. S. unleugbar nabe verwandt, so sind doch auch die Verschiedenheiten beider bedeutend genug. Die Mäitr. S. ist jedenfalls in Anordnung und Wortlaut ganz selbständig, wie sehen Weber Ind. Stud. XIII. S. 117 bemerkt. Anderen Samhitä's des sehwarzen Yajurveda hat die Mäitr. S. eller Wahrscheinlichkeit meh alber gestanden als der Täitt. S.

Ich vermuthe dies speciall von dem Kathakam. Dafür spricht vor Allem eine nicht unbeträchtliche Zahl von Wörtern, die ausser in der Maitr. S. nur im Kath, zu belegen sind, wie ich weiter unten allber ausführen werde. Es spricht dafür die Uebereinstimmung in einer Reihe eigenthümlicher Logenden, wie z. B. der von Vannadeva und der Kusitayi n. dgl. Es spricht für die behaupteie Verwandtschaft ferner der Umstand, dass die Bezeichnung des jatva-Svarita in Maitr. S. und Kath. eine abuliche ist. In der Måitr. S. wird derselbe durch einen Haken, eine Curve under der Linis bezeichnet; im Kath. (Berliner Codex, Chambers 40) "durch eine circumflexartige Curve, die in grossen Dimensionen über mehrere akshara weg von links her auf die svarita-Sylbe auftrifft, über der Linie 1). Es lässt sich ferner auführen, dass die der Täitt. S. charakteristischen Zerdehnungen iv und uv sowohl im Kathakum als in der Maitr. S. fehlen, wodurch diese beiden der Taitt. S. gegenüber näher zusammengerückt werden; gerade durch solche Aeusserlichkeiten scheinen die verschiedenen Yajus-Schulen sich gerne von einunder geschieden zu haben. Im Caraquavvaha werden die Mäiträyaniya's genadezu als ein Zweig der Katha bezeichnet. Wir werden übrigens auf diese Frage später noch näher eingehen müssen.

# Lautliche Eigenthümlichkeiten.

Fragen wir nun, wodurch sich dem die Maitr. S. von den verwandten Texten unterscheidet, so fallen uns alsbald eine Reihe von merkwürdigen Eigenthümlichkeiten in Laut und Accent in's Ange, durch welche diese Çakhā schon Busserlich als etwas ganz

Eigenartiges und Originelles gekennzeichnet wird.

Dahin gehört die merkwürdige Behandlung von auslautendem e und as vor Vokalen. In der Mütr. S. gilt nämlich die Regel, dass ein auslautendes unbefontes e und as vor betontem Anfangsvokal des folgenden Wortes zu å verwandelt wird. Also z. B. ans å dadhe iti wird å dadha iti; aus les å yushe wird led å yushe; aus agre å dhishata wird agrå å dhishata; aus ukhe iti wird ukha itä; aus dadhikrå vpe ekädaçakapålam wird eigenthümlicher Weise dadhikrå vpå ekädaçakapålam; aus nirupyate indråya wird nirupyata indråya; aus avarundhe uttarah wird avarundhå uttarah; aus så ryavate ékädaçakapålam; aus så labhate indråya wird å labhate indråya; aus tå u me å manasas kydhi wird tå n må å manasas kydhi; aus vajrine ekädaçakapålam wird vajrtnå ékädaçakapålam; aus gårbhe å wird garbhå å; aus sväkpte irine wird sväkpta irine; aus ågae å yåhi wird agnå å yåhi. Aus

Leider ist der Colea sonst nicht accentuirt, eo dass wir nicht wissen können, ob das System vielleicht noch mihr Uebereinstlemung mit dem der M. S. hatte (s. Weber, Ind. Stad. X., S. 440).

samidhas å dadhāti wird samidhā å dadhāti; aus sabhāsādbhyas upaharet wird sabhāsādbhyā upaharet; aus yad rētas à sīt wird yad rētā à sīt; aus ayajāas itarah wird ayajāā itarah; aus jeshyā mas iti wird jeshyā mā iti; aus paçavas à vartante wird paçavā a vartante; aus sarvas ij jānah wird sarvā ij jānah; aus tātas indrah wird tātā indrah; aus yajāās āhrtyas iti wird yajāā āhrtyā iti; aus chāndas ā roha wird chāndā ā roha; aus viçvā mītras rehih wird

viçvă mitră rishih u. s. w. durch die ganze Sambită. Diese Verwandlung des e und as zu å tritt aber wie gesagt mur dann sin, werm das schliessende e und us unbetont, der folgende Vokal dagegen betont ist. Trifft eine dieser Bedingungen micht zu, so wird das a und as nicht zu a, sondern zu a. Einige Beispiele werden das deutlich machen. Aus haste adaithe ist hista adadha geworden, nicht hasta Ad., weil die folgende Sylbeunbetont ist. Aus agre ushasam wird agra ushasam; aus prajavate sta ih wird prajayata eta ih; ans vishnave urnkrama ya wird vishnava mrukrama ya. Aus demselben Grande ist aus e das a geworden in sámardhayata áindrágnáin, úpásyata áindrágnáin. Ans tátas enain wird this emm; ous tejas ava smin wird teja eva smin. Aus demsolben Grunde ist as zu a geworden in sarva lee aus sarvas lee; tupa eva aus tupas eva; in pavamana evainum, yaça archat. soma evá smái, vá ibhídaka idhmáb, marúdbhya ukshnáb, pacáva upā vartanta, indra indriyām, pāya eshā, parāvāta evā inam, indra urdhvab u. s. w.

Aus tratre ekādaçakapālam wird trātra ekādaçakapālam, nieht trātra, weil das schliessanda e betont ist. Derselbe Grund lāsst das a mus e entsteben in abbimātighna ékādaçaknpālam, vṛtraghna okādaçakapālam, pūshņa ā dhipatyam m. dgl. Ebenso musste aus as ein a werden in ya a hitāgnih, sa vargā iti, tisrā ūtsrjota, sṛshtā ūlbam, ya a yushkāmah syā t, āindra ekādaçakapālah, prathama indrāya, madbyamā indrāya, anādhṛshya iti, punā okah, vāiçvānanā rshibhib, divā oshadhayas pārī u. s. w.

Wenn nicht nur das schliessende a und as betont, sondern mich der folgende Anfangsvokal unbetent ist, so muss aus einem doppelten Grunde das e und as zu a worden. Aus sve eva wird svå eva; aus to enam wird ta enam; aus apåne eva wird apåna eva; aus yé eva und aus yés eva wird ya eva; aus tirás upári wird tírá npári; aus náradás idám wird náradá idám. So haben wir auch sa vatsará eté, sa vatsará etásmái, tá idám, pithírá ivámanyata, divá iva, u. dgl.

Man beolmehte die erwähnten Gesetze namentlich an solchen Siellen wie sängravnseshv agna uktha uktha a'bhaja Maitr. S. 2. 7. 9. aus ukthe ukthe a'bhaja; oder sväkrtä irina ekolunkäm aussväkrte irine ekolunkäm Mäitr. S. 2. 6. 1 n. dgl. Hier sehen wir in den gleichen Formen theils a, theils a, je nachdem die Accentverhältnisse sind. Nur vor anlautendem a bleibt e unverändert nud as wird in o verwandelt. Das a fällt dabei theils durch Elision fort, theils bleibt es stehen. Ein festes Gesetz, wann das eine oder das andere eintritt, habe ich nicht wahrnehmen können.

Schliesslich sei nur noch erwähnt, dass das e des Duals anch vor anderen Vokalen als a unverändert bleiht, der gewöhnlichen Regel gemäss, z. H. ahorátre sva, eté evá havisht, abhijá yeie ű rjam u. egt.

Dieselbe Verwandlung von unbetontem e und as zu a vor betontem Anfangsvokal finde ich anch in der Mäitryupanishad, was bisher, wie mir scheint, noch unbeachtet geblieben ist. So z. B. dreyata iti aus dreyate iti Mailryup. I, t a. E.; prayata iti aus prayatas iti Maitryup. 1, 4. 3, 2. 6, 30.; bhagava iti aus bhagavas iti 2, 1; abhinishpadyata iti aus abhinishpadyate iti 2, 2; sá samānāsanjīdā úttaram aus sá samānāsamiñas uttaram 2, 6; avasthită iti aus avasthitas iti 2, 7; a padyată iti aus a padyate iti 3, 1 uud 3, 2; pashkara iti 3, 2; abhibhata iti 3, 5 a. E.; vidyatā iti ans vidyate iti 4, 1; ucyaiā iti ans neyate iti 4, 8; nivartată îti 4, 8; pranavă îti aus prunavas iti") 6, 4; akaçaváyvagnyudakabbú myádavá ókab aus -ádayas ékab 6, 4; áhavaní vá iti aus ahavani yas iti 6, 5; su'rya iti aus su'ryas iti 6, 5; ahamkara iti aus ahankāras iti 6, 5; bhārgā iti aus bhārgas iti 6, 7; saņmivislijā iti aus samnivishjas iti 6, 7; bhunkiā iti aus bhunkte iti 6, 7; sā esha eka iti aus ekus iti 6, 17 a.E.; nonută iti aus açunte iti 6, 20; labhatá iti aus labhate iti 6, 21,

In allem diesen Fallen ist das e oder as unbetont, die folgenden Sylben dagagen betont. Wenn die Accente anders liegen so finde ich auch in der Maitrynpanishad, obense wie in der Sauhitä, ein a und nicht å. Z. B. yå eshåh ans yas eshåh 2, 1, 6, 2 n, 6, 8; bhéka iva 1, 4; samåna udånah 2, 6 und 6, 33; vyana iti 2, 6; yå ardhvåm 2, 6; antaryåma upåqueum 2, 6; katama eshåh 3, 2; koça iva 3, 4; påripurna etä ih; ürmäya iva 4, 2; svapna iva 4, 2 und 6, 25; yå oram 4, 4 und 6, 18; ågra äsit 5, 2 und 6, 17; udbhûta udbhûtatvå t 5, 2; dhyåyata åtmå nam 6, 3; ya udgbháh 6, 4; udgötha iti 6, 4; bhû ya eva 6, 9; ya ådityå t 6, 15; loka eva 6, 24; mana eva 6, 30 und 34; katama åtméti 6, 31; pråpå iti 6, 31; tata eva 6, 34; mådhya iva 6, 35; bhårga etät 6, 35; tapa etät 6, 35; pråpå etät 6, 35; viltyanta eshå 6, 35; dakshinata udyanti 7, 2; cukra ådityå h 7, 3; ya åtmä-kämäh 7, 10; u. s. w.

Man sieht aus der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, dass die in der Samhitä durchweg geltenden Regeln auch in der Upanishad beobächtet werden. Es ist indessen nicht zu verwundern, wenn in die letztere sich einige Fehler eingeschlichen

<sup>1)</sup> Ich habe hier auf pranara den Accont nicht gesstzt, es wird dies Wert aber sein! Paraxyemen sein wie in der VS. In der Haug schon Handschrift ist es Proparoxytenen, die Acconte dieses Ms. sind aber sehr nachländig und incorrect gesetzt, wahrscheidlich ein spätorer Zusatz. Wo ich seust roch den Accont weggelassen, fehlt er in der Haug sehen Hüschr, oder ist entschieden falsch.

haben, da zie doch - wenigstens spliter auf jeden Fall - ohne Accounte weiter überliefert wurde. In der Hangschen Handschrift der Upgnishad machen mir die Accente einen etwas verdächtigen Eindruck, und ich möchte vermuthen, dass sie ein spüterer Zusatz sind, bei welchem man das Bestreben sieht, die erwähnten Lautregeln der Samhita auch durch die Accente gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Gegen diese Lautregeln verstöset z. B. cari'ra iti Maitryup. 3, 2; indra induh 6, 8, wobel in der Haug'schen Heischr. indub ohne Accent gelassen wird, was aber natürlich unmöglich ist; yoga iti 6, 25; rasa iti 6, 31 (beide Wörter in der Hang'schen Hdschr. obne Accento); maha tmana iti 7, 11; deva omkarah 6, 23 scheint auch fehlerhaft zu sein, doch ware es hier vielleicht noch möglich, dass die Hang'sche Hdschr. Recht hat, indem sie devå unbetont lässt, wobei man das Wort als Voc. Pl. fassen könnte, doch verdient jenes Ms. wie gesagt wenig Vertranen; tigmatejass úrdhyaretasah 2, 5 wird sich wohl nur vertheidigen hassen, wenn man eine Grundform tignastejasa annimmt: die Betomme u rihvaretasah in dem Haug schen Ms. hat doch keine Wahrscheinlichkeit für sich. -Jedenfalls treten diese Fehler durchaus zurück gegenfiber den zahlreichen Fällen, wo die erwähnten Regela correct beobachtet sind.

Eine andere, noch viel anffalligere, ja geradezu abnorme lautliche Eigenthümtiehkeit der Mäiträyant Samhitä besteht darin, dass sie t vor ç regelmässig in n verwandelt; also z. B. aus utçishta wird uncishta, aus tat çatam wird tan çatam; aus yat çaml wird yan çaml; aus nirvapet çrikāmah wird nirvapen çrikāmah und so fort. Weber hat in den ind. Stud. Bd. XIII; S. 122 Anm. die Vermuthung ausgesprochen, "dass n hier einfach, und zwar otwa schon vor Zeiten, in einem Mspt., auf walches unsere Mss. sammtlich zurückzuführen sein würden, verlesen ist für c. Die Schreibung og ist ja nach Pap. S. 4, 63 gleichberechtigt mit ech, war aber bandschriftlich bisher noch nicht machgewiesen.

Diese Vermuthung wäre sehr ansprechend, wenn es sich nur um einige Falle handeln würde, wo uns das merkwürdige ne für to entgegen frite. Ich finde aber diese Schreibung ganz consequent in allon Handschriften. Auch in dem alten Ms von 1590 p. Chr. ist die Form des e und des à sehr doutlich unterschieden und durchgangig gans deutlich ac für to geschrieben. Die Zahl der Palle ist bei dem Umfang des Textes eine ausserordentlich grosse, und ich kaum es mir schwer denken, dass dabei ein Schreibfehler vorliegen könnte. Ein ne für te widerspricht zu sehr allen sonstigen Lautregeln, als dass die Anhänger dieser (Akha bloss durch ein Versehen diese Schreibung hätten adoptiren können. Auch handelt es sich hier ja nicht um ein Buch, das bloss gelesen wurde, sondern eines, dessen Text beim Opfer recitirt und den Schülern zu recitiren gelehrt wurde. Bei Weber's Annahme müsste man einen Bruch in der mündlichen Tradition annehmen, wozu sonst kein Grund verhanden ist. Es scheint mir vielmehr auch

hier wieder eine bewusste und beabsichtigte Besonderheit in der Behandlung der Laute vorzuliegen, durch welche die Mäträyanlyn's sich von anderen Schulen unterscheiden wollten. Welcher specielle historische oder lautphysiologische Grund daber im Spiele war, wird sich schwer entscheiden lassen. Erwähnen will ich nur noch, dass Ernst Kuhn mich darauf aufmerksam macht, dass in den jüngeren indischen Dialekten ähnliche lautliche Entwickelungen vorkunmen. Allerdings wäre für das Sanskrit diese Erscheinung so abnorm, dass ein apodiktisches Urtheil hier kaum erlaubt sein dürfte.

Ganz vereinzelt findet sich diese Schreibung auch in der Mätryupanishad, was meines Wissens auch noch nicht bemerkt ist. Mätryup. 6, 8 lesen wir in der Cowell'schen Edition (ganz ebenso wie in den Mss. von Bühler und Haug) svän garfrät (aus svät garfrät). Dazu findet sich bei Cowell die Aum.: sväcchariräd iti tikäpäthalt. Ferner haben wir Mätryup. 6, 27 zu yaccharirasya bei Cowell die Annerkung: yan garirasyeti likhitam.

Ferner ist in lautlicher Beziehung noch zu bemerken, dass in der Mätr. 8. schliessendes in nicht bloss vor Zischhuiten und r. sondern auch vor y und v durch o oder og ansgedrückt wird, wie schon Weber. Ind. Stud. XIII, S. 119 Ann. 3 bemerkt hat.

Viel auffälliger ist aber die Behandlung von än im Auslaute vor Vocalen. Es wird dafür nämlich sonderbarer Weiss am geschrieben. So z. B. mahan indrah für mahän indrah Mälte. S. 1, 3, 24 und 25; asman açnotu für asmän açnotu 1, 5, 4; havishmanp äviväsati havishmanp astu süryah 1, 3, 1; vishtimanp iva 1, 3, 24; jamup anu 1, 3, 33; gomanp agne S vimanp açvi 1, 4, 3 und 1, 4, 8; devam ihävaha 1, 5, 1; madhumanp udärat 1, 6, 2; anyanp adharant sapatain 1, 2, 10; devam id eshi 1, 2, 15; madhumanp astu 2, 7, 16; pravidvam iha 2, 7, 16; taskaranp uta 2, 7, 7; amptam um 1, 2, 6, wo Täitt S. 1, 2, 8 amptäss um hat; sarvanp agnin 2, 13, 1; svanp aham 2, 7, 7; prishtimanp asi 2, 7, 11; ny amitranp oshatät 2, 7, 15; açvanp agne 2, 7, 17; bänavanp uta 2, 9, 2; amitranp apabädhamannah 2, 10, 4; savitä jyotir udayanp ajasram 2, 10, 5; devamp ä ca vakshat 2, 10, 5 n, s, w.

## Eigenartige Accentbezeichnung.

Was nun die Accenthezeichnung anbetrifft, so finden wir in der alten Haug'schen Handschrift ein ganz eigenartiges System beohachtet, das von allem bisher Bekannten abweicht. Dies System ist etwas compliciet, aber durchaus rationell und ganz consequent durchgeführt.

Der Udatts wird hier durch einen senkrechten Strich über

der Sylbe bezeichnet, also so wie sonst der Svarita. Z. B. प्रजा praja'; एतेन etena; सन् sin; सवितां savita' u. dgl

Dieselbe Art, den Udatta zu bezeichnen, findet sich in einem von Bühler in Kashmir entdeckten, 5—600 Jahre alten vertrefflichen Ma. des Rigveda (s. Weber, Ind. Liter. H. Aufl. S. 337 und 338) und, wie mir Herr Prof. Whitney mittheilt, auch in einer Atharvahandschrift zu London. Die tonlosen Sylben erhalten in dem alten Haug'schen Ms. wie gewöhnlich einen horizontalen Strich unter der Linie. Dagegen wird der Svarita wieder ganz anders und zwar mit sehr feinen Distinctionen ausgedrückt. Es wird ein Unterschied gemacht zwischen demjenigen Svarita, welcher jätyn ist. d. h. dem eigentlichen oder primären Svarita, und dem seeundären Svarita, der nur durch das Vorungeben eines Udatta erzeugt ist.

Der primäre Svarita wird dann, wenn ihm eine unbetonte Sylbe folgt, durch ein Häkchen, eine Curve unter der Linie bezeichnet,

» B. वीर्युमिन्द्रायी viryam indragni': वीर्युगाभिप्रयानित

viryenahliprayati; स्वर्गाय शंक्त-ये svargy'aya çaktayo u. dgl.

Dass diese Bezeichnungsweise der in den Mas der Vajasaneyi-Suphitä üblichen entspricht, hat schon Weber, Ind. Stud. XIII, S. 118 bemerkt. Im Käthakam finden wir ebenfalls eine Curve zur Bezeichnung des echten Svarita; dieselbe wird nur über der Linie angebracht, wie schon oben bemerkt worden ist. Wenn dagegen die folgende Sylbe betont ist, so wird der primitre Svarita durch eine 3 bezeichnet, die der svaritirten Sylbe vorungesetzt wird, während diese selbst noch den horizontalen Strich unter der Linie erhält, um die folgende Sylbe als Tonsylbe

an kommzeichnen. So a B. बी३यंतंत् viryam tát; मनु३णा नंत्रम् manushy'a náktam; अ३प्स्वन्तं: apsvántáb; कुरुक्षे३चे ऽयि: kurukshetrè 5 gnih n. dgl.

Der Unterschied von der im Rigveda füblichen Bezeichnung einer Sylbe mit primitrem Svarita, auf die eine betonte Sylbe folgt, besteht also darin, dass 1) ohne Rücksicht auf Länge oder Kürze der Sylbe stets die 3, niemals die 9 steht; 2) dass diese 3 vor der svaritirten Sylbe steht, was mir sehr passend und im Einklang mit dem sonstigen System erscheint, demgentiss bei einer Tonveränderung diese womöglich schon vorher angedentet wird, um darauf vorzubersiten; B) die 3 erhält nicht, wie im Rigveda,

noch einen senkrechten Strich über der Linie und einen horizontalen unter derselben (3).

Am Merkwürdigsten aber ist die Bezeichnung des seeundären Svarita. Dieser wird in der Regel durch einen herizontalen Strich angedentet, der die betreffende Sylbe in der Mitte kreuzt 1), z. B. एतेन eténa; मनसा mánaså; एका-दशकपालम् ékådaçakapillam u. dgl. Dieser horizontale Kreuzungsstrich ist aber nicht die einzige Bezeichnung des secundaren Svarita. Derselbe kann auch durch diei Strichelchen über der Liuie angedeutet werden. Und zwar geschieht dies regelmässig in dem Falle, wenn die svaritirte Sylbe kurz ist und ihr unmittelbar eine mit dem Anudattatara versehene Sylbe folgt, d. h. also wenn der svarifirten Sylbe nach einem Zwischenraume von nur einer Sylbe wieder eine Tonsylbe folgt, z. B. अ जिसवनान ojasaiva man; hier ist die Sylhe ज mit den drei Strichelchen versehen, weil sie kurz ist und gleich darauf der Anudattatara folgt, während die Sylbe नान lang ist und an ihr der secundare Svarita darum durch den horizontalen Querstrich bezeichnet werden muss; निविषद्यंस्य सजाताः mirvaped yasya sajata'h; die Sylhe derhalt die drei Strichelchen, Ru dagagen nicht, weil es awar kurz ist, aber ihm nicht ummittelbar ein Anudattatara folgt, d. h. also die nächste Tonsylbe durch einen weiteren Zwischenraum als bloss eine Sylba von Ilu getrennt ist. Vgl. former निवेपेट्भांतृत्यवान् mirvaped blich tryyavan und निकेपेसंयामम् nirvapet sungrittam.

Dies ganze System der Accentuation scheint mir sehr rationell und bezeichnend zu sein. Die Tonhöhe der Sylbe ist gewissermassen läusserlich durch die höhere oder tiefere Stellung des Accentuationsstriches angedeutet. Der Udatta, als höchster Tonhat den senkrechten Strich über der Linie, der also am Höchsten binaufreicht. Der schon gesenktere Ton des seeundaren Svarita findat sein Abfahl in dem die Sylbe in der Mitte durchkrenzenden Striche oder den drei Strichelchen über der Linie, die neben dem böher binauf reichenden Udattastrich wohl geeignet sind, einen schon gebrochenen und gesenkteren Ton anzudenten; während endlich die Tieftonigkeit durch den horizontalen Strich unter der

Dies seil sich auch in ninigen Men des Atharvan finden, a Weber,
 Ind. Stud. XIII, S. 118.

der Linle passand bezeichnet ist. Am Ehesten lässt sich mit diesem Princip noch das des Samaveda vergleichen, wo durch die Zuhlen 9, 2, 3 gewissermaasen eine Bangordnung der Sylben nach Höhe und Tiefe angedeutet wird 1).

Auch das Häkchen, die Curve als Bezeichnung des primären Svarita scheint mir ganz charakteristisch für diesen verschliffenen, eigentlich aus einer betonten und einer darauf folgenden unbetonten Sylbe verschmolzenen Accent zu sein. Wenn eigentlich aus H + M verschmolzen ist, so deutet - in dies Verhältniss ganz charakteristisch an. Allerdings wäre es wohl noch angemessener, wenn diese Curve über die Linie gesetzt würde, wie dies im Kathakam der Fall ist.

Auch muss es doch gewiss als ein Vorzug dieses Accentuationssystems angesehen werden, dass sowohl beim primitren als beim seeundaren Svarita die Bezeichnung stets darauf Rücksicht nimmt, ob gleich oder erst nach einiger Zeit wieder eine Ton-

sylbe felgt 1).

Die beigefügte lithographische Tafel wird das besprochene System der Betonung noch anschaulicher machen. Sie beruht unf dem Facsimile einer Seite des alten Haug'schen Manuscriptes, das Herr Professor E. Sievers so freundlich war für mich anzufertigen.

## Charakter der Sprache. Lexicalische Ausbeute.

Durch den ganzen Charakter ihrer Sprache, in Bezug auf den Wortschatz wie auf die Grammatik, macht die Maitrayant Samhita einen durchaus alterthümlichen Eindruck. Die Verwandtschaft mit der Täittiriya-Samhitä, der Väjasaneyi-Samhitä und den Brahmana's tritt such in dieser Hinsicht deutlich bervor, die Sprache der Mäitz. Samhitä trägt aber eher einen noch alterthümlicheren Charakter, wie die der angeführten Texte. Am ullchsten steht sie, wie ich glaube, der Sprache des Kathakam, so weit sich dies freilich nuch den spärlichen Mittheilungen beurtheilen lässt, die uns über dies interessante Work gemacht worden sind. Die Zahl der Wörter, die ausser in der Mättr. S. nur sus dem Kathakum belegt sind, ist night unbedeutend.

Wir finden kusitâyî Mâitr. S. 2, 1, 11 entsprechend der kunidayi im Kath in derselben Erzählung von Vamadova (s. Imt. Stud. III, S. 478). Ebenso das Adj. kansita Maitr. S. 2, 1, 11

S. Bopp, krit. Gramm. S. 50.

<sup>2)</sup> Solch eine Rickelehtrahme auf gleich darauf erfolgende Rebung des Times haben wir auch eben in der Behandlung von amiantendem e und as vor Vescalen heobsechtet.

entsprechend dem känsida im Kath. Ind. Stud. III., S. 479 (der Codex hat offenbar fehlerhaft kosidam, was das Petersb. Worterbuch mit Rocht corrigirt).

Perner haben wir pravablira, ein Beiwort des Indra, Müitr. S. 2, 2, 10, dom nur in prabablera Kath. 10, 9 (wo es gleichfalls Beiwort des Indra ist) etwas Entsprechendes, zur Seite steht.

apsanga zum Wasser in Beziehung stehend, Beiwort des Varuņa, Māirr. S. 2, 3, 3 a. E.; ausserdem nur Kāth. 12, 6, 35, 15

belegt (abgesehen natürlich von Ph. 6, 3, 1, Varti. 6).

qurumushti wohl sine tüchtige Hamiyoli, in der Composition darbhagurumushti Màitr. S. 3, 3, 6. Diese Form findet sich nur noch Kath. 21, 7 belegt, während Taitt. S. 5, 4, 5, 2. 3 das ansammengezogene grumushti steht, für welches auch gnumushti geschrieben wird.

geshad, eine Form, die auch På. 5, 2, 62 uns so überliefert, steht Maitr. S. 1, 1, 2 und ausserdem nur noch Kajh. 1, 2. 31, 1. Dagegen findet sich Thitt. S. 1, 1, 2, 1 die meiner Ansicht nach falsche Form ghoshad, die der Schol, durch dhana oder dravya erklärt. Ich übersetze goshad "unter den Kühen sitzend". Måitr. S. I. 1. 1 a. E. heisst es yajamānasya paçun pāhi, und I, I, 2 beginnt: goshad asi, pratyushhaw rakshah u. s. w.; also etwa: schfitze du das Vieh! Du sitzest unter den Kühen, verscheucht sind die Dümonen u. v. w.

ymgaçarı, etwa "Doppelpfeil", in einer übrigens schwierigen Stelle Mattr. S. 2, 4, 1 a. A., findet sich nur noch belegt Kath. 12, 10 in Ind. Stud. III, 464, wo as in ganz derselben Erzählung erscheint wie in der Maitr. S.

yamaçoa Yama's Hund, Maitr. S. 1, 6, 9; ausserdam nur Kath. 87, 14.

ruvalha das Brillian Maitr. S. 1, 10, 16; aussardem mir K4th. 36, 9,

Die Wurzel hurch ,sehwanken, fallen\*, ist fast nur aus dem Kathakam belegt und zwar findet sie sich hier in einer ganzen Reihe von Stellen (ausserdem nur einmal mit vi im Cat. Br.)

1) das einfache belreh steht Maitr. S. 1, 10, 7; sonst mur

Kath. 32, 6,

2) hürch mit ann, nach Jmd. zu Fall kommen, Måitr. S. 1,

10, 7; sonst nur Kath. 36, 1.

Das Intensivum von eli ganz in sich zusammen sinken, ganz zusammen fallen, mliegen Maitr. S. 1, 10, 10 yad våitad (prajå) varuoagrhită avevliyanteva; ausserdeni nur noch Kāţh. 36, 6 und zwar in ganz demselben Zusammenhang: praja varunagrhita avovllyanteva.

adhanya, als Epitheton von payss, im Euter enthalten, Maitr. S. 1, 9, 5. Im Petersb. Wörterbuche nur in der Bed. Milch gann gavådi zu På. 5, 1, 2 und in den 1. Nachträgen üdhanya (payas)

Kath. 35, 20 belegt.

veçatva Nachbarschaft, Sassonschaft Mältr. S. 2, 3, 7 a. A.;

ausserdem nur Kath. 12, 5.

authicada ein Angriff mit Worten, Beschimpfung Mättr. S. 3, 2, 2; sonst mir noch Käjb. 19, 12 in den Ind. Stud III, S. 478 nachgewiesen.

yaturya gegen Spuk, Hexerei dienend, in Verbindung mit tanû Maitr. S. 2, 3, 1; ansser bei Pû. 4, 4, 121 nur Kûth. 11, 11

belegt und zwar auch gerade in Verbindung mit tand.

vajaprasavya mit den Worten vaja und prasava beginnend, Maitr. S. I. 11, 8. Diese Form nur Kāth. 14, 8, 21, 12 belegt tin den anderen Samhita's und Brahmana's hat das Wort die Form

vājaprasavlya).

airavatti die Abfertigung, Zufriedenstellung. Dies Wort war nur aus dem Käth. öfters belegt, nämlich Käth. 11, 4, 36, 5, 7, 13 (ausserdem nur TBr. 1, 7, 1, 9). Auch in der Mätr. S. findet es sich öfters vor: Mätr. S. 1, 10, 6 a. E.; 1, 10, 10 a. E.; 1, 10, 13 a. E.; 1, 10, 19 a. A.

kshū, kshāyati niit apa ansgehan, verlöschan, zu Ende brunen. Māitr. S. 1, 8, 9 in d. M. (mehrmals): yasyāgnir apakshāyet; sonst

nur Kath. 35, 17 belegt: agair apakal:Ayati.

anirmärga das Nichtabstreifen oder Nichtabgestreittwerden. Nichtabgewischtwerden Mäßtr. S. 1, 8, 5 und 2, 3, 1; sonst nur Käth 12, 5, 8, 24, 10 belegt (s. das Petersb. Wört, unter nirmärga). anirdähuka nicht verbreunend, versengend Mäitr. S. 1, 4, 8;

nur noch Käth 32, 4 (s. das Petrsb. Würterb. unter nirdahuka).

droha in der Bedeutung "Banm, Pflanze" Mäitr. S. 1, 6, 12 (vom açvattha gesagt); nur noch aus dem Käih. 26, 3 in einer entsprechenden Bed belegt nämlich "eine Pflanze, die auf einer anderen wächst;" der in Mäitr. S. so benannte açvattha wächst ebenfalls auf anderen Pflanzen.

svatea das Fürsielsselbstsein, die Unabhungigkeit Maitr. S. 1, 10, 6 n. E.; in dieser Bedeutung nur noch Kath. 36, I belegt.

pa, mit anupra, nach Jmd. trinken Mäitr. S. 1, 10, 18 devân văi pitru manushyă anuprapibante. Im Petersb. Wörterb, wird ans Kăth. 36, 13 die Stelle citirt; devân văi pitru manushyâh pitare S nuprapibate.

Die Stelle tasmåd ete (jimūtāḥ) sadadi parvatam upaplavante Måitr. S. 1, 10, 13 entspricht offenbar Kāṭḥ, 36, 7 girim upapla-

vante jimūtāb (s. Petersb. Wörterb. plu. c. upa).

ish e. ud emporsteigen Maiir. S. 1, 10, 12. Das Verb. fin. nur noch Kath. 36, 17 belegt in einer Stelle, die offenbar der der Maitr. S. entspricht (ausserdem nur udschila RV. 10, 119, 12).

Was ich angeführt habe, sind nur Wörter und Formen, die sich mir gelegentlich dargeboten haben. Wollte man eine Untersuchung darunf hin anstellen und hätte den ganzen Text des Käthakam vor sich, so würde die Zahl der Worte, die nur in diesen beiden Samhita's vorkommen, sich gewiss leicht erheblich vermehren lassen.

Die Mähräyant Samhitä minmt aber in jeder Hinsicht eine durchaus selbständige Stellung ein, und so ist denn auch die Zahl derjenigen Wörter und Formen, die sich bisher nur in ihr vorgefunden haben, eine recht beträchtliche. Bis jetzt linbe ich ca. 300 Wörter zusammen gestellt, die in dem Petersburger Wörterbuche noch nicht vorhanden sind. Ausserdem ist aber auch die Zahl derer nicht unbedeutend, die bisher entweder nur ganz spärlich belegt oder in ihrer Bedeutung unsicher waren, wo dann die Mätr. S. eine willkommene Ergänzung und Bestätigung bringt, bisweilen auch einen Irrthum berichtigt. Alle diese Wörter werden in dem neuen Wörterbuche, an welchem Böhtlingk gegenwärtig arbeitet, ihre Stelle finden, also am geeigneisten Orte verwerthet werden. Aus diesem Grunde darf ich wohl von einer eingehenderen Besprechung des lexicalisch interessanten Wortschatzes der Mättr. S. absehan. Es wird genügen, wenn ich einige Beispiele anführe. Neu ist z. B. ein in der Mättr. S. öfters verkommendes.

Non ist z. B. ein in der Mäitr. S. öfters vorkommendes Adverb sadadi, etwa "beständig, stets", offenbar verwandt mit sadam und sada, aber in dieser Form noch nicht nachgewiesen. Es findet sich z. B. Mäitr. S. 1, 5, 12; 1, 10, 9; 1, 10, 13; 2, 1, 4.

Bisher noch nicht belegt sind ferner eine Reihe von Adjectiven, die durch das Suffix uka von Verben abgeleitet sind, z. B. abhydrohuka hinnufsteigend, beschreitend 3, 8, 10 a. E.; apakrimuka in auspakrimuka nicht fortgebend 4, 2, 4; pratishthäyuka in apratishthäyuka nicht stockend, ununterbrochen 4, 1, 13 u. dgl. mehr.

Neu aind eine Reihe von Abstracten auf tvu, wie z. B. asyktva das Wesen des Bluies 4, 2, 9; uttaraveditva das Wesen, die eigentliche Bedentung der uttaravedi 3, 8, 3 z. E.; upasattest das Wesen der upasad 3, 8, 1 z. A.; agnihotratea das Wesen des agnihotra 1, 8, 1; usriyātva das Wesen der Kuh 4, 2, 12; aghnyātva das Wesen der Kuh 4, 2, 12; aghnyātva das Wesen der Kuh 4, 2, 12; aghtyaksharatva das Bestehen aus 80 Sylben oder Lauten 3, 2, 5; asushiratva das Nichthohlsein 3, 10, 2; askannatva das Nichtverspritztsein 3, 9, 5 z. E.; plakshatva 3, 10, 2 u. s. w.

Nen sind ferner Substantiva wie åkhukiri der Maulwurfshaufen 1, 6, 3; kushtä ein Zwölftel 3, 7, 1; åndbhetra die Sieghaftigkeit (— åndbhidya) 2, 11, 4; anturiti das Verschwinden 3, 10, 1 in d. M.; ådbiti das Denken an Etwas, die Fürsorga 1, 3, 36 n. 1, 4, 14. — Ferner Adjective wie ågeavåra ans dem Rohr seyavåra (— açvavåla) bestehend 3, 7, 9 n. E.; kumanas, zornig böse 4, 2, 13 u. dgl. — Ferner die Adverbia appjushå ohne Opferspruch 3, 6, 8 in d. M.; predhå liehevolt 3, 9, 7 (— priyadhå Täitt. S. 1, 3, 8, 1; 6, 3, 8, 2) u. dgl.

In anderen Fällen ergänzt und berichtigt die Mältr. S. das bisberige lexicalische Material. So hatten wir ein Wort kuturn Väj. S. 24, 23, von welchem das Petersb. Wörterbuch keine Bedeutung

mit Sicherheit angeben konnte; es bemerkt nur, dass das Wort usch Mahidhara - kukkuta "Hahn" sei, während es Un. 4, 81 die Bedentung Zelt' haben soll. In der Maitr. S. steht es 1, 1, 6 a. E. an einer Stelle, zu welcher die Parallelstelle Vaj. 1, 15 das Wort kukkuta bietet. Daraus ergiebt sich mit Sicherheit, dass die von Mahidhara angegebene Bedoutung "Hahn" wirklich die richtige ist. Auch Maitr. S. 3, 14, 4 kommt kutaru vor und wird speciell zu Agni in Beziehung gesetzt (agnayo kutarûn âlabhate). Maitr. S. 1, 1, 6 wie auch 4, 1, 6 erhalt kutaru das Epitheton madbujihva. Es steht ferner Maitr. S. 3, 14, 20 und Taitt. S. 5, 6, 17, 1. (Aus letzterer Stelle kann man aber nicht auf die Bedeutung des Wortes schliessen: kvayih kuţarur datyauhah neben einander genaunt.)

Für kusitäyi, das von På. 4, 1, 37. Vop. 4, 25 angeführt. wird, giebt das Petersb. Würterb, mit einem (?) die Bedeutung Frau eines Wucherers un. Das Wort ist aber nicht belegt, ebensowenig wie das Masc. kusita, für welches die Bedeutung "Wucherer" nur aus der Aehnlichkeit mit kusida erschlossen ist. Die Stelle Maitr. S. 2, 1, 11 zeigt uns, dass das Wort einen bösen weiblichen Dämon bezeichnet und mit der kusidayl im Kath. (s. Ind. Stud. III, S. 478) zusammenfällt. Der Zusammenhang, in dem das Wort vorkommt, ist in beiden SauhitA's derselbe; es handelt sich um einen Streit des Värnadeva mit diesem weiblichen Damon (vgl. auch Maitr. S. 3, 2, 6). Danach lässt sich

also die Bedeutung des Wörterbuchs berichtigen.

Von Interesse sind auch manche Nebenformen zu bereits be-

kannten vedischen Formen.

So finden wir Maitr. S. 3, 14, 2 pulikaya m. als Bezeichnung eines bestimmten Wasserthieres: adbhyo matsykn mitra ya pulikayan várupáya nákrán; ebenso 3, 14, 16 nákró makárah pulikáyah Offenbar fällt dies Wort zusammen mit purikaya m. ein bestimmtes Wasserthier AV, 11, 2, 25. An der Stelle, die Maitr. S. 3, 14, 16. entspricht, hat Taitt. S. 5, 5, 13, 1 nakró mákarah kulikayak; dagegan Vaj. S. 24, 21. 85 kulipáya m. ein bestimmtes Wasserthier. Wir haben also neben einander die Formen: purikaya, pullkaya, kullkaya, kullpaya. Die Form der Maitr. S. bildet die Vermittelung zwischen der des AV. und denen der TS. und VS.

kulango m. bezeichnet ein Thier aus dem Hirsobgeschlechte. wahrscheinlich eine Antilope, Maitr. S. 3, 14, 9 rudrebhyo rurun (âlabhate) — viçvebhyo devebhyah prshatânt sâdhebhyah kulangan; 3, 14, 13 somaya kulangah. Dies kulanga ist - kulanga VS. 24, 27. 32, wovon es wohl die altere Form ist, die sich noch direkt an das gewöhnliche kuranga anschliesst; kulanga bildet also

das vermittelnde Glied zwischen kuranga und kulunga.

pulltat n. Maitz. S. 3, 15, 7 ist eine Nebenform von puritat n. = Herzbeutel oder ein anderes Eingeweide der Herzgegend. Das Wort venukakata RV. 6, 28, 4 and VS. 28, 18 ist ain Beiwort Bd XXXIII.

13

zu arvan, der Renner, und wird von den Comm. Stanb durchfurchend oder aufwirbelnd. übersetzt. In der Maitr. S. 4, 13, 8 steht nun ganz deutlich renukakara geschrieben. Man könnte hieria die richtige Form vermuthen; es läge dann 3. kar (kir) zu Grunde, das gabe gerade die Bedeutung Staub werfend, wirhelnd! während repukakata etymologisch unklar bleibt. Man vol. für die Verbindung von renu mit V kir noch RV. 4. 38. 7 adhibhravóh kirate renúm riján.

Indessen darf ich mich nicht in weitere Details verlieren. Als

Beispiele werden die angeführten Formen wohl genügen.

# Verhaltniss zu Panini und anderen Grammatikern, sowie zu den Lexicographen.

Am Wichtigsten und Interessantesten ist nun aber derjenige Theil des laxicalischen Materials, den ich bis jetzt noch nicht berührt habe, um ihn nun im Zusammenhange zu behandeln, nümlich diejenigen Wörter und Formen, welche wir bisher nur durch Panini oder andere Grammatiker und die Lexicographen kannten. oft mit der speciellen Bemerkung, dass sie vedisch seien, die sich aber bisher noch nirgends nachweisen liessen, und die sich nun in der Maitr. Sauphita wirklich vorfinden. Diese Worter und Formen sind es vornehmlich, durch die ein Licht füllt auf die historische Bedeutung der Maitr. S., auf den Werth, welchen schon ein Papini diesem Werke beilegte; sie sind es, die andererseits wieder interessante Belehrung bieten über die Glanbwürdigkeit, die Trene in der Ueberlieferung, welche wir jenen alten Grammatikern und

Lexicographen zugestahen müssen.

Die Wurzel stigh war hisher nur aus Dhatup, 27, 18 bekannt, wo sie in der Bedeutung von askandane (angreifen) aufgeführt wird. Mon hat mit Becht diese Angabe des Dhâtapâțlus schou wegen der verwandten Sprachen steis für begründet gehalten, denn stigh entspricht offenhar den Wurzeln in griech. oreign, deutsch. "steigen" und was damit rusammen hüngt. Es war derselbe Fall wie mit pard, welche Wurzel bekanntlich auch im Dhatupatha augeführt wird, sonst aber nicht belegbar ist und dennoch durch die Vergleichung mit den verwandten Sprachen sieher gestellt ist. Die Wurzel stigh findet sich nun mehrmals in der Maitr. S. und zwar in einer Bedeutung, die zu der Angabe des Dhatupatha stimmt. Mäitr. S. 2, 1, 12 steht stigh c. pra in den Praesensformen prastifinoti, prastifinnyat in der Bedeutung zum Angriff vorschreiten, angreifen': åindrabarhaspatya v havir nirvapet, yo rashiriyo neva prastinanyat dem Indra und Brhaspati soll derjenige eine Opfergabe zutheilen, der als ein Horrscher nicht recht angreifen (nicht recht zum Angriff kommen) kann." Dies wird mun weiter durch eine Legende begründet. Indra wird im Mutterleibe van seiner Mutter gefesselt und in Fesseln geboren; da lehrt

ihn Byhaspati dies Opfer, und unn fallen die Fesseln ab, ar wendet sich mit seinem Donnerkeil nach allen Himmelsrichtungen. Dann heisst es weiter: vo rashtrivo neva prastinnnyat, tam etena yaiayed Aindrabarbaspatyena, paritato hi va osha papamarathaisha na prastinnoti: brhaspataye nirupyatā indrāva kriyate, sarvata evālnam muncati, vajrenema dico 5 bhiparyavartate "wer als ein Herrscher nicht so recht zum Angriff kommen kann, den soll man mit diesem au Indra und Behaspati gerichteten Opfer opfern lassen; denn ein solcher ist in vom Uebel eingeschlessen (gebunden, in seiner freien Bowegung gehemmt), darum kann er nicht recht angreifen; dem Brhaspafi wird gespendet, dem Indra augetheilt, so macht er ihn von allen Seiten frei, und mit dem Donnerkeil wendet er sich nun nach allen Himmelsrichtungen hin.\* - Die Bedeutung der Wurzel geht aus dem Zusammenhang der Stelle hinlänglich hervor und sie stimmt zu der vom Dhatupatha angegebenen. Hinsichtlich der Form muss aber noch bemerkt werden, dass im Dhåtup, die Praesensform stighants lautet. Dies stimmt nun allerdings insofern, als sowohl im Dhatup, wie in der Maitr. S. dus Pruesens mit au gebildet wird; eine Abweichung liegt aber in der medialen Form des Dhatupatha. Indessen brancht man darauf kein so grosses Gewicht zu legen. Auch die Wurzel ac, welche im Dhatupātha unmittelbar neben stigh steht, wird dort nur als medial ungegeben und ist im Veds bekanntlich oft geung activ.

Die Wurzel stigh findet sich ferner mit der Praeposition att in der Desiderativ-Form sowie im Infinitiv auf am an einer Stelle, die etwas corrupt ist, sich aber mit grösster Wahrscheinlichkeit emendiren lässt. Die Bedeutung ist hier eig. wohl "über Jmd. hinausschreiten", daher ihn "bemeistern." Mäitr. S. 1, 6, 3 n. A.: prajäpatir vå idam agra ästt; ta virudho 5 bhyarohauta; såryovå etå vad oshadhavas, tå atitishtighishann afishtighan nägaknot"), obgleich er sie bemeistern wollte, konnte er sie doch nicht be-

meistern."

Höchst interessent sind mehrere umschriebene Verbalformen, die Panial in seinem Sütra 3, 1, 42 als vedische Bildungen verzeichnet, die aber bisher noch nicht nachweisbat waren.

So der Aerist abhyutsädayamakar. Unberhaupt ist sad mit abhyud nicht weiter nachgewiesen. Die von Panini 3, 1, 42 verzeichnete Form findet sich aber Mäitr. S. 1, 6, 5 tad enam dyayam bhagadheyam abhyutsädayamakar gramyam caranyam en er hat ihn (den Agni) ausgehen lassen zu einem doppelten Opferantheil hin.\* Der Schol. zu Panini erläutert: loke tv abhyudasishadat.

Auch prajanayamakar wird bei Panini 3, 1, 42 als vedische Form angeführt, liess sich über sonst nicht nachweisen. Es findet

sich nun Maitr, S. 1, 6, 10 und 1, 8, 5.

Rühlere Ms. liest atishthigisharan atishthigan naçaknot; Hangs Ms. atishtigishara tishthigan.

vidâmuleran, das in demselben Sütra bei Pāņini steht, findet sich ebenfalls in der Mäitr. S. 1, 4, 7; es ist aber freilich auch TBr. 1, 3, 10, 3 belegt, also nicht ausschliesslich der Mäitr. S. eigen.

Besonders interessant und ein Unicum in seiner grummatischen Bildung ist pdvayankriyat, das ebenfalls bei Panini 5, 1, 42 als vedisch verzeichnet, aber bisher noch nicht nachweisbar war. Es steht Mäitr. S. 2, 1, 3 näinam dadhikräya cana pävayankriyat, den möchte nicht einmat Dadhikräyan rein machen (läutern).

Alle diese Formen würde Panini bei seiner sonstigen Kürze im Ausdruck nicht speciell augeführt haben, wenn sie ihm nicht des Interesses und der Ueberlieferung besonders würdig arschienen wären, und wenn er sie nicht eben als seltene und merkwürdige Formen der vedischen Sprache besonders hätte hervorheben wollen. Wir werden unwillkürlich zu dem Schlusse gedrängt, dass Panini die Mhitr. S. gekannt und bei diesem Sütra speciell im Auge gehabt hat. Dies wird nun aber noch durch eine ganze Reibe anderer Formen erwiesen.

vilstca zum Hause gehörig, mit demselben in Beziehung stehend, führt Pänini 6, 4, 175 an und bezeichnet es ausdrücklich als ein vedisches Adjectiv. Es liess sich hisher nicht nachweisen, findet sich nun aber in der Mäitr. S. 2, 2, 4 västvamaya vräudram carum nirvaped, yatra rudrah prajäh çamäyeta; västor väi västvam jäta v, västvamayam khalu väi rudrasya, svenäiväinam bhägadheyena camayati.

play, playate = prayate, d. h. Wurzel i c. pra, wird von Panini S. 2. 19 augeführt, ist aber sonst noch nicht belegt. In der Maitr. S. findet es sich viermal: 1, 10, 14 a. A. marudbhir viçügninänikenopaplayata, sa vrtram etya cet.; 1, 10, 16 vrtra hantum upaplayata; ferner S. 9, 1 a. A. und 4, 6, 8 a. A. Die Bildung dieser Form steht ganz im Zusammenhange mit der auch sonst sich zeigenden Neigung der Maitr. S. zu Nebenformen mit i für r; vgl. die oben angeführten pulikaya für purikaya, pulitat für puritat, kulanga für kuranga, sowie auch noch kahar c. pla (= pra) caus., plaksharayati, vorwärts strömen lassen, allerdings um eine Etymologie für plaksha zu begründen, Mäitr. S. 3, 10, 2.

udāja lehrt Pāņini 7, 3, 60 von der Warzel aj c. ud zu bilden, während er 3, 3, 69 angieht, dass man udaja mit a brauchen müsse, wenn es sich um das Hinaustreiben von Vieh handelt. Der Schol, sagt zu der Istzteren Regel<sup>2</sup>): udajah paçūnām prermam; paçushu kim? udājah kahatriyānām. Nun steht Māitr. S. 1, 10, 16 a. E. tasmād rājā sangrāmam jitvodājam udajate. Es handelt sich also hier gerade um einen kriegerischen Auszug.

Die Maitr. S. hat übrigens noch ein paar undere umschriebene Aoristformen, die ebenso gebildet sind wie die oben angeführten, nämlich erendaminaher 1, 8, 4 a. E. und proteshtäpayämäker 3, 3, 3 und 3, 2, 9.
 Das Sötra 3, 3, 69 lautet samudoralab pacushu.

und daher konnte diese Stelle wohl zu der angeführten Regel

Veraniassung geben. Das Wort ist sonst unbelegt.

saidhadi ist nach På. 6, 3, 113 ein vedlacher Infinitiv von sah. Auch diese Form war noch nicht nachweisbar, findet sich aber Måltr. S. 1, 6, 3 tå asahata, tat sådhyål vävälsha ådhiyate; tad yathådo vasantå çiçire § gnir virudhah sahata, eva sapatnam bhråtrvyam avarti sahate, ya eva vidvån agnim ådhatte. Der Schol. zu Pånim führt die Worte an: sådhyål sapatnan und bezieht sich damit wohl auf die Stelle der Måltr. S., in der es sich ja gerade um Besiegung von Nebenbuhlern handelt.

mandyi das Welb des Manu, nach Pa. 4, 1, 38. Diese eigenthümliche Femininform liess sich noch nicht nachweisen, findet sich aber Mäitr. S. 1, 8, 6 a. A. in einer ganz deutlichen Stelle:

manue ca và idam manàyi ca mithunena prajanayatàm,

kusitāni, fem. zu kusita, ein biser weiblicher Damon. Diese Form lebrt Pagini 4, 1, 37. Bisher noch nicht nachgewiesen. findet sie sich Maitr. S. 2, 1, 11 vámadevaç en vái kusitáyl cájim ayatam atmanoh, sa kusitavi yamadevasya kubaram achinat, sa parányáplavata yuga v vá chetsyámishá v veti cet. Form ist herzustellen 3, 2, 6, wo die Mas. lesen: tena våi våmadevah kusitāvāh (statt kusitāvyāh) cirā ādīpayat; desgleichen vietleicht 4, 2, 3, wo kustāyāh cirah steht. Wie schon erwähnt, hat das Kathakam in derselben Erzählung die Form kusidayt für kusitāvi. Pāņini kannte bereits beide Formen, er führt sie naben einander in demselben Sütra (4, 1, 37) auf. Es müssen ihm also doch beide Cakha's mit dieser an sich geringfügig erscheinenden Variation in der Form des Wortes vorgelegen haben, die er aber doch für wichtig genug hielt, um sie zu bertieksichtigen. Das Sütra lehrt ausser diesen beiden Formen noch die Feminius zu vyshakapi und agni, also vyshākapāyt und agnāyt bilden, und wir sahen schon aus dieser Zusammenstellung, dass der Grammatiker sich hier auf vedischem Gebiete bewegt.

samvatsariya jährig, ein Jahr lang dauerad oder vorhaltend soll nach Pāṇini 5, 1, 92 eine vedische Bildung sein und zwar so viel als samvatsarina bedeuten. Bisher war es nicht nachweisbar, findet sich abor Māitr. S. 2, 10, 1 ye devā devānā yajāiyā yajāiyānā yayavatsariyam upa bhāgam āsate. Auch stimmt es zu der Angabe des Pāṇini, dass wir Vāj S. 17, 13 samvatsarina in Verbindung mit bhāga finden, also entsprechend dem sa yatsariya in der Stelle der Māitr. S. Die anderen vedischen Texte haben auch sonst die Form samvatsarina, nur die Māitr. S. hat sam-

vateariva.

antarioma mit den Haaren nach innen gekehrt findet sich På. 5, 4, 117, ist aber sonst noch nicht belegt!). Es steht Maitr. S. 3, 6, 6: yato våi lomän kṛshṇājinasya, tato yajāo; yato yajāas,

<sup>1)</sup> Vop. 6, 24 kommt natürlich nicht in Betracht.

tato davata; yad bahirlomum paryūrguvliānantarhito (cod. - tāmtarhito) dlicshito yajnah syad; yad antarloman, antarhito yajnah.

bahirlomo mit den Haaren nach aussen gekehrt; auch bisher nur På. 5, 4, 117 belegt; in der Måitr. S. 3, 6, 6; s. die Stelle nuter dem vorbergebenden Worte.

agriya = agriya flihrt Paņini 4, 4, 117 an und beseichnet es ausdrücklich als vedisch. Die Form war aber noch nicht nachzuweisen. Sie findet sieh Maitr. S. 2, 7, 13 n. E. und 2, 9, 4 (gerade die alte Handschrift liest so); ferner 1, 6, 10 und in der Inhalfsangabe zu 3, 1, 10 (agriya - vorzüglich AK. 3, 2, 7; ein älterer Bruder Raman, zu AK. im CKDr.).

bamhiyams soll nach På, 6, 4, 157 die Comparativ-Bildung von babula sein. Diese Form findet sich Maitr. S. 1, 8, 3 s. A. apo bheshajā, yatra vā etā asyā upayanti, tat praçostatarā celiadhayo jayante ba hiyasila (Sonst nur Vop. 7, 56; Kull. zu M. 5, 64 in der Bed. "weitläufig, ausführlich" belegt. Dies will für uns natür-

lich nichts bedeuten.)

dakshindt adv. im Süden, lehrt Panini zu bilden 5, 3, 34 (zugleich wird diese Bildung für uttara und adhara angegeben). Bisher nicht nachgewiesen, findet sich das Wort in der Composition dakshinatsud im Stiden sitzend Maitr. S. 2, 6, 3 neben utiaratsad, puralisad u. s. w.: ye dava dakshinatando yannancira raksholanas, to no S vantu cet.; und weiter unten vamava dakshinatsada svaha. Ferner steckt dies Adverb in dakshinadrata Sudwind 2, 7, 20.

ojasya kraftvoll, nach På 4, 4, 130 eine vedische Bildung. Sonst meht belegt. Es ändet sich Matt, S. 9, 3, 1 ya vain mitrávarund ojasyá sahasyá yátavyá rakshasyá tanúb cet. Der Schol. zu På 4, 4, 128 führt speciell die Verbindung ejasya tanúh an.

citpati Herr des Denkens, bisher nur VS. 4, 4 helegt, wo es paroxytonict ist. Nun lehrt aber Paņini 6, 2, 19, dass citpati ein Oxytonon sei, und diese Betonung hat das Wort wirklich Mäitr. S. 1, 2, 1 a E : 3, 6, 3,

vilkpati Herr der Rede, ebenfalls VS. 4, 4 paroxytoniri, sonst in unaccontairten Texten. Nach Pa. 6, 2, 19 ist das Wort Oxy-

tonon, und so wird ex betont Maitr. S. 1, 11, 31).

bhavishyu gedeilien wollend, nach På. 3, 2, 135 ein vedisches Adjectiv, liess sich aber nicht nachweisen. Es steht Mälte, S. 1, 8, 1 hhavishouh satyam bhavati, ya eraw veda (= bhavitar, bhushou sein werdend, sukünftig AK. 3, 1, 29. H. 389. In Compp. mit einem Adverb auf am werdend Pa. 3, 2, 57. Vgl. andham -, ādhyam —, dūram —, nagnam —, palitam —, priyam —, subhagam -, stimiam -).

dryakrti, fem. zu åryakrta, von einem årya verfertigt. Diese Form als vedisch augeführt Pa. 4, 1, 30, vom Schol. durch

<sup>1)</sup> Auch abarpati Herr das Tages findet sich als Oxytonon Matt. S. 1, 11, 3

åryakrtå iti loke erläutert. Måitr. S. 1, 8, 3 a. A. wird von der sthåll gesagt: åryakrti bhavati, im Gegensatz zu kulålakrta, von einem gewöhnlichen Töpfer verfertigt. Allerdings ist diese Form im Petersburger Wörterbuche noch durch Kåty. Çr. 4, 14, 1 belegt, aber dennoch ist es wahrscheinlicher, dass Pånini die Måitr. S. im Auge hatte. Auf dieselbe Stelle der Måitr. S. nimmt wahrscheinlich auch der Schol. zu På. 4, 4, 123 Bezug, vgl. das folgende Wort.

asurya asurisch, den Asuren gehörig, so viel wie asurasya svam nach På. 4, 4, 128. Der Schol führt dazu als Beleg an den Satz asuryam vå etat påtram. Dieser Satz, der sich schon durch seine Passung (namentlich das etat) als ein Citat kund giebt, findet sich Mäitr. S. 1, 8, 3 a. A. an derselben Stelle, wo das eben erwähnte åryakett vorkommt. Nachdem die Forderung ausgesprochen ist, dass die sthäll von einem Arier verfertigt sein solle, heisst es: asuryaw vå etat påtraw, yat kulålaketam ein Eigenthum der Asuren ist dasjenige Gefäss, das ein gewöhnlicher Töpfer verfertigt hat."

sarráhna der ganze Tag, nur På. 5, 4, 88 und 8, 4, 7 belegt (im Sütra die Bildung des 2. Theiles angegeben. im Schol. die Form angeführt). Das Wort steht Mäitr. S. 1, 8, 9 yasyahntam agnihotra süryo Şbhyndiyâd, agni samādhāya vāca yatvā

dampati sarvahnam upasiyatam.

bhakshamkara Speise bereitend, schaffend, wird im Petersb. Wörterbuche nur durch På. 6, 3, 70, Vårtt. 2 belegt, wo es als vedisch bezeichnet ist. Es findet sich Måitr. S. 4, 7, 3 a. E. etc

homā bhakshamkirāg ca bhavanti.:

pac, pass pacyate reif werden, zur Entwickelung gelangen, von Blaumen mit dem Accusativ der Frucht. Diese merkwürdige Construction war bisher nur nachweisbar bei Patañjali zu På. 3. 1. 87 (s. Mahâbhāshya, lithograph. Ausgabe, 3. 49, b). Er führt dort als Beispiel an: tasmād udumharah sa lohitam phalam pacyate. Dieser Satz ist wohl der Mäitr. S. entnommen, denn dort heisst es 1. 8, 1 a. A. tasmād udumbarah prājāpatyas, tasmāl lohitam phalam pacyate. Dieselbe Construction findet sich noch Mäitr. S. 1. 6, 5 a. A. ye vanaspataya āranyā ādyam phalam bhūyishṭham pacyante. (Ausserdem nur noch Vop. 24, 11.)

kiri wird nach På. 3, 3, 108, Vårit. 8, Sch. von dem 3, km (d. h. ind. ki, kirati) gebildet. Es findet sich in der Composition dkhukiri Mauiwurfshanfen als Synonymon von akhukarisha Çat. Br. 2, 1, 1, 7 und TBr. 1, 1, 3, 3. Der Grammatiken bezieht sich wahrscheinlich auf unsere Form; sonst kommt kiri nur vor — kiji ein wildes Schwein Un. 4, 144. Bhar. zu AK. 2, 5, 2. CKDr. H. 1287.

denturum bis zum vierten Gliede, ist bisher nur beim Schol. zu På. 8, 1, 15 nachgewiesen, wo der Satz angeführt wird: åcaturam hime paçavo dvandvam mithumavante (nämlich måtå putrena mithunam gacchati, påntrena, prapåntrena, tatputrenami). Hier

liegt offenbar ein Citat vor und zwar aus Maitr. S. 1. 7. 3 aca-

tura w hi paçavo dvandvam mithunali,

apakertu das Wegtreiben ist im Petersb. Wörterbuche nur På. 3, 4, 16 Sch. nachgewiesen. Dort wird es ausdrücklich als vedisch bezeichnet und der Satz angeführt; pura vatsänäm apäkartor aste, wohl mit Beziehung auf Maitr. S. 1, 4, 5 pura vatsánám apákartor dampaty açniyátám. (Der Scholiast citirt nicht ganz genan, sondern giebt die Form in dem Zusammenhange an, in welchem sie vorkommt, vielleicht aus dem Gedüchtnisse, manchmal wohl auch, um abzukürzen. Vor dem Wegtreiben der Kalber sitzt der Opferer und speist, seine Gattin gleichfalls. Vgl. übrigens auch oben das Citat unter sadhyai).

accurdra Maitr. S. 3, 7, 9 a. E. Wir finden die Form açvavāra — açvavāla Name eines Rohres, Saecharum spontaneum, nur Pa 8, 2, 18, Vartt 2, Sch. belegt. Diese Porm, offenbar die regelmässige ältere, bisher noch nicht nachweisbar, liegt offenbar dem Adj. åevavåra zu Grunde. Die Bedeutung ,aus dem Rohr açvavara verfertigi\* ergiebt sieb deutlich, da es Epitheton zu

prastara ist.

agniveruna suf Agni und Varuna bezüglich, ihuen gehörig, geweiht, finde ich auch bis jetzt nur Pa. 6, 3, 28 Sch. und Pa. 7, 3, 23 Sch. belegt. In der Maitr. S. findet es sieh 2, 1, 4

a. E. (in Verbindung mit caru).

urunga von uru; diese Porm aus Pa. 7, 1, 39 Sch. belegt, demgemilse sie - uruna sein soll; sie ist ausdrücklich als vedisch bezeichnet; uruya findet sich nun als Adverb in der Bedeutung "weithin" Maitr. S. 2, 7, 8 und 3, 2, 1 dreano rakma uruya vibhāti. An der entsprechenden Stelle liest TS. 4, 1, 10, 4 urvyā,

RV. 10, 45, 8 urviya'. Ferner Maitx. S. 2, 8, 2.

Sind uns bei der Besprechung dieser Formen mehrfach Palle vorgekommen, wo Stellen aus der Mättr. S. in der grammatischen Literatur citirt werden, so verdient es hier noch besonders hervorgehoben zu werden, dass wohl schon im Nirukta ein solches Citat vorliegt1). Nir. 5, 5 wird nämlich als vedisch der Satz augeführt: tam marutah kalurrapavina vyayuh. Dieser Satz findat sich Måitr. S. 1, 10, 14; es handelt sich da um die Vernichtung des Vrtra durch die Marnt's; sie durchschneiden ihn mit dem ksburapavi. Dieser Satz ist bisher noch nicht in einem vedischen Buche nachgewiesen. (Vgl. das Petersh. Wörterb: unter kshurapavi).

Endlich möge noch Einiges aus späterer Zeit angeführt werden. andçaya im Erze ruhend, liegend, eine interessante Nebenform von ayabçaya. Das Petersb. Wörterbuch giebt unter ayabçaya (VS. 5, 8, Katy, Cr. 8, 2, 35) mur an, Sayana zu Ait Br. 1, 23 habe dafür ans einer anderen Quelle die unregelmässige Form avaçaya.

<sup>1)</sup> Dass im Nirakts auch eine der siehen zur Mätträgauf Çakta gehörigen Schulen dieckt erwähnt wind, habe ich sehen oben bervorgehoben.

Diese Quelle ist wohl die Maitr. S., denn hier (1, 2, 7) findet sich

die Form avacava.

rajāçaya im Silber ruhend, liegend — rajahçaya, das anch VS. 5, 8 verkommt und durch rajasi (— rajate) çete erklārt wird (s. Petersb. Wörterb. und Mahldh. zu der Stelle). Auch für dies Wort citiri Sây. zu Ait. Br. 1, 23 die Nebenform rajāçaja und diese findet sich Māltr. 8, 1, 2, 7.

hardçaya im Golde ruhend, Nebenform von hariçaya, das VS. 5, 8 vorkomust. Auch diese Form citirs Sây, zu Ait. Br. 1, 23;

sonst unbelegt, findet sie sich Maitr. S. 1, 2, 7.

kart spinnen. Darga zu Nir. 3, 21 führt die Formel an: gnās tvākratana apaso Stanvata dhiyo Svayan; er setzt ausdrücklich bingu, sie fünde sich im Maitravanlyakam (freilich, nach einer Einschiebung in den Hösehr, auch im Tandva-Brahmana und den Büchern anderer Schulen) 1). Der Satz steht wirklich Maitr. S. 1, 9, 4 als Formel beim Empfang eines Gewandes. Durga führt noch mehr an, was demselben Capitel der Mäitr. S. entnommen ist, wenn auch nicht genau dazu stimmt. Das ganze Citat bei Durga lautet, wie mir Herr Professor Roth mittheilt: devasya två savituh prasave Sovinor bahnbhyam pushno hastabhyan pratigrhnami; gnas tvakrntann apaso Stanvata dhiyo [vavitryo, micht in allen Mss.] Svayan; varunas två navatu devi dakshine brhaspataye vāsas, tenāmṛtatvam açīya; mayo dātre, mayo mahyanı pratigrahitre; ka idam kasmā adāt? kāmah kāmāvādāt, kāmo dātā, kāmah pratigrahltā, kāmah samudram āvigat, kāmena två matigrimami, kamaitat to: dann heisst es: vasasah pratigrahamantre Suushanga esha mäiträvanivake Itandvahrahmane canvasv api cakhasul.

In der Måitr. S. 1, 9, 4 kommt auch zuerst die Formel devasya två savituh u. s. w. Dann folgt eine Reihe anderer Formeln und dann erst gnås tvåkintann apaso Stanvata dhiyo Svayan; byhaspataye två mahya varuno dadåti, so Smrtatvam açiya, mayo dätre bhūyān, mayo mahyam pratigrahitre. Erst nach einem längeren Zwischenraum heisst es dann; ka idam kasmā adåt? kāmah kāmāyādāt, kāmo dātā, kāmah pratigrahitā, kāmāya tvā

pratigrhņāmi, kāmāitat te; iti samndro vāi kāmah cet?).

# Resultate des Bisherigen. Das Alter und die historische Bedeutung der Maltrayan I Samhita.

Mag nun auch von den oben angeführten Formen eine oder die andere sich vielleicht später als nicht stichhaltig zur Beweisführung berausstellen, im Ganzen worden wir es doch als sicheres

<sup>1)</sup> S. Tandyu Br. 2, 2, 5, 1 ff. Taitt. Army. 3, 10, 1;

Die in den Commontaren num K\(dtf\)yes\(dtf\)ra\(delta\) weissen Yajus enthaltenen Anführungen aus dem M\(dtf\)irism habe ich noch nicht durchpr\(dti\)fine k\(dti\)enen.

Resultat unserer Untersuchung ansehen dürfen, dass Panini die Maitrayant Samhita kannte, dass er sie kannte als ein Werk, dessen Autorität und Bedeutung ihm gross genug erschien, um ganz speciell Formen darans als merkwürdige Bildungen in seine Sûtren anfzunehmen. Ein abbyutsâdayâmakar, ein pâvayâmkrivát sind sprechende Belege für diese Behauptung. Antorität des Werkes war ihm gross genng, um ihn zu bewegen, eine Form wie kusitavi, die doch nur in einem Buchstaben von kusidâyî abweicht, ausdrücklich neben dieser letzteren Form zu berücksichtigen. Wenn ferner eine bloss im Dhatupatha belegte Warzel, die auch darch die Vergleichung sich als ücht erweist, mit Sicherheit in der Maitrayant Samhita sich nachweisen lässt; wenn endlich auch ein Citat aus der Maitravani Samhita aller Wahrscheinlichkeit nach schon im Ninkta vorliegt welch ein interessantes Licht fallt dedurch auf die Frage nach dem Alter und der historischen Bedentung der Maitravan Samhita!

Wir haben indessen noch mahr Anhaltspreikte zur Entscheidung

dieser Frage.

In Yaska's Nirukta wird neben dem Kathakam nur noch ein Brahmana-artiges Work mit Namen genannt, nämlich das Haridravikam, Nir. 10, 5 (s. Weber, Indische Literaturgeschichte, II. Aufl. 8. 97) 1). Durga sagt au dieser Stelle, dass Haridru und seine Sehule zur Maiträyani Çakha gehüren: Haridravo nama maiträyaniyanam çakhabhedah. Dies stimmt denn auch zu der Angaba des Caraçavyúha, demgemäss die Haridraviyah eine der 7 Unterabtheilungen der Maiträyani Çakha bilden: tatra Maiträyaniya nama sapta hheda bhavanti: Manava Varaha Dundubha Chageyah Çyamah Çyamayaniya Haridraviyaç ceti. 8. Webers Ind. Stud. III. S. 258. Dieselbe Angabe findet sich auch nach Roth im Comm. zu den Grüya-Sütren des Paraskara (s. Roth's Nirukta S. XXIII).

Wenn alle diese übereinstimmenden Angaben richtig sind — und wir haben zunächst keinen Grund, daran zu zweifeln —, so ergiebt sich daraus, dass ein Zweig der Mätträyanlya's bereits im Nirukta erwähnt ist, was ansserdem nur noch einem Brähmana-artigen Werke, nämlich dem nah verwandten Käfhakam zu Theil wird.

Nun wird aber im Schol. zu Panini 4, 3, 104 Haridru ein Schüler des Kalapin genannt. Herr Geheinmath Böhtlingk, dem ich für diese ganze Arbeit viel Förderung und Belehrung vordanke, macht mich ferner darauf aufmerksam, dass in der Käcika zu Panini 4, 3, 104 folgender Vers eitert wird:

hacidrur eshām prathamas, tataç chagalitumburā, ulapena caturthema, kālāpakam ihocyate.

Die Stelle Nir 10, 5 lautet; yad arudet ted rudrasya rudratvam iti kathakam; yad arodit ted rudrasya rudratvam iti haridravikam in der Mair. S finde ich ührigens das Citat noch uicht. Dagegen steht es TS, 1, 5, 1, 1

Es staht ganz im Einklang mit der frühen Erwähnung des Haridru im Nirukta, wenn er bier an erster Stelle genannt wird. Aber hier wird er zu den Käläpa's gerechnet, während er nach dem oben Mitgetheilten zu den Mäträyaniya's gehört! Auch die Chagalinah, welche sowohl nach der Käcika als nach dem Schol. zu Ph. 4, 3, 104 Schüler des Kaläpin sind, werden wir in den Chägeyäh (Chägaleyäh) wiedererkennen, die nach dem Caranavyühn ebenfalls zu den Mäträyaniya's gehören (s. Weber, Ind. Lit. II. Aufl. S. 106 Anm.; Ind. Stud. III, 258).

Wie lassen sich diese Angaben mit einander vereinigen? Mir scheint es, nur durch die Annahme, dass eben die Mäträyandya's mit der Schule des Kaläpin zusammenfallen; dass entweder die Käläpa's einem Theil der Mäträyandya's bilden, oder umgekehrt, oder endlich — was vielleicht das Wahrscheinlichste ist — dass sie sich eigentlich ganz decken, dass es nur verschiedens Namen für dieselbe Schule sind. Diese Hypothese erscheint auf den ersten Anblick sehr kähn. Dennoch habe ich mehr und mehr die Unberzeugung gewonnen, dass sie uns den richtigen Weg führt, und dass mehr wie ein schwieriges Problem ans der Geschichte dieser Yajus-Schulen erst bei dieser Annahme mit einem Male deutlich wird.

Kalapin und seine Schule müssen im Alterthum eine hervorragende Rolle gespielt haben. Sie erscheinen in engster Verbindung mit den Katha's, deren Ritualbuch im Kathakam vor uns liegt. Patanjali nennt Kalapin, ebenso wie Katha, einen Schüler des Vaicampayama, and dieser berillimte Lehrer erscheint stats in specieller Beziehung zur Yajus-Ueberlieferung, ja er steht an der Spitze derselben. Sein Schüler soll nach dem Kandaunkrama der Atreyt-Schule nuch Yaska Paingi sein, der dann weiter Lehrer des Tittiri genannt wird. Nach dieser Ueberlieferung hat also Tittiri, der Stifter der Taittiriva-Schule, die Lehren erst aus zweiter Hand; er ist der Schüler eines Schülers jenes Våiçumpåvana, während Katha und Kalapin direkt als Schüler des Valcampayana golten. Der Sinn dioser Tradition kann doch unr der sein, dass die Taittiriya's jünger sind, als jene Kotha's und Käläpa's. Welche Bedeutung diose Schulen in der alten Zeit gehabt, ersieht man auch aus der Berücksichtigung, die ihnen bei Păpini und im Mahâbhāshvu des Patañjuli zu Theil wird. Es heisst sogar, dass ihre Lehren in jedem Dorfe verkündigt werden: grame grame kalapakam kathakam ca procyate (s. Weber, Ind. Stud. XIII, S. 440). Damit steht such ihre Erwähnung im Ramay. 2, 32, 18, 19, (Schlegel) im Einklang;

ye ceme Katha-Kalapa bahavo dandamanavah | uityasvadhyaya@llatvan nanyat kurvanti kimcana | 18 | alasah svadukamag ca mahatam capi sammatah | tesham a@ltim yanani ramapunnani dapaya | 19 |

Die Katha und Kalapa, das Kathakam und das Kalapakam

werden vielfach neben einander erwähnt und erscheinen sogar eng verbunden im den Compositis kathakhlapåt und kathakhlapam'). Disses nabe Verhältniss der Kallapa's zu den Katha's stimmt auf's Beste zu unserer Hypothese, denn die Mäiträyant Samhitä atcht ja, wie wir oben gesehen haben, jedenfalls dem Kathakam sehr nabe. Wenn aber im Carapavyåha die Mäiträyantya's geradent zu den Katha's gerechnet werden, so muss der Name wohl in diesem Falle in einer etwas allgemeineren Bedeutung gebraucht sein, als gewöhnlich. Es werden ja doch in demselben Carapavyåha die Mäiträyantya neben den Katha als ein Zweig der Caraka genaant (s. Weber's Ind. Stad. I. S. 68 Anm.), und in den Commentaren zu Kätyäyana's Cräutasütrs werden neben einander: Mäitram, Mänavam und Käthakam eitirt.

Eine der Stellen, wo das Compos kathakalapam vorkommt, weist noch specieller auf die Maitr. S. hin. Es heisst nümlich beim Schol. zu På. 2, 4, 3 pratyashthåt kathakalapam. Das kann wohl nur bedeuten: die (merkwürdige) Form pratyashthåt (Aor. von sthå e. prati) ist den Katha und Kalapa eigen (vgl. Roth, Zur Lit. und Gesch. d. Veda, S. 57). Ist nau unsre Hypothess richtig, dass die Mäiträyanlya's mit den Kalapa's zusammen fallen, so werden wir zu der Vermuthung gebracht, dass diese Form sich in der Mäitr. Saphitä wiederfinden möchte. Und das ist nur wirklich der Fall. Sie steht Mäitr. S. 1, 6, 5 purastad dvedha yajñah satyo pratyashthåd, dvedha yajñapatih, und dies kehrt viermal wieder. Ferner Mäitr. S. 1, 6, 13 sarveshu vå eshu lokeshv rshayah pratyashthur iti prati prajaya ca pseubhiç es tishthati ya eva widvan agnim adhatte.

Hypothese über den Namen der Maitrayant Çakha und ihr Verhaltniss zum Buddhismus.

Nun aber drüngt sich eine Frage auf, die, wie es zunächst scheint, gerechtes Bedenken erregen muss. Die Namen der Mäträyand Sauchitä und der Mäträyandya's werden ja erst in ziemlich späten Schriften genannt. Weder bei Pänini noch im Mahäbhäshya kommt der Name vor; auch in den Sütren wird er nicht genannt, erst in den Commentaren zu Kätyäyana's (räutasütra des weissen Yajus wird neben dem Käthakam häufig auch das Mätram eitirt (s. Weber, Indische Literaturgeschichte, H. Aufl. S. 100 und 101). Ist es möglich, diesen Umstand mit unseren früheren Resultaten zu vereinigen? Uebereinstimmend bringen

<sup>1)</sup> Wir finden kathakalapam Ph 2, 4, 3 Seh, mid Pat, su dam Sütra; hathakalapah ebunda, sawin gapa kariakanjapadi su Ph 6, 2, 37 und in der oben angeführten Stelle des Ramày. Ferner kalapakam neben kathakam Ph 4, 3, 126 Seh, und 4, 2, 46 Seh.; kalapa neben katha als N. pr. MhRh 2, 113; kalapa neben katha Ph 1, 3, 49 Seh.; kalapi neben katha Ph 4, 1, 63 Seh.; katarakathah katamakalapah neben simandar Ph 2, 1, 63 Seh.

uns Pāṇini und Patanjali, Dhātupājha und Nirukta zu der Heberzeugung, dass die Māitrāyaṇi Samhitā alt, ja sehr alt sein mūsse; wie kommt es dann, dass erst so spāt ihr Name genanat wird? — Das Problem löst sich, wenn wir es im Lichte der Hypothese betrachten, die sich uns vorhin in Betreff des Verhältnisses der Māitrāyaṇiya's zu den Kālāpa's und Kaṭha's unwillkūrheb aufdrāngte. Es ist eben mu der Name der Māitrāyaṇi Saṃhitā, der erst später vorkommt, so braucht denn auch nur der Name späteren Ursprungs zu sein, während die Çākhā selbst alt ist und nur unter einem anderen Namen im Alterthum uns entgegen tritt.

Und ist es nicht auch eine auffällige Thatsache, dass jene einst so grosse und mächtige Schule der Käläpa's später ganz versehwunden ist! Was ist denn aus jenem Käläpakam gewerden, das einst in jedem Dorfe verkündigt wurde? Sind sie so spurlos zu Grunde gegangen und warum? Stimmt nicht auch zu dieser Thatsache die Annahme, dass eben dieselbe Schule, welche im Alterthum sich nach ihrem Stifter Kaläpin benennt und im engsten Zusammenhang mit den Katha's erscheint, in späterer Zeit den Namen der Mäträyaniya's trägt, die ja auch nah mit den Katha's zusammen gehören! dass also vielleicht eben jenes berühmte Kaläpakam in der Mäträyani Sanhütä vor uns liegt! Bei dieser Auffassung wird es uns auch nicht weiter Wunder nehmen, wenn in einem späteren Werke wie dem Caragavyüha die Käläpa's, welche man nun nicht mehr recht unterzubringen wusste, unter die Säman-Schulen gerathen sind.

Aber, so wird man mich fragen, welches Motiv könnte denn eine grosse und michtige Schule dazu bewegen, ihren Namen zu wechseln, gleichsam ihren Uzsprung zu verleugnen? Und hier muss ich nun eine Vermuthung von Weber erwähnen, die auf diese Frage ein ungzwartetes Licht wirft und zu allen unseren Resultaten

auf's Beste stimmt.

Weber hat in seiner Indischen Literaturgeschichte (H. Aufl. S. 107) auf eine merkwürdige Beziehung der Mäitryupanishad zum Buddhismus hingewiesen. Es wird uns hier von einem König Brhadtatha erzählt, der, von der Nichtigkeit der irdischen Diage durchdrungen, die Regierung seinem Sohne übertragen und sich der Betrachtung hingegeben hat. Er wird darin von einem Çākāyanya über das Verhältniss des Ätman zur Welt belehrt und zwar will dieser die Lehre von Mäitri erhalten haben; dieser Letztere soll sie dann weiter von den Bälakhilya gelernt haben, die ihrerseits durch Prajāpati selbst unterrichtet worden sind. Die Vorstellungen selbst stehen auf der Stufe der entwickelten Särpkhya-Lehre. Weber identificirt nun diesen König mit dem Magadhakönig Brhadratha, von welchem im Mahābhārata (H. 756) berichtet wird, dass er seinem Sohne Jarāsamdha die Hærsebaft übergab und sich in den Büsserwald zurückzog. Daraus ergiebt sich die Belehrung eines Magadhakönigs durch einen Çākāyanya

und dies bringt Weber höchst scharisinnig mit dem Umstande in Verbindung, dass gerade in Magadha die Luhre des Cakyamuni, der Buddhismus, Eingang gefunden labe. Weber vermuthet, dass hier eine brahmanische Legende von dem Çakyamıni selbsi vorliegt, und damit steht ja im besten Einklang, dass die Sänkhya-Lehre, die uns auch in der Upanishad entwickelt wird, die philosophische Grundlage des Buddhismus bildet. Ferner ist ja bekanntlich Måitreya der Name des zukünftigen Buddha, und dem Cakramuni wird ein Pürņa Maitrāyaniputra zum Schiller gegeben.

Ja noch mehr Notizen weisen auf jeun Beziehung der

Maitrayaniya's zum Buddhismus,

Bana's Harshagaritam berichtet von einem zum Buddhismus übergetretenen Måjiråyaniya Divåkara und Bhan Dåji ingt hinzu (Journal Bombay Branch R. A. S. X. 40), dass noch jetzt Maitrayaniva Brahmana's bei Bhadgaon am Fusse des Vindhya lehen, mit denen andere Brahmana's night zusammen essen; the reason may have been the early Buddhist tendencies of many of them (s.

Weber, Ind. Literaturgesch, H. Aufl. S. 109 Ann.).

Diese interessanten Thatsachen führen uns unmittelbar zu der Verneuthung, dass in eben dieser Tendenz zum Buddhismus das gesuchte Motiv für die Namensänderung der Çakha gelegen haben mag. Es ist doch sehr wohl denkbar, dass in joner Zeit, wo der Buddhismus in so gefahrdrohender Weise heranwuchs, eine jeger alten Brahmanansehnlen durch eine gewisse Himmeigung und Nachgiebigkeit gegenüber dem müchtigen Feinde sich in ihrem Bestande zu siehern suchte. Vielleicht auch nur, nm die Gemuther three eigenen, mehr und mehr zusammenschmelzenden Anhänger zu beruhigen und sie dem Buddhismus gegenüber von vornherein kühler zu stimmen, konnten sie sich wohl den Auschein geben wellen, als wenn sie selbst gar nicht so weit von jenun Lehren untfernt stünden. Sie behielten zwar ihr altes geheiligtes Ritualbuch und all seine Opfer bei, aber sie verfassten eine Upanishad, in der dieselben Lehren verkündigt wurden, die einst dem Stifter des Buddhismus zur Begründung seiner Weltanschauung gedient hatten. Ein Çakayanya sollte das Evangelium ihrem Könige Brhadratha verkündigt haben, aber dieser hatte es von Maitri, und Maitreya war ja der Name des zukünftigen Buddha, des Messias einer neuen Periode. Sie nanaten sich selbst Maitrayantva's im Anschluss an jeneu Purna Maitrayaniputra, den man als Jünger des Buddlm kannte. Viel weiter aber durften sie auch nicht gehen. Sie wollten doch immer vor den anderen Schulen als orthodoxe Brahmanon gelten und benutzten nur den Ausseren Schein der Namen, die Beziehung zu Buddha's Jünger und zum Messias der Zukunft und jene, wie sie wohl wussten, für das Volk unschädlichen Philosophome, um dem allzu mächtig herunwachsenden Buddhismus gegenüber eine Waffe mehr zu haben, wenn auch nur eine Waffe, die in Trug und Unwahrheit bestand.

Sie blieben Brahmanen ganz und gar, gaben sich aber den Schein, als waren sie gewissermassen die Buddhisten einer neuen Aera, die schon nach Jenem Messias ihren Namen trugen. Wir kennen ja auch sonst Bimliche Annäherungen und Zugeständnisas einer Sekte gegenüber einem ihr im Grande durchaus feindlichen Glanben. Haben doch von allen buddhistischen Sekten die Jaina's ullein sich im eigentlichen Indien halten können und nur dadurch, dass sie den Brahmanen gegenüber pachgiebig waren. Und wer vermag es zu sagen, ob solch ein diplomatisches Verfahren der Maitrayaniya's night wirklich das Seinige dazu gethan, um dem Wachsthum des Buddhismus entgegen zu treten? In der Folgezeit aber musste sieh jenes nawahre und heuchierische Vorgehen an den Anhängern dieser Cakha rächen. Es musste nach Vertreibung des Buddhismus auf diese Sekte der Makel fallen, dass sie sich einer buddhistischen Tendenz, einer Nachgielagkeit gegen den Erzfeind schuldig gemacht hatte, wie es das oben angeführte Zeugniss des Rhau Daji ganz direkt behauptet. Und eben darin wird man auch den Grund dafür auchen können, dass in der Gegenwart von der einst so müchtigen Schule nur noch trümmerhafte Reste übrig geblieben sind.

Indessen, wie man auch über diese letzte Veruntlung urtheilen mag, dies Eine glaube ich doch als sicheres Resultat unserer Betrachtung hinstellen zu dürfen, dass in der Mätträyaul Sauhitä ein alter und wichtiger Yajus-Text vor uns liegt, vielleicht der älteste, der uns gut überliefert ist; ein Text, der in sprachlicher wie historischer Hinsicht auf das Interesse der Forscher gerochten

Anspruch erheben darf.

# Die Lücken in Gawaliki's Mu'arrab.

Von.

### Wilhelm Spitta.

Die von Ed. Sachau nach der einzigen ihm zu Gebote stehenden Leydener Handschrift gemachte Ausgabe von Gawällki's Schrift über die ins Arabische aufgenommenen Fremdwörter') hat bekanntermassen größe Lücken. Der sorgfältige und genane Herausgeber hat zwar nie vergessen, die Stellen, wo wirklich oder nach seiner Meinung etwas fohlte, anzumerken und den Leser durauf aufmerksam zu machen; allein an eine Ausfüllung derselben war, da ihm die zweite damals bekannte Handschrift des Escurial (Casiri No. 124) nicht zu Gebote stand, nicht zu denken; nur in wenigen Fällen half die Conjectur aus. Man musste also das Auftauchen neuer Manuscripte abwarten, um diesen Mangel abzuhelfen, und bis dahin das Buch mit seinen Lücken hinnehmen wie es war.

Die Erwerbung zweier Exemplare des Mu'arrab, welche die Vicekönigliche Bibliothek in Cairo unter den Büchern Muştafa-Pascha's ") machte, setzt mich nun in den Stand, diesem Uebelstande abzuhelfen und einen fast vollständigen Text herzustellen, eine Arbeit, die in Hücksicht auf die literärgeschichtliche und philologische Bedeutung der Schrift wohl der Mühe werth sein dürfte. Freilich einige Stellen lassen sich nuch so nicht ausfüllen und werden sieh der Entstehung dieses Werkes nach wohl auch niemals ausfüllen lassen, da sie vom Verfasser selbst herrühren.

Die autographischen Concepte lexicalischer Schriften, welche sich auf unseren Bibliotheken befinden, lehren uns, wie die Araber bei ihrer Abfassung vorgingen. Sie begannen damit, nach alphabetischer Ordnung die bereits von ihnen gesammelten Worte in mehr oder weniger weiten Zwischenfaumen aufzuschreiben; diese leergelassenen Stellen wurden dann nach und nach ausgefüllt. Oft war zuviel Raum gelassen, noch öfter aber fehlte derselbe. Dann wurde an den Raud geschrieben, und war auch da kein

<sup>1)</sup> Lelpaig 1867. 2) S. ZDMG XXX, 518,

Platz, so wurden Blätter oder selbst ganze Lagen eingelegt. Dazwischen kamen Correcturen vor: es wurden selbst ganze Artikel ausgestrichen, die entweder einen andern Platz erhalten sollten, oder bei denen der Vorfasser sich geirrt hatte. Dann aber finden sich auch Lücken, die der Verfasser mit Absicht gelassen hatte, um sie später, nachdem er sich genauer über den betruffenden Punkt unterrichtet batte, anszufüllen. So finden wir es sehr häufig in dem auf der Vicekönigl. Bibliothek befindlichen Autograph des Lisan el-arab. Nicht immer aber führte der Verfasser diese Absicht aus: aus Vergesslichkeit, oder weil er wirklich nichts über den fraglichen Gegenstand erfahren hatte, liess er die leuren Stellen wie sie waren. Auch an materiellen Versehen fehlt es nicht: so erzählte mir der Corrector (Musahhih) der hier begonnenen Ausgabe des تاج العرس, Scheich 'Abd el-axiz el-Ansari, wie er oft bei einer ihm unverständlichen Stelle nachträglich den Grund darin gefunden hillte, dass der Verfasser jenes grossen Wörterbuches, der Scheich el-Murtada, in einer seiner vielen Quellen beim Copiren eine halbe oder eine ganze Zeile, oder selbst mehr, überschlagen haba. Vortrefflich lässt sich alles dieses, gerude mit Rücksicht ani Gawallia's Arbeit, beobachten an einer neuern Schrift über die mu'arrabat, welche die Bibliothek des Durb el-gamamiz besitzt (Sign. Luga mim 7); dieselhe ist von einem im 11. Jahrhundert labemien Scheich Mustafa el-Madani verfasst, aber leider nicht vollendet. Das nus bler vorliegende Autograph des Verfassers, das weder Anfang noch Ende hat, zeigt wie dieser zuerst die ihm lækaunten Worte mit rother Tinte in Zwischenraumen von einander cutforni aufschrieb, später aber, als durch Lecture und Beobachtung sein Material wuchs, die neuen Artikel mit schwarzer Tinte, nur durch einen Strich darüber gekennzeichnet, hinzufügte, an den Rand schrieb, neue Blätter einfügte, Lücken liess, ausstrich u. s. w., kurz alle die Operationen daran vornahm, welche die Ahfassung eines solchen Buches mit sich bringt, und bei der auch wir stets Lücken lassen würden, wenn uns die Einrichtung der Presse nicht rum Abschluss zwilage.

Nicht anders wird auch Gawaliki's Schrift entstanden sein; er wird das, was seine Quellen (Abu 'Ubaid, el-Farra', el-Aşma't, el-Laii, Ibn Duraid, Ibn el-A'rabl, Ta'lab u. a.) in ihren zum Theil noch uns erhaltenen Werken boten, zuerst zusammengestellt und dann das aus eigener Sprachbeobachtung gesammelte Material hinzungefügt haben, bei zweifelhaften Punkten Lücken lassend, die er später auszufüllen gedachte. Wir können sogar zwei Stellen bestimmen, bei denen dieses der Fall war. Die eine ist das in der Einleitung enthaltene Capitel

<sup>1)</sup> So an lesan, nicht Assist, wie die Ausgabe har, a. a.

Bd. XXXIII.

(S. 7 der Ausg.). Naturgemäss ist der ganze Eingang des Buehes erst nach Vollendung des Hampitheiles geschrieben; aber das erwähnte Capitel, das die allgemein-sprachlichen Bemerkungen, welche bei Besprechung der einzelnen Worte zerstreut gegeben wurden (vgl. 145 l. Z.; 146, 10; 148, 6; 154, 3 v. u.), zusammenfasst und erweitert, wurde wahrscheinlich erst hinzugefügt, als das Ganze schon durch die Abschriften der Schüler verbreitet war. Dies geht aus einer Randhemerkung zu Fol. 3 a der Handschrift B (über sie s. u.) hervor, welche lantet: رائل الباب من الباب المنافقة فيذه جملة ملحق به المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة

Die Beschaffenheit des Originales zog aber noch einen anderen Lebelstand nach sich: die alphabetische Reihenfolge wurde gestört, je derselbe Artikel kam oft zweimal vor. Wir wissen zwar aus Ibn Challikan dem Tahdib el-asma von Nawawi und Jäküt's Mu'gam el-buldan, dass die Araber oft aus bestimmten Gründen die streng alphabetische Ordmung verliessen; aber diese Bücksichten konnten bei einem rein philologischen Werke nicht in Betracht kommen. Hier war es eben das Versehen der Abschreiber, walche die um Rande und auf den eingelegten Blättern stehenden Nachträge an falscher Stelle einfügten. Wenn trotz diesem in unseren Handschriften die Anordmung übereinstimmt, so beweist das eben nur, dass sie alle auf eine Urabschrift des Originals zurückgehen, wobei man sich erinnern muss, dass Gawäliki einen Sohn hatte, der Gelehrier war wie sein Vater und dessen literarische Produkte gewiss zuerst sich aneignete.

Bevor ich nach den mir zu Gebote stehenden Handschriften die Lücken des gedruckten Textes ausfülle, mögen mir ein paar Worte über die Manuscripte selbst gestattet sein. Sie gehören, wie schon erwähnt, der Bibliothek Mustafa-Pascha's an (Sign. Luga mim 5 und 6) und sind beide neueren Datums; No. 6 ist im Jahre 1095 abgeschrieben. Beide sind von fürkischer Hand: aber während No. 5 nur eine mehr oder weniger fehlerfreie Copie seines Originals hietet, in oft durchaus nicht klaren Zügen, beweist der Abschreiber von No. 6 sowohl Genamigkeit als Wissen. Für letzteres zeugen die vielen, meistens trefflichen Randbemerkungen, welche er aus grammaticalischen und lexicologischen Werken gesammelt hat. Dabei war sein Material, von dem er abschrieb,

besonders gut. Er benutzte, wie aus den beiden oben angeführten Randbemerkungen und einer dritten bervorgeht, mehrere Exemplare, unter denen eines war, das vom Sohne des Verfassers beglaubigt und nach dem Originale vorglichen war. Steht seine Abschrift somit an genauer Wiedergabe des ursprünglichen Textes über dem Leydener Manuscript der Ausgabe, so hat dieses dagegen vor ihr die besaere Schrift, den grösseren Vocalreichthum und das höhere Alter voraus. Ich bezeichne No. 5 mit A. No. 6 mit B.

Ich gebe nun nach diesem Material die in der Ausgabe fehlenden Stellen wieder. Zugteich aber bespreche ich noch einige andere, wo Sachan die Lesart seiner Handschrift zu Gunsten einer Conjectur nach meiner Ansicht mit Uurecht aufgegeben hat. Eine durchgehende Collation ist nicht gemacht, würde auch bei dam guten Zustande der Mannscripte nur geringe Resultate liefern.

Die grössten und empfindlichsten Lücken der Ausgabe befinden sich im Anfange derselben. Leider ist es mir unmöglich, die Leydaner Hds. seibst einzusehen und auch Dozy's Catalog hilft in diesem Falle nicht aus; allein nach allen Anzeichen glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu können, dass sich innerhalb der ersten Kurrisen Spuren von Lücken und von moderner Aneinander-klebung der einzelnen Blätter wahrnehmen lassen müssen. So wie der Anfang des Buches sich dort findet, ist er nicht allein lückenhaft, sondern auch in Unordnung. Die beiden Handschriften des Daris al-gamamiz beweisen es. Durch das S. 9 der Ausgweggefallene Blatt wurden die folgenden [etwa sechs] Blätter, die den Text von klift S. 12 bis Lücke S. 21 enthielten, aus dem Zusammenhange gebracht und sammt den jetzt an seinem Schlusse

Zusammenhange gebracht und sammt den jatzt an seinem Schlusse (S. 21) fehlenden [etwa drei] Blättern hinter die den Text von S. 9 Lücke his S. 12 Lücke enthaltenden [etwa drei] Blätter eingelegt, an deren Schluss wieder einige [auch etwa drei] Blätter fehlten. Wir haben demnach bier nicht allein zu ergänzen, sondern auch zu ordnen. Vorher aber gilt es die wichtige Lücke aus der Vorrede, S. 6 der Ausgabe, noch auszufüllen.

Lücke S. 6 der Ausgabe - A fol. 2a, B fol. 2a:

او نقصان حرف او ابدال حرفة بحركة او اسكان متحرك او تحريك ساكن وربما تركوا للحرف على حاله ولم يغيّروه نعما غيروه من للحروف ما كان بين للجيم والكاف وربما جعلوه جيمًا وربما جعلوه كافًا وربما جعلوه قافًا لقرب القاف من الكاف قالوا كَرْبَاجُ وبعصهم يقول قرّبَاقً قال ابو عمرو سمعت الاصمعني يقول هو منوضع يقال له كُرْبُكُ قال يريدون كُرْبُجُ (\* قال سالم بن قَخْفان (\*

أنا شربت بعد طوى القربة من شربة غير النجاء الأثقف وكذلك يقولون كيلجة وكيلفة وحربورا للكربز وجورب واصله كورب وموزج واصله موزه وابدلوا الله الذى بين الباء والفاء فاء وربما ابدلوه باء قالوا فلود و فرند وقال بعصبم برند وابدلوا السين من الشين فقالوا فلود و فرند وقى بالفارسية دشت وقالوا السين من الشين فقالوا للصحرا دست وهي بالفارسية دشت وقالوا سراويل واسباعيل واصلهما شروال واشعاويل وذلك لقدب السين من الشين في البدس وابدلوا اللام من الزاى في فقشليل وهي المغرفة الموالية وصلها كفجلاز وجعلوا الكاف منها قافا والبيم شينًا والفتحة كسرة والالف بياء ومما ابدلوا حركته زور وآشوب ومما للقوه بابنيتهم برقم المقوم بهجرع وبهرا للقوه بسباب ودينار للقوه بديناس واسحاف بايهام ويعقوب بيرتوع وجورب بكوكب وشبارق بغداهم ورزداق

كُونِكُ A fügt hinzu
 كُونِكُ Der Libdu ol-arab, wolcher o v. كُونِكُ den Vers im Zusammenbango gieba, fügt sur Erklärung folgondes hinzur المناجِّد وقال حوجمع تُجُوه وهي السحابة والمعني ما شبت غير
ماء الناجِاء تُحذَف المصاف الذي هو الماء لأن السحاب لا يُستَرب
قال والطائم من السيوست عندي انه يويد بالنجاء الادفق السيوب المنابق والمنابق المنابق والدقق المنابق المنابق والمنابق المنابق والدقق المنابق المنابق المنابق والدقق المنابق المنابق والمنابق والدقق المنابق المن

بغُرْطاس ومما وادوا فيه من الاعجمية ونفسوا إِبْرِيْسَم واسرافيل وفيرود وقهرمان واصله قرمان ومما تركوه على حاله فلم يغيروه خُرِاسُان وخُومُ وكُرِّكُمْ قال ابو عمر (1 الجرمي وربما خلطت العرب في الاعجمي اذا نقلته الى لغتها وانشد لابي (1 المهدى

يقولون لى هَنْبُدُ ولستُ مُشَنْبِدًا طوالَ الليالي او يـزول فـبـيـمُ ولا قــائــلًا زُودًا ليجعل صاحبي وبِسْتانُ في صدري على كـبـيـمُ

Lücke S. 9 - A fol 4a, B fol 3b:

قال رَبِّ أَنِّي لَعُوْتُكَ فَى الفَجِّرِ فَاصَلَحَ عَلَى يَدَى اعتمالي (المَّالِثِينَ وَارِدُ الْحَدَيْدِ عَلَى النَّالِ مِن تُرُوعًا سَوالِغَ الانبالِ لا أرى من يُعِينُني في حياتي غيم نفسي الا يني اسرالِ وقال اعرابيني صاد بقبًا وجاء به التي افله وانشده (اللَّهُ لِينِي

يقول اصل السوق لما جشنا عدًا وربّ البيت اسوائينا وقال اراد اسرائيل اى مما مُسِحَ من بنى اسرائيل قال وكذلك تجد العرب اذا وقع اليهم ما لم يكن من كلامهم تكلموا فيه بالفاط مختلفة كما قالوا بغداد وبغداد وبغدات قال ابو على وقياس همزة أيوب ان

تكون اصلًا غيم واثدة لانه لا يتخلو ان يكون فيعولاً او فعولاً فان جعلته فيعولاً كان قياسه أو كان عربياً أن يكون من الأوب مثل قيوم ويمكن أن يكون فعولًا مثل سَفود وكلوب وأن لم يُعْلَم في الامثلة عذا لاند (ا لا ينكم أن يجيء العجمي على مثال لا يكون في العربي ولا يكون من الأُوْب وقد قُلبت الواو الى الياء لان من يقول صُيّم في صُوم لا يقلب إذا تباعدت من التأرف فلا يقول الاصُّوام وكذَّلك عده العين اذا تباعدت من الطرف وحُجُرُ الواو بيند بين الاخر لم يجز فيه الا القلب وآزر اسم اعجمي والاستبرق عليظ الديبام فارسى معرب واصله استبره (\* وقال ابن دويد استروه ونقل من العجمية الي العربية فلو حُقَّم استبرقٌ او كُسِّم لكان في التحقيم أَبْـيْــِقْ الْ وفي التكسيم أبارى بحذف السين والتاء جميعًا والزُّنْدَيْ واليَرَنْدُبُ اصله بالفارسية رنده وعوجلد اسود وانشد الاعشى

عليه ديابود ( تُسَرِّبَ ل تحتم أَرْثَدُجَ اسكافِ يخالط عِظْلِمَا وقال ابن دريد في اللود التي تُكْبَعُ بالعَفْس حتى تسود وانشد العجاج (\* كأنه تسرول أُرثَدُجَا

Dann muss folgen Artikel الآبالة 8. 12—21. Danach ist wieder eine Lücke — A fol. 7b bis 8b. B fol. 6b bis 7b: السيد (\* آزر وتيل ان آزر نُمْ في لغتهم كانْد يا مخطلي وهو من العجمي

<sup>1)</sup> ه ما الله عنه عنه السبود ه ( 3) السبود ه ( 4) م السبود ه ( 5) Feldt B. ( 6) In B foldt das vorhergohondo أنّ

الذي وافق لفظ العربي تحو الأوار والأورة وفي التنويل؟ أخْرَج شُطّأةً فَارَوْ وكذلك الأَثْبَارُ وأَرْفَادُا في اسم البلد وأرمينية كذلك وكان الفياس في النسب اليد ارميني الااند لما وافق ما بعد الراء منها (\* ما بعد للهاء في حنيفة في ما بعد اللهاء من حنيفة في ما بعد للهاء في حنيفة في النسب وأجْرِيتُ يا النسب في ارمينية مُجْرِي تاء التأثيث في حنيفة كما أُجْرِيتُ (\* مجراعا في رومي وروم وسندي وسند او يكون مما غُيم في النسب وأرجانُ (\* اسم البلد ليها فارسي قال ابو على وزنه فقلان في النسب وأرجانُ (\* اسم البلد ليها فارسي قال ابو على وزنه فقلان ولا يجعل الفعلان لمتلا يكون الفاء والعين من موضع واحد وهذا لا يتبغي ان يحمل عليه لقلته وانشد ابو على قال انشدفي محمد ابن السري

اراد الله أن يُجْزَى غُمَيْرًا ؟ فَسَلَّطَنِى عليه بارِّجانِ والأَبِيلُ الرَاقب فارسى معرِب قال الشاعر وهو جاهلي ؟ وما سبّح الرهبان في كل بيعة أبيلَ الأبِيلِين المسيخ بن مريمًا وقال الاخر

# رما صحّ تاقوس النصراق ابيلُها

<sup>1)</sup> Sur. 48,88. 2) Jākūs 1 367 nnd 200. 3) المعدد الراء منها (م أَدِينَ الراء منها (م المعدد الراء منها (م المعدد المعدد

وقالوا ابيلي قال

وما أبيلي على هيكل بناء وصلّب فيه وصارا قال ابو عبيدة ابيلي صاحب ابيل وهي عصا النقوس ومن ذلك قولهم لبيت القدس أورى شلّم قال الاعشى (أ

وقد طُفَّتُ للمال آفاقه عُمَانَ فَحِمْتُ فَأُورِى شَلِمُ (\* قال ابو عبيدة فاورى شلم بكسر اللام وقال عو عبراني معرب والهمزة فاة وجاء من هذا في القاط العرب الأوار قال حريم (\* كأن أوارض اجيئم نار

> وقالوا في اسم الموضع أوارة (\* قال عمرو بن ملفط الطاشي قا إِنَّ عَجْرَةً امَّه بالسَّقْحِ اسْقَلَ مِن أُوَارَّهُ

واللِّيهُ ١١ المقدس وهو معرب قال الغرزات

وبيتان بيت الله نحى ولائد وبيت بأعلى ايليه مشرف والهموة فيه فاه والكلمة ملحقة بطرمساء وجلخطاء وفي الارها المحرن ومها جاء على لفظة من الفاظ العرب إلى وهو فعل ويكسم على لهائل قال ومن ذلك قولهم في اسم البلد أرمية (ا فيجوز في قياس العربية تتخفيف الياء وتشديدها فمن خففها كانت الهموة على قوله اصلا وكان حكم الياء أن تكون وأوا للالحاف ومن شدد الياء احتمل الهموة وجهين احدهما ان تكون زائدة إذا جعلتها الياء احتمل الهموة وجهين احدهما ان تكون زائدة إذا جعلتها

<sup>1)</sup> So II und Lisän el-arab, A الأصبحي, 2) Vgl. su diesem Vorse wio ru dem folgenden Halbverse Garir's Jakat I 402. 3) A أَنْ اللهُ عَلَى 1 Jakat I 1994; er schroibt den folgenden Vers el-A'sā zu. 5) Jākat I 424. 6) Jākat I 218.

افعولة من رَمَيْتُ والاخم ان تكون فُعلَيْهُ اذا جعلتها من إن وأن ال فتكون السيسوة ذاه فعا قولهم في اسم الرجل أُرْمِيّا قلا تكون الا أُفْعِلَاء ومن ذلك الآفكُ وعموته واثدة وآصَفُّ اسم اعتجمي وكذلك الدُّرُوُ ووزند أَفْعَلُ لا محالة فلهموة فيه واثدة وفيه لغات أَرَّهُ وأرزُّ وأرزُّ وأرزُّ وأرزُّ وأرزُّ وأرزُّ وأرزُّ على الراجز

يا خليلي كُنْ إِوْرَةُ وَأَجْعَلِ الْحَوْدَانِ ( رُنْوَةً

والأراف بالذال المعجمة شرّب من التم اعجمي معرّب قال ابو على فان شبّت قلت وزند أُفْسال وان كان بناء ثم يجي في الآحاد كما جاء الآثاك وان شبّت قلت عو مثل خَاتَام فالهمزة اصل على عذا وأستُقف النصاري المجمي معرب وقالوا اسقَف بالتخفيف والتشديد وبجمع استقد واستف وقد تكلمت بد السعرب وألربيجان الجمي معرب بقصم الألف ولسكان الذال والهمزة في اولها اصل لان ألر مصمور اليد الاخر الح

Dann folgt das in der Ausgabe S. 9—12 Lücke etchende; darauf A fol 8b bis 10a, B fol 8a bis 9b:

وعو دهقان من اصل البحرين كان مجوسيًّا كاتبا لعبيد الله بن رياد وهو صاحب سكة اصطفانوس بالبعرة وتال الجوعرى (الالاتيات عرب من الادوية واطنّه معرِّبا والأَلْوَّةُ العود الله ي يُتباخِّر به ذكر ابو عبيدة الد معرب ("

# باب الباء

البَرُوْسَاء الخُلَف يعْال في العثل ما ادرى أي البينساء حوا أي الى الناس حو واصله بالنبطية ابن الانسان وحقيقة اللفط بها بالسريانية برناشا (\* فعربته العرب والبَرْسَامُ ايتما معرب وهو هذه العلّة المعروفة فبُرُ هو الصدر وسام من اسماء الموت وقيل بَرْ معناه الابن والأول اصح لان العلة اذا كانت في الراس يقال لها سَرْسَامُ (\* وسَم هو الراس وقيل لن

المجيد الماه الما

تقديره ابن الموت والبَرِقُ الحَمَلُ اصله بالفارسية بَرَه ابو عبيد عن ابى عبيدة عن ابى عبيدة قال ومما ( دخل في كلام العرب من كلام فارس المِسْمُ بَلاسٌ وَجَمْعُه بُلُسٌ فكذا تقول العرب وبياعة البلاس قال الراجز لامرأته

ان لم يكن شيخُكِ ذا غِرَاسِ فهو عظيم الكيس والبَلَاسِ في الللزِّفِاتِ مُطَّعِمٌ وكَاسِي

اراد بشيخها زوجها قال ابن قليبة البُورِيا بالفارسية وهي بالعربية بارى وبُورى قال العجلج

كالخُسِّ ال جَلَّلَهِ الْبَارِيُّ (\* وَالْفُرِسِيةِ بِرِنْهُ قَالَ الْعَجِلْجِ (\* وَالْفَارِسِيةِ بِرِنْهُ قَالَ الْعَجِلْجِ (\* كَمَا رَأْيْتُ فَي الْفُلَاءُ النَّرْدَجَا

قال الاصعنى وقولهم البردان ببغداد انما اراد ( مواضع السبّى قال ابن دريد وابن فتيبة البَهْرُجُ الباطل وهو بالفارسية بهره وانشدوا ( المعجماج

ولان ما افتض الجافاف بهرجا

قال ابن دريد افتض افتعل بن قصصت اذا كسرتد والجنحاف مسدر خَاحَفَهُ في القتال والجاحقة المواحمة اي راحموا طلم يكن طلك شيئا وقيل المجاحفة في القتال تناول القوم بعصهم بعضا بالعصى والسيوف يعنى ما كسره التاجاحف بينهم يويد القتل لم يكن شيئا والبهر

<sup>1)</sup> A وما 2) المناف كقاس 9 sahib), Lishn al-arab etc. himserken dazu يتعف الطليم المنافي الطليم المنافي عند المنافي . الشور المنافي الطليم المنافي الطليم المنافي الطليم المنافي المنا

الدرهم المبيطل السكة والبهرج التعويج بن الاستواء التي غيم الاستواء البي غيم الاستواء والبهرج والبهرج الشيء المبلح يقال بهرج نم اذا احدره قال الارحرى والبهرج ليس بعربني محت اصله نبهرج (ا وحبو الردى بن الدراهم كانه في الاصل نواره فقيل نبهرج وبهرج وجمعه دراهم بهرجة ونبهرجة وبهرجات ونبهرجات وبهارج اللحية في يقال درهم مبهرج ونبهرج وبهرج وانشد لبعض الرُجاز

قالت سليّلي قولْ تعرّجا الشيخُ لا بدّ لنا ال يُعَجِّجُا قد حجّ عذا العلم من تعرّجا الابنغ لنا حمّالُ صدق فالنجّا لا تُعْتُه إينفا ولا تبهرجًا

وانشد ابن الاعرابي

إِنْ فُولِيا قُلُ مَا قَاحَرِجا اعْطَائِي الناقش والنبيهرِجَا والويف حتى ثم يقدع لى مخرجا اذا رأى باب حرام قَسْلَخِا وقال ابو عمرو درهم بهرج ودراهم بهرج قال والبهرج المعدول بدا عن جهتد فيقال بَهْرَجَ البريدُ اذا عدل عن الطريق قال والبهرج الدرهم المصروب الدر

Hier führt die Ausgabe S. 21 fort.

Ich gehe nun zur Ausbesserung und Ausfüllung einer geringen Anzahl weniger bedeutender Stellen über, ohne mieh bei verschiedenen Lesarten, die alle einen Sinn geben, oder wo die Ausgabe das richtige hat, aufzuhalten.

S. 4 Anm. a. Auch A hat den Passus nicht, während er sich in B, dem besseren Manuscripte, findet. Es scheint in der

<sup>1)</sup> A hier and im folgonden immer - 1 2 B 比如此 .

That, wie Sachan meint, Glosse zu sein; nur ist nach B zu lesen ich wie Sachan meint, Glosse zu sein; nur ist nach B zu lesen lie, wodurch die Stelle erst Sinn hekommt; so wie sie der Leydener Codex hat, ist sie allerdings unverständlich.

8. 5 Ann. b. Auch in A fehlt die Stelle. — Ann. c. A und B haben mit der Leydener Hds. ق التعرف وتراكع, das nuch so in den Text hineinpasst, dass kein Grund verliegt, es als Interpolation

zu betrachten.

S. 7 Z. 1. Statt المحتلاف ist mit A und B بائتلاف ist mit A und B بائتلاف lesen: nicht aus der Verschiedenheit der Consonanten, sondern aus der Art ihrer Verbindung in einem Worte kann man ersehen, ob dasselhe echt arabiseh ist oder nicht.

S. 17 Z. 5. Zu lesen nach B: إِنَا أَنْ يَكُونَ طَرِيقَ الْمَاءَ إِنَّ الْمَاءِ عَلَى فَيِنَة Sujutl hat übrigens diese Stelle richtig in seinem Ithan 318 und seiner Schrift über die Fremdwürter: el-kitab el-mudahhab fi ma waka'a fil-kur'an min el-mu'arrab s. v. (Ms. im Darb el-gamainix, Luga mim No. 6 Muştafa-Pascha).

S. 18 Z. 9 ist اصلية mit Unrecht in اصل verwandelt ), den Hdss. und dem Sprachgebranche des Verfassers eutgegen. vgl. S. 16 L Z.; 153, t v. u. und in den gegebenen Stellen unter الربيجلي ازاد ارمية.

S. 19 Z. 5 v. u. Erganze din Lücke nach B العقدم في العام المعام المعام على المعام ال

S. 20, L. Z. Nach A. sind die Punkte zu tilgan; es ist keine Lücke vorhanden, wie die Uebereinstimmung aller Hdss. bezeugt; solche Anführungen mit einfachem A. sind ja sehr hänfig.

S. 21 Z. 1 hat A wie der Leyd. Cod., aber ohne Lücku;
B fährt einfach fort والاخليلي (ohne روب welches letztere wohl

dus richtige ist.

8. 36 Z. 3 ist von Sachan scharfsinnig eine Lücke constatirt, obwohl alle drei Mss. übereinstimmen. Es ist nach dem Lishn el-arab, der offenbar den Gawäliki hier ausschreibt, uach دانتریخ التبریک einzuschieben دانتریخ التبریک. Im Lisan el-arab, der dieses

Schen von de Goeje hemerkt; a Rerus critique 28. Déc. 1867 p. 402.
 Diese Anzeige war Herra Dr. Spitta nicht zugänglich. D. Red.

Wort weitläufiger behandelt, steht übrigens kaiter für kaiter des Gawaliki.

S. 39 Z. 2 ist much A und B hinzuzusetzen was

der Herausgeber richtig vermuthet hat.

S. 71 Z. 4 v. u. hat A wie die Leyd. Hds., doch ohne das vorhergehende Sil Lis. B hat nach Sil Jis eine Lücke von وروماقس بالرومية قال ابو بكر وقول روية مسرول :Zeilen und dann الم ى آله مُرْفِقُنْ ويروى مُرْبَقى فاقعا حو فارسى معرب اراد الرابتان واحسبه wown jedoch der Muşahhih sofort am Hande من قوله أبو بكم التي قوله يسمى الران لا وجود له في نسخة : bemerkt قال والريان Dann folgt . محيحة مقابلة على تسخد المصنف (fies راليار) u. s. w. Die Lücke wird also wohl vom Verfasser herrühren, ebenso wie die nach july; inunerhin aber ist es wahrscheinlich, dass der Ragiz Ra'ha ist und der ausgelassene Vers der Halbvers عسول النج ist, den die spätere Glosse von S. 139 der Ausgabe hierher gebracht hat, wozu auch die Länge der Lücke von 3/4 Zeilen genan passt. Gawäliki scheint also auch unter dem Buchstaben R eine Erklärung des von Ru'ba hergekünstelten geben gewollt zu haben. Ich bemerke hier, das ich S. 139 mit A und B البرايتان und البرايتان lose, obwohl Lisan el-arab such تروين عد haben scheint المروين

8. 79 Z. 2 ist mit B zu lesen: والبندجيل قبل ابو العلاء wodurch das folgende وانشد sein Subject erhält, und der Schein einer Lücke vorher wegfüllt.

S. 84 Z. 5 v. u. ist keine Lücke; nur ist mit A und B meh

Der eltirie Halbrers findet sich nicht ist dem Diwän des Ra'ba, den ich hambschriftlich besitze; dagogen kommt dort fid 143 b ein ganz ähnlicher Vers vor:

كُمْ جَاوِّرْتُ مِن حَاسِم مُرْبِينِ وقامسٍ في آله مُكَفَّي

an wie manchem einsamen Berge idn ich verbeigeregen, der beheut war (durch den auten schwebenden Dampf) und antertauchte in seinem Dampfe und sich in ihn wie in ein Laichentuch utahültige".

wodurch der die Antwort des Abû Hâtim enthaltende selbständige Satz entsteht: ,da war er der Meinung, dass es die grüne Farbe Asmängûn oder ahnliches sei\*. Dass "Asmängûn" eig. himmelfarben ist, konute Abû Hâtim nicht hindern, es خصرة على nennen.

S. 51 Z. 7 ist keine Lücke, vielmehr ist باشد بن باشد بن يشكني au findern (ich glaube fast, dass anch die Leydener Hda. so hat), wie auch A und B, wenn auch undentlich, haben. Vgl. Tahdib elkamäl fi asmä er-rigal von Makdisi (Ms. im Darb el-gam. Ugal el-hadil No. 1 Tā) Band 13: كَبُوب بن ابن مسلم القرشي الياشعي الله بن عباس وهو والد رشدين بن أبو رشدين الحجازي مولى عبد الله بن عباس وهو والد رشدين بن كريب الرك عثمان بن عفان المنذ ذكره محمد كريب ومحمد في الطبقة الثانية الثاني

S. 99 Z. 3 v. n. ist التخرر aus den Marasid ergünzt; vgl. jetzt auch Jäküt III 435. B hat wie der Leyd Codex eine Lücke, die sich nach einer Randbemerkung in allen Manuscripten, mit denen diese Hds. verglichen ist, vorfindet. Sie wird also wohl vom Verfasser selbst herrühren. A hat anders ergünzt: المنابقة في بلاد الخروب عند المنابقة في بلاد الخروب وهو الدويند في نواحي الابواب وهو الدويند.

S. 110 L Z. Der Vers ist nach A und B und dem Lishn el-arab so zu vervollständigen:

أُشْبَهُ شيء بِجُشَاء الفُجِّلِ ثِقَلًا على ثَقْل واي ثَقْل

8. 192 Z. 10 hat der Heransgeber gegen seine Hds., der auch die hiesigen Mss. beistimmen, das richtige معكنة in Käles, ein Wort, das richtig gehildet ist, aber nicht vorkommt, verändert. Zur Sache selbst vgl. Ibn el-Athr's Kitâb en-nihâje fl garib el-hadit (Ms. im Darb el-gam. Ḥadit No. 5 Nun) unter لم يترك عيسى بن ميم عليه السلام الا مليعة عبون :حذف المقلام.

8, 127 Z. 6 hat die Ausgabe يحول etatt يحول der Leyd. Hds., der auch A und B beistimmen. Die Aenderung war unnöthig, da das Imperfect zum Ausdrucke der dauernden, wiederholten Handlung hier sehr gut passt ("auf den die Scharfsichtigkeit der Rauhvögel übergeht").

S. 135 Z. 9 hat der Herausgeber gegen alle Hdss. vor غيرة eingesetzt: من بن was bei dem knappen Stile des Buches ebenso wenig nöthig ist, als wir es z. B. 78, s vor ابن عبيد; 93,1 vor المريد; 102, s v. n. vor المن الأعرابي; 104,1 vor إبن لريد الغراء; 114,1 vor ابن الأعرابي; 139, s vor إبن الأعرابي. w. vernissen.

8. 147 Z. 1 nimmt Sachau vor الزدى, eine Lücke au. Sowohl A als B laben die Worte von الزدى gar nicht, welche demnach als späterer Zusatz zu streichen sind.

8. 153 Z. 5 v. u. ist. wie der Heransgeber vermithet, nach eine Lücke (es fehlt etwas wie يعيير dem Sinne nach eine Lücke (es fehlt etwas wie يعير). Da aber alle drei Mss. übereinstimmen, wird wohl auch das Original nicht anders gehautet haben. Die folgenden Worte في مثل سنيط , die ganz sinngemäss sind, als Interpolation zu betruchten, liegt kein rechter Grund vor.

قال ابو حاتم قالت B. 155 Z. 6 v. u. lies much A und B

للاصعفى مما اشتقاف حسان النج

. والشوف المجلو وهو من صغات المرأة B. 157 Z. 5 v. n. lies mit B

# Die maltesische Mundart.

You

#### Dr. C. Sandreezki.

#### 11. 1)

Seit dem Erscheinen meiner kleinen Abhandlung über die maltesische Mandart kam ich durch die Güte meines Freundes, des Herrn Professor's Socia in Tübingen, in den zeitwelligen Besitz der "Grammatien della lingun Maltese di Michelautonio Vassalli", sowie einer Sammlung maltesischer Sprüchwörter von demselben.

Was die Sprachiehre betrifft, so bestärkte sie nur meine in obenerwähnter Abhandlung aufgestellte Ansicht; denn auch Vassalii's Lehrgebaude sieht, obwohl nicht immer scharf oder eingehend hervorgehoben, auf der alten Grundlage; allein nachdem ich mich durch diese Grammatica vom Anfange bis zum Ende mit grössfer Aufmerksamkeit im eigentlichsten Sinne des Wortes hindurchgearbeitet hatte, mussta ich doch sagen, dass sein Aufban, besonders in Beziehung auf das Zeitwart, durch eigenthümliche, fast endlose und verwirrende Chasificirung zu einer Art winkelvollen Zellenbaues geworden, in dem sich der Lernende nur schwer und mit Ueberbürdung der Gedächtnisskraft zurecht finden kann. Vassalli hatte offenbar nur solehe Lernende vor Augen, die vom Arabischen keine Kenntniss haben, und glaubte auf seine Weise denselben am Besten das Lernen zu erleichtern, was um so auffallender ist, als er selbst ein Kenner der semitischen Sprachen war.

Es gilt eben auch hier, wie hei allen Mundarten, der Grundsatz, dass ohne durchgreifende Zugrundelegung der reinen oder Ursprache eine Mundart nie gründlich behandelt, ohne Vorkenntniss der Ursprache nie gründlich und leicht erleint werden kunn. Daven hat mich auch Erfahrung überzeugt. Als ich in den dreissiger Jahren in Griechenland war, gab es da gar viele Landsleute, welche die romäische Sprache mit Hilfe sogenannter neugriechischer Sprachlehren erlernen wollten. Manche brachten es auch, bei dem vielen

<sup>1)</sup> Vgl. XXX, Bd. S 723-757 Bd. XXXIII

Umgange mit den Eingebornen, zu grosser Geläufigkeit im Gebranche der gemeinen Volkssprache, keiner aber zu gründlicher Kenntniss oder zu richtigem Schreiben derselben, da ihm der Geist der alten Sprache, soweit er auch noch in der Mundart dann zur Herrschaft kummt, fremd blieb. Die Meisten aber kamen über Stümperei gar nicht hinaus. — Auch die sprachlichen Bemerkungen manches im Uebrigen höchst verdienstvollen Afrikareisenden können

als Beleg für die Wahrheit obiger Behauptung dienen.

Die Sprüchwörtersammlung veraniusste mich, aus derselben weitere Beweise für die verhältnissmässig grosse Annäherung des Maltesischen an das Reinarabische zu schöpfen; denn Sprüchwörter wie Lieder eines Volkes dienen gewiss dazu am Besten und sind auch vom ethnologischen Standpunkte aus nicht zu übersehen. Vassalli giebt dieselben in der ihm eigenthümlichen gemischten Rechtschreibung mit ausserst wenigen und unbedeutenden sprachlichen Bemerkungen, auf zuweilen mit Erklärung eines Wortes oder Brauches; ich erlaube mir wieder die reine Lateinschrift und wegen meines sprachlichen Zweckes die Umschreibung in's Arabische mit den nöthigen Zusätzen.

Als eine der Früchte meines Studimas der Vassalli'schon Sprachlehre muss ich hier die Entdeckung zweier Irrthümer, deren ich mich in meinen Bemerkungen zu dem ersten Volksliede schuldig machte, anführen. Auf Seite 725, Anmerk. 3 sage ich, dass der raube Kehlhauch des д dem Malteser abhanden gekommen zu sein scheint: das ist der erste Irrihum. In einigen Wörtern mag er übergangen sein, im Allgemeinen aber durchaus nicht. Forner auf S. 728, 729, a suche ich das Wort ikollu trichtiger jkollu) durch zu erklären; das ist aber ganz falsch; denn fkollu ist eine Zusammenziehung aus jkyn lu - das y mit einem Lante awischen ō und ū, wie etwa in dem Türkischen Kil auszusprechen -kellha statt کان لک kellek statt کان لیا; kelli statt كني kellin statt كان لكم kellin statt ثني ليم kellin statt und jkollin, jkollok, jkolli u. s. w. Mit diesem "peccavi et ut ignowatis a vobis peto" schliesse ich meine Einleitung.

### Maltesische Sprüchwörter und Sprüche.

1. Akhjar harba myn karba من قبية من المناء Besser Flucht

Diesem Sprüchworte entspricht das der Volkooprache des Ostens

Entnommene: (statt على المراحة المراحة) المراحة (statt المراحة) المراحة (المراحة المراحة) المراحة (statt المراحة المراحة) المراحة المراحة (Mannhaftigkeit), wenn auch du (nur) durch das Ganze derselben entkommst. — Der Türke drückt die Sicherheit des Purchtsamen (oder, nach Olegem, Tapfern) recht treffend aus, indem er sagl: علم المراحة الم

- 2. Akhjar habib fys sûq myn kemm tlûs fys sendûq اخيرُ Besser ein Freund حبيبٌ في ٱلسَّوى مِن كُمْ (كُمْ) فُلْسِ في ٱلْمُنْكُونِ anf dem Markte als eine Menge Geldes im Kusten.
- 3. Abseb sh' jigi qabi ta'mel الحسب مَا يَجِي، قَبُلَ أَنْ تُعَلِّقُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَا اللهِ ال
- 4. Akhjar mqatta'a we horra, jev ghanla ve morra san alla Besser eine Zerlumpte und Freie (Ehrbare, Wohlgeborene, ingenna), als eine Reiche und Bittere (hier wohl für Unangenehm ans dem einen oder anderen (irunde). Mqatta'a ist für tale and an ehmen. Einige lesen dafür m'attaqa (xaza), in der Bedeniung alt'; aber im Arabischen wird dieses Wort nur für Sachen gebraucht, die man alt werden lässt, uns dadurch ihre Güte zu erhöhen. Jev heisst eigentlich: oder it es erinnert an das aus ere entstandene or (bevor) des Engländers.
- 6. Akbar m'ynt, akbar hemmek عَلَى قَدْرِ مَا أَتَّبُ ٱلْمِيْرُ ٱلْمِيْرُ وَمِّنَى Je grüsser du hist, desto grüsser deine Sorge.
- 6. Akbar sense jaf ezjed mit sense (الثر الثر) المراسنة يعرف أزيد (الثر) Der um ein Jahr filter weiss mehr um hundert Jahre.
- Aktar jaf l'ehleh l'daru nevl 'aref fy djär okturejn المعرف العرب المحرف الأبلغ في ناره من العرب في نيار آخيين Mehr weise der Dumme in seinem Hause, als der Wissende (Weise) in den Häuseen anderer.

8. Aktar tinût yn nys bysh shaba' ve la byl gûa' اَنْدُنْ بَالْمُوعِ وَالْابِالْاَجُوعِ Mehr sterhen die Menschen vom Saitsein und nicht aus Hunger.

Die Construction ist hier zwar nicht arabisch (اأكثر النبي النبي النبي عليه aber die Worte sind arabisch.

9. Aqrab yl qmis mys sydriae اَقُرِبُ ٱلْقِمِينَى مِن ٱلْصَدِّرِيَّة Näher ist das Hemd, als das Leibchen.

Sydriae wird auch in der arah. Volksspruche gebraucht. Der Türke sagt wie wir: "Nüher ist das Hemd als der Rock" تعلَّدُ دُعِلْكُ

10. Aqqal syrt myn blis; kolima trid, tridn fis اَنْقَالُ صَرِفَ Dn wardst lastiger als
Tblis (der Böse); alles, was du willst, willst du sogleich

Das früher mit unerklärliche "fis" glaube ich hier richtig abgeleitet zu haben. Auch der Araber sagt zu haben. Auch der Araber sagt zu haben. Sogleich".

Der Imperativ Ara zeigt einen Vorschlag, der im Maltesischen häufig auch bei den schwachen Zeitwörtern mit ; als erstem Radicale vorkommt. Bysh leite ich von بقيد her; es entspricht dem نافعه . — Shyn ist schon in der arab. Umschreibung erklärt.

الْمَسْخِ يُلِمَّةُ Asahh kelmet yl Malti myn halfet ys sulfan المُعْمَّةُ السَّلَطُانِ Wabrer ist das Wort des Maltesers als der Eid (حَلَفُ) des Fürsten

Ein kühnes Wort. Unter "suftan" muss man nicht gerade den Padischah in Stambul verstehen; denn auch der Malteser gebraucht das Wort allgemein für Fürst, auch für seine Grossmeister. العط أن تعلم قبدًا أن بعشوه (Gib, wenn du as vermagst (in günstiger Lage bist), abs man dir gibt.

الْعَادَةُ الَّتِي ada II tytrubba fiba yl kufen bys jnelihiha الْعَادَةُ الَّتِي مُنِهِ الْمُغُنَّى بَسَ مُتَحَمِينا Die Gewolmbeit, in der du erzogen wirst, nimmt nur des Leichentuch hinweg.

Statt müsste man im Reinarabischen List setzen.

العَدُو العَدُو العَدَّ الْعَدُ (اللهُ اللهُ ال

Das Jis ist dem Malteser wie das sis abhanden gekommen. Das "biccae" (sprich es italienisch "bicce" ans) wird wohl von pezza (Stück Tueb u. s. w.) oder von pezzo stammen, dessen (ieschlecht als Masculinum angenommen; denn bih ist gleich ».

16. 'Ajn ma tara, qalb ma taga' عَيْنَ مَا تَرَى قَلْبُ مَا تُوجِعُ Auge sieht nicht, Herz filhlt nicht (Schmerz).

17. 'Ajneja zoroq joqtlu yn nys fit toroq بَعَتَا عَيْنَانِ وَرَقُولِي Ein paar blauer Augen tödtet die Menschen auf den Wegen.

Die Construction des Substantiva mit seinem Adjective und Verbum ist hier ganz maltesisch; auffallend bleibt dabei die Plural-

form zorou.

Unter der Herrschaft der Normannen u. s. w., sowie der Johanniter mögen die schwarzängigen Malteser gar vielen schrecktichblanen Augen begegnet zein, denes sie gerne aus dem Wege giogen, und manchmal werden sie wohl auch durch augelsächsische Augen an den Spruch erinnert.

على (لاجال ب) حَبَّة يُغْشُرُ Um ein Korn schindet er eine Laus.

Habba nannte man auch eine kleine Münze von geringerem Werthe als ein Centime, also etwa unser Heller.

على (لاجار عني غَنَّن) مشبار Um einen Nagel verdarb er das Hufeisen; dem

arabischen المن مُنْمَا أَنْ مَنْمَا أَنْ اللهُ (um einen Negel verlieren wir ein Hufeisen) entsprechend

- 20. 'Andu yl faham mobial sind genetzt; d. h. um seine Kohlen schwerer zu machen, hat der Verkäufer sie genetzt. Als man in Malta diesen Schlich entdeckte, setzte man eine schwere Strafe darauf, öffentliche Ausstellung mit geschwärztem Gesichte glaube ich. Später dehnte man den Spruch auf jeden Gesetzübertrofer aus.

- 23. 'Ash yttykel 'al gâru, raqud bla 'asha f' dâru كُمُ الْكُمُ اللهُ اللهُ
- 23. 'Onq bla ras, tina bla toqba we tyffae bla mysthise, la fihem khajr, we la khotba المنتقبة وطعنة بلا يُقبه وطعنة بلا يُقبه وطعنة المناقبة المن

أَسْتِعْيِةً لَا فِيهِنَّ خَيْرٌ وَ لَا خَطَبَةٌ (لا خَسْمَ فِيهِنْ وَ لَا خِطْبَة

Ein Hals ohne Kopf, eine Feige ohne Lock und ein Mildeben ohne Scham, in denen ist nichts Gutes und um sie keine Nachfrage (Verspruch, Verlöbniss).

solche maltesische Weise erlaubt sich auch der Türke aus erborgten arabischen Mittelwörtern abstracte Begriffe zu bilden, wie z. B. Retrübniss. Was khotba betrifft, so ist das wahl auf tylke allein zu beziehen.

عش وحَلِّ من يَعِيش Aish ('ish) we khalli min ja'ish عش وحَلِّ من يَعِيش Leb und lass den, der lebt (lass leben).

statt so gebraucht man auch im Vulgürarabischen.

26. Ura bla arusa, we newwyhae bla mejita, 'oddhom mystydnin bla mejda غرص بلا عبت عدم مدعون بلا عبد المدة المدار المدة Hochreit ohne Braut, Klageweiber ohne Leichnam, die halte für Eingeladene ohne einen Tisch (mit Speisen).

Meijta ware richtiger umschrieben durch المستدة (eine Ge«(orbene); aber "Leiche" entspricht dem Sinne besser. Das عدم المستدة بالمانية أنه المستدة المستدة

27. Armel we mrabbab ma filish sh' yttellet الرَّمَلُ وَمُرِيبٌ وَالْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي

leh gebe das mrabbab als Activum (der Kinder erzieht); um nicht an "eingemacht, eingelegt" (von Früchten) zu erinnern, was im Arabischen bedentet. Was "yttellet" betrifft, so finde leh, dass der Malteser, um die volle Aussprache zweier aufemander folgender T-Laute (aber auch für die S-Laute und selbst für gilt diese Bemerkung) zu vermeiden, diese zusammenzieht und dann das prosthetische y sich erlaubt. So sagt er z. B. unch yttir, yttiru von tär ("—b), du fliegst, ihr fliegt; yddom, yddomu, von däm (—b), du fliegst, ihr fliegt an einander. Pür die zweite Pers. fem. hat der Malteser keine besondere Form; der Sinn erfordert diese aber in der Umschreibung, wobei ich übrigens eine

V. Form von Sis dem Maltesischen mechbäldete, obwohl der Araber nur die I mit obiger Bedeutung hat.

28. Yl 'adma tyddendel 'al 'aja على علي علي المحالية المحالية) Man hangt das Knöchelchen gegen das böse Auge an.

In Bezug auf tyddendel muss ich auf die Bemerkung unter 27 hinweisen. Im Vulgärarabischen haben wir dasselbe Wort wir der Bedeutung: "an einer Schnur aufhlangen und baumeln lassen". Es ist offenbar eine Umbildung von Wit, hin und her bewegen (den Kopf. die Arme) im Gehen", und Wit, herabhängend sich hin und her bewegen, baumeln". — Man weiss, dass nicht bloss im Oriente, sondern auch in Griechenland u. a. O. die Sitte oder Unsitte herrscht, dass man, um den Einfluss des bösen Auges abzuhalten, auf die Belobung einer Sache u. s. w. sogleich dasGegentheil oder Gegengewicht gleichsam folgen lassen oder durch irgend eine Geberde ausdrücken oder bezeichnen muss. Lobt jemand z. B. die Schönheit des Kindes eines Anderen, so muss er dem Lobe sofort die Geberde des Auspuckens folgen lassen.

29. 'Aydt kelma we svytli mla; li kyku makynt aydt shejn, kemm kyn jkûn akhjar 'alia! كُلُت كُمْ يَا الْمُعَمِّ عَلَى الْمُعَالِقِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

الْبَحَدُ نَقِدُ قَبِلُ مَا Marauf begiebst. (أَنَّ ) Vorsuch (koste) das Meer, ebe du dich

Auspielung auf die Bitterkeit des Seewassers und die Gefahren der Seefahrt.

Das Wort "zaqq", das ich nur von "; Schlauch, herheiten kann, steht hier für "[a]. Auffallend ist, dass sowohl ras als zaqq als Feminina behandelt sind, withrend ich bisher in der maltesischen Mundart nur Uebereinstimmung mit dem Arabischen in Beziehung auf das Geschlecht der Nomina gefunden habe. — B'hal ist "; im Zustande von.

32. Bajda tas sultān tytkhallas b'dundjān halali x Ein Ei des (von السلطان) تَتَاخَلُسُ بِدِيكُ عَنْدِيَّ (حَبَشَيَّ) dem) Fürsten wird mit einem wälschen Hahne bezahlt (gleichsam gelöst). lm Arabischen wurde man besser sugen بعيض عنها بالمالية du giebst dafür. — Das "dumljan" könnte aus "dinden" entstanden sein, wie dieses ans we (Inda). - Der Gemitiv mit ta kommt besonders dann vor, wann der regierende Nominativ selbst vom bestimmten Artikel begleitet ist, E B. L'yben t'alla, der Sohn Gottes; yd dâr ta myssyri, dus Haus meines Vaters (sire, Herr): ly m'allem tad dar. der Herr (Meister) des Hauses. Wird aber das Regierende durch das Regierte, nicht durch den Artikel, bestimmt (byn alla, Sohn (ein Sohn) Gottes, so fillt ta ans, das man überhanpt als Prüposition ( betrachten kann. In Bezug auf den maltesischen Artikel bemerke ich noch, dass yl vor Mitlauten, I' vor Selbstlauten. ly vor m oder a gebraucht wird. - Auch das euphonische Teschdid oder die Abstossung des 3 (in der Aussprache) und dessen Umhildung in den folgenden Sonnenbuchstaben kommt bei dem maltesischen Artikel zur Anwendung.

- 33. Qis rithek hysh ma jqisiiksh قب تَعْدَى لَتُلَا يَعْيِدُونَ Miss dich selbst, damit sie dich meht messen.
  - 34. 'Al hwytem we 'al maylet, yllum baqa'et shejn ma kylet

Wegen der Ringe und der Halsketten blieb sie heute (sie uss nichts) ohne Essen.

'Al (auch 'ali) bedeutet im Maltesischen auch: nm., wegen. Dass ختر eigentlich Siegel oder Siegelring bedeutet, ist nicht

von Belang. Für msylet kann ich nur setzen, das der Bedeutung nuch dem maltesischen Worte entspricht.

35. Yl bajda li kellha yl wydneju kyku jerfa'uha tnejn Wenn das Ei zwei Henkel hätte, wurden es zwei beben — aufheben

لَوْ قَانَتْ لِلْبِيضِةِ أَنْفَانِ (وَثَقَانِ (vulg. (لرَفَعَيَا) لَيْرَفَعُها اثْمَانِ.

Kellha, s. die Einleitung am Schlusse.

36. Dak li jybzoq 'na semne jarga'lu t'wyccu (دَاكُ الْكُونَ الْكُونَ الْكُونَ (كَاكُ الْكُونَ اللّهُ الل

Der Malteser will damit sagen, dass, wer von Personen, denen er besondere Achtung oder Rücksicht schuldig ist, namentlich wegen verwandtschaftlicher Verhältnisse, mit Verachtung oder zu deren Unehre spricht, sich selbst entehrt oder schändet.

37. Dak li jylbes huejjeg okhrajn, jkolin jynzahem f nots yt triq (nots statt nost — nist) مَن يُلْبَسَ حَوَالِيحِ آخَرِين (الْمَعْمَا اللهُ ال

38. Đàk ti jyhza', jyhqa fyd đár يَعْزُعُ بِيغُو Wer sich fürchtet, bleibt zu Hause.

Das arabische (1), sowie dessen IV. und ebenso kann man hier nicht stellvertretend gebrauchen, da sie schrecken. Schrecken einjagen, bedeuten. Ich denke aber es hat sich aus gebildet.

<sup>1)</sup> Ein sehr derhes azahlsehes Sprüchwort sagt in dieser Beziehung: والبائد و البائد و البائد

an Dak li 'andek torhun, bi'u ما را عندت لترقند بعد Was du zu verpfänden hast: verkauf es (lieber).

40. Dak li jkharbat we jqaftu' ma jybqalush bysh jytghafta بن يُتَغَنَّى به (نَاتُ اللَّذِي) مِن يُتَغَنِّي وَ يَشَخَلِع مَا يَبَعَى لَهُ شَيِّ يَتَغَنَّى به (كاتُ اللَّذِي) Wer in Unordunny bringt (verderbt) und zerstfiekt (also der Verschwender), dem bleibt nichts, womit er sich bedecke.

خَبِعَ ist auch im Vulgärarabischen gebräuchlich statt خَبِعَ

41. Dak li jyshtri yl hût fyl bahar jyklu jynten (قَاتُ النَّبِي ) Wer den مَنْ يَشْتَمُ ٱلْنُحِرِتُ فِي ٱلْبُحْمِ يَاكُلُمُ (وَقَنِي) يَنْتَنَى (مُنْتِنَا) Wer den Fisch im Meere kauft, isst ihn stinkend.

Warnung vor Voransbezahlung für Einkäufe oder Dienste,

12. Dāk li jydkhol bejn yl basla we qyshrythae, jybqa b'rihythae اَذَاكُ اللّٰذِي مِن يُدْخَلُ بِينِ السَّعَالَةِ وَشَرْتِهَا يَبَقَّ بِيحَتِهَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰه

Statt www, müsste im Reinarahischen www. steben.

بالتيم بالتيم Bys sabar we bys smyn kollosh jasal fyt tmym بالتيم Mit der Geduld und Zeit gelangt alles an's Ende.

44. Dak li jyttykel 'al bormot gartu, jongod byl gu' (ذَاتَ الْكَرِي) Wer sich nuf den Topf مَنْ يَتْكُوْ عَلَى يُمَا جَنِوْ يَرَقَدُ بِالْجُوعِ Joines Nachbars verlässt, legt sich bungrig (mit Hunger) nieder.

15. Dak l) habbylek darba, jyla'abbylek mit darba بعال المناعب المناعب المناعب المناعب عليث (مناعب عليث (مناعب عليث مناعب المناعب المناعب عليث مناعب المناعب المناعب

Auch im Vulgararabischen kommt Krauzesische

<sup>1)</sup> Amirk stellt im Malteslachen alt für "mussen"

coup) statt و oder فنعة vor. Das bylek an la'ah ist gleich مناه على s, so dass man eigentlich عبا أنى umschreiben mitsste أ

بعد الترك على العربال على Noch ist der Pflock hoch und das Sieb neu. (Von zwei Personen oder Sachen, die noch nicht übereinkommen können oder zusammenpassen.) Das 'adu kann wohl nichts anderes als عدد sein.

47. Yd dyljan tyntynae hlae we sargûna الدَّالِيةُ تَنْتُنِي وَ فِي الدَّالِيةُ تَنْتُنِي وَ فِي Der Weinstock biegt sich, dieweil er Schoss ist.

Es ist auffallend, dass ein Wort wie رُجُون, das aus dem chaldäisehen برجور, oder dem persischen وردون bergeleitet wird, sich in der maltesischen Mundart erhalten hat.

48. Yl får fejn ma jylhaqsh by Isynu, jylhaqu by denbu ما العَارُ الْبَيْنِ (نَبْنِي) ما يَلْحَفُّ بِلْسَامِد يَلْحَفُّ الْبَيْنِ (نَبْنِي) ما يَلْحَفُّ بِلْسَامِد يَلْحَفُّ الْحَفِّ الْحَفَّ الْحَفِّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفِّ الْحَفَّ الْحَفَى الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَى الْحَفَّ الْحَفَى الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّى الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّى الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّ الْحَفَّى الْحَفَّى الْحَفَّى الْحَفَّى الْحَفَّى الْحَفَّى الْحَفَى الْحَفَّى الْحَفَى الْحَفَى الْحَفَى الْحَفَى الْحَفَى الْحَفَى الْحَفَّى الْحَفَى الْحَلَى الْحَفَى الْحَلَى الْحَلَ

49. Dak li jongos tyl qadd, jmûr fyz zaqq عب ينغس في القدّ (بعني) Was mangelt am Leib (dea Armon an Kleidern), geht in den Bauch.

Ueber , zaqq\* s. die Anmerkung zu 31. نمر haisst eigentlich die Leibesgröße, sowie (مر) eigentlich , sich hin und her bewegen\* bedeutet. Auffallend ist, dass solche Wörter sich in der Mundart erhalten haben.

بلا مُعاتِينَ (مُعَاتِينَ مُعَاتِينَ ) مَا Ohne Schlüssel öffnet man keine Thüren.

Hier haben wir auch ein paar Beispiele für den pluralie

<sup>1)</sup> Wie das francisliche jouer un trait a quelqu'un

fractus. Dass der Plural "jynfethush" gebraucht ist statt des weiblichen Singulars, ist eben maltesisch oder vulgär.

51. Bla ykel tmit, we l'ykel bosta jmewwet qushr yl o'mor (يَقَصُ وَ الْأَكُن الْكَثِيرِ يَمُونُ فَصِيبِ الْعَمْمِ (يَقَصُ الْعَمْرِ)

Ohne Essen stirbst du, und das viele Essen kürzt das Leben (lässt sterben, während das Leben kurz ist ...).

Das "bosta" gehört auch noch zu meinen maltesischen Rüthseln.

52. Dak li jhobb jyshroh ylmae, ma jyghletsh fyl kylmae كَانَّ الْكُلُمْةُ الْكُلُمْةُ الْكُلُمْةُ الْكُلُمُّةُ الْكُلُمُّةُ الْكُلُمُّةُ الْكُلُمُّةُ Wer gern Wasser trinkt, irrt nicht in der Rode

andha tykhu yl gejjae الْمُحَالِيةِ الْمُ مَا (لا) تَأْخُذُ السَّنَةِ الْمُحَالِيةِ الْمُ اللهِ الْمُ تَأْخُذُ الْجَالِيةِ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

Angehorene Gaben brechen sich Bahn,

Im Arabischen ist allerdings برائ nur für langsam gehende Saumthiere, auch für Eselin gebranchlich; aber der Malteser hat wenig mit عند oder عند عند المساقة والمساقة والمساق

Jyk bleibt mir ein Räthsel; 'andba bedeutet soviel als "sicherlich" hier; man könnte es auch durch "bei ihr steht es" wiedergeben, oder durch "sie muss", also statt "i Lake.

54. Dak li fys sajf yggorr yn nemlae, fyl kharifae yssuqu yl bamlae (السَيْنُ الْخَيْنُةُ وَالْخَيْنُةُ وَالْخَيْنُةُ وَالْخَيْنَةُ الْخَيْلَةُ (السَيْنُ) Was (zusammen)schleppt im Sommer die Ameise, im Herbste reisst es fort der Giessbach.

Anspielung auf das mühsame Ansammeln von Hab und Gut, die ein Unglücksfall dann rusch entreissen oder vernichten kann. In Bezug auf yggor — yssuq muss ich auf die Anmerkung zu 27. 28 verweisen zu bedeutet im Arabischen einen Angriff, Anfall, im Kampfe; der Malteser hat es mit dichterischem Pluge auf einen Giesabach übertragen.

الانتسانُ Der Mensch von Verstand (البن آنم) الْعَاقِلُ لا يَكُورُ عَلَى كُلِّ رِيتِم dreht sich nicht nach jedem Winde.

Ueber tal (ta) sieh die Anmerkung zu 32. Das Baydem ist dem Malteser so in ein Wort verwachsen, dass er den Artikel

ohne Bedenken vorsetzt,

- 16. Yl bnydem 'arfu myo 'awejjdu الأنسان أعرفه من عواله الكاسان أعرفه من عواله الكاسان أعرفه من المعالية Den Menschen kenne (lern' kennen) nus seinen Gewohnheiten Sitten.
- 157. Yl bnydem 'al danbu nydem الانسان على ذُنُوبِد فَادِمُ Der Mensch ist renevoll über seine Fehler — Vergehen.
- 58. Bnydem, li jorqod byl gu johlom ftajjar الْمَانِيُ الْكُرِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِيِّ الْكُورِيِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِّ الْكُورِيِيِّ الْكُورِيِيِ الْكُورِيِيِيِيِيِيْلِيِيِيِيِّ الْكُورِيِيِيِيِيِيْكِي الْكُورِيِيِيِيِيِيْكِي الْك

Auch der Malteser construirt in mit dem Accusativ des im Traume Gesehenen; freilich darf man aber auch under gebrauchen.

59. Haydem da'aj îtit jdûm haj الْا عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

Gottes missbraucht; ich wüsste das da'aj nicht durch ein geeigneteres Wort zu erklären, da es der Form nach dem glo entspricht.

Pilt könnte man vielleicht von der Wurzel wie ableiten - geenste

- Rtit könnte man vielleicht von der Wurzel بنت ableiten بنتات ableiten بنيت , zerbröselt.
- وَمِنْ يَمِنَ أَلَشُونَا وَ Go. Borma(ta) bejn ysh shyrkae tyhternq بُرِمَا الشراعة (يُومُ الشراعة) تُحَمِّرُكُ (يُرمَا الشراعة) Ein Topf unter Genossen verbreant (brenat an).
- 61. Yi faqar igih i'viyd fyl 'akar (الْفَعُرُ يَجِيب (يُحِيُّ بِي الْعَدْمِ)

  Die Armuth bringt die Kinder in den Bodensatz.

   macht sie mit der Hefe des Volkes gleich.

أَنْدُ ist aigentlich der unreine Schaum. Abschaum. auch Schlamm. und für Hefe des Volkes gebraucht der Araber den Ausdruck الناس .

قين (حيث) عَمَا مُعَالِثُ اللَّهُ (فَي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قبين (حينت) بِنَّسَ (ا مُر qaunob مِنْ الْقَنْبَ) Wo du dein Ei gelegt, geh, iss den Hanf (samen).

So sagt man (62 und 63) zu Nachtschwärmern, die Einlass begehren.

الْقَارُ ٱلْمَانُونُ تَعِيبُدُ Die gerupfte Mans (die Haare lassen musste) الْعَارُ الْمُعَانِينَ (نَعْمَانُ الْعَانُ )

Wie zur Bedeutung reuig' gekommen, wührend es im Arabischen liebekrank, sterblich verlieht bedeutet, ist schwer zu erklären; vielleicht künnte man es besser durch verzweifelt wiedergeben, weil sie den Gegenstand ihrer Liebe, ein Stück Kase oder Wurst, mm aufgeben muss. Der Engländer sagt ja auch desperately in love".

65. Yl gyryn ta'zel yl gyryn الجيران تغول الجيران الجيران الجيران الجيران Die Nachbarn bringen die Nachbarn auseinander.

66. Gy vaqt thûs id, li tyshtyqha maqtua'a (رَجْتُ) تَبُوسُ يَكَا تُشْتَاكِيًا مَعْشُرِعَةُ Zuweilen küssest du eine Hand, die du abgehanen wünschest

67. Hajt mzakkar, 'addi ha'id mynan اعتد بعيد (عند) Von einer ausgebauchten Mauer geh' weit weg.

heisst eigentlich: angefüllt wie ein Bauch vom Esson;

allein ich glaube, es nimmt sieb hier besser aus als مَنَّ oder وَمَا الْعَلَى hatte ich auch مَنْ setzen können, da es im Vulgärarabischen auch für "gehen" (z. B. in ein Haus) gebraucht wird.

وه. Yi khmör metae abbeuh byl ffds, bylli kyn byl hsyb, ylli bu ma'obbi byd demel, baqaa sejjer jygbed 'al myzblae التحمارُ متى عَبُوهُ بِالْفُلُوسِ بِما أَنْدُ قارى في حسباند أَنْدُ مَعْبَى نَمَالاً لَكُوبُلُمُ اللّٰهِ الْمُرْبِلَةُ Als sie den Esel mit Geld beluden, ging er in der Meinung, er ware mit Mist beladen, seines Weges zur Mistgrube (es) ziehend.

Ich liess das " hier stehen, obgleich es im Vulgürarabischen eigentlich anfüllen (einen Sack) bedeuter. Sagi der Araber nicht, und das richtige Wort für "Meinung" ist

69. Ishevlah yi hagra v jakhb'idu مُعْلَمُ وَيَحْبَا بُدُهُ Er wirft den Stein und verhirgt seine Hand.

Für jshevlah setzte ich das vulgüre يشاح Diesem Sprüchwort entspricht das arabische برعى آلنار و يرغف العربية er legt Feuer an und schreit: es hrennt.

70. Jati hajda bysh jykhu tygygae بَعْنَانِ مِنْ اللَّهُ اللّ

Jykhu kommt von khå, dessen Bildung aus أَخَذُ in Verbindung mit lu, li u. s. w. sogleich 2mm Vorschein kommt; z. B. khodlu, tokhodlu, nimm ihm, du nimmst ihm.

The Yl fûlas bynt yl myzved, v yl hnydem byn qabilu; sevv abijad jekûn, sevv ysved مثلية بنت العرود وابس آدم ابس قبيلت Die Bohne ist Tochter der Schote, und der Mensch Sohn seines Stammes, gleichviel, ob er weiss oder schwarz.

Dass der Malteser für Schote einen Sack (Vorrathssack) setzt, mag daher kommen, dass ihm eine Aehnlichkeit zwischen beiden auffiel. Ueber "bnydem" s. 55.

72. Kelb ryqed la tqajjmush كُلْتُ رَائِدُ لا تُنْفَيْنِ Einen schlafenden Hund wecke nicht auf.

Auch im Vulgarumbischen gehraucht man وَنَيْفَ \_ فَنُونَ) اللهُ عَنْ \_ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

73. Yl kelb yl khymed ybza mymm وَالْكُلُوكُ الْوَعِ Vor dem ruhigen Hunde fürchte dich.

Statt خيد (erlöschend oder gesterben, todt) komne ich setzen, das schweigend, ruhig bedeutet. Ueber "ybza" s. 38.

Auch im Arabischen findet sich neben der Form die Form die statt die Form das maltesische jydannah ist aber odenbar unr eine Verkürzung der V. Form, da der Malteser im Präsens oder Futurum gewöhnlich dom, oder mit dem Suffixe, jdomm sagt.

رَقَدُ مَا وَرَى فَى الْبَارِحَ أَكَلْتُ دَجَاجَةٌ وَ آلْيُوم بَيْتِعَةٌ مُقَالِبًةً kylt tygygae, v yllum bajda moqlia عَنْ لَيْتُ وَ قُلْتُ وَ قُلْتُ مُعَلِّبًةً وَ آلْيُوم بَيْتِعَةً مُقَلِّبًةً وَقَدْ مَا وَرَى فَى الْبَارِحَ أَكَلْتُ دَجَاجَةً وَ آلْيُوم بَيْتِعَةً مُعَلِّبًةً وَالْيُوم بَيْتِعَةً مُعَلِّبًةً وَالْمُوا وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَالل

heisst eigentlich die Lunge verletzen. Auch dieses ist wieder ein Wort, auf das man in der Mundart Multa's kaum zu stossen erwartete. Ich hätte es durch & A ersetzen können. Das yl byra lautet im Vulgärarahischen mbarch.

Das maltesische ghadem ist sieherlich durch Umstellung des und aus sieherlich gebraucht man ober

تَنْهُمُ اللَّهُ لِي مُكْدًا Tr. Kif yddoqqli, hokk nyzfynlek كَنْهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ Wie du mir anfspielst, so tanze ich dir

78. Klym kollu fahshi f' koll vyden vahshi الله كُلُّ الْآنِي وَحَشَى فِي كُلُ الْآنِي وَحَشَى فِي الْآنِي وَحَشَى فِي كُلُ الْآنِي وَحَشَى فِي كُلُ الْآنِي وَحَشَى فِي كُلُ الْآنِي وَحَشَى فِي الْآنِي وَحَشَى فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

Das maltesische fahshi aus فخش also ein المم منسوب, wie konnte auch in der Uebertragung bleiben.

79. Kelmae sevvae yssevvi dynjae v kelmae belhae tglaurraq dynjae كَالْمُعُ مُنْكُونُ كُلُولُا وَكُلُولُا لِلْكُا وَكُلُولُا لِكُولُا لِكُولُا لِكُولُولُا لَا اللهِ اللهُ ال

Statt ware ware richtiger. Ueber ysservi a die Amnerkung zu 27; was aber die Bedeutung beirifft, so ist das Wort gerade hier, wie auch das ze, das richtigste, denn es wird auch für integrum creavit gebraucht.

Wir sehen auch, dass der Malteser das Adjectiv der Form

80. Koll andar andu qarfa ti'u, مُوَلِّدٌ مَنْاءَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

33.5 bedeutet eigentlich Rinde, auch Zimmtrinde, die der

Araber auch sine 23.5 nennt: in der maltesischen Mandart aber gilt es für Spreu. Ueber ti'u, ti'i habe ich schon in meiner früheren Abhandlung bemerkt, dass es statt auf steht, und dass diese Umschreibung des pronom. suffix. schon in Tausend und E. Nacht zu finden ist. Wahrscheinlich hat hier der Reim das einfache qurfahn verdrängt.

81. Koll 'ajn irld s'hmha عَيْنِ تَعِيْدُ عَيْنِ عَلَيْنِ عَيْنِ عَلَيْنِ عَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلِ

82. Koll asfar jyfrah b'rlahu بريشه Jeder

Vogel front sich seiner Federn, seines Gefieders.

'Asfür, eigentlich Sperling', wird überhaupt für alle kleinen Vögel gebraucht. Uebrigens ist anch das Wort dem Malteser bekannt.

83. Min 'andu yl bsůr jroshshu fûq yl kromb (مَن (اللّٰذِي ) كُنُونُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَّاللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِي اللّٰلّٰ لِلللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلّٰ لِلللّٰهُ لِلللّٰهُ وَاللّٰلِلّٰ لِلللّٰ لَلّٰ لِلللّٰ لِللّٰ لِلللّٰ لِلّٰ لِلللّٰ لِلللّٰ لِللّٰ لِلللّٰ لِللللّٰ لِلللّٰ لِلللّٰ لِلللّٰ لِلللّٰ لِللللّٰ لِلللّٰ لِللللّٰ لِلللللّٰ لِللللّٰ لِللللّٰ

Ob haar ein Druckfehler, oder ob auch بَكْرِ (pl. بَكْرِ) im Maltesischen Pfeffer bedeute, kunn ich nicht sagen. Für رَنْب (κράμβη) sagt der Araber مَنْفُون im gewöhnlichen Leben, und dem maltesischen Sprüchworte entspricht das arabische: الذي المنافذ على المنافذ على المنافذ المنافذ المنافذ على المنافذ على المنافذ المنافذ

85. Min frykyntn 'andu harrada, jydhak mys senne yl furrada قاللي من عنده في ركنه برادة يضحك من السنة الفرادة العدادة المعادة Die Landleute, in Malta nicht allein, sondern in ganz Syrien und Aegypten haben für ihre Vorräthe an einer Seite des Wohngemachs entweder grosse thönerne Krüge oder wandschrankartig anfgeführte Hohlräume aus Lehm. Barrada ist nun freilich meht das gesignete Wort, da es die Art von grossen und kleinen Krügen bezeichnet, welche man zum Kühlen des Wassers gebrancht. Dem Malteser ist das Wort (Krug) nicht unbekannt, und so hat wahrscheintich der Reim dem Barrada zum Aufnehmen der Kings Wankel, aber einen Vorspringenden, eine Hansecke. Was endlich farrada betrifft, so kann ich es nur von ich (allein, abgesondert sein) ableiten; man könnte es also durch geben. Der Araber hat für Brachfeld das Wort , was überbaupt unbehantes Land bedeutet. Nach unserem Begriffe von Brache sagt min Krücke. Kand (ruhendes Land).

86. Min jahrat byl hmir v jkysser yt túb byn nysae, ma jykhush qoton مَنْ يَحْرِثُ بِالْنَسَاءِ لا يَاخُذُ Wer mit Esain pilügt und mit Weibern die Schollen bricht, erhalt keine Baumwolle — wegen der unzureichenden Mittel namlich.

Ohwohl طوب im Arabischen "Ziegel" bedeutet, ersetzte ich das Wort doch nicht, durch مَكْر etwa; denn der فاوب ist ja auch ein Lehmkloss.

\* 87. Min ja'vvog jaih ly m'avvog كُون يُعِن يُعِن الْمُعَن Wer krumm macht, findet das Krumme.

Der Sinn ist: Wor kramms Wege geht oder Unrecht thut, begegnet dem Gleichen, und so ware \_\_\_\_\_ die richtige Form.

Ueber die Form des Artikels (ly) a. die Anmarkung zu 33. 88. Mln jrid jyrkelt, jahtyglu juya'al مَنْ يُبُونُ (أَنِ) يُرِيُّنُ Wer reiten will, muss (den Gaul) beschlagen.

89. Min ma jeidsh jybtoll, ma jokhrogah fysh shytae مَن مَا

Wer micht nass werden will, geht nicht im Rogen aus.

Winter bedeutet auch bei dem Araber "Regen"; dem der Winter ist für ihn die Regenzeit.

90. Mselha gdhlao (khashveah عُنَيَّةُ تُحُشِّخُشُ Rin pemer Besen rasehelt.

Woher msella, kann ich mir nicht erklären, denn es von ملك oder ملاء nbzuleiten, wäre doch nicht ganz – besenmässig. Etwas mahr unlautend wäre مصولة , das auch "Besen" bedeutet.

91. Min jyzloq fyn hyshef, jykshef avaru التراقف في المراقف عورته Wer auf dom Trocknon ausgleitet, deckt عورته

Zalaq fyn nyshef bedeutet im Maltesischen unch "unverschämt lügen". Ich blitte für "avar" — setzen können; aber die Ableitung von s — scheint mir richtiger. In der Volkssprache bedeutet es auch "Fehler, Gebrechen".

12. Yi mygnun dejjem mygnun, v motae juri ylli hu l' sabhet anlu, yfingar fylli jysta'u Jkun المجنون و متى يكون Der Narr ist المجنون المعاليع الله عقله المستكر فيما يسطيع الله يكون immer ein Narr, und wann er zeigt, dass er im vollen Besitze seiner Verstandes, so denke un das, was er sein (werden) kunn.

Anch im Ambischen kunn man statt "المُعَلَّمُ " und statt المُعَلِّمُ " يَسْتَطَيِّعُ statt عَلَيْعُ " يَسْتَطَيِّعُ " يَسْتَطَيْعُ " يَسْتَطَيِّعُ " يَسْتَطَيْعُ " يَسْتَطْيِعُ " يَسْتَطْيِعُ " يَسْتُطْيِعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطْيعُ " يَسْتُطِيعُ " يَسْتُطْيعُ " يَسْتُطْيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطْيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطِيعُ " يَسْتُطْيعُ " يَسْتُطْيعُ " يَسْتُطُيعُ " يَسْتُطُيعُ" اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

93. Na'gan li ma taqta'sh by snyaba, ma tahlebah التبي مَا تَقْعَلُمُ بِأَسْمَاتِهَا مَا تَكَلُبُ الا تُعَلَّى حَلَيْهَا التبي مَا تَقْعَلُمُ بِأَسْمَاتِهَا مَا تَكَلُبُ الا تُعْلَى حَلَيْها الله micht mit seinen Zühnen (das Gras auf der Weide) abkuuppert, gieht keine Milch.

in der arabischen Volkesprache wird \_\_\_\_\_ (melken) meh für Milch geben\* gebraucht.

94. Nys tal 'athne v tat tarng ma hemmsh 'allhom farng ' Loute der Schwelle und der Stiege Laben keine Freude (Erleichterung, oder im Maltesischen auch soviel als Freiheit).

Hemm bedeutet du ist\*. In 'allhom hat das 'all die Bedeutung für\*.

96. Nhobbok, ja hanina, kemm yn nvår tal fål, ash yssa yily drajtek, naråk vyeç yi ghûl (حَبِّكُ يَا حَبِينَةُ كَمَا (قَدْما مِعْقَارُ مَا أَحِبُ أَنَّ لَكُ وَجُدُ الْغُولُ الْحَالُ الْحَبِينَ أَنَّ لَكُ وَجُدُ الْغُولُ أَلَى أَنِي أَنَّ لَكُ وَجُدُ الْغُولُ أَلَى أَنِي أَنَّ لَكُ وَجُدُ الْغُولُ أَلَى أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي لَكُ وَجُدُ الْغُولُ أَلَى أَنِي أَنِي أَنِي لَكُ وَجُدُ الْغُولُ أَلَى أَنِي أَنِي أَنِي لَكُ وَجُدُ الْغُولُ أَلَى أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي الْحَدِيثُ وَالْغُولُ الْحَدِيثُ وَمُعْلِمُ اللّهِ إِلَى أَنْ لَكُ وَجُدُ الْغُولُ وَلَا اللّهُ إِلَى أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي أَنِي اللّهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ إِلَى أَنِي أَن

Ueber hanina kann ich nur sagen, dass es wohl von sabzuleiten. Ueber ash a 23. Yssa scheint mir aus keimil entstanden. Ghul konnte ich schon wegen des bestimmten Artikels durch Ghül, d. h. etwa "Waldteufel" übersetzen. Der Ghul spielt übrigens bei den Arabern noch immer eine Rolle.

بَاسُ كُولُ قَطُّ مَا خَطَّتُ Menschen haben nie Manern (طَوْلُ الْقَامَة) Lange (طُولُ الْقَامَة) Menschen haben nie Manern niedergelegt — gestürzt.

Statt حَمَّوا ware richtiger عَنَمُوا za sagen. Ich weiss nicht, oh der Malteser dieses Wort im Gebranch hat.

97. Omm l'viyd taghlaq v taqfel yl byb أُمُ الْأَرِلَانِ تَغَلَّفُ وَ Die Mutter der Kinder macht au nad schliesst die Thüre.

Auch der Malteser macht den Unterschied zwischen zumachen und schliessen mit dem Schlüssel, wie selben die arabischen Worte bezeichnen.

- 98. Nghalaq byb v fatah Alla seba مَنْ وَعَنَى آلَاهُ Fime Thüre ward zugemacht, und Gott öffnete sieben.
- 99. Qabel ma tara yd dâr, 'andek tystagsi yl gâr وَبُلَ أَنْ تَسْتَقْصَى فَي ٱلْجَارِ عَلَيْكُ أَنْ تَسْتَقْصَى فَي ٱلْجَارِ عَلَيْكُ أَنْ تَسْتَقْصَى فِي ٱلْجَارِ وَمُلِيكُ أَنْ تُسْتَقْصَى فِي ٱلْجَارِ وَمُلِيكُ وَمُوا اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمِي وَاللّهُ وَمُلْكُونِهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُلْكُونُهُ وَمُوا اللّهُ وَمُعْمِي وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمِي اللّهُ وَمُعْمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَاللّهُ ولِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

Unber 'andek siehe die Anmerkung zu 53. Statt مَنْ wirde der Araber hier مَنْ عَلَى sagen.

100. Yl qasba ma tytharreksh myn ghair rh القنبية لا تتحرَّى Das Rohr hewegt sich nicht ohne Wind.

101. Ys sabth mahbab bla ma jaf shein. v l'ykreh mobghad bla ma jakhti shejn التَّبِيخُ مُحْبُوبٌ مِنْ عَيْدٍ أَنْ يَعْرَفُ مَنْ عَيْد أَنْ يُخْطِئَي شَيْدًا Der Schöm ist geliebt, ohne dass er etwas weiss, und der Hässliche gehasst, ohne dass er etch etwas zu schulden kommen lässt.

Für "ykreh" setzte ich " weil die Form ich für den

gradus positivus nicht vorkomut.

Ich darf für meine maltesischen Studien nieht noch mehr Raum in Anspruch nehmen; glaube aber mit dem Bisherigen meinen Zweck erreicht, nämlich bewiesen zu haben, dass die maltesische Mundart durchaus arabisch ist, ja, dass sie als Mandart trots geographischer und politischer Tremning von ihrem Stamme, im Ganzen und Einzelnen der reinen, der Schrift-Sprache auffallend nahe kommt. Dass sich in derselben Fremdwörter oder solche vorfinden, deren Ableitung aus dem Arabischen sehwer oder minnöglich ist, wer könnte das als befremdlich ausehan? Fremdwörter sind eine Einfuhrwaare, die in den meisten Fällen unsutbehrlich ist; und unableitbare, d. h. dem Stamme fremde, Wörter sind Räthsol, deren Lösung gewöhnlich gelingt, wenn man an Ort und Stelle nachforschen kann, deren gelegentliches seltenes Vorkommen aber am Wesen oder Gepräge einer Sprache nichts andern kann 1).

<sup>1)</sup> Das hohe sprachliche Interesse der maliscischen Sprüchwörter wird ebense wie die anscheinungs Schlasheit des Buckes von Vassalli ihre Wiederveröffentlichung an dieser Stelle rechttertigen. Die verstehenden Erläubenungen därften jeden Zweifel en der rein arabischen Grundlage des Malischen beseifigt behen. Mit den in der Anwendung der arabischen Schriftsprache befolgten Grundsätzen des Herre Verf, können wie uns allerdings nicht ganz einverstanden erklären — wie se ihm ja in der That auch nicht gelangen ist, mit diesem Wege alle Räthed seiner Texte zu lösen. Zur gründlichen Erforschung des Maltesischen wird eine eingehende Berünknichtigung der anderen arabischen Volgürtlätzete und besonders des magribinischen jetzt merfändlich sehr, und seine translation und Materialsummlungen an Ort und Stelle höchst wünsehemworth. D. Roid

## Zu Rigveda 5, 2, 1-6,

Von

### Alfred Hillebrandt.

Rigveda 5, 2 ist eins von den Liedern, deren Verständniss uns durch das Gewand ihrer mystischen Ausdrucksweise erschwert ist. Die Dentungen, welche ihm bisher zu Theil geworden, gehen von dem anzweifelhaft richtigen Gesichtspunkt aus, dass dasselbe von der Geburt Agni's aus den beiden Hölzern handle, dieser aber reicht nicht hin, um auch die dunklen Partien ganz aufznhallen. Ich gebe sunächst eine Uebersetzung der fraglieben Verse, um im Anschluss an sie darzathun, durch welche Modifikation jener allgemeinen Auschauung ich die Hymne erklären zu müssen glaube:

t) Den Knaben trägt verbergen (noch) die jugendliche Mutter; nicht gibt sie ihn dem Vater. Sein nicht schwindend Antlitz, das versteckt war bei Arâti, sehn im Ost die Menschen.

2) Welch einen Knaben trägst du da, du jugendliche Peshi?; es hat die Fürstin schon geboren. Durch viele Jahre wuchs der Spross im Leibe. Ich sah den Sohn, als ihn gebar die Mutter.

3) Ich aak von fern den goldgezahnten, glanzenden an Farbe, vom Mutterschoss her seine Waffen rüsten. Wenn Amrita ich ihm in mannigfachem Labtrunk spende, was werden dann mir thun die Indralosen, Liederlosen?

4) Abseits von seinem Mutterleib sah ich ihn eilen, ihn selbst (?)¹) an hellem Glanz der Herde gleich. Nicht sie (die jugendlichen) ergriffen ihn: er wurde ja geboren; es werden alt schon (seine) jugendlichen (Mütter).

5) Wer hielt mir fern das Minneben!) mit den Kühen? Nicht solche sind es, denen der Hirt ein bellehiger Fremder war. — Die ihn ergriffen, sollen frei ihn lassen, und kundig treih' er her zu uns die Herde.

6) Der Wohnstatten König, der Menschen Hort imben unter

2) So P.W .- Say, martyasangham tashtram.

Surnal — svayam Yaka 6, 27, obomo Say. — zuglelch P.W.

den Sterblichen die Arati's versteckt. Beireien sollen ihn des Atri Lieder. Die Schmäher mögen selbst der Schmach verfallen.

In den Schlussworten des sechsten Verset: brahmany atter avn tam stijantu sehe ich den Schlüssel zur Lösung des Räthsele in den vorhergehenden Versen. Es liegt in ihnen ein Hinweis auf die Gefangenschaft des Gottes, welche durch das unmittelbar voranstehende "arktsyo ni dadhur martyeshu" näher bestimmt wird. Arktayah ist ein Name für die Klasse der Dämonen, mit denen Agni in beständigem Kampfe liegt, martyeshu ist gleich bhümyam gegenüber divi; der Vers bedentet alse, dass Agni auf Erden von den Arkti's gefangen gehalten wird und darum nicht erscheinen kann-

Diese Auschauung von dem durch die Rakshas zurückgehalteden oder bekampften Agni ist eine gut vedische, 1) welche auch im Ritual wiederkehrt; wir finden nie Asv. Sr. S. 2, 16, 4 in dem Sütra; agne hadsi nyatrinam iti süktam avapeta pumih punar à janmanah erwähnt; die Hymne agne hansi nyatrinam soll er (falls Agni nicht schon bei den vorher genamten Versen geboren wird) wiederholentlich bis zu seiner Geburt einlegen." Es ist ferner klar, dass die Verzögerung der Geburt unsers Goties ans den beiden Hölzern diesen seinen Feinden, die ein Interesse labon, Agni zurückzuhalten, zugeschrieben wird und dass das Lied Agne hansi etc. ihm die Kraft geben soll, sich von dem Einfluss der Arati's fred an muchen. Derselbe Branch ist auch im Ait. Brahm. 1, 16 erwähnt. Daselbet heiset es; sa yadi na jayeta yadi ciram jäyeta rakshoghnyo gäyatryo nüoyah, ague bansi nyatrinam ityetä rakshasam apahatyai rakshanai va enam tarhyalabhante yarhi na jûyate yarhi cîram jâyate. "Sollte er (Agni) nicht geboren werden oder nur langsam, dann müssen die Rakshoghni-Verse, (weighe) im Gayatri-metrum (gedichtet sind) hergesagt werden: "Agne hansi ayatrinom"; diese dienen zur Vernichtung der Rakshas. Dem die Rakshas orfassen ihn, wenn er gar nicht oder nur langsam geboren wird. Das Gleiche findet sieh auch von dem Liede RV. 10, 118 Taitt. Brkhm. 2, 4, 1, 6 (cf. den Commentar) gesagt.

Gehen wir davon bei unseer Hymne ans, so erklärt sieh V. 1—5 ziemlich leicht; wir müssen uns nur vergegenwärtigen, dass es einen himmlischen Agni gibt und einen, der auf der Erde bei den Menschen weilt; einen, der am Himmel von Ushas geberen wird, und einen, den die Reibhölzer auf dem Opferplatz erzeugen. Diese doppelte Anschannag liegt unsern Versen zu Grunde und die in denselben dargestellte Situation ist folgende:

Die Morgenröthe ist erschienen; im Osten sieht man das Antlitz des von Uslas geborenen Himmelsagni; aber noch haben die Reibhölter ihn nicht aufflammen lassen; gegen, die Feinde, welche sein Erscheinen hindern, sollen nun Atri's Lieder sieh wirksam zeigen.

<sup>1)</sup> Of RV 1, 145, 5, 6, 1, 2; 5, 15, 3 a: a

Im Einzelnen nun ist der Gedankengung dieser: Vors 1 kennzeichnet die allgemeine Situation, wie wir sie eben dargestellt: 1= das weiche Holz trägt Agni noch im Schoss verbergen; 1b aber man sieht den Gott am Himmel; sein Antlitz sehwindet also nicht, such

wenn es bei Arati verhorgen war.

nihitam aratau habe ich wie Ludwig auf Arati bezogen; Grassmann übersetzi, mit Beziehung auf Agni als Solm der Ushas wenn er auf den Arm gesetzt ist und folgt hierin dem Beispiel von Bähtlingk-Hoth, welche für aratan mit Rücksicht auf die vom Metrum an varietzter Stelle erforderte Lange arathun zu lesen vorschlagen. Müller rechnet pag. CXXXVII seiner translation of the hymns of the Rigyeda diesea Schlass zu dem Schema ----; da dies aber dann der einzige auf einen Paon IV ausgehende Vers der sonst überall in - - - zehliessenden Hymne wäre, so ziehe leh vor, mit B.-R. eine Lünge auzunehmen, wenn auch auf andere Weise. Ich vermuthe in der langen Messung des a die Lünge von arati, zumal der auch in der Wahl des Verbums [ni + dha] correspondirende Ausdruck in v. 6 (aratayo ni dailliur) bei gleicher Auschauung darauf hinweist; dort handelt es sich um den bei Arati versteckt gewesenen Himmelagott, hier um den bei den Arâti's noch versteckten Erdgott.

Hiergegen spricht nun ein wesentlicher Punkt, die Accentuation arhtayah ist auf der ersten, aratah auf der letzten Silhe betent, und diese Accentwerschiedenheit ist vermuthlich für jene Conjectur des P. W. antscheidend gewesen. Ich glaube indess, die Annahmeeiner zwiefschen Betoming ein- und desselben Wortes ist immerhin eine noch einfachere Lösung der hier obwaltenden Schwierigkeit als die Elaführung eines ganz verschiedenen Wortes, da überdies für die Ausstzung von arati = arhti der Sinn spricht, die Accentwerschiedenheit aber sich einigermassen erklären lässt. Wenn wir nämlich auf das Simplex zurückgehen, so gelangen wir in rähl zu einem exytonirten Wort, und ich möchte vermuthen, dass das Compositum hier einmal die ursprüngliche Betonung des Schlussgliedes gewahrt hat wie avantra von yantra, wie aviänstel von läste, das (wegen des tri-Suffixes) wohl auch als ursprüngliches Oxytonon anzusetzen ist, ausser es hat sich nach käsati gerichtet.

Verses. Er stellt sich, als ob er den wahren Grund für die Verzögerung der Geburt Agni's nicht wüsste und fordert unter Hinweis auf das Beispiel der Mahishl das Reibholz auf, doch ebenfalls zu gebüren. — Mahishl (die Büffelkuh oder die Ausgezeichnete) kann schwertich etwas underes als die Ushas, weim wir an purah pasyanti in v. 1 und an den Inhalt von 3. 4. denken, bedeuten. — pürvir hi garbhahsaradbo vavardha soll, wie ich glaube, eine Bezeichnung für die Kraft und Stärke des von ihr geborenen Kindes sein; Agni ist so stark, als wenn sie ihn durch viele Jahre getragen hütte.

Vers 3. 4 enthalten die Verherrlichung dieses Ushas-sohnes als wollte der Dichter der Peski damit beweisen, dass er wirklich ihn gesehen habe. — kshotra fasse ich mit Bezug auf yad asüta mätä als Mutterleib, wie es auch Säyans gelegentlich thut (z. B. zu RV. 1, 119, 7).

Weiter ergeht sich der Sunger in Speculationen über die mathmasslichen Feinde, welche Agm von seinem Erscheinen auf Erden zurückzuhalten im Stande sein möchten. Zunüchst weist er die Möglichkeit ab, dass es die Morgenröthen selber seien-Grassmann fasst die Worte: paliknir id vuvatavo bhavanti schwerlich richtig, wenn ihn auch Sayana, der uns bei diesem Liede oft im Stich lässt, bestätigt; er übersetst nämlich: "und wieder werden jung die alten Klihe"; wir müssen die Worte umkehren und mit ,es altern schon die jugendlichen Kübe' wiedergeben, da sie sich meines Erachtens auf das Erhleichen der Morgenröthen vor dem bellen Glanze des nach finnen geborenen Gottes beziehen. und das "na ta ngribhran" und "njanishta hi shab" gleichsam baweisen sollen. Hierauf charakterisirt der Dichter mit "na vesham gopă aranas cid asa" diese Feinde nüher. Grussmann übersetzt: wer halt mein Stierlein fest zusammt den Kühen, die keinen Hirten hatten nah noch ferne? Da veshäm Msc., gobhir bei ihm Feminium, so ist diese Verbindung unmöglich; zudem heisst arapascid night and noch ferne. Correcter übersetzt Ludwig denen sogar nicht fremd der Hüter war." arapascid heisst hier wohl ein blosser Fremder, irgend ein Fremder, deumach ist zu übersetzen: "nicht die, denen der Hirt ein beliebiger Fremder war." Was damit gemeint ist, leuchtet ein. Nicht solche haben Agni zurückgehalten, welchen Agni wie irgend ein Fremder gegenüber stand, sondern Feinde, die ihn sehr gut kennen und ein Interesse besitzen, ihn in ihrer Macht zu halten. Es sind dies die Rakshas, welche vor seinem siegreichen Lichte Furcht haben und ihn darum nicht frei geben wollen. gopå beisst Agni mit Bezug auf die Herde seiner Strahlen, die aus den Reibhölzern hervorzuhrechen pflegen und mit dem Worte paśvaly: Ajáti paśva upa nas cikityán er treibe kundig her zu uns die Herde' gemeint sind.

Vers 6 ist dann leicht verständlich; der Dichter verlässt für poetische Umsehreibung, gibt den wirklichen Grund an, warum Agni nicht auf der Erde erscheint, sowie das Mittel ihn herbeizuführen; demnach zerfällt der Abschnitt unseres Liedes in drei

Theile: 1) Vers 1. 2) Vers 2-5. 3) Vers 6.

Den Rest der Hynne lasse ich hier bei Seite, da er mit dem besprochenen Theil, so weit ich sehe, in einem engern Zusammenhang nicht steht, und manche Kriterien mir für eine ganzliche Trenmung zu sprechen scheinen.

# Zur semitischen Epigraphik.

Ven

#### K. Schlottmann.

### VI.

Weitere Erörterungen über die Frage des Metrums und des Reimes in der Inschrift von Carpentras.

Nebst Untersuchungen über die verschiedenen Grundprincipien der Metrik im Arabischen, Hebraischen und Aramaischen

(Vgl. Bd. XXXII 8, 187-197 und 767 f.) 1)

Niemand wird in Abrade stellen, dass es von nicht geringem Interessa würe, wenn sieh zu allgemeiner Aberkenung brüngen liesse, was ich mit Joseph Derenbourg behauptet habe, dass in der agyptisch-aramäiseinen Inschrift von Carpentras Metrum und Remi vorhänden sind. Dass der Behauptung einer so auffälligen Erscheinung gegenüber Skepsis und also auch scharfe Kritik berechtigt sel, darauf habe ich selbst hingewiesen. Ob nun die von Hru, de Lagarde in den Göttinger Nachrichten (1878 Nr. (0) gegen meinen Aufsatz geübte Kritik gerade in den entscheidenden Hauptpunkten zutreffend sei, das werde ich rein sachlich prüfen. Ueber den krankhaften Ton, der diesem durch so manche mübevolle und verdienstliche Arbeit rühmlich bekannten Gelehrten hier wie anderwäts (man 19t. darüber Bd. XXXII 409) eigen ist, überlasse ich, was Geschmack und Austand betrifft, das Urtheil dem urtheilsfähigen Publicum.

Ehe ich in die Fragen, welche die hezeichnete dichterische Form betreffen, näher eingehe, habe ich den von mir augenommenen Sim der Inschrift zu vertheidigen, mit welchem, wie ich gezeigt, die Form eng zusammenhängt. Hr. de Lagarde erleichtert

Aussingsweise fint vergetragen unf der Generalversammling in Gera am 2 Oct. 1878.

sich in dieser Beziehung seine Polemik dadurch, dass er sich auf den Standpunkt der blossen Verneinung stellt. Er beruft sich darauf, dass "man mit den vorhandenen Abschriften schwerlich zu Rande kommen werde". Diese rührten indess, die eine von dem trefflichen Barthélemy, die andre von dem nicht minder zuverlüssigen Abbe Lanci her. Für die nachfolgende Abhandlung benutzte ich ausserdem eine Collation des Originals durch Hrn. Prof. Bruston, deren Ergebnisse mir derselbe freundlichst mittheilte, und eine durch die Güte der Herren Derenbourg und Clermont-Ganneau an mich gelangte vorzügliche Photographie"). Es wird sieh heransstellen, dass dem diplomatisch gesicherten Texte meine Erklärung durchgängig gemäss ist. Ich bespreche hier gleich auch die den Sinn nicht beeinflussenden grammatischen Fragen. — Zu leichterer Uebersicht möge die Transscription der kurzen Inschrift mit der möglichst wörtlich gefassten Uebersetzung hier noch einmal Platz finden:

1 כריכת תבה בהה תחפי המנחא זי אוסרי אלדטא 2 מנרעם באיש לא עבהה קרצי איש לא אמרת תנוח: 3 קדם אוסרי בריכה הוו מן קדם אוסרי מין קהי 4 הזי פלחת נטעתי ובין תסית תהוי שלמ[ה]:

1 Gesegnet Taba, Tochter der Tahpi ), die Geweihte des Gottes Osiris. 2 Etwas Böses nicht that sie, Verleumdungen gegen jemanden nicht sprach sie in ihrer Unschuld (worth als die Unschuldige), 3 Vor Osiris sei gesegnet, von Osiris empfange Wasser. 4 Sei Anbeterin, du meine Lust, und unter den Frommen sei selig (in Frieden).

1. Die erste von Hrn. de Lagarde als noch unerklärt bezeichnete Stelle ist das 2. Hemistich von Z. 3. Ich habe hier "X¬p; mit einem "etwas ungewöhnlich gerathenen p", für das bis dahin gebesone "X¬21 vermuthet. Diese letzteren Zeichen meint auch Hr.

Bruston deutlich erkannt zu haben. Aber seine Copie 47 scheint mir meine Vermuthung 47 (wobei die Unterbrechung der

horizontalen Linie von einer Ungenauigkeit des Steinhauers oder von einer Beschildigung herrühren könnte) wohl zu gestatten. Wie dem auch sein möge; man hat nur die Wahl zwischen "Mop und "Mot. Eines von beiden muss gelesen werden. Allerdings fand Hr. Bruston das Resch fraglich. Aber das von ihm copirte Zeichen

A klants höchstens ein Jod sein; das ist indess auf unserer In-

Vgt. Bd. XXXII S. 767 f. Die Photographie kennte ich in Gera vorlegen. Ich bemerke noch, dass ihr zufolge das Mem im Anfang von Z. 2 vollkommen sicher ist. Die wenigen Stellen, in Batreff deren ein graphischer Zwelfel obwalten kann, wenien im Nachfolgenden sinktolich besprochen.

<sup>2)</sup> thing This a unton-

schrift, und zwar meh am Ende desselben Wortes, ganz unders gestaltet. Es ist vielmehr unzweifelhatt als Resch zu ergänzen, was Barthelemy und Lauei gleichmässig gelesen haben, und was auch auf der Photographie erkeunbar ist.

Nach dieser gebe ich hier nachfolgend ein Facsimile des

ganzen 2. orizog von Z. 2.

Why ban war man aland

Freilich sind auch auf der vorzüglichsten Photographie kleine oft entscheidende Einzelaheiten nicht immer ganz genan zu erkennen. Zu Gunsten des plässt sich geltend machen, dass das Waw auf unserer Inschrift sonst nach unten hin immer ein wonig länger ist, als das an der betreffenden Stelle für Waw genommene Zeichen, welches sowohl bei Barthelemy als bei Lanci etwas zu lang gezeichnet ist. Unter den 3 Formen des p, welche Euting aus unserer Inschrift in seine semitische Schrifttafel aufgenommen hat, ist die mittlere (aus dem 27p 32 in Z. 4 b) in verkleinertem Massstabe der unseigen ähnlich: die Grösse der Buchstaben ist aber auch sonst sehr verschieden. Man könnte auf den Gestanken kommen, dass der Steinhauer selbst in der Auffassung seiner Vorlage geschwankt hat. Für Sinn und Metrum machen, wie wir

sehen werden, יברצי oder יברצי keinen Untersehied.

Vollkommen deutlich nämlich und daher bis jetzt von niemandem angezweifelt sind die folgenden Worte: מים לא אברת א Dabei ergiebt sieh mit mathematischer Sicherheit, dass von oder mit אים im st. constr. steht, und dass heide Worte בויצי sammen das Object zu אמרים sibilden. Wenn ferner das vorangehende Hemistich lautet: "Etwas Böses nicht ihat sie" und wenn es in dem unsrigen heisst .- - nicht sagte sie\*, so wird in jenem Object schlechterdings nichts andres liegen können, als die Bezeichnung böser Worte, die gegen jemand gesprochen werden, so dass also das TN dem Gedanken nach einen gen abj. bezeichnet. Wenn endlich yrp bas in den verschiedensten ammaischen Dialekten (wie schon im B. Daniel) gewöhnlicher Ausdruck für "verleumden" ist, so lag es malie unsere Stelle nach dieser Analogie zu erklären. In dieser Beziehung schloss ich mich daher an Kopp und Gesenius an, welcher letztere übersetzte: calumnias in neminem dixit. Er nahm dabei, mit einer etwas misslichen Berufung auf das Mandhische, כרצי für קרצי, während ich letztere Form selber im Texte annehmen zu dürfen glaubte. Eine andere befriedigende Deutung des von die von Gesenius adoptivie hat noch niemand gefunden und wird schwarlich jemand finden. Dabei scheint mir aber die phonetische Verwechselung

von a und a so misslich, dass ich noch immer elter eines der graphischen Verschen des Steinhauers annehmen möchte, welche anch sonst auf den alten Inschriften ziemlich hannig sind.

Eine Rechtfertigung der Annahme, dass das sonst nicht nachweishare אכל פרצי dem gewöhnlichen אכל פרצי entspreche, hielt ich in meiner ersten möglichet kurz gehaltenen Erklärung nicht für erforderlich, weil sie mir bei Gesenius hinlänglich gegeben zu sein schien. Dieser hatte früher als ursprünglichen Sinn der Phrase 'X TP No much verbreiteter Auffassung den angenummen: jemandes Stücke fressen". Er bemerkt zugleich dass diese Deutung problematisch sei, weil die hierbei für prop angenommene Bedentung nur aus dem Arabischen geschlossen werde 1); und auch diese Annahme stehe der Verbindung mit muse in unserer Inschrift nicht im Wege, da sich im Sprachgebrauch der ursprüngliche Sinn verwischt haben könne, ähnlich wie bei dem habr. 527, was eigentlich = ,discurrit ad calumniandum sel, dann aber Ps. 15, a mit אינ לפון צי verbunden werde. Er erwähnt auch, dass Andere (wie Buxterf nach dem Vorgange des 'Aruch) auch ohne die Vermittelung jenes Bildes dem prop die Bedentung "Verleumdungs bellegen, wobei das 558 = calumniis pas ci genommen werde. Für solche anderweitige Herleitung der Phrase verweist er underwarts auf das arab. قرصة = anschwärzem, قرصة = verletzende, anschwärzende Rede. Dies - vergleicht sodam Rodiger in Thesaurus zu dem habr. דע אידף (Ps. 35, 10; Prov. 10, 10) und zieht als arab. Synmyma ausserdem herbei 👸 momordit, vellicavit, dein oculis nictavit und it, it oculis nictavit, dein obtrectavit, diffamavit. So nehmen denn auch in ihren aramtischen Lexicia Castelius, D. Michaelis, Bernstein und J. Levy 2277 geradezu - Verleumdung; die beiden letzteren verwerfen ausdrücklich jene bildliche Deutung, welche Gesenius als die gewöhnliche bezeichnet. Dass dieselbe mindestens im Sprachgebrauch nicht überall mitgedacht wurde, geht schon daraus herror, dass das prog sehr oft absolute, ohne Suffix oder Genetivverhilliniss bei y-p steht, ב B. א שכל קורצין בלישניה ב או Targ. Ps. 15, s בלסבן – אבל קורצין בלישניה א.

was doch schwerlich für das Sprachgefühl bedeuten konnte: "er frisst meht [jemandes] Stücke mit seiner Zunge\*.

Hr. de Lagarde spricht über die vorliegende Stelle zuerst in

<sup>1)</sup> Hitzig (zu Dan. 5,8) gieht dazu die eigenthämliche Denrung, dass die nach dem Bilde verzehrien Fleischstücke die guten Seiten der Verleumdeten bedenten.

bescheidener Weise: "Gegen die Uebersetzung des oren oder ogen durch calumnias (Gesenius), Verleumdungen (Schlottmann) möchte ich Bedenken unssern\*. Bedenken habe auch ieb in Betraff des rank gehabt, habe sie aber, wie gesagt, schon darch Gesenius erledigt gefunden. Wenn Hr. de Lagarde in letzterer Hinsicht anderer Ansicht ist, so liegt ihm ob, eine andere befriedigende Erklärung der in den Schriftzügen mit hinlanglicher Deutlichkeit vorliegenden Stelle zu geben. Vermag das weder er noch ein anderer, so wird hier wie in anderen Fällen das gelehrte Bedenken vor der sprachlieben Thatsache weichen müssen. Sollte aber, was mir his jetzt nicht als möglich erscheint, irgend eine andere befriedigende Erklarung des ure: oder ure zu Tage treten, so wird auch dann bel denen, welche die oben berührten sprachlichen Momente sorgfältig erwägen, das schliesslich weniger bescheidene Verdict des Hrn. de Lagarde weder ihm zu besonderer Ehre, noch mir zu besonderer Unchre gereichen, nämlich das Verdict, welchen er mit den Worten ausspricht: "Von einom ; p = Verleumdung ist mir schlechterdings nichts bekannt, so dass mir Hrn. Schlottmann's Gebersetzung wiederum nur zu seiner eigenen Charakteristrung beizutragen scheint\* - d. h. bei Gesenins war diese Uebersetzung verrolalich, aber wenn heute jemand etwas behauptet, was rufullig dem Scheinen, Meinen und Dafürhalten des Hra, de Lagarde widerspricht - so ist das "unsetrüglich"!

Zu dem ring am Schliss von Z. 2 bemerkt der Kritiker: Dass nun am Ende eines Satzes so stehen könne, wie Hr. Schlotsmuan nach seinen Vorgängern glaubt, halte ich für unmöglich. Er vermuthet in run einen Vertreter des syr, zurm: mit No = niemals. Er meint: "man dürfte abzuwarten haben, was ein Papierabdruck des Originals dieser Stelle zeigen wird. Aber dieser wird nichts anderes zeigen können, als was Barthelmay, Lanci und Bruston mit vollkommener Deutlichkeit auf dem Original vorgefunden haben, und an dessen Richtigkeit nach der oben gegebenen Abbildung der Photographie niemand zweifeln wird. mun wagt doch auch Hr. de Lagarde nicht - punt zu erklären. Dam aber hat man es wohl längst mit unbezweifalbarem Recht -"integra" genommen. Und so wird man sich entscheiden milssen zwischen der von Derenbourg und mir vertretenen Construction and der Verbindung des man als Vocativ mit der folgenden Zeile. Letztere Fassung dürfle doch die ungleich harters sein. Und es spricht dagegen die Analogie der übrigen Zeilen, in denen überall der Gedanke sich abschlieset.

2. Einen ebenso gehäuften, als etwas zu wenig Gründlichkeit und Geschmack verrathenden Spott richtet Hr. de Lagarde gegen das in 372, das ich am Ende von Z. 3 mit Beer und M. A. Levy gelesen habe, und zu dessen Annahme auch Derenbourg hinneigte. Die Lesung in prophisch und sprachlich durcham unhaltbar. Ich gebe ein möglichat genaues Facsimile auch dieser beiden Worte mich der Photographie:



Hier bestätigt sieh 1) die in den Copien von Barthélemy und Lanci hinter 12 befindliche Lücke, die, wie überall in der Inschrift, eine Trennung der Wörter anzeigt; 2) das von Lanci und Bruston am Ende der Zeile auf dem Original gelesene und völlig zweifellose Jod. Die Lesung als He, wozu Gesenius lediglich durch eine hier imgemane Copie Börnsted's verleitet wurde (siehe Manna, I p. 231, vgl. p. 228), ist völlig unmöglich. Das einzigenicht ganz deutliche Zeichen auf der Photographie ist das 7 in

vap. Lanci bezeichnet es als auf dem Original unten verwischt:

Die Spuren des linken Schenkels scheinen mir auch auf der Photographie noch schwach erkennbar (auf dem Facsimile durch Punkte angesieutat). Doch kunn bei dem gerade hier unklaren Durcheimander von Licht und Schatten der Schein tänschen. Bruston hat auf dem Original den Strich links nicht erkannt, so dass man an Daleth oder Resch denken könnte. So transscribirte er an Ort und Stelle die beiden letzten Worte: 2005 pp., notirte sich aber zugleich; "Pent-ètre les 2 dernieres lettres = 575. Indem er mir diese Notiz mittheilte, fügte er hinzu: "Cette derniere observation confirme la conjecture de Beer, que vous adoptez: 375, 372, et qui danne un seus très satisfaisant. In der That ist jene "Conjectur", zumal sie allein einen lesbaren Text durhietet, nach dem vorliegenden graphischen Thatbestande die einzig haltbare und wird daher über kurz oder lang nicht als blosse Conjectur, sondern als sichere Lesung allgemein anerkannt werden.

Hr. de Lagarde erhebt dagegen allerdings sachliebe und sprachliche Einwendungen. Er findet es "eigenthündlich", dass einer
Seligen augerufen werde: "Von Osiris nimm (oder: empfange)
Wasser!" Er meint: "auf dem Steine steht noch dazu nichts
weniger als Wasser vor der Seele: Gesenius erkannte fünf Kyphibüchsen, einige Brots, zwei Näpfe, eine grune Gans, ein geköpftes
Kalb, ein lebendiges Huhn, drei Spendegefässe. Vor diesem Aufbaue die Entschlafene ermahnen "Nimm Wasser" oder um die
Sprachmischung und die Wortstellung wiederzugeben "Wasserprenez", das scheint mir die Antwort zu verdienen: Ich sehe keines,
we soll inh's hernehmen?"

Das alles sind Streiche in die Luft, die nich als solche bei olwas lebendigerer und geistigerer Auflassung und bei etwas genauerer Beachtung der von mir unch Beer angeführten Annlogien beicht als solche ergeben. Vernünftiger Weise durf man weder voraussetzen, dass alles, was auf dem Bilde, auch in der Inschrift, noch dass alles, was in der Inschrift, auch auf dem Bilde steht-Der sogenannte Aufhan mif dem letzeren enthält die dem Osiris dargebrachten Gegenstände, welche Gesenius mit Benutzung der Angaben alter Schriftsteller beschreibt. Davon ist in der Inschrift meht die Rede. Sie besagt hingegen, dass Tahn unter den Frommen bei Osiris ist: davon zoigt die Abbildung ebensowenig etwas, als von dem Wasser, das sie von Osiris empfängt. Mit der Frage: "Woher das Wasser nehmen?" parodirt daher Hr. Lagarde lediglich sich selbst. Dass die Seligen von Osiris Wasser empfangen, ist ja durch die schon von Beer angeführten Parallelen agyptischgriechischer Inschriften hinlänglich belegt. Wenn dort zu einer Verstorbenen gesagt wird: EY4FYXET KYPIA JOI 001 0 ΘΣΙΡΙΣ ΤΟ ΨΥΧΡΟΝ ΥΑΩΡ oder underwärts mit latemischen Buchstaben: DOE SE OSIRI TO PSYCHRON HYDOR, so ist das genau synonym mit den Worten unserer Inschrift: Von Osiris empfange Wasser!" Kein Unbefangener wird also an den letzteren Anstoss nehmen. Auch der symbolische Sinn liegt auf der Hand. Es ist ein heidnisches Analogon zu dem Worte, das in der Apok. 31. a an die Sellgen ergeht: tyw rei demorts deme ix rus

πηγής του έδατος της ζωής δωρεάν.

Was das Wasser prenez und ähnliche gegen die Sprachmischung gemünzt sein sollende Spllase anbelangt, so würden dieselben, wonn sie wirklich des attischen Salzes nicht entbehrten, nicht den Erklärer des Schriftstückes, sondern lediglich dieses solbst treffen. Deun das www staht im 2. Hemistich von Z. 2 tin der Verbindung 27 275) vollkommen deutlich da, und Hr. de Lagarde kann es ebensowenig beseitigen als das any am Ende von Z. 3. Jenes TX findet sich überdies wiederholt auf den in Sprache und Schrift völlig gleichartigen Papyrusfragmenten A und D, bei Gesen, Tal. 31, 38, LXXIV b Z. 2, 6, 7 (an welcher letateren Stelle das quiescironde Jod nachträglich übergeschrieben ist); LXXV b Z. 5. Dass diese Schriftstücke ein hebraisirendes Aramfiisch zeigen. wozu das biblische Chaldaisch und das Samaritanische bekannte Analogien bieten, ist frühzeitig bemerkt worden. Mit gutem Grunde rechnete man dahin in orthographischer Hinvicht auch das quiescircude m statt w in morna, mun, mnbe, mrom (vgl. Est. 5, a mrwas). Nur in ander ist die Aufeinanderfolge zweier n vermieden worden. abulich wie man umgekehrt im Chaldhischen die Aufeinanderfolge zweier & in gewissen Pallan durch ein ungewöhnliches quiescirendes יה vermied, z. B. in האינראה. Im biblischen Chaldaisch aber findet sich das quiescirende in statt a auch sonst sehr händig, u. B. חביףה Dan. 2, as noben אביףה V. 42: היירה 4; as noben אייריא 5, 12 u. s. w. Doch ist bemerkt worden, dass dort bei den Feminimis der Adjectiva und Participia die Schreibung mit a überwiege. - Der Papyrus Turinensis zeigt in Z. 1 (s. weiter unten) einen starken Hebraismus, nämlich das unaramisische in = 1

als Briefanfang (entsprechend dem biblisch-aramitischen בי Erra 4, 21). Nicht minder stark ist das auf der sog. Blacksslanischen Fragmenten öfter verkommende בים statt לייבור (בייבור מייבור אולדים ביום (Gesen LXXIV a.Z. 4).

Auf Grund solcher Eigenheiten vermuthete Beer, dass die Inschrift von Carpentrus einem Kreise götzendienerischer ägyptischer Juden augehöre; Gesenins erinnerte dagegen mit Recht an die Möglichkeit, dass die Hebraismen von einem heidnischen Stamme Kanaans herrühren. Die Thatsache jener Sprachmischung selbst war seitdem bei allen Sachkundigen anerkannt. Sie besonders au charakterisiren hatte ich daher bei meiner früheren Veröffent-

lichung keinen Anlass

Genaueres in Betreff des Ursprungs des agyptisch-aramaischen Dialekts hat sich bis jetzt nach dem geringen vorliegenden Material night bestimmen lassen. Dazu reicht das er (statt er), was Hr. de Lagarde als einziges Kennzeichen auführt, nicht aus. Dass es wie dam agyptischen Arambisch, so dem der eilieisch-persischen Satrapenmünzen eigenthümlich sei, bat Blan (Ztschr. IX 81) zuerst bemerkt. Spater fand ee sich auch auf einem persischen Gewichtstillek, dem Löwen vom Abydos, dann auch auf altassyrischen Gewichtstücken und Kameen (s. Vogde mel. d'arch. p. 184, 194, 151). Was den aramilischen Schriftcharakter betrifft, so wird die alteste Stufe desselben durch die assyrisch-aramilischen Denkmiller vertreten, die jüngste beginnt mit den palmyrenischen, hauranischen und mbathischen Inschriften; zwischen beiden Stufen in der Mitte stehen gemeinschaftlich die persisch-aramlischen und die ligyptischarumlischen Denkmäler. Auch ist ihr Alphabet ziemlich identisch, wie ein Blick auf Vogüé's aruntische Schrifttafel zeigt. Dennach setzte uuch dieser um die Geschichte der semitischen Schrift hochverdiente Forscher die betreffenden agyntischen Inschriften simmtlich viel später als die betreffenden persischen. Erst durch neuere Rutdeckungen sind beide auch zeitlich nüher aussammengerückt. Enting las auf einer neugefundenen agyptisch aramaischen Stele (s. Lepsius ligypt. Ztechr. 1877 S. 130) מיארם = Xerxes, was übereinstimmt mit dem hieroglyphischen Chschlarsch (Brugsch Gesch, Aeg. S. 758). Mers 1) und Ganneau 1) erkannten auf dem früher sellsam missverstandenen Papyrus Turinensis die Briefadresse an einen vornehmen Perser Mitravahischt, aller Wahrscheinlichkeit unch einen Beamten des Grosskönigs. Darnach kann es kumm einem Zweifel unterliegen, dass in dem von Vogde erklärten

<sup>1)</sup> ZDMG XXB 686.

<sup>2)</sup> Revon archied 1878 acht p 95. Hr. Gannasa ist unabhängig mit seinem Vorgänger assausmengetroffen und hat die Tragweite der richtigse Erklärung einret erkannt; auch hat er zu Z 2 nine beschlengwerthe hizzuglyphleche Parallele gegebes. In diesem Palle haben die beüben unzusammenhängenden Zellenaufänge ehen zerrissenen Briefes, die uns allein erhalten sind, für aussem in der That nicht geringe Redeutung.

vaticanischen Papyrus-Fragment h (Syrie centrale p. 129) die "Stantsausgaben" (מרניתם הדבי in Z. 8), die den "persönlichen Ausgaben" (rime: ope: in Z. 1) zur Seite stehen, sieh unf die persische Verwaltung beziehen. Ashmliches wird von den völlig gleichartigen Blucassianischen Fragmenten gelten. Leider sind alles Fetzen zerrissener Papiere - zerrissen vielleicht nach einem der theilweise glücklichen Aufstände gegen die verhauste Perserbetrschaft oder much deren endlichem Sturz. Interessante Einzelnheiten, z. B. auf den Blacassianischen Fragmenton, erregen im höchsten Grade und tauschen zugleich die Wissbegier des Entzifferers, indem fast kein noch so kleiner Satz völlständig ist. Dabei erscheint hier in der Perserzeit auf jenen Papierfetzen, wie auf Gewichtstücken und Satrapenmünzen, das Aramäische in der grossartigen Stellung einer Welt- und Verkehrssprache, abnliebt wie auch schon unter den Assyrera die Magnaten in den Provinzen nicht das Assyrische, sondern das Aramaische als vornehme Geschäftssprache handhabten (vgl. Jes. 36, 11, 12). Als gemeinschaftliche Eigenheit dieser Geschaftssprache kennen wir bis jetzt uur das erwähnte i für i. welches leiztere wir dagegen schon im biblischen und obenso im palmyrenischen und hauranischen Aramäisch finden. Sollte jenes u lediglich durch die Verwaltung des Weltreiches aus dem fernen Osten nach Aegypten colportirt oder hier auch unabhängig von jener durch eine Lautentartung vorhanden gewesen sein? An hai de Möglichkeiten erinnern Nöldeke's Erwägungen (mand Gramm S. 53). Jedenfalls wird man die für die ügyptisch-arumlischen Denkmäler besonders charakteristischen Hebraismen nicht ans jener Geschältssprache abzuleiten geneigt sein, sondern dafür einen localen Grund in der Herkunft der betreffenden Bevölkerung suchen, wofür uns bis jetzt ein fester Anlaltspunkt fehlt.

Ich will hier gleich in diesem Zusammenhange ein Monweit der Vocalisation erwähnen, das Hr. de Lagarde zugteich mit der angeblich von mit in die Inschrift von Carpentras hineingetragenen Spruchmischung mir zur Last legt. Er behauptet, ich habe in Z. 3 nach hebr. Weise in punctirt, lediglich um den Reim mit und sage; hermiszubringen. Und doch haben vor mir Beer, Gesenius. Derenbourg die Endsylbe jenes fraglichen Wortes mit i gelesen, ohne dabei an einen Reim zu denken. Ich dächte, es ware verzeihlich, wenn ich unter diesen Umständen, mag sein irriger Weise, eine Begründung dieser Lesung nicht für nothwendig erachtete. Freilich betont Hr. de Lagarde, Gesenius habe doch wenigstens ausdrücklich das 75 als Hebraismus gekennmichnet und ,1837 habe hingehen dürfen, was 1878 euch dem grossen Anfschwunge der semitischen Philologie durchaus unerträglich sei\*. Aber was den ersten Punkt betrifft, so begegnet dabei dem Kritiker, wie auch sonst mitunter, etwas Menschliches, indem er durch Plüchtigkeit dem Leser eine irrige Angabe biebet. Gesenins hat atmilieh (Monum p. 230) die Form von Beer gegenüber, der sie als Hebraismus nahm, gerade als such armölisch vertheidigt. Eben das war auch meine Ansicht, und ich wage dieselbe auch jetzt noch als haltber oder mindestens discutirhar zu betrachten, trotz der grossen Forischritte der samitischen Philologie, deren ich mich gurn miterfreue, bei denen es aber doch wohl möglich ist, dass dieser und jener ultzursschen Behanplung gegenüber die älteren Grammatiker Recht behalten.

Der Imp, sing, der Verha tertiae radicalis & , , , lautet im Syrischen (um gleich das Paradigma amanführen) masc. tem. Mit Recht betrachteten schon hervorragenda Altere Grammatiker wie J. D. Michaelis (in il. gramm. chald.) und A. Schultens (in den institutiones Aramacoo) als regulmussige chaldaische Form das damit identische maso. 33, fem. 33. Leizteres findet sich ofter in Targum und Talmud mit der mater lectionis 'x22. Entstanden ist es, wie schon die Aelteren bemerkten, ans einer mase. Form 823 mit angehängtem 4, wie denn auch die entsprechende Vocalisation (= 352 and 353) vorkommt. Daneben zeigt das Turgum für den unp. fem. die (auch von Hrn. de Lagarde ausdrücklich anerkannte) Porm 872. Viele altere Grammatiker betrachteten diese, die nach ihrer Zählung die ungleich hantigere war, als die regelmässige chaldaische Femininal-Bilding. 'No hangegen als sog, forma syriascons: so auch noch Beer I) and Gesenius gewiss mit Unrecht, x72 erkillet sich aur aus dem Wegfall des im Imp. sonst durchgängigen feminmischen Jod Dadurch wurde die Form also einem alten masculinischen Typus gleichgemacht, der sich in einzelnen Beispielen wahrscheinlich immer lebendig erhalten hatte, wie ihn denn auch noch das Neusyrische zeigt (Nöldeke neusyr, Gramm. S. 244 Anm.), und ebenso das Mandhische (dessen mand, Gramm, S. 259, wo Kox angeführt ist, ganz entsprechend dem targumischen &r, Prov. I, is). I'm so leichter konnte auch die im Aramaischen gewöhnlich gewordene masculinische Imperativform 32 zugleich feminimisch gabraucht werden, zumal die Endung I sonst überall in den Imperativformen femininische Bedeutung hatte. Diesen für das Sprachgefühl so nahe liegenden Sprachgebrauch haben daher die meisten ülteren Grammatiker auf Grund der in den Codices und den Ausgaben der Targumim vorgefundenen Punctation als sicher angenommen. So auch Gesenius a a. O. in der Erklärung der uns beschäftigenden Inschriff. Er führt als targumische Beispiele an die femininischen Formen and Ps. 45, 1 [lies V. 11], art 1. Sam. 25, 25 [lies 24].

You dieser brigen Vermasstaung aus int dersulbe oben auch an der oben stwalmten Annahme eines Hebrahmus in VII gelangt — eine Annahme, die man aber eitbetverständlich auch ohne Jenen Frithum seleption Kunn.

Hr. de Lagarde zieht freilich darane, dass in demselbes Targum -Rin neben vin vorkommt, den Schlass, dass letzteres überall vin zu lesen sei. Aber man kam ebensowohl die verschiedene Schreibung zu Gunsten der verschiedenen Aussprache geltend machen. Dafür bietet gerade die neueste Sprachforschung eine interessante Parallele aus dem Mandäischen, dessen Bedeutung Köldeke mit Recht besonders in dem rein aramäischen, von fremden Einflüssen rein gebliebenen Charakter erblickt. Dort wird neben minimum gebraucht (Nöld. mand. Gr. 259 Ann. 4). Hr. de Lagarde beseitigt diese Instanz durch die Annahme durchgängiger Schreibfehler. Das dürfte aber doch eine unberechtigte Gewaltsamkeit sein, da auch sonst der Gebrauch der masculinischen als der allgemeineren Form für das Feminimum zahlreiche Analoga hat (man vergleiche im Hebritischen z. B. Micha I, is zen für von., auch das Suffix in H. L. 3, a). Eben so gowaltsum ist der Schluss: .im Syrischen lautet die entsprechende und sehr hänfige Form 157: und so wird such wohl in Talmud und Targum über all gesagt werden müssen". Das jüdische Aramaisch (das wir doch bei der fuschrift von Carpentras vorzugsweise zu vergleichen haben) zeigt ja gegenüber dem im Ganzen einfacheren und gleichmüssigeren Syrisch mehrfach eine grössere Vielgestaltigkeit der Formen. Diese hat in den Handschriften und den Grammatiken nicht selten verwirrend gewirkt. Aber desshalb darf man doch nicht jene unbequeme eigenthümliche Vielgestaltigkeit selber, wo sie erhobliche Tradiționen und Analogien für sieh hat, auf Grund des Syrischen beseitigen.

Ich will nicht unerwähnt lassen, dass in dem vorliegenden Falle des imp. fem. die Verwirrung ausser durch die schon erwähnten drei Formen 32, 87, 100h durch die vierte 12 vermehrt wurde. Darnach schrieb man sogar auch die Formen anf & mit ê, also: Ro, Kp u. s. w. Manche (z. B. Schaaf im opus Aramaeum 199 f.) betrachten schlechthin ... . ... als terminationes communes et promiscune\*. Die Verwerfung dieses Irrthums berechtigt noch nicht zugleich zu der Annahme, dass anch eine entsprechende Form auf . (entstanden durch Contraction aus -ai wie das hebr. 312) wenigstens dialektisch im Aramäischen existirt habe. Hat es doch ein Analogon sebon in der masonslischen Pametation des hiblischen Aramaisch (Esr. 5, 10 80, was gerade aus der Analogie des Hebr, nicht zu erklären ist). So hat auch noch Levy im Lexikon annliche Formen öfter beibehalten (v. B. Ps. 9, 14: 36, 10). Ich will hiemit dieselben meinerseits nicht für sieher erklären. Wohl aber darf ich darauf hindeuten, dass hier noch immer Problems vorliegen, die auch Hr. de Lagarde weder durch seine verdienstvolle Ausgabe targumischer Consonantentexte, noch durch seine starke Behauptung gelöst hat, dass dies oder das so "werde sein müssen". Am wenigsten hatte er ein Recht,

os mir als Unkenntniss auszulegen, wenn ich, ohne in jene weitschichtigen und minutiösen Untersuchungen einzugehen, die meiner nächsten Aufgabe fern lagen, stillschweigend von ebenso punctirte, wie meine Vorgünger und wie Buxtori (z. B. im Targum zu Jes. 16, 1). Es war das gerade so, als wenn ich behaupten wollte, bei dem Eifer, mit welchem er die Hebraismen in meiner Lesung der Inschrift aufspürt, sei sein Stillsehweigen zu dem handgreiflichsten, nämlich vor in Z. 4, ein Zeichen, dass er diesen nicht als solchen erkunnt habe.

3. Zu dem ersten Hemistich der Z. 4 genügt es, was den Sinn betrifft, zu bemerken, dass der deutliche Text der beiden Copien wor: non our durch die stattgehabte zwiefache Controle lediglich bestätigt worden, und dass eine andere befriedigende Erklürung als die: "Sei Anbeterin, du meine Lust" (wohei "1771: Umsetzung für 2002) bis jetzt nicht gefunden ist. Näher eingehen muss ich aber in die Untersuchung binsichtlich der dreisylbigen Punctation 5555, die ich ausdrücklich in Rücksicht auf das Metrum gewählt habe. Dass in der Poesie, insbesondere z. B. auch der arabischen, ungewöhnliche Formen dem Metrum oder dem Reim zu Liebe mitunter gewählt werden, ist bekannt genug-Zu der Frage, ob zu einer entsprechenden Annahme das Ganze der Inschrift berechtige, komme ich bernach. Zumächst habe ich nur zu zeigen, dass ich nicht ohne Grund die Möglichkeit jener dreisylbigen Lesung ins Auge gefasst bube. Auch bler stiltzle ich mich auf eine, wie mir scheint, keineswegs von vornberein zu verwerfende Tradition der alten Codices und Ausgaben, welche von den älteren Grammatikern aufgezeichnet ist.

Den im Arabischen erhaltenen I-Laut der Schlassylbe des activen Participiums Kal hat in manchen Formen auch das sog. Chaldhische aufbewahrt: sowohl in den biblischen Stücken (vgl. Στ. Dan. 3, 17; πτ. 4, 30; 8π.μ. 3, 6, 15, 17, 23, 30 und κκτ. 2, 3, 21) als im Targum (z. B. πτ. 2, Gen. 3, 16; πτ. 2, 16 μ. 3, 2 Τ. Jer.). Dazu bemerken nun ältere Grammatiker, dass sich im Targum auch das Femininum κτ. 2 finde. z. B. κψτ. Gen. 1, 11 (hebr. πτ. 2) β. Schaaf (opus Aramaeum) führt dafür aus der Bombergischen Ausgahe κτ. 22 Kuth 2, 18 [muss heissen 13] 101. Darmach nun habe ich die Form πτ. 2 zu lesen vorgeschlagen.

Hr. de Lagarde wendet dagegen ein: a) Bomberg hat mit אָבֶּירָאַ gewiss nicht das Femininum des Particips gemeint. Das wird er aber nicht aufrecht halten, wenn er bei den alteren Grammatikern

<sup>1)</sup> Dies findet sich dort auch in ueneron jüdischen Ausgaben, die von Butterf unebhäugig einet, s. B. in den Warschauer 20070 20 EF 170712 190700 die ich kiemit natifelleb nicht für eine kritische Autorität erkläre. In K. Opitil Chaldalamus ist auch (als Gan. 1, 27 vorkommend) NOTO augeführt was ich aber nicht gefunden habe.

die oben angeführten Analogien und wenn er bei Bomberg die Stelle des Targun genatter vergleicht. Letztere entspricht dem habr. Tabr private re to = auch swischen den Garben möge sie auflesen. Wenn dafür in dem Targum sieht: אַט בֵּינֵי אַגוֹעָנָאַ אבירא so nimmt die Bombergische Ausgabe zweifellos das אבירא ebenso als Particip wis Buxtorf sem אברא. das er wahrschemlich nicht nach der Autorität eines Codex, sondern bediglich nach seinen grannmatischen Grundsätzen, mach welchen er alle analogen Formen beseitigt, dafür gesetzt hat. b) meint Hr. de Lagarde, ich habe die Lessmutter in Mrzx , zur Aufgrabung einer archaischen Porm in Mitten einer aller Archaismen baren Unigebung beuntzt"; die von mir dabei angenommenen semitischen Urvocale' sollen "genau so aussahen, wie ein roaresaur oder ein rois rar wagar geparreage bei einem Geheimsecretäre der Comnenenzeit aussehen würde.\* Der gestrenge quiloloyos hatte ebenso gut ans der Komodie des Byzantios Baffelwrin', wo das anatolische Türkisch-Griechisch und eine Reihe underer corrumpirter Local-Dialekte witzig verspottet werden, den Aogioraros citiren können, der mitten unter dem Kunderwelsch, das entgegengesetzte Extrem mit ergötzlicher Selbstgefälligkeit vertretend, zu den Güsten der Locanda sein von keinem verstandenes altklassisches Griechisch redet, sein Stück Kuchen als alaxovera rov zai máxages nod fovere fordert und den, der seine Gelehrsamkeit nicht versteht und würdigt, mit dem wieder nicht verstandenen Zuruf anfährt: in avalgaffere aven! 1) Aber was sieh aus der Urzeit in späten Spruchentwickelungen erhalten kann, darf man nicht apriorisch nach solchen willkürlichen Analogien entscheiden wollen. Das corrumpirteste Neugrischische zeigt bekanntlich in der alltäglichen Sprache einzelne Wortformen, die im Athen des Aristophanes als Archaismen gegolten hätten, wir das dafür oft angeführte repo - Wasser. Dan so stark abgeschliffene Englische bewahrt in seinem "am" einen Vocal und einem Consouunten der indogermanischen Urform asmi. Habe ich dagegen meinerseits in dem besprochenen Falle einem Archaismus aufgegraben'? Ich habe vielmehr lediglich eine his in die neneste Zeit überlieferte Form als möglich vertheidigt. War dies ein schlechterdings unxulässiges Wagniss? Die drei "semi-

tischen Urvocale\* von STEX siml ja emzeln alle drei an ihrer Stelle in chaldaischen Participialformen machweisbar. Das Aufmälige liegt bloss in ihrem Nebeneinander, nämlich darin, dass der mittlere Vocal hier bleibt, während er sonst vor der angehängten feminimisehen Endung anafällt. Sollte aber meben dem KTPE, des B. Daniel ein aufsprechender et, abs. KTPE wirklich ganz unerhört sein? unerhörter als im Hebr. die gleich unerwarteten Pormen TTEL, TTEL (Ewald L. G. § 188 b. Olshansen § 177 b), die man doch schwerlich als blosse Einfälle der Masoroten wird bei Seite werfen dürfen? Sollten nicht violmehr bedeutende Momente dafür sprechen, auch in diesem Valle die Vielgestaltigkeit des Unaldaischen anzuerkennen? Und sollte damit nicht auch die Möglichkeit gegeben sein, dass in unserer Inschrift mütztgelesen wurde?

Ein Mehreres habe ich nicht behauptet. Ich bin mir bei der Punetation eines Textes, wie des vorliegenden, der Schranken unseres Wissens eingedenk geblieben. Neben jene Möglichkeit habe ich daher die der Bildung eines andern Nomen verbale gestellt, indem ich an eine denkbare Intensivform mit erinnerte, wie sie allen Hauptdialekten gemeinsam sei ), wie sie aber das Aramāische gerade bei dieser Wurzel nicht aufzeige.\* Hier babe ich ein Versehen begangen, indem ich statt des sog. Chatdaischen, worin die betreffende Bildueg von 275 in der That uirgends machgewiesen ist, das verallgemeinernde "Aramäisch" setzte. Zur Berichtigung genügte es an die Thatsache zu erinnera, dass die betreffemle Form im Syrischen, z. B. in der Peschija, gebranchlich ist: eurzig unser Kritiker wird gemeint haben, dabei mit ganz überffüssigen Citaten sus "J. D. Michaelis, G. G. Bernstein, F. Uhlemann, E. Rödiger, G. Hoffmann unter Anführung von Seitenzahlen seine Zeit verschwenden zu müssen. wobei er ganz ebenso sieher sein konnte, dass kein einziger Leser die Stellen nufschlagen werde, wie Jean Paul, wenn er in übermuthigen Humor ein Citat aus Happelius oder Stifelius fingirt Ebenso war es sinzig ihm inöglich, hinterher au ignoriren, dass ich bei dem übrigens aur als problematisch hingestellten miss

ausdrücklich eine von dem arab. Lie verschiedene Bedeutung gesetzt habe: ich dachte an die häufige Bedeutung der Wurzel = colere, an eine Analogie zu dem Pa'el Nopix nbz Jes. 32, 12, was Levy durch colere justitiam erklarte. Im Chaldaischen ist

f) Dare wacht Hr de Lagarde die Glesse: "S Nildeke's mand Gramme 1955, aus welcher dich die Lahre des Hrn. Schlettmann, dass die Form quital allen Hauptitalekten des Semitischen genachenne set, ermässigen wird." Hier bat er selbet wiederupt ein Versehen begangen dem N führt dort S 120 die bei Perm als miek im Mandälischen üblich auf. Er fügt nur S. 121 hinzu, dass diemulie mit der Penninnal-Endung augierieb als Inf Parel diene — wes doch wehl nicht eins "Ermässigung" au nomme ist.

gerade nur das Part. Kal von dem Bebaner des Ackers üblich, wie darmach auch im rabbin. Hebrüisch rivit (s. die Beispiele bei Bustorf) — Bauer ist. Der ausdrücklich von dem Kritiker auch für Nicht-Orientalisten\* bestimmte Spass, dass es nicht üblich sei einer Seligen zuzurufen: "Sei eine Bänerin!" — war also überflüssig.

4. Das 2. Hemistich von Z 4 achrieb ich mit Derenbourg's Erginzung: [הין מסיה תהני שלס[ה] = and unter den Frommen sei glücklich fin Frieden). Bei der Besprechung der Inschrift in Wiesbaden, wo ich selbst nicht zugegen sein kounte, wurde hier von einem der Anwesenden Brube gefordert. Ich erinnerte dem gegenüber an die Analogie des בריכה, חשה, חשה im Vorhergehenden. Ich gebe zu, dass diese Bemerkung unzureichend und anfechtbar war, und dass mir bei dem Zusatz, den ich dem in Wiesbaden vorgelegten Manuscript vor dem Abdruck beifügte, eine Uebereilung untergelaufen ist. Ein בריכה in Z. I statt בריכה ware kaum in einem späten verderbten Dialekt denkbar, wie im Mandaischen, welches den st. abs. des femininischen Substantivs fast ganz verloren hat (Nöldeke mand, Gramm, S. 308, 158). Ob aber Hr. de Lagarde Recht mit der Behauptung hat, dass ich das in Z. 4 allerdings mit Unracht geforderte approp von vornherein hatte als unrichtig und unmöglich zurückweisen müssen, dürfte nicht so ganz zweifellos sein. Die Excuplification, dass Jac. 1, 13 für farm razve nicht farm o razve siehen könne, reicht nicht ans. Line 1, es steht eklopyuévy où ér pevaisir: dort ist etiloynutry ohne Zweifel das Pradicat, und doch hat das Syrische Mit einer ühnlichen, wenn auch nicht

gleichen Emphasis dürfte a. a. O. Noube gesagt werden können. Die verdienstvollen Untersuchungen früherer Grammatiker, auf welche Hr. de Lagarde verweist, scheinen mir gerade bier ooch immer der Ergänzung zu bedürfen. Einiges derartige, was derselbe überschen zu haben scheint, bietet Nöldeke a. a. O. S. 307 f., und zwar nicht nur aus dem Mandäischen, sondern auch aus dem Altsyrischen. Er giebt Beispiele für den st. emph. bei einer Emphasis des Pradicuts z. B. NOUE NIN = leh bin der Erprobte, T. NONE = er ist der Gute; bemerkt aber zugleich, dass auch schon im Albsyrischen das prädicative Adjectiv ohne Emphasis im st. emph. vorkomme, nämlich öfter bei .../ und besonders beim prondemmstr. (Joh. 9. se Matth. 7. 11), mitunter aber auch bei Jos. Das wäre also ganz derselbe Fall, wie in Z. 4b unserer Inschrift.

Unbrigens ist gerade dies die einzige Stelle der Inschrift, an walcher seitdem gegen Lanci's Lesungen erheblichere Bedenkon sich erhoben haben. Hr. Bruston konnte bei Betrachtung des Originals hinter auch keine Buchstaben mehr erkennen. Er notirte sich: "Quoique la pietre soit assez gravement mutilée après ce mot, il paraît que l'inscription s'arrêtait là". Er fügt jetzt die Bemerkung hinzu, die letzte kürzere Zeile habe vielleicht ihre

Reime in An's und Aron. — Denselben Thatbestand zeigt die Photographie. Unter dem איסרי in Z. 3h ist dort, wie auch Hr. Derenbourg brieflich bemerkte, ein Bruch des Steines zu erkennen.

aber keine Spur von Buchstaben.

Indess gieht das 3327 121 keinen Sinn, mit dem die Inschrift befriedigend abschliessen könnte. Es müssen also an der nachfolgenden beschädigten Stelle noch Buchstaben gestanden haben. Die, welche Lanci dort gelesen hat, passen (besonders mit der ergfinzenden Conjectur von Derenbourg) vollkommen, daher denn auch gegen den Sinn derselben von keiner Seite ein Einwand erheben worden ist. Dass er sie rein aus seinem Kopfe sollte conjicirt haben, ist ihm seiner ganzen Art und Weise nach nicht zuzutrauen ). In seiner Copie hat er das, was deutlich und was weniger deutlich zu erkennen war, sorgfaltig unterschieden. Er hat sie mit der peinlichsten Genauigkeit nach dem Original in Carpentrus gefertigt. Dies fand er in der Bibliothek much aussen hin wohl geschützt, über einer Troppe eingemauert, leider aber durch die Feuchtigkeit von Seiten der Maner her angegriffen. Es wurde ihm ein Gerlist errichtet, um bequein heranzukommen, und er benutzte dabei auch eine Kerze (una accesa cambeletta), um durch schräge Beleuchtung alle kleinen Vertiefungen der Inschrift zu erforschen (vgl. seine osservationi sul bassorilieve Fenico-Egizio che si conserva in Carpentrasso Roma 1825 fol. p. 16). Was insbesondere seine Lesung am Schluss binter mon betrifft, so giebt er bis in Einzelnste bei jedem der von ihm verzeichneten Buchstaben den vorgefundenen Thatbestand an (p. 43). Es ist möglich, dass wir in Hetreff derselben auch für künftig lediglich auf ihn angewiesen sind, da der Stein seltdem aus der fenchten Wand herausgenommen zu sein, aber gerade durch diese Procedur gelitten zu haben scheint. Jetzt ist er in der That so morsch, dass man einem neuen Gypsabyuss dayon zu fertigen Bedenken trug.

Dabei spricht für die Richtigkeit der Copie Lanci's, ganzabgesehen von dem Eindruck der Gewissenhaftigkeit und Ehrlichkeit, welchen der ganze Mann macht, noch ein besonderer schon von Beer bemerkter Umstand. Lanci versichert, dass auf seine diplomatische Feststellung der stark verwischten Buchstabenzeichen seine etwanige Vermuthung des Sianes gar keinen Einfluss gehabt hat. Dass dabei keine Seibattänschung obgewaltet hat, wird gerade durch sein Missverständniss des Sinnes bewiesen. Er las nämlich, was bei dem damaligen Stande der semitischen Epigraphik nicht zu verwundern ist, mehrere Buchstaben falsch, die er vellkommen richtig abzeichmete, und brachte so statt des richtigen einfachen einen falschen gekünstelten Sinn heraus. Er nahm das pals 2

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. XXXII 8, 168.

und einige Formen des v. obense wie das v. als v. Das Ende von Z. 3 und die Z. 4 las er also:

> טין צהי הוי זלחה נמשרי ורבין חזיה להוי שלם mslatt מין כחי

חור פלחה נשעתי : וביך חזיה (י לחגר שלם

und er erklärte nach jener Lesung: Mit dem Weine (122) des Glückes sei diese besprengt lieblich, und in dem Wein (123) der Sühnung [möge werden] ihr (123): 2 Zeichen des Dativs, 123 Pronomen) Priede! Jeder sicht, dass dieser erträmmte Sinn in der That ohne Einfluss auf die Schreibung der Zeichen gewesen ist, dass die letzteren vielmehr, weil sie richtig gelesen einen einfachen und passenden Sinn geben, von welchem der Schreibende keine Ahnung latte, durch dessen scharfe und sorgfültige Untersuchung auf dem Steine constatirt worden sein müssen. Mit dieser Ueberzeugung können wir daher getrest an die nochmalige Prüfung der Busseren dichterischen Form der Inschrift gehen.

Die Behauptung, dass der Reim in unserer Inschrift nicht wohl ein blosses Spiel des Zufalls sein könne, gründete ich darauf, dass durch die Vertheilung des Reimes die Glieder, die nach hebräischer Weise durch den im Sim gegründeten Stichen-Parallelismus mit einander näher ansammenhängen, auch formell zusummengebunden sind. So reimen die beiden ersten Zeilen, in welchen von Taba lobpreisend in der dritten Person geredet wird, mit 4; dadurch dass die dritte Zeile, mit welcher die Segenswünsche für sie in der zweiten Person beginnen, denselben Reim nicht hat. wird auch formell der Anfang eines neuen Theiles des kleinen Gedichts angedeutet, der mit dem vorhergehenden wiederum so verbunden wird, dass am Ende der vierten und letzten Zeile der Reim à wiederkehrt. Das ist der Anlage nach die regelmässige Form des rubă'i. Dazu kommt aber noch ein anderes Moment. Jede Hälfte des Gedichts besteht nümlich, wie aus zwei Langzeilen, so aus 4 Hemistichen. In der zweiten Hälfte sind nun die 3 ersten Hemistiche dadurch mit einsuder verbunden, dass sie auf I ceimen, während dann die Endung a im letzten Hemistich. wie schon bemerkt, zur Verhindung mit der ersten Halfte des Gedichtes dient. Das Ganze habe ich mit derjenigen späteren Form verglichen, welche insbesondere dem türkischen Scharkt eigen ist. Wenn diesem unser Gedicht ganz genau entsprechen sollte, musste jedes der 4 Hemistiche in der ersten Halfte mit a enden,

State dessen hat Geomius and gutom Grande (Monum I y. 232) 77771 remarket sp. 228 sight durch sinon Druckfehler 7777).

to dass das Schema der Reime des Ganzen wäre: à à à à, 111 à. Aber die angegebene Differenz hebt doch die Analogie nicht auf und ich finde darin keinen hinlänglichen Grund, die Reime mit i als zufüllig bei Seite zu lassen und, wie mir ein besonders hochgeachteter Fachgenosse rieth, bei den 3 Reimen in à und also bei der einfachen Form des rubà't stehen zu bleiben. Wer die drei als beabsichtigt anerkennt, wird die drei (event, selbst nur zwei) un nicht minder significanter Stelle befindlichen I schwerlich bei Seite lassen, wenn er die von mir aufgezeichnete Conformität der Reingruppen mit der stichischen Sinnesgliederung in Erwägung zieht.

Eben wegen dieser Conformität gisubte ich unnehmen zu dürfen, dass J. Derenbourg, der, wie ich ausdrücklich hervorhob, die Stiehen und ihren Gedankenparallelismus zuerst vollständig durchschaute, die diesem entsprechenden Reime, sofern er sie gar nicht erwähnt, übersehen habe. Allerdings war die andere Möglichkeit, die ich nicht hätte unerwogen lassen sollen, die, dass auch er jene sämmtlichen Reime wohl wehrgenommen, dass er sie aber, ausser dem -må am Ende von Z. 2 und 4. etillschweigend bei Seite gelassen hatte, weil sie nach arabischem Princip (was ich so gut wusste als Hr. de Lagardo) keine Reime sind. Darnach hätte ich zu erörtern gehabt, warum ich meinerseits letzteres Princip hier nicht als massgebend betrachtete. Dies Versäumniss, das ich jetzt nachholen werde, hatte Hr. de Lagarde ein Rocht mir vorzuwerfen, Weiteres nicht.

Darf man das arabische Reimprincip schlechthin als das semitische bezeichnen? Insofern allerdings, als es aus dem Ambischen in die andern Hauptdialekte, das Syrische?), das mittel-alterlich Hebrüssche und das Asthiopische übergegungen ist. Aber keineswegs insst sich mit hinreichenden Gründen behaupten, jenes Princip sei so nothwendig in dem Wesen der semitischen Sprachen begründet, dass in keiner derselben jemals eine andere Reimweise habe emtstehen oder aufgenommen werden künnen. Handelt es sich doch bei dem Unterschiede nur um ein gewisses Gronzgebiet. Dem nur einzelne Arten von Gleichklüngen erscheinen theils dem arabischen, theils anzerem Ohr als nicht echte Reime; in sehr

<sup>1)</sup> Ich glaube oben hinkinglich gezeigt zu haben, dass "I mit Gesening els arumilische Form gedacht werden kann. Somet würe neben D'N und "ID die Ansahme eines Hebraiamus (mit Beer) nicht schwierig. Meinte aber doch ismand (wie mit schelet, ohne Berechtigung) auf der besong "I hostelten zu missen, so wirde auch er nicht die Möglichk eit abweisen hömmen, dass die Reims "ID und "ID" zu Ende des 2. und 3. Hemistich beobaicht seien, um auch inperhalb des somst für sich genommen reimlosen zweiten Beit einem Keine heraustellen.

Die Syter haben in der vormrahischen Blitthoudt fürer Poesie wohl einzelne tilnichkläuge, aler keine durchgängig gerämte Godichte ZDMG X, 110.

violen andern Fallen wird das Ohr der sinen und der andern in gleicher Weise befriedigt. Wenn wir z.B. ja, du, ha reimen, so erkennt das der Araber nicht als richtigen Reim an; wir umgekehrt hören die drei arabischen Reime saribu, kutabu, kuschubu nicht als wirkliche Reime. Dagogen befriedigen Gleichklänge wis navi, davi, havi — räffun, näffun — dud, füd, rüd etc. gleich-

mässig das arabische und das deutsche Ohr.

Usbrigens habe ich die Reime unserer Inschrift als eine wohl interessante, aber nicht durch geschichtliche Nachwirkung wichtige Erscheinung betrachtet. Die hier vorliegende Kunstform wird mit dem agyptisch-aramlischen Sprachkreise, dem sie angehörte, spurios verschwunden sein. Möglich auch, dass eie unter Egyptischem Einfluss entstanden war. Denn Ebers hat bei den alten Aegyptern. z. B. in einem Hymnus auf Amen Ra, Reime nachgewiesen, unter denen auch solche sind, die im Unterschiede von dem arabischen Princip vor gleichen reimenden Endvocalen verschiedene Consonanten zeigen; z. B. Ra — ta; qemau — mātan' — nerau — t'efau (neben Reimen wie her - yer, Sept - tept) 1). Daneben dürfte Erwähnung verdienen, dass im Griechischen der Reim uns zuerst massenhaft in den neoplatonisch-christlichen Hynnen des Synesius aus Cyrene entgegentritt, der längere Zeit auch in Aegypten heimisch wur. Zwar geht der Reim durch keines der zum Theil sehr langen Gedichte planmassig hindurch. Aber man wird nicht verkennen, dass z. B. int 4. Hymnus die wahrhaft antsetzliche Eintönigkeit der 299 zweifüssigen Ampliste durch das immer wiederkehrende Spiel frei wechselnder Reime ertrüglich gemacht wird 1). Dabei liegt die Vermuthung nahe, dass agyptische volksthümliche Reime, die der Diehter von früh auf gehört hatte, ihm als Vorbild dienten. Aus einem ühnlichen Einfluss liesse sich also die Porm unserer Inschrift erklären. Aber auch die Möglichkeit, dass hei einer semitischen Bevölkerung selber der Reim nach anderem als dem arabischen Princip entstanden wäre, lässt sich nicht leugmen, wenn auch die Frage, ob die vereinzelten Reime in den Gedichten des A. T. auf die ich hingewiesen habe, als solche gehört und beschiet wurden, streitig ist. Pinden sich doch auch in einem wahrscheinlich vorchristlichen, dem Hillel zageschriebenen Spruchgedichte, das ich weiter unten im Interesse des Metrams auführe, die Reime mitan, die, wie wir sehen werden, schwerlich zufüllig sind.

Lepsinz Zelmehrift 1877 S 45 ff.; vergleiehe 1878 S 52, wernach Ehers auch Sparen der Sylbernikhung wahrscheinlich findet

<sup>2)</sup> Man vel n il globel die ersten gans an ein Schucki eritmernden rohn Verse: Σί μέν αχομένας — σε δ'άιξημένας — σε δε μεσυσίασε — σε δε παιομένας — άοδε έερας, | ζαθέας ενετός — μέλπω, γεντεα — πικών νεχών, — παίων γείων, — δώτου απρώς. Gennu dem Rubal entepeschen die Beime der 4 Zeilen, welche, wie W. Christ (anthologia Graces carminum.)

Eine ungleich wichtigere Erscheinung als der Reim ist mir das Metrum in unserer Inschrift, denn es scheint mir ein nicht unbedeutendes sprachgeschichtliches Interesse zu haben. Hr. de Lagarde bestreitet aber meine Resultate in zwiefacher Weise. Erstens meint er mir beweisen zu können, dass ich, auch das syrische Princip der Sylbenzählung vorausgesetzt, irrig gezählt habe, so dass eine metrische Gleichförmigkeit gar nicht vorhanden sei. Zweitens bestreitet er mir das Recht der Anwendung jenes Princips-

Was den ersteren Punkt betrifft, so hebe ich zunächst diejenigen Halbzeilen beraus, gegen deren Sylbenzählung, das syrische Princip vorausgesetzt, anch Hr. de Lagarde nichts einzuwenden gehabt hat. Ich bezeichne die Zeilen wieder mit Ziffern und die je erste und zweite Halbzeile mit a und b. Und zwar betrachte ich aus einem Grunde, der sich im Verlauf berausstellen wird, zuerst die sämmtlichen je zweiten Hemistiche, in denen ich je 8 Sylben, dam die sämmtlichen je ersten Hemistiche, in denen ich je 7 Sylben gezählt habe.

Kein Einwand ist erhoben gegen

ל ע פראי אים לא אַפרח ספות

Ob an Anfang p oder 37 gelesen wird, macht für das Metrum keinen Unterschied.

Gegen 1 b und 3 b wird bemerkt: "Wie \*\*\* unsgesprochen worden ist noch durchaus ungewiss", denn, sagt Hr. de Lagarde, "den Hieroglyphikern traue ich bitter wenig". Aber diesen steht hier such die Aussprache im Koptischen, Griechischen, Lateinischen sur Seite, wo überall zwischen a und r ein langes i (oder a) sich findet. Dass die Deutung des Namens zweifelhaft ist, kunn gegen die völlig zweifellose Dreisylbigkeit desselben nichts ausmachen.

Mithin sind auch völlig zweifellos die Sylhen von

יון קָּדָם אוֹסְרֵי עֵיוֹן חָחִי 1b מְּטָנְחָא מִטְנָחָא וִי אוֹסְרִי עֵיוֹן חָחִי 3b

Gegen 4 b wird die Glosse gerichtet: "Beilanfig sei bemerkt, dass im Armnüschen, wenigstens im Syrischen, nichts davon bekannt ist, dass 1 vor 2012 zu 1 wird, also 7731 ein Hebraismus wäre: 721 aber gäbe eine Sylbe weniger. — Hier wird durch das "wenigstens" ein Trugschluss verdeckt. In dem jüdischen Armnüsch, dem die Sprache der Inschrift am nächsten steht wurde ja wie Hr. de Lagarde nicht im mindesten bezweifelt, das 7 vor 2012 — 1 gesprochen. Ein so ausgesprochenes : bildet aber

auch im syrischen Metrum stets eine Sylbe. Wir haben also wieder richtige 8 Sylben in

יוש יבין הסנה הקור שבעות:

Ehense sicher sind die 7 Sylben in

יון אומרי מוַרָּבָם בְּאִישׁ לָא לַבְּרָח 2a und nach festgestellter Dreisylhigkeit von אומרי in

מנם אופרי בליבה הני

Darmen steht das Metrum in 6 unter 8 Hemistichen vollkommen fest, stimmt dazu auch die ungewöhnlich regelmässige Absetzung der Zeilen, auf welche ich aufmerksam gemacht habe, so wird man in dem allen kein blosses Spiel des Zufalls erkennen dürfen und wird deingemäss voranssetzen müssen, dass auf die noch rückständigen Hemistiche 1 a und 4 a je 7 Sylben zählen. Es wird genügen die Möglichkeit solcher Zählung darzuthun, wenn anch Einzelnheiten der Aussprache zweifelhaft bleiben sollten.

In 1 a kann die semitische Aussprache der agyptischen Namen fraglich sein: In 1 b habe ich den Igypt. Artikel ta (mit kurnem Vocal) vor den 2 schweren Sylben אַקְיָהָ nach hebrilischer und chaldlischer Annlogie in 5 verkürzt. Dies ist ebenso unnogefochten gehlieben, wie die Verlängerung desselben kurzen a in 735 unmittelbar vor der Tonsylbe (= die dem Bå Angehörige). Streitig ist die Aussprache des Namens verre. Lenormant erklart ihn richtig - Ta Hapi. Hr. de Lagarde folgert darans, dass er auch in einer semitischen Sprache dreisylbig sein müsse, und dass also die zweisylbige Lesung bei Derenbourg und mir willkürlich sei. Ist das a in Hapi kurz, so kann darans un werden und die zweisylbige Lesung and oder term ist berechtigt. Was dagegen eingewandt werden kann, scheint Hrn. de Lagarde entgangen zu sein, dass infunlich bei Griechen und Römern das a in Apis und Scrapis (lang ist. Sollte diese Lange als schon der agyptischen Grundform eigen sich nachweisen lassen, so wäre zur esen. wobei wiedernm die 7 Sylben sich richtig ergeben:

## त्रके धान प्रकार स्थाप स्थाप

Darmach werden wir dann in dem einzig noch übrigen Hemistich 4n gleichfalls 7 Sylben und also srebe als dreisylbig voranssetzen dürfen und berechtigt zein, entweder das als micht andenkbar erwiesene ruter zu acceptiven:

### ינקיף החוף פוקה נקיקף

<sup>1)</sup> Was bei diesem Verse die überall nicht zu überapunemde Prioritatfrage betrifft (vgl. darüber Bd. XXXII, 408), so gehe ich sehr gere nach Möglichkeit jedem das Seine, abo mich gern dem verswigten Geiger statt dem Bru. Halevy die Priorität der richtigen Deutung des ENCL. Das EFTEL hat schon Nöbleke und 20 Jahr vor ihm Baptold (s. Bd. XXIV, 227) richtig verstanden

oder irgendwelche Form des nomen verbale, welche 3 Sylhen darbietet. Als eine solche will ich hier noch arrise (vgl. apagredempter, was seine Analogie anch im Syrischen hat) anführen.

Soviel über die Zühlung der Sylben im Einzelnen. Mir liegt nun noch den erfolgten Angriffen gegenüber die Rechtfertigung dafür ob, dass ich bei jener Zühlung das Princip der syrischen Metrik, das ich als aus dem Wesen des annräischen Dialekts hervorgegungen bezeichnets, angewandt habe. Dabei muss ich etwas einlüsslicher in die Vergleichung der semitischen Sprachen eingehen, die völlig andere Grundprincipien des dichterischen Rhythmus entwickelt haben. Ich hoffe, dass dies anch ganz abgesehen von der kleinen Inschrift, um die es sich hier zunächst handelt, nicht ehne Nutzen sein wird.

Das Arabische hat mit dem grössten Vocalreichthum aus der semitischen Ursprache zugleich die schärfete Scheidung langer und kurzer Sylben bewahrt und damit eine consequente Accentuation verbunden. Darauf gründet sich die bewundernswerthe Ausbildung seines Vershaus, in welchem es sich durch eine feine und mannigfaltige Combination der Quantität und des Acconts unter den weltgeschichtlich hervorragenden Sprachen völlig einzig darstellt. Eben diese Combination, also die wichtige Rolle, die neben der Quantitat der Accent im arabischen Verse spielt, ist häufig verkannt worden. Die seltsam scheinende und desshalb schon von einem arabischen Dichter (Freytag arab. Versk. S. 7) parodirte Art. wie die Araber selbst jene Combination theoretisch ausprägen. indem sie das Schema eines Verses aus lediglich im metrischen Interesse geformten Derivaten das Paradigma 💥 zusummensetzen, ist nicht mur von Ewald missverstanden, sondern auch von einem unarer grössten Meister des einheimischen und des frunden Verses, Friedrich Rückert, nicht ganz gewürdigt worden (vgl. s. Rearbeitung des Heft Kolzum VII, Ausg. v. Pertsch S. 94 Anm. 1). womit einzelne Mängel in seinen sonet mustergültigen Nachbildungen des Arabischen zusammenhängen. Ich will das Gesagte wenigstens au Einem Beispiele deutlich zu machen suchen, weil es mir für meine weltere Darstellung fürderlich scheint.

Die Grundform des المستفعلي فاعلى مستفعلي فاعلى مستفعلي فاعلى مستفعلي فاعلى مستفعلي فاعلى المستفعلي في ال

Diese Form kommt bei den alten arabischen Dichtern nicht vor, ist aber von den nationalen Metrikern aus richtiger Einsicht als Grundform aufgestellt worden. Die Perser konnten, da bei ihnen zwei auf einander folgende Kürzen mit dem Ton auf der ersteren nicht möglich sind, nur diese Grundform nachalmen, was aber, so viel ich weiss, nur in metrisch-didaktischer Absicht geschehen ist, wie sich davon ein Beispiel in Geitlin's persischer Grammatik S. 275 (ohne Bezeichnung des Accents) fladet.

Das Gewöhnliche ist bei den Arabern die Verkürzung des letzten die in einen Anapäst, wobei aber wesentlich ist, dass der Accent unf der ersten kurzen Sylbe von die bleibt, wie dem auch in gewissen Formen des بسيط die zweite Zeile des Beit am Ende die falun) hat (Freytag p. 190). So habe ich verskundige Araber die bezeichnute Versform stets mit Hervorbebung von 4 Haupthebungen eitiren hören, z. B. den Anfang der bekannten Versformites Tograi:

أَمْنَالُهُ الرَّايِ مِنَانَتَتِي عَنِ التَّخَطُلِ وَلِيْتُهُ الفَصْلِ رَانَتَّتِي لَدَى الْعَطَلِ المُصَلِّ وَانْتَتَبِي لَدَى الْعَطَلِ المُصَلِّ وَانْتَتَبِي لَدَى الْعَطَلِ الْعَطَلِ المُعَالِينَ الْعَطَلِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِ

Also in deutscher Nachhildung otwa:

Mein Edelmuth wahrte mich vor mederer Sinnesart,

Und, fehlte mir andrer Schmuck, mein Adel zum Schmuck mir wurd. Die Some des Morgens strahlt wie Ahends noch immerdar.

Mein Ruhm ist am Ende noch, so wie er schon frühe war. Dabei habe ich freilich zu dem theoretischen Grundscheme des Besit mit dem Creticus zurückkehren müssen, weil im Dentschen ein Anapäst am Ende des Verses nothwendig den Ten auf seiner letzten statt auf seiner ersten Sylbe haben müsste, was den ganzen Rhythmus zerrütten würde. So aber hat Rückert durchgängig die obige Form des Besit nachgebildet, indem er sich lediglich an die Quantität hielt und den Accent des Originals ganz ignorirte. Ich gebe ein Beispiel aus einer Anmerkung zu der 2. Malanne des Hariri:

Von allen Marktgehern war kein bessrer Tranker im Durzt

Mit Wasser und Weine der im Kühlgestisse geruht

Ala Mannas Sohn Kanb, aladann verlegen war das Geschick,

Wie es ihn sollt' anders fahn als mit verleehzender Gint.

Man wird das Hinkende solches Verses heranshören, der ein
völlig andrer ist als der arabische. Der gleichmässige Rhythomus
in den beiden Hälften der Zeile des Beit ist zerstört. Der Unterschied des Arabischen zeigt sich auch darin, dass dert auch in
der ersten Hälfte der Verszeile statt fälihm ein fällm stehen
kann, also

was nach Rückert's rein quantitativer Uebersetzungsweise einen Vers gübe wie diesen:

Kein besser Tränker im Durst mit Wein und Wasser zugleich — ein Vers, der mit dem wirklichen Besit gar keine Achnlichkeit mehr hat.

Das Wesentliche desselben besteht vielmehr gerade in der Stellung der vier Hauptaccente oder Hebungen. Diese sind in der von mir gegehenen kleinen Uebersetzungsprobe festgehalten. Die feinen Nitancen der Quantität, die damit im Arabischen mit mehrfachem Wechsel und doch nach festem Gesetz zu verbinden sind, können wir im Deutschen nicht nachbilden. Ja es wird sich in unseren Nachbildungen imvermeidlich das Metrum Besit mit dem im Arabischen davon gänzlich verschiedenen Tawil berühren, das anch die 4 Haupthobungen auf der relativ gleichen Stelle hat:

Man vgl. in den obigen Rückert'schen Versen Mit Wasser und Weine, der —

Würden wir die in der Senkung stehenden Sylben auch in Betreff der Zahl freier behandeln, so näherten wir uns dem altgermanischen Verse, dessen Princip darin besteht, dass nicht die Sylben, sondern lediglich die Hebungen gezählt werden. Das Principhat sich bekanntlich bis heute mit grüssester Freiheit in manchen Volksliedern erhalten, in welchen die Hebungen durch den Takt des Gesanges scharf hervorgehoben werden, z. B. in den Zeilen, in welchen zweimal 7 Hebungen (== 4 + 3) uns entgegontreten:

Und wenn ich an den letzten Abend gedenke

da ich Abschied nahm von dir -

Und die Sonne scheint nicht mehr, ich muss scheiden von dir und mein Herz bleiht steis bei dir.

Es war vollkommen berechtigt, wenn schon de Wette mit solchen Versen des deutschen Volksliedes die der hebräischen Poesie, was die Weise des Rhythmus betrifft, vergtiehen hat. Auch dort wurden nicht die Sylben, sondern die Hebungen, zwischen denen Senkungen von verschiedener Zahl sein kounten, gezählt. Nur so erklärt sieh auch dort in vielen Fallen die so sehr verschiedene Sylbenzahl paralleler Verszeilen. Möglich, dass auch dort mitnuter die Hebungen ohne dazwischentretende Senkungen unmittelbar neben einander stehen konnten, ühnlich wie in der zweiten Zeilenhälfte der mittelhochdeutschen Nibelungenstrophe

"nach Island" oder wie in Arndt's volksthümlichen Blücherliede:

Da ward der alte Blücher zum Feldmarschall. Es liegt nahe einen ähnlichen Rhythmus in den energischen drei letzten Sylben von Hi. 14, a anzunehmen:

קריותו קחר פשנאן לא מחרוני

- Kommt auch ein Reiner vom Befleckten? Nicht Ein Mensch! Etwas Acholiches müsste man sogar im Hebräischen aunelmen, wenn es festatünde, dass dort die metrische Hebung niemals auf einer quantitativ schweren, aber tonlosen, sondern nur auf einer betonten Sylbe ruhen könnte. In Ps. 2, ו אַנְיִיב ז haben die Masoreten den Accent in ju hgu zurückgezogen und zum Nebenton gemacht, um das Anfeinanderstossen der Hebungen jähgu rik zu vermeiden. Jetzt steben nuch den Accenten die Hebungen in Fummi'm ja hgu ohne dazwischengefügte Senkung naben emander. Aber wir wissen nicht, ob nicht in Fummlin vielmehr die sehr schwere vorletzte Sylbe als metrische Hebung gesungen und gesprochen wurde. Gleiches gilt von dam ro in רוֹוְיֵים V. 2, von dem scho in ביוֹנֵים V. 10, wo wiederum, wenn man bloss much den Accenten scandirt, in unschöner Weise zwei Hebungen an einander stossen, was soviel als möglich auch die Masoreten vermeiden. In V. 10 ist vielleicht scandirt worden: hiwwh'sern scho'fete a'ras. Flüchtige Längen wie die erste Sylbe in אָבָר, בֶּבֶר, בֶּבֶר u. s. w. hahen kaum je eine metrische Hebring getragen. Wohl aber ist mir das bei schweren unveranderlichen Langen, auch wenn sie den Ton nicht haben, wahrscheinlich. Ein strenger Beweis hierfür ist freilich nicht möglich, aher auch ein Gegenbeweis ist bis jetzt nicht geliefert. Wir werden in dies em Punkte für jetzt unser Nichtwissen bekennen müssen.

Es sei mir gestattet, meine Anschauung von der Sache durch Analogien deutlich zu machen. Der altgriechische Versbau, einzig auf die Quantität gegründet, ignorirte als solcher den Wortaccent, obgleich dieser auch in den verwickeltsten Metren auf eine uns kaum vorstellbare Weise mitausgesprochen wurde. Der nengriechische Vers hingegen beruht ebenso ausschliesslich auf dem Accent, der über die Quantität der Sylben mehr und mehr gleichsam die Oberhand gewonnen und deren Unterschiede zuleizt günz-

<sup>1)</sup> Alterdings steht dem hier entgegen, dass bei dem Umlaut des a in a die umprüngliche virtuelle Verdeppelang des D in 178 128 nach der gewähnlichen Ansicht aufgegeben ist (Olsh. § 811 85d Lexald § 267b). Aber diese Amahmo dürfte nicht über jeden Zweifel erhaben sein.

lich beseitigt hat. Diese Umgestaltung begam im Volksdialekt und wurde, wie wir jetzt wissen, von dem volksthümlichen byzantmischen Kirchengesang frühzeitig acceptirt. Dabei hatte aber auf der Uebergangsstufe die Quantität neben dem schon den Versbeherrschenden Wortaecent immer noch hie und da mehr Macht als später. So lautet in einem der beiden accentnirenden Gedichte des Gregor von Nazianz, die die ültesten bis jetzt bekannten in ihrer Art sind (bei W. Christ a. a. O. S. 29), die erste jambische Zeile: Haptier vengen Xoutrov; es ist also die unbetonte aber quantitativ lange Sylbe Xos auch als Verslänge gebraucht. Ebenso die positionslange Sylbe at in einem der oben (S. 271 Anm.) angeführten accentuirenden Verse, die dem Hymnus des Clemens von Alexandrien beigefügt sind: ofat vernier åroure. Solche Fälle erscheinen hier aber schon als Ausnahmen.

Ein ähnliches Verhältniss von Quantität und Accent scheint mir im althebräischen Versban — freilich in anderer Weise, nämlich nicht auf einer blossen Uebergangsstufe, sondern von Anfang an — stattgefunden zu haben. Dass dort der Accent, als dominirend und das ganze Vocalsystem bestimmend, in der That schon der altesten Sprache und nicht erst einer späteren durch die Masoreten fixirten Entwickelungsstufe angehört, das hat Ley im Ganzen treffend dargethan (Grundsätze des Rhythmus u. s. w. in der hebr. Poesie S. 8 ff.). Daranf beruht nun allerdings der vorherrschend necentuirende Charakter des hobräiseben Verses. Aber ob nicht ausnahmsweise die quantitativ schweren Sylben, die in der Grammatik eine so bedeutende Rolle spielen, auch den Vers in der von nur oben angedeuteten Weise beeinflussen, diese

Möglichkeit hat Ley gar nicht in Erwägung gezogen.

Wenn wir somit die Schwierigkeit, die fraglichen Habungen sicher zu bestimmen, höher anschlagen müssen als er, so wird doch dadurch der bezeichnete Grundcharakter des althebrilischen Verses nicht zweifelhaft. Eines der wichtigsten Zeugnisse über denselben ist das des Hieronymus, auf das ich sehon in meinem Commentar zum Buche Hiob (S. 69) hingewiesen habe. Er beschreibt die Verse des letzteren nach dem Eindruck, den er durch die Recitation seiner judischen Lehrer empting, als Hexameter. Damit meint or zwei Halbverse, in je drei Hebungen verlaufend, dactylo spondeoque currentes, at propter linguae idioma erebro recipientes et alios pedes non carumlem syllabarum, sed corundem temporum - eine in jeder Hinsicht treffende Charakteristik. Wir können im Gunzen den hiemit angedeuteten Typus des Verses noch erkennen, wenn gleich die Stelle der Hebung aus dem oben angeführten Grunde an einzelnen Stellen zweifelhaft sein mag. Als Beispiel mögen einige Verse aus High 4, z ff dienen:

> הופיה קבר אליה הלאה נקצר קייולו פי יובס:

המת ופרח הפים וילים רפות התופי בישל ותינון אמיה יברפים ברלות האפיץ: פי צהה הבוא אליה נחלא הפצ צריה נהפהל:

Versucht man ein Wort an dieh, ermüdet diehs?

aber die Rede zu hemmen wer vermags?

Siehe din hast viele zurechtgewiesen

und matte Hände gestärkt,

Den Strauchelnden erhob dein Wort

und sinkende Kniee hast du gekräftigt.

Da 's nun an dieh kommt, verdriesst diehs?

Da es dich trifft, erschrickst du?

In der Erforschung dieser Art von Rhythmus ist die Schrift von Ley ein verdienstlicher Versuch, wenn auch gar manches

theils verfehlt, theils unsicher ist 1).

Den Grund dieser rhythmischen Gestaltung sucht sehon Hieronymus in der Eigenthündlichkeit der Sprache, dem lingnacidioma. Das Hebräische hat die Urvocale theils verlängert und ungelautet, theils abgeworfen und zu Halbvocalen verkürzt. So hat es unter allen semitischen Sprachen die meisten Abstufungen sowohl der langen als der kurzen Vocale, Sylben und Halbsylben. Eben desshalb konnte es als lebendige Sprache keinen auf die Quantität, also auf die scharfe Unterscheidung langer und kurzer Sylben gegründsten Versbau herstellen, sondern war in der geschilderten Weise jedenfalls hauptsächlich auf den Accent, also auf die Zählung der Hebungen, mit sehr freier Gestaltung der dazwischen liegenden Senkungen, hingewiesen \*1.

i) Vgl. in Betreff der Anerksmang und der gegründeten Bedenkon Biehm in den theal. Studien und Kriftken 1877 S. 573 ff. Mir scheint ausserium bei Ley, wie bei den melsten Neuern, das den Inträischen Vers- und Strophenbau wesentlich bestimmende Gedankermoment, das de Wette und Ewald mit Recht betonten; alcht zu seinem Recht zu kommen.

<sup>2)</sup> Dieser Grandehsrakter der Spraabe ist gantileb verkannt von Bickell in seinem Metrices bibliene regulae exemptis illustratea Occaipente 1879 — wieder ein neuer thatsichlicher Beweis von der Unnöglichkeit desem, was darin illustrirt sein soll, dess nämlich der althobräische Vershau auf Zeilen von gleicher und gleichgemossener Sylbenzahl berahe. Der Verf. entstimmt der syrischen Poesia, mit welcher er sich einfämig beschüftigt hat, die Schemata, in die er wie is

Im Aramilischen wurden jens Lautabstufungen zum grossen Theil besuitigt. Die Verkürzung ging noch weiter. Wenn im Habraischen in abuy auf eine Tonsylbe folgend vor der sehr schweren Sylbe -talt das ungleich kürzere, wenn gleich vocallange kå gleichsam vermittelnd vorangeht, so hat dagegen das Aramsische sain als emsylbig gefühltes überans schweres pour. Man vorgleiche das bebr. niup ps mit dem aram at ktalt, ebense das zu seinen Vocalen mannigfach abgestufte auger mit dem schweren Spendens אָנְיָבִיּאַ, das hebr. מְהָרִיבָּי, das 4 Sylben und einen Halhvocal hat, und das wieder auf zwei schwere Sylban reducirie TTTTE oder (im Pa'el) TTTT. Wonn im Arabischen ähnliche sehwere Sylben aufeinander falgen, so hat jede von ihnen nach de Sacy's Bemerkung, deren Richtigkeit man mit Unrecht bezweifelte, einen Ton, z. B. in istächrägtä. Fleischer augte (Bd. VI S. 188) treffend: ,diese scharfe sich in raschen Stössen folgende Accentuation ist die Ursache davon, dass der Araber solche (positions- und vocallunge) Sylben dem Ohre gleichsam zuzählit 1). Dies Zuzählen wird im Arabischen durch die dazwischentretenden kurzen Sylhen unterbrochen: denkt man sich diese um hinweg, so hat man riemlich genau den Ton, in welchem das Aramtische eine lange Sylbe nach der andern "dem Ohre gleichsam zuzählt". In Beziehung auf diesen Sprachcharakter sagte ich von dem Princip des syrischen Verses: "Es ist dort sicher nicht zufüllig, sondern es ist aus den Lantverhältnissen des Arumäischen, welches unter allen semitischen Dialekten am meisten die ursprünglichen Vocale beseitigt und in Folge dessen die Hanpimassen schwerer Sylben unvermittelt neben einander gestellt hat, mit innerer Nothwendigkeit hervorgegangen. Sind also in unserer Inschrift die Sylben

obense viele Prokrustesistien die bildhehen Verezellen binelnzwäugt, indem er sie bald mennmempresst oder beschneidet, bald aureinanderzerr. So zeducirt er gleich 8: 1 Dunt 33, 1 a auf die Sylben: ba's nå beschschämige w dähbra ich gebe natürlich seine eigene Transcription). Jode Segolatform gebruncht er nach Belleben autwoder einsylbig oder zweisylbig, z. B. V78 als aty Pa 48, 5, els årde V. 11 (S. 50 f.). Ein unbequames Wort wird ohne welteres gestrichen. So wird er Dent: 33, 5 hemerkt: "Delenda est vox Moschä, ism semal spam metre repagnans, qua huemque tarequam argumente contra authensem Pantatenebl ust met erkite? Schwa simplex und compositum warden bald gar pickt, bald als unbeimte, ja much als betonte Sylbe gelesen, z. B. 27728 — lébies, sichim und febien; D28 als meth, emath und masch!! So seandirt er S. 54 Pa 111, o schöme; Pa 112, z besethelte (for \$77.27). Als Beispiel sines durch messenbatte neglitektliche Asuderungen des Textes und der Verschtbellung missbandelten berritechen biblischen Abschnitts vergleiche man Pa 48 auf S. 56 f. So karm man aus allem alles makhen?

t) Auf dieser Eigenheit bezeht se auch, dass die Araber den verdoppelten Comsonanten nicht bluss durch bluss etwas Bingeres Anfalten des Lautes, sundern durch wirkliches zweimnliges Articultren des Lautes anasprechen, z. B. un-ma, Al-läh

gezühlt, so wird man zur Bestimmung ihrer Zahl mar jenes Princip unwenden können\*.

Sehr sonderbar sind die Einwendungen, die Hr. de Lagarde dagegen erhebt. Er meint, sich scheine über den Sachverhalt doch nicht genügend orientirt, und fährt fort: "Nur wer auf dem Boden etwa der Uhlemann'schen Grammatik steht, kann die allerdings nicht geschriebenen, aber sehr deutlich (vergleiche die Aspirationsregein) vorhandenen Halbvocale des Aramaischen fiberschen\*, Aber habe ich sie denn übersehen? Dass sie im Aramäischen nicht geschrieben werden, ist eine falsche Verallgemeinerung. Nicht im Syrischen allerdings, aber wohl im jüdischen Aramaisch werden sie geschrieben. Und ich selbat habe sie nach dieser Analogie in meiner Transscription der Inschrift von Carpentras (auch mit Beobachtung der "Aspirationsregeln") durchgangig geschrieben! Nur in der lateinischen Transscription, welche den Ueberblick über Sylbenzählung und Scansion erleichtern sollte, habe ich sie usch syrischer Schreibweise ausgelassen, in der Voraussetzung, dass Sprachkundige darum nicht meinen würden, ich wollte das Vorhandensein jener Laute lenguen. Es ist daher auch ganz irrig, wenn Hr. de Lagarde meint, mir zufolge müssto, wo das N. T. griechische Transscriptionen aramaischer Warter giebt, Thora statt Taliba, Thora statt Taβıθa, θa statt àθa stehen. Aber nach diesen Transscriptionen ist die Sylbenzahl der aramtlischen Wörter eben so wenig zu bestimmen, als der nach bebrüschem Sprachgesetz aus 2 langen Sylben bestehende Name Schold-mo wegen des hellenistischen Zaλομών und Σολομών draisylbig and als Anapast zu fasson ist. Hr. de Lagarde wagt allerdings zu sagen: "Syrisches puntu gift freilich im Verse schon zu Ephraim's Tagen filr zweisylling, entspricht aber nichtsdestoweniger his auf den Auslant einem arabischen mnhayyitina, ist also viersylhig. Darnach müsste solches Wort zwei Jamben bilden und die ganze syrische Metrik beruhte auf einer groben Verirrung, die erst jetzt durch den modernen Kritiker ans Licht gezogen würde. Ephraim und seine Vorgänger werden aber doch wohl ein richtigeres Gefühl für die Sylhenmessung ihrer lebendigen Muttersprache gehabt haben als der golehrteste heutige Kenner des Syrischen, der vielleicht niemals einen Orientalen in seiner lebendigen Muttersprache hat einen Vors eitiren hören, und der ohne jede solche der Wirklichkeit entnommene Analogie seine ganze semitische Metrik sich gleichkam a priori construirt. Pür die Syrer bildets ein Halbvocal oben keine Sylbe für sich, sondern er warde sammt dem zu ihm gehörigen Consonanten einer Sylbe zugerschnet, die einen ganzen Vocal hatte. Daher zühlten sie denn auch im Metram ant die Hauptmassen, nämlich die schweren Sylben, von denen jeue Glieder mit den Halbvocalen nur Bestandtheile bildsten und die also unvermittelt, d. h. munterbruchen durch kurze Sylben, neben einunder standen. Wenn Hr. de Lagarde sagt: "Von unvermittelter Neleneinanderstellung schwerer Sylben

(was ist das?) vermag ich durchaus nichts zu sehen\*, so liegt die Antwort auf seine Frage in dem Gesagten, und ehe er andere zu orientiren unternimmt, darf man ihn doch wehl bitten, sich selbst zu orientiren.

Aber habe ich ein Recht, die metrischen Grundprinzipien der viel späteren Syrer anch schon bei den ägyptischen Aramäern voranszusetzen? Man wird mir dies ahsprechen, wenn man sich zwischen der althebritischen und alteranflischen Aussprache und der späteren Punctation eine zu grosse Kluft befestigt denkt. Aber man wird doch nicht swoifeln, dass das erst nach Muhammed durch Vocalzeichen fixirte Lautsystem des Arabischen nach inneren Grinden sich als das uranfängliche erweist, wodurch dieser Dialekt sich von den anderen unterscheidet. Ebenso wird man nach berechtigter Analogie im Gunzen und Grossen auch in Betreff des Hebraischen und Aramaischen urtheilen müssen. Dann aber sind daraus auch Schlüsse in Betreff des metrischen Systems gestattet.

Nicht miwillkommon wird der Nachweis eines Zwischengliedes zwischen den heiden weit auseinanderliegenden Zeiten sein. Zwei hinsichtlich der Echtheit nicht zu beanstandende Spruchgedichte Hillel's, aufbewahrt in den היבר אברה, zeigen nämlich eine metrische Form, die hisher übersehen zu sein scheint (vgl. Delitzsch jüdische Poesie 8. 203). Das eine, gesprochen bei dem Anblick einer auf dem Wasser schwimmenden בַּלְּעֹלָה; lautet (nach dem

Schema - - - bist:

### בק דַאַשָּׁפַּיָּע אַשְׁפִּיּע וְסְיָּע מְשֵוֹפֶּיִע וְשִׁיפּוּעוּ י

(- weil du ertränktest, ertränkte man dich - und das Ende: die dich ertränkten, ertzinken). Das zweite (meh dem Schema

# יַּקְטַלָּא הַיָּב רְלָא יַלָּה פּרְלָא מוֹסִיף יָסִיף (' יִקְטַלָּא הַיָּב רְלָא יַלָּה יִרְאַשִּקְּעָם בַּקְּגָּא הַלָּה

(= wer seinen Ruhm ausbreitet, dess Ruhm schwindet, and wer nicht mehrt, der mindert: und des Todes schuldig ist, wer nicht bernbegierig; und wer der Krone [des golornten Gesotzes] eigennützig missbraucht, der vergeht). Hier wird man das Motrum und in dem zweiten Sprache auch die Reimanklänge um so weniger filtr zufällig halten hönnen, als sich noch ein drittes, hebritisches Gedicht Hillel's vorfindet, das in Nachahmung des aramaischmetrischen Princips, und zwar nach dem letztangegebenen Schema, gehildet ist:

<sup>1)</sup> Siati TTT. Achuliche Formon öfter in dan Codd. Schaaf op. Aram. p. 186. Vgl. Dam 5, 21 CYEVY; Eur. 4, 12.

פּרֶבֶּה בָּשָּׂר פִּרְבֵּה רְשָּׁה פַּרְבֶּה וְלְּטִים פַרְבֵּה וְאָנָה פּרְבָּה נְשִׁר פִרְבָּה נָזֵל פִרְבָּה וּשְׁרָה פַרְבָּה נִזֵל פִרְבָּה וּשְׁרָה פַרְבָּה נִזֵל פִרְבָּה וּשְׁרָה פַּרְבָּה נִזִים פּרְבָּה לְּבָּרִים פַּרְבָּה נָזֵל פִרְבָּה וֹשְׁרָה פַּרְבָּה וְרִבּיִּה פַרְבָּה לְבִּיה עַרְבָּה שָׁרְבָּה לְּבִיּה פַרְבָּה שָׁרְבָּה שָׁרְבָּה שְׁלִּוֹם:

Die vier aus je zwei στίχοι bestehenden Langzeilen haben eine leicht ersichtliche Achnlichkeit mit unserer Inschrift sowahl in ihren Endreimen als in ihrem Metrum: in letzterer Hinsieht besteht der Unterschied nur darin, dass der je erste στίχος der Inschrift-Zeilen eine Sylbe weniger hat. Den Abschluss der tetzten kürzeren um Ende reimlosen Zeile hat Delitzsch mit dem der

altdeutschen Priameln verglichen.

Der Mangel an hinreichender Orientirung tritt bei Hrn de Lagarde auch in dem hervor, was er zu seinen oben angeführten Worten hinzufügt: "Vielleicht erinnert man sich auch mit Nutzen an die Thatsache, dass auch das Bactrische für die Poesie die Sylben sählt, trotzdem in ihm nicht preprängliche Vocale beseitigt und in Folge dessen die Hauptmassen schwerer Sylben unvermittelt neben einander gestellt sind 1). Müssen denn Erscheinungen. die in einer einzelnen Beziehung sich almlich sund, darum überhaupt gleichartig, sein und einen gleichen Ursprung haben? Auch wo in einer Poesie die Sylben gar nicht gemessen, sondern lediglich gezählt zu werden scheinen, muss sieb damit irgenelwie ein rhythmisches Moment verbinden, wie dies schon durch die mit der Poesie überall arsprünglich verknüpfte Musik erfordert wird. Wir können in dieser Hinsicht auf ein interessantes Beispiel verweisen. Die griechisch-kirchlichen Hymnen galten bei uns lange Zeit als in Prosa abgefasst. Dar nach so vielen Seiten hin wissenschaftlich thatige Cardinal Pitra entdeckte Strophen, die aus Zeilen von gleicher Sylbonzahl, aber, wie es schien, nicht gleicher Messung bestanden. Da wurde die letztere von dem ansgezeichneten Forscher auf dem Gebiete altgriechischer Metrik, W. Christ (vgl. a. a. O. S. IV), unchgewiesen, indem er erkannte, dass nicht die Quantitat, sondern bereits, wie im Neugriechischen, der Accent. das Grandprincip der Versbildung sei. Bei der weiteren Analyse der zum Theil sehr complicirten Formen leistete ihm wesentliche Dienste ein janger Grische, der die ihm selbst von Jugend auf geläufigen Hymnen ihm vorsang 2). - Ein übnliches Rüthsel wird

<sup>1)</sup> Hr. de Lagarde verweist dabei auf die 1870 den Orientaliaten gewihnete Festschrift R. v. Roth's über Yaçna 31. Ich darf erwähnen, dass Ich für dieselbe auf der Tübinger Generalversammlung dem VI. im Namen der D. M. G. gedankt und dies Resprechung verzulasst babe, bei der auch das Elgenibitm-liche der dichterischen Form von mir berührt wurde, a Zischr. XXXI S. XVII.

Saitden hat such Pitra (in seinen Analusta sasza tom I) reichtlehes neues Material und, mit Anerkeamung der vernüglichen Leistaugen Christ's, neue f\u00fcrder-

auch in Betreff der baktrischen Verse durch Nachweis eines irgendwie vorhandenen Rhythmus zu lösen sein. So lange dies nicht geschehen ist, wird auch von der Vergleichung derselben kein neuer Gowinn für die Charakteristik der syrischen Metrik zu erwarten sein. Viel instructiver wäre es gewosen, an eine ungleich näher liegende Parallele zu erinnern, nämlich an die der

romanischen Sprachen, insbesondere des Französischen.

Hier ist es nicht die gleichmässige Schwere, sondern die in weitem Umfange gleichmässige Leichtigkeit der Sylben und das damit verbundene sogenannte Schweben des Accents, was eine durchgängige Unterscheidung kurzer und langer Sylben unmöglich macht und in gewissem Umfange zu einer blossen Zählung derselben nöthigt. Parler 2. B. ist inmitten des Plusses der Sprache weder Jambus noch Trochäus, aderer weder Creticus noch Bacchius, noch Anapäst u. s. w. Der Rhythmus wird unter selchen Umständen besonders dadurch aufrecht erhalten, dass am Schluss des Verses und in der Cäsur, wenn solche vorhanden ist, ein zweifelloser Accent hervortritt. Ich führe zur Verdeutlichung den Anfang der Athalie an:

Oui je viens dans son temple adorer l'Eternel, Je viens selon l'usage antique et solennel Celébrer avec vous la fameuse journes Où sur le mont Sina la loi nous fut donnée.

Hier wird vornehmlich durch die mit † bezeichneten zuharfen Hebungen (die man natürlich beim Lesen nicht bis zur Carricatur steigern darf) der jambische Rhythmus aufrecht erhalten. Dagegen wäre es durchaus falsch und gegen den Geist der französischen Sprache, wenn man durchgängig streng jambisch scandiren und etwa lesen wollte: Qui je viens dans son temple etc. la fameuse journée etc. Dadurch würde zugleich der Alexandriner zu dem Geklapper werden, als welches er im Deutschen, in grösserem Umfange angewandt, bei durchgängiger strenger Sylboumessung, fast unvermeidlich erscheint. Wer ihn hingegen im Cinna oder im Misanthropen des "Theatre Français" mit empfängtichem Ohr aufzufassen versteht, der wird noch immer von der Anmath der Bewegung, deren er fähig ist, von seiner Biegsamkeit und Lebendig-

liche Ferschungen dargeboten. Die byzantinischen Hymnen reigen freilich, wie Urrist kotzet, nur seiten einen lebendigen gesunden Hauch von Possie. Aber die derch die Mucik bedingte Ferm derselben, die als ühreh altgriechische nod orientalische Momente zugleich bezihnunt erselbeit, versprieht nach bedien feiten hin neue Aufschlüsse und verdient darum bei demen, welche sich mit alter Metrik beschäftigen, eine grossere Aufmerkannkeit.

keit einen Eindruck erhalten. Wer ehne empfängliches und geübtes Ohr arabische, syrische und baktrische oder auch deutsche und franzüsische Ehythmen über Einen Leisten misst, der muss bei

seinen Vergleichungen nothwendigerweise fehlgreifen.

Dabei ist im Französischen ein anapästischer und daktylischer Rhythmus fast abanso unmöglich wie im Syrischen - trotz des völlig entgegengesetzten Laufcharakters beider Sprachen. Beide sind auf quasi-jambische und trochsische Rhythmen angewiesen, die freilich im Französischen beständig mit ziemlicher Leichtigkeit bald schweben, bald hüpfen, im Syrischen beständig mit gleichmässig schwerem und massivem Schritt einbergehen. Das quasi setzte ich hinzu, weil eben die schurfe Unterscheidung von Lillagen und Kürzen beiden Sprachen fehlt. Der Typus des Jambus ist im Syrischen der Spondags mit dem Ton auf der zweiten, der des Trochans der Spondans mit dem Ton auf der ersten Sylbe-In diesem Sinne habe ich auch in der Inschrift von Carpentrus immer das je erste Hemistich als trochflisch, das je zweite als jambisch gefasst. Diejenigen, welche im Syrischen nichts als Sylbenzählung - ohne jedes rhythmische Moment - haben erblicken wollen, sind im Irribum.

Es wird für unsere comparative Untersuchung nicht unerspriesslich sein, wenn wir am Schluss noch einen Blick auf die Art werfen, in welcher das mittelalterliche Hebrüisch einerseits die arabische Metrik machgebildet hat, undererseits daneben dem Princip des syrischen Versbanes gefolgt ist. Es könnte scheinen, dass solche "Experimente" in einer todten Sprache wenig Interesse hatten. Indess ware solche Bezeichnung doch hier nicht recht am Platze. Sie würde eher passen auf die angebliebe Reform der hebritischen Poesie, die im 17. Jahrhundert ein wackerer christlicher Prediger, Lorenz Frise, obne lebondiges Verständniss für den eigenthümlichen Geist der Sprache unternahm, wobei er auch griechisch-classische Formen einzubürgern gedachte 1). Dem gegonüber sind doch die mittelalterlich-jüdischen Dichtungen ganz anderer Art. Es ist einerseits daran zu erinnern, dass das Hebrilische im Cultus und in der Gesetzesschule immer ein gewisses Loben behalten hatte, und dass für die, von welchen jene Versuche ausgingen, das verwundte Arabische Muttersprache war, was dann

מַלְלָּהְ רָה בּנִים נְהַגְּרֵילִוּ שֵׁם אֲיֹשָׁינִי בֵּי לְשִּׁילִם שום: נְנָבֵר מַקְרָשׁוּ לְּלֵירוּוּ

<sup>1)</sup> Als Probe stehns hier die beiden Hennmeter:

Vell Deliterch jüd. Possis S. 15, we aber über elle Radestung des Maures meiner Ansicht mach viel zu güertig geurtheilt wird, obgleich tesserlich der sorgfältige Bernungeber und geschmackvolle Lübersetzer des Charisi, S. J. Kämpf, auf eine Shalliche Fältrie gerathen in bedem unch er Bezameter meh dem Grundssis bildete, dass dahnt nur die masereth. Accentianien zu Grunde zu legen, das Schwämsebile aber für niebts zu achten zu! (Makamun das Charisi S. XIX).

auch dem Gebrauch des Hebraischen ein lebendigeres Genrage mittheilen musste. Im Zusammenhange dannt hat sich z. B. die Aussprache der alten hehralschen Consonanten, wenn wir von der völlig vorlorenen des 5 absehen, bei munchen gelehrten orientalischen Juden mit merkwürdiger Reinheit und Genauigkeit erhalten. Ich kamte einen israelitischen Gelehrten aus Salonichi, der alle Buchsiaben recent als aspirirte und moht uspirirte unch in der Aussprache scharf unterschied. Das y wird von manchen orientalischen Juden im Hebrüischen eben so richtig ausgesprochen, als im Arabischen. Nur der Klang des Accents und der einst in mehrfachen Stufen ausgeprägten Abwägung der Vocale und damit auch der Rhythmus der althebraischen Poesie blieb in einer fernen nicht mehr zu erneuernden Vergangenheit. Wenn man also ein Metrum herstellen wollte, musste man andere metrische Principien sich ancignen. Und wie das durch zum Theil reich begabte Diehter

geschehen ist, lohnt sich wohl zu betrachten.

Den Anschluss an die Araber erstrebte man so; dass man den beweglichen Halbrocal, also sowohl das Schwa mobile simplex als compositum, als Kürze gebrauchte, alle anderen Sylben aber, auch die im Hebraischen freilich seltenen mit offenem kurzen Sylbon (wie das Suffix 12\_, das erste Segol in par), ja frilhzeitig auch das Patach furtivum, als lang betrachtete. Auf diese Weise konnte man einen grossen Theil der arabischen Metren, auch der kunstvollsten, im Hebrüschen herstellen. Nur alle diejenigen, in weichen zwei kurze Sylben aufeinander folgten, mussten, wie theilweise unch bei den Persern, bei Seite gelassen warden. Immer blish ein reiches Gebiet rhythmischer Entfaltung übrig, das manche Dichter mit Geist und Geschick beherrscht haben. Manche von Ihnen haben dabei auch die den Arabern eigene Combination von Quantität und Accent, wie wir sie oben charakterisirt haben, madizubilden gesucht. So Jehuda ha-Levi in dem berühmten schon von Herder geseierten Klageliede, welches die Form des Besti an sich tragt, und seine Nachfolger, z. B. Elasar. Mit richtigem Versitladniss dessen, was dem Hebraischen für Reim und Rhytimus am angemessensten war, haben sie für den den Reim tragenden Schluss

das Schema mit statt statt gewählt. Dabei muss im

Arabischen vom zweiten Beit an die je erste Zeile wieder-das am Ende haben; statt dessen setzen die Hebraer, wie die Perser und wie auch wir in der oben gegebenen Nachhildung, 4 - - Ich gehe als Probe das crete und dritte Beit des Elasar;

| בְּשִׁלְּנִם צְלָנִבְּנִדְּ | איון זכא השמלי                  | 10 |
|-----------------------------|---------------------------------|----|
| על שר למשביור               | שָׁבֶּם בָּבֶּר אוֹי וְתְּוֹיִי | h  |
| שולט לכנ שובר               | ביון בכי חחני                   |    |
| על פור גדיבוף               | ग्रह्म भारत महा                 |    |

Das Schema von a b d ist - das von c, das nachher an den bezeichneten Stellen wiederkehrt:

So ingenios aber jenes Verfahren war, so widerstritt es doch der Natur und dem Gesetz der hebräischen Sprache. Nach dieser bildet einerseits der Halbvocal, der eben meht ganzer Vocal ist, keine selbatändige Sylbe, wenn er gleich in bekannten einzelnen Füllen auch bei den Masoreten selbständiger erscheint als der Regel nach. Um sich Kürzen zu schaffen, erlaubte man sich eine nicht unbedenkliche Emancipation jener Halbvocale. Audererseits war es nicht minder bedenklich, dass man alle übrigbleibenden wirklichen Sylben, ohne Rücksicht auf Quantität und Accent, gleichmitssig als Längen behandeln musste. Daher auch so anstössige Reime wie py und py, nud pyn, welche, wie auch Delitasch bemerkt, selbst bei den formgewandiesten Dichtern, z. B. bei Immanuel, sich beständig wiederholen. Auch hier zeigt sich übrigens das naturam expellas furca tamen usque redibit. Die betreffenden hebräischen Dichter sind nämlich in der Behandlung des Schwa mobile nicht consequent; ob vielleicht einer etwas consequenter ist als der andere, vermag ich meinerseits nicht zu untersucien; aber soviel ich habe bei der Lecture darunf achten können, sind alle inconsequent. Sie gebrauchen nämlich jene Halbvocale bald als eigene kurze Sylben, bald nicht, als handelta es sich dabei um ein blosses Belieben, wie etwa im Dentschen bei dem Unterschiede zwischen "geschah es" und geschah's". So kann der Vers nur in künstlicher Weise richtig gelesen werden, nämlich so, dass man das Schema des Verses beständig im Kopfe hat und darnach das Schwa mobile bald als eigenn Sylbe spricht bald nicht. Man vgl. in dem obigen Verse a בארבין = --anstatt - - - - . Ebenso lautet z. B. in einem Morgenliede nach dem Masse Hezeg, das in der gewöhnlichen Sabbathliturgie steht und welches beginnt;

אַרוֹן עוֹלָם אָשֶׁר טְלַךְ בְּטָרֶם כֿלֹ וְצִיר נְבְּרָא ein folgender Vers:

ואַחַרֵי פַּכְּמֹח הַכֹּל לְבָּדוֹ נִשְּבֹץ נוֹרָאוּ

Hier wird das Schwa unter n in The als stumm gehraucht, das in hibbe und das in The hingegen als kurze Sylhe. Ebenso als Sylhe das e des Wortes Then in dem Halbvers eines nach demselben Metrum gebildeten Gedichtes von Elias Levita: The Then Thes. Beispiele gleicher Art lassen sieh leicht in grosser Anzahl aus den bervorragendsten Dichtern beibringen.

Das Gefühl dieser Inconsequenz führte dazu, dass man besonders solche metrische Schemata gebrauchte, in welchen die kurze Sylbe mehr oder weniger vereinzelt und an stark markirter Sielle vorkam wie im F. Mit gesundem Takt bevorzugte man mehr und mehr solche Metra, die einen einfachen jambischen Rhythmus haben. Davon wird man sich leicht überzeugen, wenn man z. B. die Matra überblicht, die in Charisi's Makunen vorkommen, oder die, welche Buxtorf in seinem Tractat de prosodia metrica (am Ends der Grammatik) anführt. Sehr beliebt ist die Form, welche dem italienischen elfsyllögen Jambus entspricht und daher später zur Nachbildung italienischer Stanzen und Sonnette häufig angewandt wurde:

Als Probe diene ein Beit mit künstlichem Raimspiel (bei Buxtorf p. 628):

קרָחָה לְּהַרְחִיבּ בַּנְּשְׁרִים שְׁרִים האטר וְהַחָה שִׁיר אַבַרִים בִּרִים:

Mit Weglassung der einen Kürze wird hieraus das gleichfalls vielgebrauchte Schema:

ב B. bei בים קם חבים:

נַפְשׁי בְּנִיצְּוֹה אִם יָפוּ קְצְעוֹדְּ בּוִיר ברוּכָּה אָה יאפר אַלֹבּיִדְּוּ ('

Von da lag der weitere Schritt nahe, auf den Gebrauch kurzer Sylben ganz zu verziehten und somit das Schwä dem hebräischen Sprachgesetz entsprechend nirgends als eigene Sylbe zu gebrauchen. Da mm in praxi alle selbständigen Sylben ohne Unterschied als lang galten, gelangte man zu dem metrischen Grundprincip der Syrer und konnte dabei wie diese in der oben anfgezeigten Weise nur Spondäen mit jambischem oder trochäischem Rhythmus zu Wege bringen.

Ich gebe eine Probe aus einem Gedichte des bekannten hochverdienten Grammatikers im Anfang des 16, Jahrh., Elias Levita:

> אָשׁירָה נָא שִׁיר נַכְּבָּרוֹח בָּאַר הַטָּב וּכְּנֵי הַירּוֹח:

Das alteste mir bekannte Beispiel dieser Art bei den mittelalterlichen Juden ist ein Gedicht Aben Esra's \*) vor seinem Commentar zum Hohenliede. Ob es altere Beispiele giebt, weiss ich
nicht. Eine Mittheilung darüber von Seite solcher, welche sich mit
der mittelalterlichen Poesie specieller beschäftigt haben, wärde willkommen sein. Zunz's vortreffliche Arbeiten über die synagogale
Poesie des Mittelalters gehen gerade nuf Derartiges nicht näher ein.
Von vornherein behaupten dürfte sich, trotz der Identität mit dem
metrischen Grundprincip der Syrer, ein Einfinss der letzteren nicht
lassen. Denn denkbar wäre es, dass in der angegebenen Weise,

t) Selforversationation ist hier das Seleva mobile in TVDE and TVDE nicht als Sylbe americaprochem.

<sup>2)</sup> leb beleatte diese Form bei da or sich selbat in seinen thedickten TON NOIS ausspricht.

indem man den Gebrauch des Schwa mobile als selbständiger kurzer Sylbe erst sparsamer werden, dann völlig verschwinden liess, der syrischartige Vers bei den Juden lediglich aus dem arabischartigen entstanden ware. Andererseits könnten die von mir oben angeführten Verse Hillel's für einen ülteren aramäischen Einfluss sprechen, der sich bei den Juden irgendwie fortgepflanzt hätte. Dies alles kann ich vorläufig lediglich als offene Frage hinstellen.

Das aber steht fest, dass die arabischartige Form des Metrums seit der Zeit des Elias Lovita bei denen, welche bis in die Gegenwart hinein, indem sie hebraisch dichteten, einige Gennuigkeit des Metrums erstrebten, immer seltener geworden ist. Das einzige mir bekannte erheblichere Gedicht, das in nenerer Zeit des Schwä mobile noch an Einer significanten Stelle des Verses heibehält, ist das Drama von Chajim Luzati; היפרס בייסיל. Er bedient sich fast durchgängig reimloser fünffüssiger Jamben, unterbrochen von dreiftissigen, offenbar ganz nach dem Vorbilde der Italiener. Dahei gebraucht er, genan wie Moses ben Chabib in dem angeführten Beispiel, als dritte Sylbe allemal ein Schwa mobile als Kürze (wobei übrigens auch bei ihm die erwähnte Inconsequenz oft genug unterläuft). Der Vers erhält dadurch auch bei ihm etwas Fliessendes. Das wird einem jeden sturk entgegentreten, wenn er damit in dem wohl grössesten hehräischen Gedicht des vorigen Jahrhunderts, in Wessely's Moseide (הירי תמארת), die gereimten lyrischen Stücke vergieicht, die obenfalls rhythmisch aus fünffüssigen gereimten Jamben, und zwar durchgängig mit weiblichen Reimen, bestehen, dabei aber mit der syrischen Weise in der Zühlung von lauter gleichschweren Sylben verlaufen. Obgleich mauchen dieser Strophen der poetische Schwung nicht abzusprechen ist, haben sie doch etwas Schwerfälliges, obenso wie die ülinlich construirten erzühltenden Verse des langen Gedichtes.

Diese trotzdem berrschend gewordene syrischartige Versbildung des Neuhebräischen 1) hat vor der arabischartigen allerdings den Vorzug, dass sie die falsehe und inconsequente Behandlung des Schwa mobile vermeidet. Aber sie theilt mit jener den anderen Vehler der Gleichmachung aller im Hebräischen, was Quantität und Schwers anbelangt, so vielfach abgestuffen Sylben. Ich übersehe dabei nicht, dass auch im Syrischen die Sylben, welche im Verse als gleichwiegand gezählt werden, in Wahrheit an Gewicht nicht willig gleich sind; aber die Differenz ist doch nicht eine so vielfache wie im Hebräischen. Eben deshalb wurden die Syrer mit einer inneren Nothwendigkeit zu der Art der Sylbenzählung

hingeführt, die bei den Hebriern eben so gut wie die arabischartige Metrik ein künstliches und dahar in gewisser Hinsicht unnatürliches Product ist, obgleich manche Dichter dasselbe mit Geist und Geschiek zu handhaben wussten.

Ich verdeutliche das Gesagte noch durch einige Beispiele.

1977 PUN, die im A. T. in umgekehrter Beihenfolge so oft vorkommenden Worte, bilden nach hebräischem Sprachgesetz 3 Sylben.

1987 ist als lange und schwere Sylbe zu betrachten; 1977 enthält.

2 kurze Vocale (wie 752 richtig durch audez umschrieben wird);
aber das Gewicht der ersten offenen Sylbe 7 ist allecdings durch
den Accent verstärkt, das der zweiten durch einen hinzugetretenen
Gonsonauten. In der neuhebräischen Schmeion eine beide Sylben
lang, und der metrische Accent kann dabei auf der zweiten Sylbe
stehen. In der syrischartigen Schmeion ein das auch sein, sie
konnen aber auch als ----, als ---- und --- gewessen
werden. — Die Worte vorm 12 52 rentw 2 1758 7171 bilden
nach syrischartiger Messung 10 lange Sylben, in der arabischartigen sind die allerverschiedenartigsten Messungen möglich.

Hiermit glaube ich gezeigt zu haben, dass die aramäische und arabische Versbildung nur in den betreffenden Sprachen naturwilchsig waren und auf innerer Nothwendigkeit beruhten. Das Linaugemessene hingegen, was ihrer Anwendung auf das Hebrhische anhaftet, beatiltigt meine oben entwickelte Ansicht von derjenigen Art des poetischen Ehythmus, die aus dem Wesen dieser Sprache

selbst einst hervergegangen war.

In diesem weiteren Zusammenhauge bitte ich die Fuchgenossen auch dasjenige zu prillen und zu würdigen, was ich mit dankburger Amerkennung der Vorarbeit Derenbourg's für die kleine Inschrift von Carpentras zu leisten gesucht habe. Meine Ausführlichkeit werden dieselben mir nicht verargen auf einem Gebiete wie dem der semitischen Epigraphik, wo in manchen Fällen noch immer sichere Resultate schwer zu gewinnen sind, wo aber auch den wirklich gewonnenen die allgemeinere Amerkennung theils durch die bequeme ledliglich negirende Haltung mancher Sprachgelehrten ersehwert wird, thails durch die Unkennuiss Anderer, welche unbedenklich die bedenlosesten Einfalle zu Markte tragen 3). Das grosse gelehrte Publicum weiss dergleichen Phantasien oft genug von solider Arbeit nicht zu unterscheiden.

Noch eine Schlussbemerkung möge mir gestattet sein. Es ist von achtungswerther Seite bemerkt worden, dass mein Nachweis von Metrum und Reim in der vorliegenden Inschrift zwar

<sup>1)</sup> Dam letzteres Urthall leider fiber die neueste Erklärung der Inschrift von Carpentrus en fällen ist, welche Hr. Lunth in den Sitzungsberichten der Münghener Akademie (1975 S. 123 ff.) voröffentilicht hat, darüber wird unter allen Kennern sumitischer Sprachen ulcht der mindeste Zweifel sein.

interessant und nicht ungeschickt sei, dass aber die behanptete Erscheinung, um allgemeine Zustimmung zu fluden, eine gar zu ansfallige und vereinzelte sei. Genan derselbe Einwand ist gegen mich bei einer früheren Wahrnehmung erhoben worden, auf die ich, ohne auf sie einen übermitssigen Werth zu legen, mich wohl berufen darf. Ich meine den von mir auerat in dieser Zeitschrift (X 412) gegebenen und dann in meiner "Insehrift Eschmunavar's" (S. 164 ff.) weiter begründeten Nachweis des - (contrah. aus -ahi) als phonizischen Pronominalsuffixes der 3. Person. Ich habe damit, wenn ich Schröder in seiner phönizischen Grammatik ausnehme, bei den speciellen Fachgelehrten fast nur Skepsis oder scharfen Widerspruch gefunden (vgl. Bd. XXV 149 ff.). Die Bestatigung durch die Inschrift von Umm el-awamid, welche Rennn entdeckte, drang, so gewaltsam man sie beseitigen musste, nicht durch. Selbst die noch reichlichere durch die Funde von Idalien veranlasste einen von mir besonders hochgeschätzten Forscher nur zu einer halben Beistimmung unter dem Vorbehalt weiterer Skepsis. Erst durch die Entdeckung der Tempelinschrift von Bybles ist anch er überzeugt worden. Jetzt wird niemand mehr zweifeln, dass ich realit geschen hatte.

Ob meine gegenwärtige auffällige Behauptung eine abnliche Bestätigung durch irgend einen neuen ägyptisch-aramäischen Fund erhalten werde, ist allerdings sehr fraglich. Aber daven werden sich, wie ich hoffe, die Fachkundigen trotz aller Skepsis bei unbefangener Prüfung überzeugen, dass ich bei der Begründung meines neuen Wagnisses, in dem ich übrigens nicht allein stand, eine gleiche Sorgfalt angewandt habe, als bei der des früheren, und dass mir möglicherweise abermals eine Bestätigung zu Theil werden könnte.

Anm. 1 zu S. 286. Diese bebrüischen Verse könnten auch als Beispiel dafür gebraucht werden, dass im Hebrüischen die dem Arabischen eignende Combination von Quantität und Accent in den meisten Fällen nicht nachgeahmt werden konnte. Denn da das zusans einer Wiederholung von Liebe besteht, in diesem Schema aber nach dam arabischen Gesetz der Accent auf der vorletzten Sylbe ruht, scheint das zu ursprünglich wenigstens so uccentuirt worden zu sein, wie Ich es von vorzüglichen deutschen Arabisten habe eitiren hören, nämlich so:

wobei man freilich doch auch in Folge der durch die vorangehende Kürze entstehenden Hebung einen Nebenaccent auf der je vorbergebenden Sylbe annehmen muss, also - ' - u. s. w. — Indess kann man fragen, ob nicht in stiedt der ursprüngliche Nebenaccent

rum Hauptaccent geworden ist. Steht es doch im طريل parallel mit dem مغنطي das den Accent auf der drittletzten Sylbe hat, daher das Richtige dort die folgende Accentuation ist:

Dangemäss habe ich das p von Osmanen in türkischen und

persischen Gedichten immer accentuiren hören, also

mit einem Nebenton auf der je vierten Sylhe des einzelnen Bestandtheils, z. B. in der ersten Ghazele des Häfis:

Das auch die Perser ähnlich betont haben, schliesse ich aus Stellen wie dem folgenden Beit desselben Gedichtes:

Wollte man hier - ' - accentairen, so wurde das, wie leicht au ersehen, in der zweiten Hälfte höchst unnatürlich sein: ki sällk bl - zi rah u resm.

Ann. 2. Nachdem die obige Abhandlung bereits zum Druck befürderi war, muchte mein hochverehrter Freund, Hr. Geh. Hofrath Fleischer, dem ich schon vor längerer Zeit meine ex auditn geschöpfte Auffassung der arabischen Metrik mitgetheilt hatte, mich darauf aufmerksam, dass inzwischen Hr. Stan. Guyard im Journal Affatique 1876 (Mai - Juin, Acet - Septembre et Octobre) und 1877 (Acut - Septembre) eine umfassende Darstellung der urab. Metrik, und zwar auch zum Theil ex auditu, gegeben hat, die mit meinen Bemerkungen wesentlich übereinstimmt, insbesondere auch in Betreff des Besit (1876 Mai-Juin p. 461). Ich hatte hiervon, meist mit ganz andern Dingen beschäftigt, keine Keuntniss genommen, so sehr mich der Gegenstand interessirt. - Wenn Hr. Guyard übrigens auf jedem Pass 2 Accente annimmt (mostafilon a ilon), so wird er mir doch ex auditu zugeben, dass der Hauptaccent der jo erste ist. Und was seine interessanten Bemerkningen über die von den Arabern bestätigte Theorie der "silences" betrifft (vgl. besonders 1877 Août - Sept. p. 108, 109), so kommt dieselbe doch der Sache mach mit meiner wie mir scheint einfacheren von der Geltung des Accents nehen der Quantitat überein. Jedenfalls ist seine von neuen Gerichtspunkten ausgehonde Bearbuitung des Gegenstands sohr dankenswerth und erfreulich.

#### VII.

### Persisch-aramiische Inschrift auf der Silberschale von Moskau.

(S. Tafel H.)

Die auf der beifolgenden Tafel abgehildete silberne Schale gehilt dem Museum einer in höchst dankenswerther Weise thütigen wissenschaftlichen Gesellschaft in Morkau, der "Societé des Annateurs des seiences naturelles, de l'Ethnographie et de l'Archéologie".

Die Abbildung ist nach einer Photographie angefertigt, die im Auftrage der Gesellschaft Herr Waerolod Miller, Professor des Sanskrit an der dortigen Universität, zugleich mit einer Copie der Inschrift mir zuschickte, damit ich über die letztere mein Urtheif abgübe.

Sie ist sehr fein eingeritzt, mit einer spitzen Nadel oder einem sehr spitzen Messer, und vollkommen erkembar, de ihre nabere Umgebung keine zufällige Beschädigung aufweist. Die Striche sind aber so fein, dass die Photographia keine Spar derselben wiedergegeben hat: ihre Stelle ist auf der Abbildung durch 2 Striche begrenzt. Das darunterstehende Facsimile der Inschrift bericht auf einer unter Hra Miller's Augen von einem geschickten Zeichner gemachten Durchzeichnung des Originals. Es eind auch die Fehlstriche wiedergegeben, walche bei der übrigene sorgfültigen Einritzung der wohlgeformten Buchstaben untergelaufen sind.

Die Schale (18,5 cm. im obern Diameter, 5,9 tief) ist eine sogenannte qualit µtoonqualor oder ein opqualeris (Athen 501), wie deren von griechischer Thomarbeit öfter gefunden sind. Unter den Ninevitischen Punden sind sie bis jetzt, soviel ich weiss, nicht vorgekommen. Die den Omphalos umgebenden Verzierungen sind oben so graziös als eigenthümlich in ihrer Vertheilung der 12 Schwanenhälse und der darüber und danwischen ungebrachten Palmetten. Ob wir hier griechische oder orientalische Arbeit vor ims sehen, wird sich nur durch weitere Vergleüchungen ontscheiden lassen. Selbstverständlich kum auch ein Orientale seinem Namen auf ein griechisches Kunstproduct geschrieben haben.

Die Inschrift gehört, wie der erste Blick zeigt, dem im vorhergebenden Abschnitt besprochenen persisch-aramilischen Schrifttypus an und ist.

תכביר = ,das Kabbir\*

zu lesen. 2 und \* sind völlig unzweiselhaft. 7 unterscheidet sich von dem 7 durch seine Kleinheit. Diesen beiden Buchstabensormen ist auf den aramäischen Schriftdenkmillern das 3 nur in dem persisch- und ägyptisch-aramäischen Typus ähnlich. Man vergleiche auf der Inschrift von Carpentras das 2 in 7272 Z. 1 und 3. Eigenthündlich ist die gleichsam polygone Bildung des oberen Theiles des Buchstabens, wodurch derselbe, wie es scheint, von 7 und 7 hat schärfer unterschieden werden sollen.

hat mit den phönicischen Kabiren nichts zu thun, son-

# Silberne Schale

am nordlicher Fulse des Kosbes gefunder in halder Großes en Oralisals

Zeitschrift & D.M. G. XXXIII.

Tur. II.



43494

Die Inschrift in der Große den Originale.

um vas 1,4481 Lessing



dern ist als Personenname zu fassen. Das Wort (im Hebr. — müchtig, gross, Jes. 28. 2) ist gerade im Aram., soviel ich weise, nicht nachgewiesen: doch vgl. man |Lot. — magnificentia. Das vorgesetzte = findet sich auf palmyr. Inschriften neben v (Bd. XXIV, 102), auf einer altarumäischen hier zum erstemmale (sonst v. s. oben S. 259). Auffällig ist es als Bezeichmung des Besitzers, woffer sonst auf aram. Gemmen und Cylindern immer z steht. Dass es Zeichen des Fabrikanten sei, ist nicht wahrscheinlich. Auch dass das Wort nur der Thail einer Inschrift sei, deren Uebriges auf der beschädigten Seite der Schale gestanden hätte, ist nicht mannehmen.

Sehr merkwilrdig ist die Art und der Ort der Findung. worther Hr. Miller die Güte hatte, mir genaue Anskunft zu geben. Hr. Filimonoff, Präsident der kankasischen Commission des Comité's der genamten Gesellschaff, unternahm im Sommer 1878 eine archüologische Reise uach Ossetien, Grusien und Armenien. Dort hat er auf Kosten des Comité Ausgrabungen angestellt, deren Resultate für die Geschichte der altesten Cultur von Wichtigkeit sein dürften. So machte er unter anderem (ich gebe hier Hrn. Miller's briefliche Mittheilungen) ,einen wichtigen Fund von Alterthümern südlich von der Stadt Wladikawkus [wohin von Restow eine Eisenbahn führt), am pardlichen Pusse des Kasbek. am Ufer des Flusses Terek, dicht un der Station Kushek. Seine Ausgrahungen unf einer alten Begrahuissstätte lieferten eine Menge von Bronzesachen, Aexte. Schwerter, Dolche: Pfeil- und Speerspitzen, Pincetten, Glocken, Ketten, Armbänder, Fibulae etc. Als. das Wichtigste erscheinen kleine Statuetten ithyfallischer Götter, mackt (einige dabei in Stiefeln), Spaten oder Hammer in den Handen tragend, rande Mützen auf den Köpfen und spiralförmige Ornamentationen an den Schultern. Einige von diesen Idolon nebst underen Suchen befanden sich in einer silbernen Schale. undere in einem kupfernem Topfe, noch undere in zwei kupfernen Kritgen. Alle vier Gefässe waren mit Ketten umwunden und der ganze Schatz lag ein Meter tief unter der Erde",

Hr. Filimonoff hat eine einkssliche Beschreibung seiner Entdeckungen in dem Journal des bezeichneten Comité veröffentlicht;
gewiss würde eine deutsche Uebersetzung sehr willkummen sein,
Der Fund weist auf eine nördlich vom Kankasus heimische Völkerschaft hin. Die Silberschale war vermuthlich ein Bentestück, bei
einem Einfall gewonnen, den man über den nahen Pass des Kashek
hinüber in die persische Provinz gemacht hatte. Bis nördlich vom
Kankasus eind die Perser selbst schwerlich je vorgedrungen. Dass
unter ihrer Herrschaft auch in Armenien die aranklische Schrift
gebrancht wurde, zeigt schon die Inschrift einer dort gefundenen
Gemme, welche nach Blau (Bd. XVIII 299) vielleicht einem
persischen Satzupen angehörte.

# Notizen und Correspondenzen.

# Huwarazmi's Auszug aus der Geographie des Ptolemaios.

Von

### Wilhelm Splitta.

im October 1878 kaufte ich in Cairo eine Handschrift, die ein gewisses allgemeines Interesse beanspruchen kann; sie enthält nämlich einen nach allgemeinen Categorien geordneten Auszug aus der Geographie des Ptolemaios, welchen der als Mathematiker und Astronom bekünnte Mahammed ihn Müsa el-Huwarazmi wahrscheinlich zu eigenem Gebrauche aufertigte. Soviel ich sehe, ist das Ms. ein Unicum (ench H. Ch. kennt es nicht). Die engryndes ytovpaquzi war den Arabem durch die Syrer in mehrfachen Uebersetzungen bekumt geworden; Fibrist 268, 127, führt deren zwei an, eine schlechte und eine gute, welche letztere von dem berühmten Uebersetzer Tähit ihn Kurra angefertigt wurde. Da nach den mir zugänglichen Catalogen europäischer Bibliotheken das ganze Werk in arabischer Uebersetzung his jetzt noch nicht aufgetancht ist, so bietet der vorliegende Auszug einem werter vollen Ersatz dafür.

Die Handschrift, 32 Cm. lang, 20 Cm. breit, 45 Bill in Folio, ist auf rauhes, ungeglättetes Papier von braumer Farbe geschrieben, das, durch das Alter zermürbt und abgeschabt, an verschiedenen Stellen gebrochen und von Würmern durchlöchert ist. Die schadhaftesten derselben, besonders am Anfange und Ende, sowie am untern Bande, hat man später mit weissem Papier ausgeflickt und überklebt, wodurch einiges unleserlich geworden ist. Am Ende Fol. 45b

findet sich als Datum: المصال سنة ثبان وعشرين واربع ماية

Die Hand, ein steifes Neshl, wie es damals üblich war, ist ausgesehrieben und charaktervoll und auch, bis auf den gänzlichen Mangel an Vocalen und die sehr sparsame Auwendung der diakritischen Punkte, vollkommen deutlich. Von den zahlreichen, golehrten und ungelehrten.) Besitzern, durch deren Hände das Buch gegangen, und die sich mit mancherlei Bemerkungen darauf verzeichnet haben, ist nur einer bemerkenswerth, der — nach der Hand und Tinte zu urtheilen, schon in sehr früher Zeit — sorgfältige Zusätze und Correcturen im Texte selbst gemacht hat. Es war dieses stellenweise nöthig, dem der Verfasser hatte oft die Namen oder die Bestimmungen der geographischen Länge und Breite ausgelassen, wie sich auf Fol. 4 a. 5 a. 11 b u. s. w. noch jetzt solche Lücken finden.

Der Titel Fol. In. wegen der Verklebung vollständig nur lesbar, wenn man das Blatt gegen das Licht halt, lautel: بعد مورة الارص من المدن والجيال والبحار والجوايم والانهار استخرجه ابو جعفم محمد بن موسى الحوارزمي من كتاب جغرافيا الذي القه بطليموس القلودي،

Demnach zerfällt es in 4 Theile: Bestimmung der geograschen Länge (الخبري) und Breite (الغبري) I) der Städte. II) der

Gebirge, III) der Meere und Inseln, IV) der Flüsse.

I Thail: die Städte, beginnt mit der einfachen Busmala und geht dann sofort in Tabellen über, von denen sich auf jeder Seite zwei neben einander befinden, und welche in folgende Rubriken getheilt sind 1) Name der Stadt, 2) geogr. Länge, 3) geogr. Breite. Die letzteren Bestimmungen sind hier wie im ganzen Buche in Abgod-Zahlen gegeben. Es folgen nun Fol. 1 b rechts die Städte jenseits des Acquaturs, 8 an der Zahl; dann die der 1. Zone Fol. 1 b rechts, 65 an der Zuhl; Fol. 2 b rechts die der 2. Zone, 54 Städte; Fol. 3 a rechts die der 3. Zone, 58 Städte; Fol. 3 b links die der 4. Zone, 147 Städte; Fol. 5 b links die der 5. Zone, 79 Städte; Fol. 6 b links die der 6. Zone, 63 Städte; Fol. 7 b rechts die der 7. Zone, 67 und auf Fol. 9 b oben noch 8, also resammen 75 Städte. Der übrige Theil von Fol. 8 b. sowie Fol. 9 a, ist beer; jedoch sind auf Fol. 8 b die Striche der Columnen noch bis zum Ende der Seite gezogen.

II Theil: die Gebirge, besteht gleichfalls aus Tabellen, welche die Breite einer ganzen Seite einnehmen, da sie 6 Rubriken enthalten: 1) laufende No. 2) Name des Gebirges, 3) Anfangs-

grenze الله (beide mit Unter-

كتاب فيه Probe des Verständnisses eines solehen steht Fol. 8b: مناب فيه اول الشهر التي آخره اول يسوم مند خسلت اللد آدم عليد السلام وهو مختار مبارك لعلب

ahtheilung für Länge und Breite). 6) Farben der Gebirge, 6) Richtungen ihrer Spitzen جيات روسية. Fol. 9 h beginnen die Gebirge, die hinter dem Aequator liegen. 10 an der Zahl, von denen einige schon sich in die erste Zone erstrecken. Fol. 10 a die 1. Zone mit 18 Gebirgen. Fol. 10 b folgt معند المبرة في العمر المشرق في اقصا بحر المبين البحر المشلم الذي لا يسلم.

dessen geographische Beschreibung in Längen- und Breitenmassen gegeben und durch eine darunter befindliche coloriste Karte veranschaulicht wird. Es folgt Fol. 11 a die 2. Zone mit 27 Gebingen. Fol. 11 b die 3. mit 33. Fol. 12 b die 4. mit 25. Fol. 13 a die 5. mit 28, Fol. 13 b die 5. mit 24. Fol. 14 a die 7. mit 7 Gebirgen; Fol. 14 b die hinter der 7. Zone liegenden 38 Gebirge.

III Thell: die Meere und Inseln. A) Die Meere. Der Verfasser beginnt im Russersten Westen mit dem atlantischen Ocean Ocean Epide البحر الغربي الحربي العربي المسلم geht von da nach Osten Fol. 16 n au dem عن منافعة وحر النبية المناف وحر النبية النبية وحر النبية وحر النبية النبية وحر النبية وحر النبية وحر النبية النبية وحر النبية وحر النبية وحر النبية النبية وحر النبية وحر النبية وحر النبية وحر النبية وحر النبية ا

Breite bestimmt wird; bei den grösseren wird auch die Küstimlinie verfolgt. Begonnen wird mit dem Aussersten Westen Fol. 20u.
dann folgen Fol. 22u التي في بحم طلجة ومطابقة والويقية Fol. 23 b وسرقمة والشم التي في Fol. 25 b وسرقمة والشم

Diesem Theil ist Fol. 26 a angehängt ein Verzeichniss der Stellen, welche als Mittelpunkte der Länder ungesehen werden, mitsammt ihrer geographischen Bestimmung: المراضع التي تكتب المدان عند طول B. فيها حدود البلدان كرو والعرض بط

<sup>.</sup> اضافة الصفة التي الموضوف: البحم sam 5 (4)

Fol 27 b ist leer, 28 a beginnt der IV Theil; die Beschreibung der Flüsse, mit denjenigen, welche hinter dem Aequator entspringen. Auf 28 b querüber nach 29 a ist eine colorirte Zeichnung des Nillanfes. Alle Krümmungen der Flüsse werden mathematisch fixirt. Bis Fol. 43 a folgen nun die 7 Zonen mit ihren Flüssen, unter denen der Euphrat und Oxas besonders genam behandelt werden. Daran schliessen sich diejenigen, welche schaft alle die biegen, womit die Handschrift schliesst; in dieser letzten Partie leidet das Verständniss oft durch die zahlreichen schadhaften Stellen der Blätter.

## Schem hammephorasch oder Askara, der ausdrücklich, dentlich ausgesprochene Gottesname Jhyh.

Verm

#### Rabb Dr. Fiirst.

Bd. XXXII, 465 ff. dieser Zeitschrift giebt Herr Dr. Nestle das in maucherlei Reziehung interessante Scholien des Jakob von Edessa. Dabei adoptirt derselbe die Erklärung des Autors über das Wort Schemhammephorasch; nämlich es bedeute; der getrennte, d. h. ansgezeichnete Name Gottes. Aber diese Vermuthung wird von Mischna, Tahmud, Midrasch und Targumen entschieden widerlegt.

Der eine Grund, dass, wenn das Tetragrammaton der deutlich anagesprochene Name bedeute, dies gleich lucus a non lucendo sei, ist dadurch hinfallig, dass ja mit dieser Bezeichnung des Namens eben darauf hingowiesen wird, dass derselbe in gewissen Fällen ausdrücklich ausgesprochen werde, z. B. beim Priestersegan im Tempel, vom Hohepriester am Versöhnungstage, ja dass man sich gegenseitig grüssen solle mit Nennung dieses in der Regel nicht ansgesprochenen Namens (s. Sota 38, Sanhedr. VII. 7. Joma VI, 2. Berachoth IX. 5). Auch der zweite Grund des Herra Dr. N., dass die Bedeutung: doutlich aussprechen für was eine sehr abgeleitete sei, ist ebensowenig beweiskräftig. Die Frage ist: kommt ore in der Bedeutung: "deutlich aussprechen" vor, oder nicht? Nun führt abor Herr Dr. N. selber das Targum zu Koheleth 3, 11 אם ים שמא דחר בחיב ושפרש על אבן שחיה כסי anadrücklich an purru und dies kann doch nichts anderes heissen, als: auch den Gottesnamen,1) welcher auf dem Grundstein (des Tempels) ge-

Herr Dr. N. Irrt, wenn er eagt, die Stelle Targum zu Kehel 3, 11 haltest auch dem Namen des Jerobeam, der auf geschrieben und deutlich ausgedrückt war, habe Gott ihnen verdeckt; vielmehr beimt est "Salome sagte

schrieben und deutlich ausgedrückt (oder ausdrücklich genamit) war, hat er vor ilmon verdeckt. Ferner führt Herr Dr. N. das Jerusalemische Targun zu 2. B. M. 32, 25 an (v. 35 ist wohl Druckfohler); und diese Stelle spricht wieder gegen seine Vermuthung. Die Stelle lautet אריום פריעי כל ידוי האתרן ית כלילא קדיםא פריעי כל ידוי האתרן denn sie, כתיח ברישיחון והות שטא רבא ויקורא הקיק ומשרש ביה hatten sich durch Aron der heiligen Krone entledigt, die auf ihren Hauptern war, und auf welcher der grosse und geehrte Name chagegraben umi deutlich ausgedrückt war"; umi das Jerusalomische Targum II z. St. מידו מכוא מפרטא חקים כליהנן auf welchen der Schem hammeph, eingegraben war. Hierin ist wiedergegeben, was Midrasch Echa Rabhathi sagt: חיר די מתכון בן יוחי זיין דיות לחן לישראל בסיני והיה שם המפורש כחוב עליו וכשחשאו נישל מהם Simon ben Jochai lehrte; den Ismeliten ward auf Sinai ein Gerüthe, auf welchem der Schem hamm, geschrieben war; als sie (mit dem goldnen Kalhe) sich verstindigt, ward es ihnen genommen. S. auch Talmud Sabbat 88 a.

in prophetischem Geiste: Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit; dem Salomo aah, dass die Spaltung, die zu Jerobeum Zeiten Statt hatte achoe in den Tagna das Seha hen Biehri hütte kommen sellen; Geit verzigerte sie aber bie zu Jerobeum Zeit; denn, wire sie schon zu Sebas Zeit gekommen, so hätte der Tempel nicht können gehant werden wegen der geldmen Kalber, die Jerobeum gemacht; deskulb rerzögerte Gett die Reichsspaltung his nach dem Tempelhan, damit die Israeliten sich nicht vom Tempelhan ahfalten Bessen noch den gressen Namen, der auf dem Grundstein geschrieben und deutlich sungesirbekt war, verüsekte er vor längen; dem es war ihm bekannt der blee Trieb in Brun Horzen; wenn der Gettenman länen übergeben werden wärnhätten die sich desselben bedimt und fnittelat dessen gefunden, was am Ende der Tage sein wörde bie in Ewigkeit?

Gottesnamen (Jhvh) ausdrücklich dabei ausspricht\*.

In Midrusch Rabboth zu 2. B. M. 2. 14 zu den Textworten אתה מבקם: ist bemerkt הלחרנני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי לא נאנור אלא אתה אינור ניכאן אתה לכור פינים הנופירים הזכיר על Le staht nicht das suchst du mich zu todten? sondern: sprichst du, mich zu tödten? Daraus siehst du, dass er den Schein hamm, über den Aegypter gesprochen und diesen dadurch getödtet. Auch die Stelle Sanhedrin VII, 7 mo won sage ausdrücklich, was du gehört hast\*, beweist dies. Es heisst dort nämlich: "Den ganzen Tag läszt man die Zeugen (der Gotteslästerung) für den Gottesnamen, den sie gehört haben, eine Umschreibung (Jose) sagen: bei der Schlussverhandlung sagt man zu dem vorzüglichsten der Zeugen: sage ausdrücklich (olme Umschreibung), was du gehört hast; und wenn er es dann sagt, erheben sich die Richter und zerreissen ihre Kleider [wegen der Anhörung des lästernd ausgesprochenen Gottesnamens Jhyhl; und der Zweite sagt: auch ich habe es gehörts.

Es ist überflüssig, noch an das häufig im Talmud vorkommende Wort zu orinnern: הא נולמא בסירום איתנד או מכללא איתנד ist diese Sacha ausdrficklich gelehrt worden, oder nur aus einer,

allgemeinen Regel gefolgert F

Es kann also kein Zweifel obwalten, dass proper of nichts Andres bedentet als: der ausgrücklich (nicht mit Umsehreibung)

genumite Gottesname (Jhyh).

Der Ausdruck במון הא שחים ist aber mur eine Aramaisirung von בשח הא הדבור, wie in oben angef. Stelle in Midr. Rabboth zn 2. B. M. 2, 14 zu ersehen. Weiter unten heisst es auch בי א הזכור עליו את השם והדבו שוא הלהרגנו אתה האת הצרו את השם והדבו את העבר את השום בשור את השום והדבו את העבר הבי את השום בשור הבי את השום בשור הבי את השום בשור בשור און בי בייבור עליו את השום בייבור שור אין מי בייבור עליו את השום בייבור שור שליו את משר שליו להבי שור בשור שליו את משר שליו להבי שור בייבור בייבור בייבור שליו את בייבור בייבור שליו את בייבור שליו את בייבור בייבור

Noch deutlicher ist es zu erkennen in Talmud Sota 38a: So sullt ihr die Kinder Israel seguen (4. B. M. 6, 23): so, d. h. 2002 nut dem ausdrücklich gesprochenen Namen [Jhrb, nicht: Adonai]. Man könnte glauben, auch ausserhalb des Tempels (solle der Priestersegen mit dem ausdrücklich gesprochenen Gottesnamen ertheilt werden). Weil aber hier steht: sie sollen meinen Namen setzen über die Kinder Israel, und an einer anderen Stelle: um meinen Namen derthin zu setzen (5. B. M. 14, 24), folgern

wir; wie an letzterer Stelle der erwählte Tempel gemeint ist, so auch an unserer Stelle der erwählte Tempel. R. Josin sugt: Dieser, Folgerung bedürfen wir nicht; es steht (2. B. M. 20, 24): 522 מו ieden Ort. מברים אםר אוכיר את שפי אבא אליך וברכתיך wo ich meinen Namen worde ausdrücklich nennen lassen, worde ich zu dir kommen und dich segnen. Kannst du glauben, an jeden Ort? wozu Raschi erklärt: darf unn denn un jedem Orte den Gott eigenthümlichen Namen (ammun 20) aussprachen? hoisst es doch: dies ist mein Name für immer, und dies mein Andenken (2. B. M. 3. 15), d. h. nicht wie ich geschrieben werde, werde ich gelesen; geschrichen werde ich mit m' und gelesen 2272 (Talmud Pesachim 50), und dann - ruht denn an jedem (nte Gottes Herrlichkeit? er hat ja damals noch keinen Ort bestimmt zur Aussprechung des Gottesnamens. Dieser Vers, augt R. Josekia, bedarf also einer Umstellung: an jedem Orte, wo ich zu dir kommen and dich segnen werde, will ich meinen Namen ausdrücklich aussprechen lassen (אוכיר את שכי); und wo werde ich zu dir kommen und dich segnen? - Im erwählten Tempel; dort werde ich meinen Namen ausdrücklich aussprechen lassen, im erwählten Tempel\*1).

Auch die LXX beabsichtigen diese Deutung, wenn sie übersetzen: .du sollst auf ihm (dem Altar) opfern deine Ganz- und Friedensopfer, deine Schafe und Rinder an jedem Orte, wo ich meinen Namen werde nemma lassen, und ich werde zu dir komman und dieb segnen, έν παντί τοπω, ου ταν Ιπονομάσω το σνυμά nov, xai não apos de z. evloynom de Und wie pun na una mur eine Aramaisirung von מודיר את דוביר den Gottesnamen ausdrücklich aussprechen: so ist Drietz to mm die Uebertragung von אַנְכְרְאָד in das Spathebräische, eine Erlänterung, und bedeutet: der ausdrücklich gesprochene oder geschriebene (Fottesname (Jhvh). So beisst es im Traktat Sabbath 115, b .: "Darf man am Sabbath eine Thorarolle, in welcher nicht 85 Buchstaben sind, ans dem Pener zetten? z. B. den Abschnitt 4. H. M. 10 vv. 35, 36. Dassman diese zwei Verse retten dürfe, selbst wenn einige Buchstaben daran fehlen, ist mir nicht fraglich; denn, weil האוכרות Gottesnamen darin stehen, muss man sie auch am Sabbath retten, wenngleich keine 85 Buchstaben darin sind. Und S. 116, a das sagt R. Jose: "sektirerische Bücher muss man verbrennen, nachdem man die אוכרום die Gottesnamen (Jhvb) heransgeschnitten".

<sup>1)</sup> So such Sifes an 4 B. M. 6, 23 So sollt für die Kinder Israels segmente. 4 h. mit dem Schem hatem; du saget mit dem Sch kaum, i ist nicht vielseble ein NIC (eine Umschreibung, NCS) gemeint? Aus den Worten: "sissellen melian Namen über die Kinder israel setzen" folgt aber, dan der Sch hamm gemeilnt ist; ausschalb des Tempuls aber wird nur der NIC (die Umschreibung 1278) gebraucht. Der EUR DE, der ausdrücklich ausgesprochene Name ist alse dem NIC (Umschreibung, Nabenbeumnung) entgagungsacht; vgl. 1828 DE 182027, wer seinem Nachsten einem Bainamen glebt";

Wir sehen also arwiesen, dass unicht du mir die Uebatsetzung von החבות ist und den ausdrücklich ausgesprochenen oder auch geschriebenen Gottesnamen bedautet, dass הא עדים בשח der technische Ausdruck für die ausdrückliche Nennung dieses Namens ist, und ist denmach Geigers Behauptung vollständig unfrecht zu halten.

## Aus einem Briefe des Herrn Prof. Hermann L. Strack

an die Redaction.

Berlin, S. Nov. 1878.

- In seiner gehaltreichen Abhandlang "das Zahlwort Zwei im Semitischen\* (ZDMG XXXII, 21 fb.) bestreitet Herr Prof. F. W. M. Philippi S. 85, 86 die Richtigkeit meiner Angabe, dass in dem von mir berausgegebenan Codex Babylonicus Petropolitamus fiberall recentissima manu setajim in šittajim umgeandert worden sei, mit zwei Gründen: einmal, weil "in Stellen wie Ezech, 1, 11. 23. 43, 16. Amos 4, 8. Zank. 5, 9 and such Ezech. 41, 23, 24° weder im Text noch in adnot, crit, eine Andeutung über gemachte Aenderung gegeben sei; zweitens, weil es undenkbar sei, dass ein Fülscher die bekannte Form in die sonst nirgends überheferte lerst nanorlich wissenschaftlich als voranszusotzend erwiesenel verwandelt habe. Was den ersten Grand betrifft, so bemerke ich, dass aus technischen Gründen nicht alle Rasuren im Texte sich kemitlich machen liessen. Jedes einzelne Mal in der adnotatio critica auf die Veranderung der ursprünglichen Lesart hinzuweisen, chien mir angesiehts der positiv genng gehaltenen Anmerk, zu Jes. 6, 2 (and die auch im Register, S. 037 verwiesen wird), welche Philippi a. a. O. S. 85 citiet, libertfüssig. In meinem Handexemplar habe ich zu Ezoch 41, 28 ביתר ע. 41, 24 ביתר , ישתר ביתר ע. 41, 24 ביתר , ישתר ausdrücklich am Rande notirt, dass der Schureupunct ausradirt sei. An undern Stellen wie Ezech. 1, 11, 23 zeigt schon die Stellung des dagessirten I-puncts, dass derselbe nicht ursprünglich. Man vergleiche nur, wie der geschärfte I-laut in undern Worten nach Schin in der Handschrift und dem Abdruck des Codex aussicht. "Zur Annahme einer Fälschung" (ich erlaube mir, meine Worte Ztschr. f. lath. Theol. 1877, S. 28 zu citiren) nöthigt die ansfallige Sorgfalt, mit welcher die Veränderung stets so wenig wie möglich bemerkbar gemacht ist. Gewöhnlich wurde Scheba (im Babyl, ein horizontaler Strich oberhalb der Buchstaben) durch Untersetzung eines Punctes (Tinten verschiedener Art verstand ja Firkowitsch trefflich zu bereiten!) in Chiron dagessatum vorwandelt. Wo dazu kein Baum war, wurde durch Radiren von dem linken Kopfe des Schin ein Punct abgetrennt. Um dies Verfahren zu

verdecken, nahm sich der Falsarius noch die Mühe auch an den Schin der nüchststehenden Zeilen zu radiren. - Die Stelle Jes. 51. 19 habe ich bei den Werten une ni faller excepte loce nicht übersehen; auch dort ist der I-punct von apaterer Hand himzugefügt, leider aber im Reindruck abgesprungen, was ich zu spät bemerkte, als dass das Verschen in den Corrigenda hätte noch Aufnahme finden können. - Was den zweiten Einwand betrifft, so muss ich daran erinnern, dass der positive Nachweis, wodurch angeregt ein Fälscher gefälscht habe, sich oft nicht beibringen lässt, Bezüglich des Wortes הששבר, dessen Punctation Firkowitsch in vielen Codices geandert hat, habe ich die Quellen in seinet, erit. zu Ezech. 48, 25 angegeben. Dass trop durch Ausfall des Nun aus Sintajim entstanden, konnte Firkowitsch aus Qimchi's Michlel (ed. Fürth 2094, Lyck 185b) oder aus einer andern Grummatik sehr wohl wissen. Da er ferner wusste, dass alte Autoritüten von verschiedenen Aussprachweisen des Worts orno berichten, lag es für ihn nahe, die als Mittelform zwischen prow und prow vorauszusetzende Form schittajim in den babyl, Codex einzuschmuggeln, um ihn so noch interessanter zu machen. Dass F. sich bei dieser Handschrift nicht mit zwei Aenderungen begnügt habe, ist Ztschr. f. luth. Theol, a. s. O. als wahrscheinlich ausgesprochen, vgl. bes. S. 31 zu Jes. 52, 14. Dass Firk, nicht nur Epigraphe, aondern auch Varianten fälschte, ist im Cataloge der Petersb. habr. Handsehr. S. HI-VI gezeigt. Ein besomlers interessantes Beispiel sei hier noch erwähnt. Der karaitischen Gemeinde in Eupatoria (Krim) hat Firkowitsch einen alten Pentateuchcodes geschenkt, der von ihm lange Zeit Reisenden als der werthvollste seiner Sammlung gepriesen war. Als ich im Herbst 1874 in der Krim weilte, wurde ich auf die Handschrift aufmerksam gemacht und fand, dass alle auffälligen Varianten (deren ich eine ziemliche Anzahl notirta) erst durch Rasuren oder durch Veränderungen mit fast gleichfarbiger Tinte hineingebracht waren.

Bei dieser Gelegenheit sei mir noch gestattet, eine kleine Berichtigung au S. 31 der Philippi schen Abhandlung zu machen: Jes. 37, 38 u. s. ist המאשר (mit Sin), nicht המאשר (mit Schin) zu lesen. Erstere Lesert ist von Buer in dessen Jesuiasausgabe unfgenommen und vertheidigt; zu seinen Gründen kommt nun noch das wichtige Zeugniss der Petersburger Codices B 3 (cod. Habyl.) und B 19a (Alteste vollständig erhaltene Bibel v. J. 1009).

## Bibliographische Anzeigen.

Avesto, livre sacré des sectateurs de Zoroastre. Traduit du texte pur C. de Harlez. Tome IL 1876. 250 pg. — Tome III. 1877. 132 pg. 8. Études Avestiques par M. C. de Harlez. Paris 1877. 72 pg. 8.

Nachdem wir den ersten Band des in der Ueberschrift genamten Werkes früher ausführlich in dieser Zeitschrift (Bd XXX. 543 ff.) besprochen haben, würde es eigentlich genügen, wenn wir auf die Vollendung desselben mit einigen Worten hinweisen würden. Wir würden unsere Pflicht erfüllt haben, wenn wir unsern Lesern sagten, dass der zweite und dritte Band die Uebersetzung des Awesta in derselben Weise zu Ende führt, in welcher der erste sie begonnen hatte, und dass nur die Anmerkungen zum Texte erheblich beschränkt werden sind. Wenn wir gleichwohl auf den Inhalt dieser beiden Bände näher eingehen, so geschieht dies, weil wir die Gelegenheit zu benützen wünschen, um einige wichtige das Awesta betreffende Fragen zur Sprache zu bringen. Nach unserer Ansicht ist bei dem gegenwärtigen Stande der Awestaforschung ein genanes Eingehn auf das Einzelne und eine arschöpfende Erörterung aller Schwierigkeiten ein unabweishares Bedürfniss. Nur so worden wir nach und nach zu einer grössern Sicherhoit gelangen, und eine künftige Zeit wird die Ergebnisse der Einzelforschungen zu einer neuen und bessern Bearbeitung des wichtigen Buches verwerthen können.

Noch immer spielen allgemeine Fragen bei der Erklärung des Awesta eine sohr grosse Rolle, und es ist von Wichtigkeit, gleich von vorn herein die Stellung zu kennen, welche der Erklärer zu seinem Texte einnimmt. Weil die Besprechung dieser allgemeinen Fragen auch hier unumglinglich ist, haben wir in der Ueberschrift auf eine zweite kleinere Schrift unseres Verf. hingewiesen, wolche mehrere derselben behandelt. So ist z. B. die Frage nach dem Orte und der Zeit der Abfassung des Awesta so wie die über die Zusammensetzung des Buches noch lange nicht endgültig beantwortet. Das Urthail über den Werth oder Unwerth des Awesta hat bekanntlich in Europa grosse Wandelungen aufahren, deren lehrreiche Geschichte man in dem kleinen Buche Hovelacques:

L'Avesta. Zoroustre et le Mazdéisme (Paris 1878) mahlesen kann. Wenn sich in früheren Jahrhunderten eine grosse Abneigung gegen das Buch kund gab, und man dasselbe als unücht verurtheilte, noch che man es geseben hatte, so wissen wir jetzt, dass darun besonders die im J. 1689 zu Amsterdam veröffentlichten Oracula Zoroastris die Schuld trugen, die man leicht als unteht erkannte and man keinen Anstand nahm, Alles ohne Ausnahme für unteht zu halten, was seinen Ursprung auf Zoroaster zurückführte. Nachdom das Awesta sellist bekannt geworden war, konnte sich diese Ansicht nicht nur nicht halten, sie schling vielmehr in ihr Gegentheil um. Es ist jetzt allgemein angenommen, dass das Awesta, sollts es auch nicht von Zarathustra selbst geschrieben sein, in eine sehr frühe Zeit, etwa das 8. Jahrh. vor Chr., zurückgehe. Ob diese so günstige Ansicht besser begründet sei als die frühere angunstige, dürfte sich noch bezweifeln lassen. Zwar, dass das Awesta ein acht éranisches Buch sei und keine Falschung, das erweist die Vergleichung seines Inhaltes mit den Nachrichten der Alten über Persien deutlich genug, darans folgt aber noch nicht jenes hohe Alter, welches dem Buche gemeiniglich zugeschrieben wird, dieses soll vielmehr durch die Sprache erwiesen werden. Es ist nicht mehr als billig, dass man bei historischen Untersuchungen über das Alter eines Werkes auf die Sprache desselben gebüllmend Rücksicht nimmt, dass aber die Sprachforschung und mir die Sprachforschung gemitge, um eine solche historische Frage zu entscheiden, das ist eine sehr gewagte Behauptung. Wollte man die Sprache allein entscheiden lassen, so wurde man off zu sehr eigenthümlichen Schlüssen gelangen. Da ist z. B. die lettische Sprachfamilie, deren beide ältesten Glieder, das Littanische und das Altpreussische, von den Linguisten mit Becht zu den Schwestersprachen des Sanskrit gezühlt werden, und doch ist das ülteste Denkmal derselben ein kleiner Katechismus, der gewöhnlich Lauther zugeschrieben wird; nun kann man aber das Nauhochdautsche, in welcher Sprache Luther schrieb, kaum mehr zu den Tochtersprachen des Sauskrit rochnen, wir würden also aus sprachlichen Gründen das Verhältniss umdrehen und Luther aus dem Littauischen oder Preussischen übersetzen lassen müssen. Die altesten Urkunden der slavischen Sprachfamilie beginnen im 11. Jahrh. n. Chr., um diese Zeit finden wir in Europa bereits die romanischen Samchen und des Mittelhochdeutsche, Alles Tochtersprachen des Sauskrit, das Altslavische wird aber zu den Schwesterspraches des Sanskrit gerechnet, man würde es also aus sprachlichen Gründen wenigstens bis in die Zeit des Vulfila zurückverlegen müssen. Wenn solche Grunds in Europa nicht zwingend sind, warum sollen sie es denn in Asien sein? Dies ist übrigens noch nicht Allès. Es ist bekannt, dass das Lateinische im 9. Jahrh. n. Chr. aufhört, eine lebende Sprache zu sein, und die romanischen Sprachen beginnen. Sollen wir mm Muret, Ruhnken und Wettenbach aus

spruchlichen Gründen vor das 9. Jahrh. setzen, weil sie lateinisch geschrieben haben? Aus diesem Allen scheint mir unwiderleglich zu folgen: dass das linguistische Alter einer Sprache und das Alter der in ihr geschriebenen Literatur zwei ganz verschiedene Dinge sind. Wenn die Linguisten in der Awestasprache eine Sprache sehen, welche neben das Sanskrit zu setzen ist und dasselbe in Einzelnheiten sogar übertrifft, so sind sie in ihrem vollkommenen Rechte, allein die Frage, aus welcher Zeit das Awesta stamme, ist danüt nicht beautwortet, dabei müssen noch undere Factoren mitwirken als die Sprachvergleichung.

Es wird numnehr wohl nicht mehr befremden, wenn wir auch die Frage, was Awesta eigentlich ist, noch nicht für gehörig beantwortet halten. Zwar war man von verschiedenen Seiten bestrebt, sie zu beantworten, indem man versuchte, die Herkunft des Wortes Awesta zu ergründen und durch die Etymologie zum Verständniss der Sache zu gelangen, aber diese Untersuchungen haben kein sunderliches Resultat geliefert. Einen neuen sehr beachtenswerthen Beitrag zur Lösung hat Hr. H. in der oben genannten Schrift (p. 1 fl.) gegeben. Die Etymologie runsahst bei Seite lassend. fragt er nach den Stellen und dem Zusammenhang der Stellen, in welchen das Wort Awesta vorkomint. Er constatirt, dass die Grundtexte des Werkes, welches wir Awesta namen, dieses Wort gar nicht kennen, sondern dass dasselbe erst in den Werken einer späteren Periode erscheint, man würde also versucht sein, nicht blos das Wort sondern auch den Begriff erst der Säsänidenperiode zuzuschreiben, ware nicht das Vorkommen des Wortes, wenn auch nicht in Norderan, so doch bei den alten Persern durch die Keilinschriften verbürgt. In der grossen Inschrift des Darins findet. sich einmal das Wort abashta, zwar an einer beschädigten Stelle. aber die Uebersetzungen zeigen deutlich genug, dass abashtå das Gesetz oder etwas Achaliches bedeuten müsse. Die Identität des Wortes abashta mit dem späteren awaçta oder awieta ist nun im hohen Grade wahrscheinlich, swar sprechen dagegen bis jetzt noch einige lautliche Schwierigkeiten, doch hoffen wir, dass sie sich heben lassen werden. Aber haben wir darum auch das Recht anzunehmen. dass Darius in seiner inschrift von demselben Werke spreche, welches wir mit dem Namen Awesta bezeichnen? Das ist's, was wir jetzt näher unterenchen wollen.

Um zu ermitteln, was man unter Awesta zu verstehen habe, wenden wir uns hilliger Weise zuerst an die Parsen, die jetzigen Bekenner der Awestareligion. In welchem Sinne sie das Wort gebrauchen, zeigt die Uebersetzung von Vd. 19, 30, wo der Ausdruck vaca mazdo-frackhta d. i. die von Mazda gesprochenen Reden, durch Apestäk erklärt wird. Ebenso wird Vsp. 1, 30 äbniris fragno d. i. die ahurische Frage, durch Apestäk u Zand gedeutet. Schon diese beiden Stellen würden genügen, uns zu zeigen, dass man unter Awesta das Wort Gottes, die Heilige Schrift, zu ver-

stehm habe, sie lassen sich aber noch durch eine gute Anzahl Shalicher vermehren, welche dasselhe sagen. Wieder andere Stellen erhärten aber zur Genüge, dass man das Wort Awesta nicht in dieser ausgedahnten Bedeutung nehmen müsse, denn es wird auch von dem Awesta beim Abschneiden des Haoma, dem Ergreifen des Weihwassers etc. gesprochen, so dass man auch achon einen kleineren Textabschnitt mit diesem Namen bezeichnen kann. Fragt man nach dem Umfang und Inhalt des Awests, so lassen uns die Parsen darüber nicht in Zweifel. Es ist ziemlich unthugreich, es besteht aus 21 Theilen, die eher eine Literatur als ein Buch biblien, Titel und Inhalt führt jene bekannte Stelle aus den Rivaiets au, welche von Olshansen heransgegeben und von Vullers übersetzt ist, selbst die verlorenen Werke werden anfgezilhit, welche nach Alexander nicht mehr oder doch nur unvollständig gefunden wurden. Alle Wahrschemlichkeit spricht dafür, dass die theologische Literatur der Eranier unter den Säsäniden eine ziemlich umfangreiche war, so wie dass dieselbe beim Sturze des Säsänidenreiches nicht sofort. verschwund, sondern allmälig unterging. Es kann uns daher mich nicht befremden, dass noch die Muhammedaner, wenn sie vom Awesta sprechen dieses grossere Werk meinen. So Masudi, wenn er das Awesta auf 12000 Bande berechnet oder an einer andern Stelle sagt, dass er ans 21 Abschnitten zu je 200 Blüttern bestehe und auf 12000 Kuhhänte geschrieben sei (cf. meine Alteriak. 3, 776). Hamza von Isfahan erzählt aus dem Awesta die Geschichte des Gayo maratan ziemlich ebenso wie wir sie aus dem Bundehesh kennen, aber in unserem Awesta steht sie nicht, also muss auch er das grosse Awesta meinen. Auf dieses grosse Awesta bezieht sich wohl auch Alles was von der Samulung und Redaction des Awesta aus der Zeit der Säsämden berichtet wird. zwei Millionen Verse, walche Hermippus dem Zoroaster zuschreibt (AK. 3, 786), beziehen sich auf die grosse Sammlung, in welche sich auch die Aeusserungen unschwar einordnen lassen, welche Plinius von Zoronater berichtet. Diese grosse Sammlung verstehen wir endlich unter dem Abashtà des Darius, deun es ist geraderu ungereimt, wenn man glaubt, ein grosses Volk habe mit den heiligen Schriften regiert werden können, die uns nuter dem Namen des Awesta bekannt sind. Wie verhält sich unn aber dieses unser Awesta in jener grossen Sammjung? Auch darüber lassen uns die Parsen nicht im Zweifel. Nur einer jener ein und zwanzig Theile des grossen Awesta ist vollständig in miser Awesta aufgenommen. der Vendidad, welcher dem zwanzigsten Theile entspricht, alles Usbrige sind Bruchstücke aus verschiedenen Theilen, ausgewählt je nach dem Bedürfnisse, zumeist der Liturgie. Dieses Buch kounen wir getroet fortfahren Awests zu nennen, da ja dieses Wort auch in eingeschränkterem Sinne gebraucht wird, wie wit gesehen haben. Wir mögen es auch als die heiligen Schriften der Parsen bezeichnen, um mitsen wir die jetzigen Parsen darunter verstehen. Strenge genommen ist aber unser Awesta doch nur das Gebetbuch der Parsen; ob dasselbe im ganzen persischen Reiche gebraucht wurde oder nur einer Sekte angehörte, darüber fehlen nur ebensosehr alle Ankaltspunkte als über die Zeit, in welcher es entstanden ist. Es enthält diese Sammlung ohne Prage recht alte Stücke, ebensogut aber auch junge, und es wird noch muncher philologischen Vorarbeit bedürfen, ehe wir dieselben gebärig scheiden lernen.

Bei so abweichenden Ansichten fiber das Alter des uns vorliegenden Awesta versteht es sich eigentlich von selbat, dass wir in gar manchen Punkten von denjenigen Forschern uns entfernen müssen, welche dem Buche ein ungemein hohes Alter zuschreiben. Für uns besteht jene Khift nicht zwischen der Ahfassung des Textes und der Entstehnug der Tradition, wir rücken beide viel nüher zusammen. Wir sind auch geneigt, den Handschriften eine viel höhere Bedeutung zuzugestehen, als ihnen gewöhnlich gegeben wird, und in ihnen noch reiche Schätze der Belehrung zu suchen. Vollkommen im Einklange mit Hrn. H. finden wir uns in Betreff der so hochwichtigen metrischen Frage (Etndes p. 50 ff.). Es ware sehr thöricht, meht zugeben zu wollen, dass Roth und seine Schule durch den Nachweis des achtsilbigen Metrums im jüngeren Awesta einen für die Kritik dieses Buches Epoche machenden Schritt vorwärts gethan habe, ich glanbe aber, dass die metrischen Stücke in die Gebetsammlung, welche wir besitzen, blos aufgenommen worden seien, dass nicht etwa blos unwissende Abschreiber sondern schon die Veranstalter dieser Sammlung sich kein Gewissen darans machten, sei es nus liturgischen oder anderen Gründen, prossische Sätze nicht bles am Anfange und am Ende beizufügen, sondern auch in die Mitte einzuschalten, unbekümmert, ob das Metrum daranter leidet oder nicht. Wer also den metrischen Text herstellt, der geht - wenigstens in vielen Pallen - auf eine ültere Textgestalt zurück, als uns in den Handschriften vorliegt.

Indem wir uns aum der Besprechung von einzelnen Stellen zuwenden, müssen wir vor Allem einer Note gedenken, welche Hr. H. dem Schlusse des dritten Bandes angefügt hat, und die leicht so verstanden werden könnte, als ob seine französische Uebersetzung nicht viel Anderes sei als eine Wiedergabe meiner deutschen. Diess ist bescheidner, als nötlig und glücklicher Weise auch wahr ist. Wer sich die Mühe giebt, beide Uebersetzungen zu vergleichen, der wird finden, dass Hr. H. nicht selten von uns abweicht und unsere Uebersetzung mit Glück verbessert. Eine Anzahl solcher Stellen, welche wir aufs Geradewohl herausheben,

mögen diese Behanptung beweisen.

Yt. 5, 22 habe ich das Wort varenya auf die Dasyas bezogen (welche Vd. 10, 24 allerdings dieses Beiwort erhalten) und mit "varenisch" übersetzt. d. h. aus der Gegend stammend, welche Varena heisst. So nach Westergaarde Vorgange, dem wohl die Meisten beigestimmt haben werden. Hr. H. macht mit Recht darauf aufmerksam, dass varenya hier gar nicht auf daeva bezogen werden kam (die Worte lauten mazainyanam daevanam varenyanamen drvatām) und übersetzt demgemāss: les deux tiers des devas mazaniens et des mechants livrés à leurs passions. An anderen Stellen (Yt. 10, 97, 99) übersetzt er varenyanam drvatām mit mechants impudiques. Zu dieser Uebersetzung wird Hr. H. ohne Zweifel durch die Tradition veranlasst, welche varenya mit vibhramakara überträgt (cf. Yc. 27, 2), er denkt bei seiner Uebersetzung wohl an pārsi varun (= kāmacintā) und er dürfte auch bierin wohl Recht behalten.

Yt. 5, 61. Hier hat Hr. H. richtig geschen, dass der Hauptname Pourus und Vifra navaza bloses Beiwort ist. Ob vafra oder
vifra die richtige Form ist, dürfte sich schwerlich mehr entscheiden
hassen. Was navaza betrifft, so ist es gewiss — neup.

das wir häufig in Eigennamen finden, gewöhnlicher zwar in Frauenmunen, doch auch bei Männern of. Khushnevaz.

Yt. 5, 86. Die Worte: thwam naracit you takhma jaidhyaonti açu-açpim qarenağbaçca uparatâto thwam athravano marenma athravano thrâyaono maçtîm jaidhyaonti cpanemea übersetzi Hr. H.: Les guerriers vaillants te demanderont la rapidité des chevans et la gloire du triomphe. Les Athravans qui récitent les prières, les Athravans préposés à la garde (des choses saintes) vous demanderont la sagésse, la sainteté. Wührend ich athravano von thrâyaono getreunt und letzteres Wort als gen sg aufgefasst habe, hat es lir. H. richtig zu athravano bezogen, da es auch sonst immer ein Beiwort der Athravans ist.

Yt. 5, 95. Wenn wir such in der Auffassung dieser Stelle mit Hrn. H. nicht ganz einverstanden sind, so glauben wir doch, dass er Recht gethan hat, unsere Uebersetzung zu verwerfen, so wie auch, dass der Grundgedanke, von dem er ausgeht, der richtige ist. Uebrigens glauben wir, dass auch der Text einiger Verbesserung bedarf. Auf die Frage, wem die Opfer zufallen, welche der Ardvi enra von Gottlosen zu unrechter Zeit dargebracht werden, erwiedert Ahara Mazda, nachdem er mehrere Arten solcher Wesen aufgezāhlt hat: imão imão paiti viçente yão māvoya paçca vazenti khshwas-çatāis hazagremca ya noit haiti (l. paiti) viçenti daevanām haiti (I. heāti) yaçna. Hr. H. übersetzt: (aux gens aux clameurs grossières) vont ces zaothras à moi consacrés, et ils en emportent six cent mille qui ne servent point aux cultes des Daevas. Wir müchten übersetzen: "Diese nehmen zie (die Opfer) an, welche mir (gehören). Es fahren awar hinterher ein Tausend and sechshundert (cf. Yt. 5, 120), was sie aber nicht aufnehmen, das sind Opfer der Daevas\*. Demnisch hätten die unreinen Wesen das erste Anrecht auf imgehörig dargebrachte Opfer, die Heere der Ardvi cûra suchen ihnen zwar ihre Bente wieder zu entreissen, doch gelingt ihnen diess nicht vollständig.

Yt. 5, 130. Die schwierigen Schlussworts upa etarenmenhu vårema (Var. vårem) daidhe parenaghuntem vlepam hujvättin uruthentem khshathrem zazātti habe ich übersetzt: "ich gebe auf den Ebenen den Schutz, der mit gänzlichem Wohlleben erfüllt und das Reich wachsen macht". Hr. H. sehr verschieden und besser; près de ton trône, je dépose ee voeu qui (par ses résultats) rend complète toute félicité et donns la grandeur au chef (des peuples).

Yt. 8, 23 scheint mir Hr. H. sehr glücklich verbessert zu hahen. Ich hatte çâdrem urvistremen übersetzt: "Çâdra-urvistra (erfieht sich) Tistrya" und darunter eine himmlische Waffe oder sonst ein Siegeswerkzeug vermuthet. Justi: "er ruft Wahe und Vernichtung". Hr. H. ohne Zweifel richtig: alors Tistrya annonce l'echee (qu'il a subi) et son état d'angoisse. Den Gegensatz zu çâdrem urvistrem bildet ustatâtem in § 29, dort Hr. H. richtig: alors le brillant et majostneux Tistrya proclams son heureux succès.

Yt. 9. 31 ist täthravantem duzhdaenem richtig als eine besondere Persönlichkeit aufgefasst und demnach übersetzt; le fils des tenebres, sectateur d'une doctrine criminelle.

Yt. 10. 2. Die schwierigen Worte: yatha catem kayadhanam avaval ashava janat scheint mir Hr. H. richtig vorstanden zu haben: un fidele, qui le frande, mit autant que cent impies. Also: der Vertragsbruch eines Glänbigen ist weit schädlicher als der eines Gottlosen. Anders Geldner (die Motrik etc. p. 60), der ashava als Neutrum auffasst: "wie hundert Kayadhas, so viel Gutes vernichtet er", ich kenne aber kein Beispiel einer ähnlichen Construction.

Yt. 10, 64. Beachtenswerth scheint mir die Verbesserung amaca für amava, wodurch die Uebersetzung möglich wird: an

qui réside la sagesse, avec la grandeur et la puissance.

Yt. 10, 124. Wir billigen es, wenn Hr. H. paiti amerekhtim übersetzt: vers le ilen de l'immorfalité und in der Note bemerkt, dass amerekhti hier den höchsten Himmel bedeuten muss, der über den Garo-nemāna hinaus liegt, in welchem Ahnra Mazda selbst throut. Würde amerekhti die abstracte idee "Unsterblichkeit" bezeichnen, so könnte doch Mithra nicht mit einem Wagen in dieselbe hineinfahren.

Yt. 11, 5. gadhahê vazo vathwychê thacsho habe ich übersetzt: "die Plage der zahlreich dahin fahrenden Diebe". Hr. H. weit besser: la haine de brigand qui enlève les troupeaux.

Wir begnügen uns mit Anführung dieser Stellen, denen wir noch andere beifügen kömsten, und wenden uns zu einigen anderen, in welchen wir glauben. Hrn. H. widersprechen zu müssen. Vor Allem berichtigen wir eine Stelle, welche er missverstanden bat, weil er uns gefolgt ist. Es ist Yt. 9, 18, wo es von Fragrage oder Afrasiah beisst: janat tem kava huçrava paçne varois caccaçtahê jafrahê urvyapahê puthro kainê qyavarshanahê zuro-jatahê

narabé aghraerathahées narayahé. Die Worte puthro kainé çyávarshanahê habe ich übersetzt: der Sohn der Tochter des Cyavarshana", ebenzo Hr. H.: Huçrava l'enfant de la fille de Cyavarshami. Abgesehen davon dass es kaum grammatisch zulässig ist, kaine als gen, sg. aufzufassen, verwickelt uns diese Uebersetzung in die argerlichsten sachlichen Schwierigkeiten, welche nuch Hr. H. in der Note dargelegt hat. Es ist eben kaine eine falsebe Lesart, die Hundschriften geben such kaene oder kaina, i. e. kaens d. i. neup. Blutrache. Man übersetze demnach: ,es schlage ihn (namlich den Fragraça) Kava Huçrava hinter dem See Caecaçta, dem tiefen, wasserreichen, der Sohn als Blutrache für Cyavarshana, den durch Gewalt getödteten Mann, und für Aghraeratha, den starken\*. So. ist Alles in Ordnung: Fragraçe stirbt durch die Blutrache, welehr Kava Huçraya vollzisht, um seinen Vater zu rüchen, gunz wie im Shahname. Er rücht aber nicht allein diesen, sondern auch den Aghrerath, welcher den Eraniera freundlich gesimt war, und den gleichfalls Afrasiab um das Lehen gebracht hat. - Eine schwierige Stelle ist Yt. 5, 61-65. Ausser von Hrn. H. und mir ist dieselbe auch noch von Westergaard und neuerfieh von Geldner (Metrik p. 94) besprochen worden. Ursprünglich war die Stelle gewiss metrisch abgefasst, doch ist sie stark überarbeitet und ihre Herstellung im Einzelnen mehrfach zweifelhaft, ich lasse daher die Metrik ganz bei Seite und halte mich an den Text, den uns die Handschriften geben. Wie mir scheint, ist keine der bisherigen Uebersetzungen richtig und zwar darum, weil man den Gegensatz von nece uzdvanayat und neit aera neit aera (dessen deppelte Setzung ich keinenfalls missen müchte) in 61 und 62 nicht gehörig heachtet hat. Meine jetzige Uebersetzung beutet: "Thr (der Ardv) cars) opierte Pourva der Vifranaväza, als ihn boch emperblies der siegreiche, starke Thruetaona in Gestalt eines Vogels, eines Geiers. Der flog dort drei Tage und drei Nachte lang hin zu seiner Wolmung, er kam nicht herab und kam nicht herab. Der Verlauf der dritten Nacht kam vorwärts zur starken lenchtenden Morgenröthe, um das Morgenroth betete er zur reinen Ardvi güra: Reine Ardvl çûra, komme mir bald zur Hülfe, gleich bringe mir Beistand, tausend Opfergaben will ich dir darbringen, aus Haomu und Fleisch bestehende, gereinigte und ausgesuchte, an den Wassern der Ragha, wenn ich lebend hingelange zu der von Abura geschaffenen Erde, zu dem eigenen Hause. Herbei eilte die reine Ardvi çûra .... am Arme ergriff sie ihn, bald geschah das, nicht lange, dass er vorwärts kam zu der von Ahura geschaffenen Erde, zur eigenen Wohnung, gesand, nicht krank, wohlbehalten wie zuvor-Der Verlauf ist also in Kürze folgender: Thractaum billet den Pourva - aus welchem Grunde wissen wir nicht - hoch in die Luft empor. Die Worte in Gestalt eines Geiers. welche feh früher auf Thruetaona beziehen wollte, weil dieser auch im Shühname sich in einen Löwen verwandelt, sind wohl sicher auf Pourva

n beziehen. Dieser sucht min wieder berah in kommen, aber so hoch ist er emporgeblasen worden, dass er fliegt und fliegt, ohne die Erde erreichen zu können. Nachdem er drei Tage und drei Nachte gedogen ist, ruft er in seiner Angst die Anahita au, die denn auch alsbald Hülfe schafft. Im Einzalnen bleiben freilich noch Schwierigkeiten, namentlich schaint avoirigeat gewiss verdorbem ebenso die Worte ushängbent gürsyae vivättim, wofür Westergaard ushänghe gürsyae vyustim, Geldner mahänghem gurüm vyugaitim vermuthet. — Yt. 5, 87 giebt Hr. H. das Wort hvähän, welches Justi mit mir durch "schwesterlich" übersetzt hat: les belles filles. Nach einer Bomerkung Westergaards gegen mich ist hvähän bloser Druckfishler und hväpän zu lesen, wie auch deutlich in der Pariser Handschrift steht. Das Wort hvähän wird demnach

aus unsern Wörterbfichern verschwinden müssen:

Um nun masere Bemerkungen nicht blos auf die Yeshts zu beschränken, fügen wir noch einige Worte über das neunte Capitel des Yaçma bei, emmal weii dasselbe zu den blinfligst gelesenen Stücken des Awesta gehört, dann weil dasselbe nenerdings ausser ven Hm. H. auch von Geldner und zwar nach einer verschiedenen Methode bearbeitet worden ist. Gleich die Anfangsworte hieten ons Stoff zu einer Bemerkung. Die Worte havanim å ratum hat Burnouf übersetzt: au moment de la journée nommé Hâyani, ich sellist am die Zeit der Morgendümmerung', was mir seur verübelt worden ist, Hr. H. au gali Havani, Geldner: um die Morgenzeit. Der Ausdruck ist in meiner Uebersetzung verfehlt, aber den Grund, der mich zu ihr bewogen hat, halte ich auch jetzt noch der Berücksichtigung werth. Bai der Unterhaltung, welche Haoma mit Zarathustra führt, kann der Gah Havani noch nicht begonnen haben, sonst würde Harma den Zaruthustra in seinen priesterlichen Liturgien gestört haben, der Fortgang der Errühlung erweist vielmehr deutlich, dass Zurathustra noch in den Vorbereitungen begriffen ist, welche dem Yagus vorbergeben. Demnach fällt die Unterhaltung noch in den Gah Ushahina, wenn auch ganz an das Ende desselben. Es ist also wohl zu übersetzen: "gegen den Gah Havani bin\*, a bat bantig die Bedeutung um, gegen, wonn es den Accusativ regiert, ebenso steht unten a rapithwinem grvanem, um die Mittagszeit. - Yc. 9, 5 ff. übersetzt Hr. H. das Wort duraosha, in Uebereinstimmung mit Burnouf und Justi, qui éloigne la mort, Geldner dagegen mit anantastbar. Hier zeigt sich nun recht der Widerstreit der beiden Methoden; und aus diesem Grunde halten wir es fur angamessen, etwas näher auf die Erklärung dieses Wortes einzugehen. Die Burmaufsche Methode geht von der traditionellen Leberlieferung als von etwas historisch Gegebenem aus, sie betrachtet die Sprachvergleichung nur als ein kritisches Hillsmittel, durch das untersucht wird, oh die Tradition halthur sei oder nicht. Das erste Geschaft mich dieser Methode ist demnach, zu untersachen, wie man wohl das fragliche Wort ableiten

müsse, wenn die Tradition richtig sein soll; erst wenn man auf diesem Wege zu einem negativen Resultate gekommen ist, ist man befugt, die Tradition in verwerfen und neue Erklärungen zu Verfahren wir nun nach diesen Grundsätzen bei versuchen. ddraosha, so ist es gar nicht schwierig, eine Erklärung in der Sprache selbst zu finden, denn dum wie noshn sind zwei im Awesta wohl bekannte Wörter, die bei ihrer Vereinigung duraosha geben müssen, und Nichts nöthigt uns, in den Texten des Awesta selbst nach einer anderen Erklärung zu suchen. Das Verfahren der underen Methode ist ein ganz underes, sie fragt wenig meh der Tradition, sondern sucht vor Allem die betreffenden Awestawürter mit indischen zu vermitteln, da bietet sich denn sofort das vedische durosha, unverietzlich, welches um so passender erscheint, als es anch sinual als Beiwort des Soma gebrancht wird. Gleichwohl halten wir eine Vermittlung für unmöglich und zwar am speciellen eranischen Gründen. Sollen die Wörter duraosha und durosha identisch sein, so muss die eine oder die andere der arischen Sprachen das Wort falsch geschrieben haben. Soll das indische Wort aus denselben Bestandtheilen bestehen wie durzosha, so würde man es dürausha schreiben müssen. Das eranische Wort umgekehrt nach dem indischen zurecht zu richten ist noch schwieriger, die Lange des u müsste vor Allem beseitigt werden, aber auch dann würde dem indischen durosha im Awesta duzhaosha entsprechen müssen, ich halte demaach die lautliche Achalichkeit beider Wörter. für trügerisch und bleibe bei der traditionellen Erklarung. Yç. 9. 38 fibersetzi Hr. H. die Worte fras ayağbo fraeparal yeshyuntim apem pardoğlal mit: il rejeta le vase d'airain et repandit fean jaillissante, Abnlich Geldner: ,er schnellte unter dem Kessel hervor und schüttete das kochende Wasser um'. Diese Uebersetzungen schliessen sich an Burnouf an, der parhoghat unf skr. as + para zurückleitet und dafür sogar an Neriosonghs Uebersetzung parajagama einen Rückhalt zu haben glaubt. Mir scheint diese Ansicht nicht begründet und, trotadem dass as + para im Sanskrit wirklich zu belegen ist, glaube ich doch, dass wir das éranische Wort auf aogh i. e. skr. as + para zurückzuführen und nut "rückwirts laufen" oder vielleicht gar mit "untertauchen" zu übersetzen haben. Ich übersetze daher: "er stürzte vom Kessel hervor, um in das schmutzige Wasser zurück zu laufen\*. Die Absicht des Drachen, in das Wasser zu gelangen und in dasselbe unterzutanchen, ist es, was den Keregüçpu ersehrocken rückwürts laufen lüsst, das blose Emstürzen des Kessels würde ihn in keinen solchen Sehrecken versetzt haben. Dass der Conjunctiv parkoghat I) diezu dienen soll. dieses zweite Verbum dem vorher-

Ich benütze die Gelegenheit einen unliebzamen Druckfehler in den Varianten melent Ausgabe zu verbessten. ABd lesen parkegleit, obense beparäghei.

gehenden fraquaraj unterzuordnen, hat schon Burnouf gesehen. Auch im Neupersischen kann man gewöhnlich das zweite Verbum mit "um su" dem ersten unterordnen, wenn beide unverbunden neben einander gesetzt werden. Beide Ausgaben haben die Lesart veshyantim aufgenommen, mit Rücksicht auf Burnoufs Erklärung des Wortes durch skr. yasyant, vergleichen wir aber die Handschriften, so finden wir, dass nur eine von sechs Handschriften yezhyañthu liest und yarshyañtim überwiegend beglanbigt ist. Das muss bedenklich machen, rumal da auch die Tradition nicht für die Bedeutung "kochend" sich erklärt, sondern das Wort durch "schmutzig" übersetzt. Ich glaube, dass yaeshyantim zu lesen, und das Wort von derselben Wurzel abzuleiten sei, von der wir auch zoishnu, zoizhdista und neup. شت erhalten; der Wechsel von y und z lässt sich noch einige Male nachweisen. - Yc. 9, 58 übersetzi Hr. H. die Worte ni mactim vicpo-paccaghem mit la juste proportion de toute forme corporelle, Geldner dagegen ,um zierende Weisheit\*. Letzteres ist ohne Zweifel richtig, denn es ist kein Zweifel, dass macht nicht Grösse bedeutet, wie zuerst Burnouf angenommen hatte, sondern Weisheit, wie die Tradition will; auch scheint Hr. H. inzwischen anderen Sinnes geworden zu sein, denn wir haben oben geschen, dass er Yt. 5. 86 magti durch sagesse übertragen hat. Welcher Art min diese Weisheit sei, das sagt uns die Glosse: "alle Weisheit besitzt derjenige, der das Ende der Dinge kennt". Man könnte geneigt sein, diese Erklarung blos auf ein gelegentliches Wortspiel zwischen Ende, und sil; i, weise, zurückzuführen, aber die Ansicht ist acht eranisch und findet sich off genug bei Firdosi. So z. B.

p. 1463, pm. ا مُعَارِ فِجِلْم را oder 1464, 5 v. u خنگ ما

س الغزي فجام جست und so noch an vielen anderen Stellen. — Yo. 2, 74 übersetzt Hr. H. mit uns die Worte moshu jaidhyamno bukhrstus; qui les demande aussitôt (un mari sage), Geldner dagegen mit Burnouf: , sobald er darum gebeten wird', nach der ersten Erklärung sind die Worte auf radhem, meh der zweiten auf haomo zu beziehen. Es zeigt sich hier auf grammatischem Gebiete derselbe Widerstreit der Methoden, dem wir oben auf lexicalischem begegnet sind. Die von Hrn. H. und mir vertretene Ansicht ist die traditionelle. Geht man nun davon aus, dass die Tradition möglicher Weise das Richtige haben könne, und dass die Frage durch die Erklärung des Awesta aus eigenen Mitteln zu entscheiden sei, so wird man vor Allem ausehen müssen, ob die Awestusprache auch sonst die Appositionen in den Nominativ zu setzen gewohnt ist. Diese Frage glanbe ich bejahen zu müssen und habe eine Anzahl anderer Beispiele in meiner Grammatik \$ 248 mitgetheilt. Ist man dagegen überzeugt, dass die Syntax

anderer indogermanischer Sprachen massgebend und die ganze Frage linguistisch zu regeln sei, so unterliegt es keinem Zweifsh, dass man die zweite Ecklarung vorziehen wird.

Es war ursprünglich unsere Absicht, den ohen besprochenen Stellen noch eine Anzahl solcher beizufügen, welche aus den Gathas enthommen warden sollten. Nach einer mehrmonatlichen ernenten Beschäftigung mit diesen Texten glanben wir zwar zu manchen beachtenswerthen Resultaten gekommen zu sein, die aber weniger die Erklärung betreffen, auch zweifeln wir, dass bei der gegenwärtigen Sachlage die Besprechung einzelner Stellen viel nützen würde. Gleichwohl können wir diese Anzeige nicht schliessen, ohne wenigstens im Allgemeinen die Gegensätze erwähnt zu haben. die man in diesem Theile der Awestaexegese vorfindet. die Bedautung der Gathas machen sich gegenwartig zwei entgegengesetzte Ausichten in der eranischen Philologie geltend, die eine derselben ist wohl am bestimmtesten von Geldner in asiner schon öfter genannten Schrift ausgesprochen worden. Er findet, dass die Gathas den Stempel des höheren Alterthums tragen, ja sie sind dafür liegen die untrüglichsten Beweise in den Liedern selbst meist unmittelbar aus dem Munde des Zarathustra geflossen, oder in dem Kreise seiner ersten Glaubensanhänger und in seinem Geiste gedichtet. So unmittelbar empfunden, so bindringlich ernst. so schmucklos und dech gehoben redet nur der Prophet sines neuen Glanbens selbst. Der Mann, der hier die ungelenke, einseitig entwickelte Sprache seines Hirten- und Bauernvolks zur Verkündigerin tiefer, philosophischer Ideen zu formen versucht, der um den treffenden Ausdruck ringen muss; dessen Gedanken zieh die Worte hart und widerstrebend fügen, kam nur der Stifter des Glaubens selbst sein\*. Ganz verschieden hiervon urtheilt Hr. H. (Etudes p. 41 ff.): er findet die Sprache der Gathas nicht so alterthumlich, dass man dadurch berechtigt wurde, diese Texte sehr viel früher als das übrige Awesta angusetzen, er bestreitet überhaupt, dass die Sprache als allemiges Beweismittel für das Alter eines Textes gelten dürfe. Was endlich den Umstand anbelangt, auf welchen man stets das hauptsächlichste Gewicht gelegt hat, dass nämlich Gathatexte in den übrigen Theilen des Awesta citiet und mit Ehrfurcht genannt werden, so macht er darauf aufmerksam, duss dies nur die frühere Reduction, micht aber die frühere Abfassung dieser Stücke beweise; auch dass dieselben metrisch abgefasst seien, begründe kein Altersvorrecht, es ist im Gegentheil das jüngere Awesta in dem ursprünglicheren Metrum abgefasst. Night viel anders als Hr. H. urtheilt auch Darmestater (Ornized et Ahriman p. 311 ff.), auch or sight in dom Umstande, dass die Gathas in dem jungeren Awesta bereits erwähnt werden, nur einen Beweis, dass sie zuerst redigirt wurden, was aber den lahalt betriffi, so sagt er ansdrucklicht l'abstraction y domine et la fonds d'idées y est plus savant et plus récent que dans le reste de

l'Avesta, vor Allem batont er mit Recht, dass zwischen den Anschauungen der Gathlis und des übrigen Awesta ein Widerspruch nicht stattfinde. Dass Ref. mehr geneigt ist, sieh dieser sweiten Ansicht anguschliessen als der ersten, wird Niemand verwundern, doch geben wir natürlich zu, dass ein weit genaueres Verständniss dieser schwierigen Stücke einem endgültigen Urtheile vorangeben muss. Ueber die Art und Weise nun, wie man zu einem genaneren Verständnisse dieser Stücke gelangen kann, gehen bis jetzt die Ansichten sehr anseinander. Wir unsererseits können nur unsere bereits im Jahre 1858 unsgesprochene Ansicht wiederholen, dass hier ein Terramstreit zwischen Philologie und Linguistik ausgebroehen sei. Je nachdem man den Principien Burnoufs oder Boms haldigt, wird man bei der Erklärung einen verschiedemen Weg einschlagen. Wer der Parsentradition selbst un jüngeren Awesta einen geringen Werth zuschreibt, der wird bei diesen Stücken vollends nicht geneigt sein, sich um dieselbe zu kümmern. Wer im Voraus die Ueberzengung hat, dass es sich bei der Erklarung der Gathas darum handle, den Auschauumgen der Vedus möglichet nahe zu kommen, der wird nicht mur kein Bedenken tragen, ohne Rücksicht auf die Unberhieferung Worterklärungen sondern auch ganze Anschanungen aus den Vedas in die Gathas zu übertragen. Anders die Anhänger der Burnoufschen Methode. Die Burnoufsche Methode fasst the Awestasprachen gans in der Art auf wie andere Sprachen: Niemand versteht sie, er habe sie denn zuvor gelernt. Um aber eine Sprache erlernen zu können, muss man einen Lehrmeister haben, der die unbekannte Sprache sei es schriftlich oder mündlich - überliefert. Dieser Lehrmeister oun ist für Burnouf und seine Nachfolger die Tradition, aber schon Burnouf wusste sehr wohl, dass dieser Lehrmeister nicht unfohlbar sei, und sah sich daher meh einem kritischen Hälfsmittel um, mit dem er in jedem einzelnen Palle untersuchen konne, ob die Tradition richtig sei oder nicht, dieses kritische Hülfemittel fand, er in der Spruchvergleichung. Auf diese kritischen Dienste beschrünkt die Methode Burnoufs die Wirksamkeit der Sprachvergleichung bei der Erklärung des Awesta, während die Methode Bopps den reinen Ergebnissen der Spruchvergleichung, ohne Rücksicht auf die Tradition einen absoluten Werth zuschreibt. Wir betonen ausdrücklich; nicht in einer Verschiedenheit der Ansicht über das Wesen der Tradition sondern in einer verschiedenen Ausicht über die Hefugnisse der Sprachvergleichung liegt der nicht auszusühnende Gegensatz beider Richtungen. In Bezug auf die Gathas liegt mm für den Anhänger der Burnoufschen Methode unseres Erachtens die Sache folgendermassen: Wir wenden uns zu den Gathas, nachdem wir uns zuerst mit den Texten des jungeren Awesta bekannt gemacht haben. Die aus diesen gemanmene Erkenntniss, dass gewisse nahe Berührungen in Sprache wie in Anschamngen awischen Veda und Awesta bestehen, halten wir sehr hoch und haben durchaus kein Interesse daran, dieselben zu beschränken, wir sind im Gegentheil sehr bereit, night blow dieselbe Verwandtschaft sondern eine noch grössere auch in den Gathas anzuerkennen, vorausgesetzt dass wir uns von der Richtigkeit dieser Ansicht au überzeugen vermögen. Zunlichst jedoch beschüftigt uns diese Aufgabe durchaus nicht, das Erste vielmehr, was wir zu thun haben, ist, uns klar zu machen, wie sieh die Gathas zu den Texten des jüngeren Awesta verhalten, mit welchen sie jedenfalls in gleicher Schrift geschrieben und - wenn auch vielleicht nur von den Redactoren - zu einem Ganzen vereinigt worden sind. Was nun die Sprache der Gathas betrifft, so hat Ref. in seiner altbaktrischen Grammatik in zeigen gesucht, dass sich dieselbe nur dialektisch von der Sprache des jüngeren Awesta unterscheide, und es ist uns nicht bekannt, dass von irgend einer Seite ein Widerspruch gegen dieses Resultat erhoben worden würe. In dem Commentare zum Awesta (2, 179 ff.) ist der Nachweis versucht worden, dass der Ideenkreis der Gathas zwar ein beschränkterer sei als der des jüngeren Awesta, mit dem letzteren aber durchaus in keinem Widerspruch stehe, und wir haben oben geschen, dass Darmesteter zu derselben Ueberzengung gekommen ist. Es bleibt nun noch fibrig zu betrachten, wie sieh denn der Wortschatz der Gathas zu dem des jüngeren Awesta verhalte, und hierüber bin ich zu dem folgenden Resultate gekommen. Mein Specialglossar zu den Gathas umfasst 996 Wörter, welche sich unter die folgenden drei Rubrikan vertheilen lassen;

1. Wörter, die beiden Dialekten gemeinsam sind 526

2. den Gathas eigenthümlich, aber öfter in ihnen vorkommend 135 3. Απαξ λεγόμενα 335

Sa. 996.

Ich gebe diese Zahlen blos als annühernde, denn ich habe in mein vor vielen Jahren gefertigtes Glossar einige Texte aufgenommen, die ich jetzt weglassen würde, und dagegen Einiges weggelassen, was aufzunehmen ist. Im Ganzen und Grossen aber werden dadurch die Verhältnisse nicht geändert werden. Es ist nun die erste Wortklasse, auf die ich die Aufmerksamkeit zunächst richten möchte. Wie sollen wir uns bei dem grossen Theile des Wortschatzes verhalten, den die Gathas mit dem jfingeren Awesta gemein haben? Sollen wir hier die Tradition berücksichtigen oder nicht? Sollen wir Wortbedeutungen, die von der Tradition überliefert sind und im jüngeren Awesta als richtig anerkannt werden. auch hier als richtig annahmen, oder müssen wir nach anderen suchen? Ich glaube, es wird keinen Widerspruch erfahren, wenn ich annehme, dass bei dieser Wortklasse dieselbe Bedeutung in beiden Dialekten vorauszusetzen ist, und diese in den Gathas nur vorlassen werden darf, wenn es zwingende, naher darzulegende Gründe erfordern. Was mun die zweite Klasse von Wörtern anbelangt,

solche, welche den Gathas eigenthümlich sind, in diesen aber öfter vorkommen, so ist meine Ansicht, dass wir auch hier vor Allem zu untersuchen haben, oh die überlieferte Bedeutung baltbar sei, um so mehr, als die Ueberlieferung eine sehr bestimmte zu sein pflegt. Von der Behandlung der beiden ersten Wortklassen wird auch unser Urtheil über die leidige dritte vielfach abhängig sein. Je nachdem wir die Ueberlieferung der Wortbedeutung bei anderen Wörtern gefunden haben, werden wir sie auch bei den nur simmal vorkommenden Wörtern als mehr oder minder beachtenswerth anschen müssen. Soweit, glaube ich, müssen wir die Tradition bei den Gathas berücksichtigen, weiter nicht. Es ist gar kein Zweife), dass die einzelnen Sätze vielfach in einer Weise verstanden sind, welche eine philologische Forschung nimmermehr gutheissen kann. Woher dieses Missverhältniss zwischen Text und Uebersetzung komme, ist schwer zu sagen; dass mangelhafte Kenntniss die Schuld trage, wie mehrfach ungenommen wird, glaube ich nicht, es sprechen bedeutende Gründe dagegen, eher möchte ich glauben, dass man andere Absichten bei der Interpretation gehabt hat, demn es scheint mir sicher, dass wir in den Uebersetzungen eine Arbeit haben, die mehr erbanliche als philologische Zwecke verfolgt. Dass übrigens auch der Text der Gathan an munchen Stellen verdorben sei, scheint mir sicher genug, gleichwohl ist bei Textverbesserungen grosse Vorsicht sazarathen.

Um nun wenigstens einen Begriff von der verschiedenen Methode bei Erklärung der Gathas zu geben, wähle ich die Anfangsworte von Ye. 31: tå vé urvåtå marento. Roth übersetzt sie: eurer Gebote eingedenk\*, abulich Hr. H.: rappelant vos enseignements, ich dagegen: "diese Vollkommnen euch hersagend". Ueter die beiden ersten Textesworte besteht nirgends eine verschiedene Meinung, wir können sie daher übergehen, dagegen sind die beiden letzten zu einer näheren Besprechung ganz geeignet. Zuerst das Wort urvata. Ich habe dasselbe übersetzt: "die Vollkommnen', wozu mich die Uobersetzung prasiddha bei Neriosengh veranlasste, aber ich habe diese Uebersetzung bereits in meinem Commentare (zu Yc. 30, 11) zurückgenommen und gezeigt, dass urvåtå nach der Tradition vielmahr bedeuten solle; "dis Bekannten. die Berillimten, eine Bedeutung, welche das indische prasiddha auch haben kann, und es hat sie wirklich das Wort vafrigunih, womit die alte Uebersetzung urvätä wiederzugeben pflegt. Für vafriganih erscheint in Parsitexten gyafrangani (in andern Handschriften gohfarangant, was dasselbe ist), und dieses Wort wird durch erklart. So stehen am Ende des Qurshet uyayish die Worte: dai die gvahi mandayaçuan agabi rvai gvafrangani baş haft kesvar zamin d. i. die Kunde, Verbreitung und Berühmtheit des Geseizes und der guten mazdayaçnischen Religion möge stattfinden in den sieben Abtheilungen der Erde\*. Wir beeilen uns

indessen, zu sagen, dass diese Verschiedenheit der Bedeutung keinen Einfluss auf die Uebersetzung unserer Stelle ausüht, denn nuch die einheimischen Uebersetzungen verstehen unter den Berühnten das Awesta und den Zend, also jedenfalls Gesetzesvorschriften. Ob man nun gerade gezwungen ist, das Wort urvätä in der von den Uebersetzungen bezeichneten Weise, mithin als Dual, aufzufassen, wollen wir um so mehr dahin gestellt sein lassen, als urvätä auch im Sing, und Plur, vorkommt. Also auch wenn man die Tradition festhält, wird man die Bedeutung "Gesetze, Gebote" gutheissen können. Es handelt sich nur noch um die Herkunft des Wortes, und hier dürfte eine gingehende Unter-

suchung night unerspriesslich sein.

Die Metrik zeigt uns, dass das vorgeschlagene u in urvärk night gerablt wird, und das Wort mithin zweisilbig ist. Wir haben dagegen nichts einzuwenden, es ist ja gewöhnlich, dass prosthetische und epenthetische Vocale metrisch keine Gelmny laben. Weiter wird aber jetzt ungenommen, dieses zweisilbige myata sel eine Umstellung von vrata und entspreche dem indischen vrata. Die Frage, ob diese Etymologie richtig oder unrichtig sei, ab wir uns auf die Seite der Tradition oder der Linguisten stellen sollen, kann nach unserer Methode zur Zeit noch gur nicht aufgeworfen werden. Nach unserer Ansicht ist es vor Allem nothig. die Sprache selbst zu befragen und uns zunächst die Siellen anzusehen, an welchen das Wort urvata vorkommt, dann aber zu fragen, welche weitere Verwandte dasselbe im Awesta hat. Esseigt sich nun, dass urvåtå zu der zweiten der öben bezeichneten Classen von Gathawariern gehört: es gehört mur den Gathas an. findet sich aber in diesen fünfmal gebraucht (Ye. 30, 11 a. 31, 4 a und b. 34.3 b und 43; 15 d), einmal steht es im Singular (urvātaliyā), zweimal im Plural (urvātāis), zweimal steht urvātā. was sowohl nom acc. neutr. plur. als anch nom, acc. dual, sein kann, in der letzteren Weise faszt es die Tradition. Die Uebersetzung ist überall die gleiche, mit Ausnahme von Ye. 34, 8, wo der Begriff des Glaubens in dem Worte gesucht wird. Etymologisch betrachtet, siebt das Wort so aus, als sei es aus einem Stamme arvå mit dem Suffixe ta abgeleitet. Unter den Verwandten steht dem urvātā ennāchst urvātāis (Ye. 45, 5 h), welches ebenzo übersetzt wird (suprasiddha bei Neriosengh) und von urva mit dem Suffixe ti abgeleitet scheint; ferner urvaidyao (Ye. 34; 6 c), die Webersetzungen theilen dieses Wort in urva-i-dyao und sehen in mya den Begriff des Verhreitens, in dyao eine Ableitung von da, gohen, daher die Ueberseizung vikhyâtidâtyâ bei Neriosengh. Nach den traditionellen Uebersetzungen ist auch urvantem oder urvatem (Ye. 31, 3 b) hierher zu ziehen (- prakaçutvam bei Nor.), vielleicht auch urrane (Yç. 31, 2 a), in welchem Worte der Begriff des Glaubens gesucht wird. Daneben giebt es eine Anzahl von Wörtern, die auf urvå durch eine Wurzelerweiterung zurlickzuführen sind, so urväkhs (Verguilgen, Fröhlichkeit), dann urväz mit seinen verschiedenen Ableitungen wie urväge, urvägista urvägeman, urvāçna urvāçman, endlich urvād, erhalten in urvādağlı. Alle diese Wörter, mit Ausnahme von urvågna und urvågman, gehören ausschliesslich dem Gathadialekte an und geben, wenigstens nach der Tradition, auf den Begriff der Frühlichkeit zurück. Als eine andere Erweiterung kamı man urvatha (Yc. 50, 14 a), Freund. Freundschaft auffassen, gewöhnlicher ist dafür urvätha, dieses aber in beiden Dialekten. Aus dem Wortschatze des jüngeren Awesta ist noch urvaiti, urvaitva und urvaithva hierher gerechnet worden. Unsere nächste Aufgabe ware nun, zu zeigen, wie sieh diese Wörter in den neueren erknischen Dialekten umgestaltet haben. doch scheinen sie diesen verloren gegangen zu sein, nur neupt, und it, lasson sich beiziehen und würden mit ihren Bedentungen vollkommen passen. Zur Erklärung von urvå hin ich nun auf die Wurzel rav (rag bei Justi) zurückgegangen, von welcher im jüngeren Awesta die Wörter ravagh, ravas-dao, ravaçearant, ravan und revi stammen, nebsi rao-ratha. Diese Wurzel hatte wie man aus den Ableitungen sieht - die Bedoutung ,leicht sein', aus welcher sich die übertragene Bedeutung des Fröhlichseins entwickelte, aus my konnte sich durch die so hänfige Umsetzung urvå hilden, indem der Vocal - wie in solchen Fallen gewöhnlich - verlängert wurde. Diese Ansicht hat natürlich anch für mich stets mur den Werth einer Vermntling gehabt, die ich gegen eine bassere Erklärung gern aufgebe. Gegenwärtig wird nan angenommen, es sei urv in den Fallen, in welchen das anlautende u metrisch nicht gerechnet wird, eine Umsetzung aus vr. es wurds also urvata - vrata sein. Die Tradition bildet mus durchaus kein Hinderniss, diese Erklärung anzunehmen, wenn wir urvåta für identisch mit skr. vräta Schaar halten und damgemäss. auf vrh = var, umfassen, zurückleiten, so kann die traditionelle Grandbedeutung des Ausgebreiteten, Berühmten ganz gut bestehen. Etwas bedenklicher ist es, urväts mit skr. vmts gleichzusetzen und von var, wählen, abruleiten, doch würde vieh auch darüber noch sprechen lassen. Wenn wir dieser Ansicht gleichwohl nicht heirreten, so veranlassen uns keineswege traditionelle Gründe, wondern winfach der Umstand, dass uns die Umsetzung urv - vr noch nicht sieher erwiesen scheint. Es sind doch eigentlich blos metrische Gründe, die dafür sprechen sollen, die Metrik kann aber ebenso gut bel der Annahme urvå - rvå - nv bestehen. Nicht von unem einzigen Worte ist es mit Sicherheit erwiesen, dass es auf ein Wort zurückgeht, das mit er beginnt. Was hilft es, statt urvie die Wurzel vrie anzunehmen, wenn man die eine so wenig erklären kann als die undere? Wenn man freilich dieses vrie = skr. vart ansetzen dürfte, so ware dies etwas Andores, allein hier ware auch noch zu erweisen, dass o = t stehen könne, wofür mir wenigstens alle Amlogien unbekannt sind. Am liebsten würde ich in urviç eine Erweiterung von var, val sehen (af. gar und

ghrie) und gr. Lis, ilioos vergleichen. -

Kürzer können wir uns bei der Erklärung des kaum weniger wichtigen Wortes marento fassen. Hier verhält sich die Sache gerade umgekehrt wie bei urvätä; während wir bei diesem Worte über den Sinn einverstanden, aber über die Etymologie im Zweifelt waren, ist dagegen bei marento die Etymologie ganz unzweifelhaft und nur über den Sinn zu streiten. Niemand wird bezweifelt, dass das eränische nur statt innar stehe und dem skr. smar entspreche. Niemand wird bezweifeln, dass die Bedeutung "erinnern" die ursprüngliche sei, wir nehmen auch Anstand, sie dem Alteranischen ganz abzusprechen, ebenso fest steht aber auch, dass die speciell éränische Bedeutung "aufzählen, hersagen" über allen Zweifel erhaben ist, dass sie sich im éränischen Sprachkreise überwiegend

unserer Stelle ebenno gut passt wie die andere. An unserer Stelle scheint mir nicht viel darauf anzukommen, welche Bedeutung man wählt, aber nicht immer liegen die Sachen so. Gar häufig hat man sich die Frage vorzulegen, ob man, nach Vorgang der Tradition, die Bedeutungen der alterhnischen Wörter an die der neueränischen anschliessen, oder sich gegen die Tradition und die eränischen Sprachen für eine Bedeutung entscheiden soll, welche das Sanskrit an die Hand giebt. Welche Wahl Ref in solchen Fällen trifft, wird nach dem bereits Gesogten nicht zweifelhaft sein. — Hiermit schliessen wir diese Anzeige, welche den Zweck hatte, sowohl auf den Werth des vorliegenden Werkes als auf die Streitfragen anfmerksam zu machen, welche gegenwärtig die Erklärer des Awesta beschäftigen.

Erlangen.

Fr. Spiegel.

Keilinschriften und Geschichtsforschung. Ein Beitrag zur momumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrer. Von Eberhard Schrader. Mit einer Karts. Giessen. J. Ricker'sche Buchhandlung 1878. (VIII und 556 S. in Oct.).

Auf Gutschmid's "Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients" (Leipzig 1876) antwortet Schrader durch dies etwa viermal so starke Buch. Von vornherein nuss ich hervorheben, dasser durchweg einen ruhigen Ton einhält und die Einwände sachlich zu widerlegen sucht. Schilmmstenfälls versucht er er mit der Ironie, die er freilich lange nicht so zu handhaben versteht wie sein Gegner, der ihm überhaupt als Schriftsteller bedeutend überlegen ist.

Schrader druckt nach Gutschmid's Vorgang die beiderseitigen polemischen Aufsätze noch einmal ab. Er thut hier des Gutsn etwas zuviel, da ja der Leser Gutschmid's Buch nothwendig zur Hand haben muss. Freilich bleiben auch nach dieser ausführlichen Replik noch manche der hier wiedergegebenen ersten Gravamina in Kraft.

Der allgemeine Theil über die Grundsatze und Hülfsmittel der Entsifferung enthült nicht viel neues. Schrader halt im Ernst darun fest, dass die Lesung der assyrischen Inschriften nicht eben sehr viel schwieriger sei als die der phonicischen und sonstigen altsemitischen. Schwerlich wird ihm darin einer beistimmen, der sich ernstlich mit solchen beschäftigt hat! Was die Controls der Entzifferung betrifft, so wäre zu bemerken, dass es mit der Bestatigung durch die Bilinguen doch nicht ganz so gut steht, wie Schrader meint. Genane Abzeichnungen dar semitischen Buchstaben auf den Thontafelehen von Euting's Hand, die ich vor mir labe, zeigen zum grossen Theil viel weniger deutliche Züge als die Abbildungen im 3. Bande des grosses Inschriftenwerks1), so dass die Gleichsetzung einiger Namen mit den in den Keilschriften gelesenen aur durch unsichra Erganzungen zu erreichen ist. Und positiv waicht als 2875 von Sur-Istar (ABK 171). Auf das Arba-iluasi-rat, walches dem semit romax antsprechen soll, komme ich unten zurhok, bemerke aber die auffällige Thatsache, dass, als man diese Zuge noch falschlich 3-2-8 las, in der Keilschrift Arba-ilkhirat stahen sollte! Besser nis nach den veröffentlichten Abbildungen wird fibrigens Hambusa (ABK 168) durch die genaue Zoichnung bestätigt, welche parms bietet (mit Kambysas\* hat der Name natürlich aber nichts zu thun). Es wäre sehr zu wünschen, dass wir mit der Zeit noch recht viele gitt erhaltene Tafelchen dieser Art mit semitischer Schrift erhielten ).

<sup>1)</sup> Tab 46. Die Abhildungen im 2, Bande Tab, 70 sind sum Thell eines seleben monumeinalen Weckes gazz anwürdig

<sup>2)</sup> H, 10, 1,

<sup>3)</sup> Was die Spracke der emittischen Beischriften betrifft, so bediede ich mich durüber noch gaze im Unkhren. Phinipisch lats nicht; aramäisch ist manches, aber nicht alles. DDU (nicht DDU) auf den Gewichten, die dieh mit in Betracht zu alchem died, könnte ewar als technisches Wort enticht sein, aber NDDU (von dessen Richtigkeit ich mich selbet im firit. Mas. überzougt habe) ist nicht aramäisch; mech entscheidender ware DDN "Walb" auf alnem Täfelchen (schlecht abgehildet H. 70, 7), wenn es nur sloher etinde. Haben wir hier aut Ende Ausgrisch, viellichelt ein sehr vulgäres, halb aramäisches Absyrisch? Auf alle Fälle kommen hier ausgrische Worter vor. Dabin gehört wohl des handes hier (nach Entlege Atschrift)

Im "speciellen" Theile behandelt Schrader viele von Gutachmid gegen ihn vorgebrachte Einzelheiten. Es ist ihm gelungen,
mehrere Einwände zu widerlegen, von denen sich einige auf ziemlich
wichtige Dinge beziehn. Freilich geschieht das aber zum Theil
nur dadurch, dass er seine eignen Ansichten wesentlich abändert,
oder aber, dass er mit Urkunden openiert, welche erst in neuester
Zeit aufgedeckt sind und daher für die Beurtheilung des Standes
der Assyriologie vor mehreren Jahren nicht in's Gewicht fallen.
Doch betrachten wir das Einzelne.

Die erste Halfie dieses Theiles betrifft hauptsächlich geographische, die zweite historische Puncte. Zuerst vertheidigt sich Schrader wegen der unvorsichtigen Ausserung, dass es ziemlich gleichgültig sei, ob Ur als "Stadt" oder als "Land" bezeichnet werde. Dass die Assyrer zu deniselben Namen bald "Stadt" hald "Laud setzen - ganz wie wir im A.T. ביר נואב bud ציר נואב (Num. 22, 36) lesen -, hat an sich gar nichts befremdliches. Nur ist zu verlangen, dass die Assyriologen gemuer als sie es zu thun pflegen, unterscheiden, ob ein geographischer Name zunächst einen Ort, eine Gegend oder ein Volk ausdrückt. Das liesse sich vielleicht gleich beim folgenden Abschnitt in Anwendung bringen. Schrader hatte (KAT 56) die rwai des A. T. schlechtwag mit einem aramilischen Volke Nababi identificiert, welches neben Hagarenern, Hanraniern u. s. w. genannt werde, und gesagt, ausserdem komme noch ein arabisches Volk Nabatai (richtiger, wie er jetzt sagt; Na-ba-ai-tai) vor. Hier hatten ihn deutlich Reminiscenzen an verschiedenartige Ansfassung der nabatäischen Nationalität irregeleitet, und mit Recht hatte ihn Gutschmid des-

## ב III וחצרן III לם סרגרג

Für 7 let vielleicht an einzelnen Stellen 7 zu lesen; dass 3 am Ende ist zweifelhaft. Weder, was 1977, much was 1977 lat, webs ich Aber den Schlassehläre ich "am 7. Tage und im Hospiran, dem 3. (Monat), muter dem Eponym (Hanna) Sarnérige. Da hier ola Monatsuama au presertes let, und da der Hazirda (ungeführ = Jani) nach dem üblichsten Jahresanfang mit dem Khan wirklich der dritte Monat ist, so darf man wohl woder un dem E statt 7 bed einem to funkein Namen Amstees nehmen, noch daran, dass nach Schruder KAT 247 die Assyrer (mit den Juden, Samaritanern, Palmyrenern und Mandaern) den B. Menat 300 nanuten; war sein Kame ja bei den Harranlern und Edessenern, von denen ihn die christlichen Syrer nachber allgemain angewestmen habert forner liless er in Ba'albek (Hallopolis) Obje oder Ebje (die Lowart schwarkt he den Handschriften Theon's), in 27270 lingt es nahe, elle verkürzte Frem Norig 2772 (Mars) on with, mobin welcher his Mendalschan die gespränglichere 2372 meines Wissons nar sinnal vorkenem, withrend Birdel 199 such Me als synaulie Form orscheint Aber; wie genagt, das 3 lat elemilch nesicher; es konnte zur Noth ein nicht ganz vollständigen " sein. Es ist mobil der Eponym vom Jahre 674 Sarra-mu-ri

halb getadelt. Ganz anders stellt er jetzt die Sache dar. Danach handelt es sich bei den Nabaitai allerdings um die arabischen Nöbäjöth; die Gesellschaft, in welcher "die Leute von Nabatuserscheinen, ist dagegen gänzlich verändert: nicht mehr bei Edessa, welches Gutschmid beanstundet hatte, Hauran u. s. w. stelm sie, sondern auter lauter Bewohnern Babylaniens. Das jetzige Resultat dass einerseits die Nabaitai = 20022 ungefähr!) da wohnten, wa wir später die Nabataer finden, dass andrerseits in Babylanien ein Gan oder Ort Nabata vorkommt. hat nichts auffülliges; sind doch

allerler Ortsnamen wie عَبْنُط , نَبْيُط , نَبْيُط

u. s. w. auch in Arabien vorhanden, s. Bekri und Jaqut. Natürlich ist die Voranssetzung für die Richtigkeit jenes Ergebnisses die, dass die betreffenden Namen in den Keilinschriften wirklich so zu lesen sind, wie Schrader sie liest, was ich weder bestreitennoch versichern will. Um die Sabäer in Nordarabien, für welche Schrader nichts neues vorbringt, staht es aber mich wie vor sehr mislich; mit der Stelle im High sollte man doch nicht mehr ihre Existenz zu beweisen suchen ). - Auch nach den Erörterungen dieses Buches wird man THEO des Obadja viel eher für das Sparda der Darinsinschriften (zumüchst Sardes) halten als für Sippara princo, wie es Schrader wollte, und diese Deutung ziehn wir auch der auf einen fern im Osten entdeckten Ort vor, der habrüisch Trop zu schreiben wäre (S. 119). — Dass Amgarrung resp. Amkarrung - Ekron sei, gebe ich Schrader gegen Gutschmid zu: aber an der Richtigkeit der Aussprache zweifle ich allerdings; s. unten. -Nach wie vor bleibt die Annahme bedenklich, dass die Assyrer Juda oder gar Nordiarael in Philistaea einbegriffen hätten. Schrader selbst muss zugeben, dass er sich in dieser Sache früher nicht immer mit der gehörigen Genauigkeit ausgedrückt hat. - Eine sehr anaführliche und lehrreiche Untersuchung betrifft Kumuh. In der Hauptsache muss ich ihm - immer vorausgesetzt, dass in den Inschriften wirklich das steht, was er darin findet - jetzt darin beistimmen, 1) dass Kunnth nicht, wie Gutschmid verninthet hatte und ich gieichfalls annahm, - Kamdeh bei Erzingan, sendern dass es wirklich der Name ist, welcher dem Landesnamen Konne-7777 zu Grunde liegt, 2) dass die Kumuh früher (nur ?) östlich vom Euphrat. 3) dass sie später nur westlich vom Euphrat ge-

<sup>1)</sup> Aber win Ausdruck: in der Attoren Zeit kennt man in denzelben Gegenden (Nordarshien) unr 77727...., in der späteren Zeit une 222 – Nahatner (S. 101) ist wieder ungenau. Nabather altzen bekanntlich später vielfach auf früher Edennischem Monhittschom und sonatigem Gebiete.

<sup>2)</sup> S. meine "Altiestament! Literatur" S. 1911. Bodulnenscharen biltim dem High mit seinen zahlreichen Knochten, wie ihn der Diehter schildert, nichts aufaben können. Heore von Chaldiern und Sabiern urscheinen plützlich aus weiter Ferne eben so ungeahnt wie der wumberbare Sturm und das Fouer vom Himmel, au welchem als in Parallele stehn.

funden wurden. Und zwar reicht ihr Land allem Anschein nach weiter nach Norden himanf als das Konnaygen der römischen Zeit; wie denn auch die Feste war wenige Meilen von Malatia lag, ausserhalb dieser Provinz. Im Uebrigen muss ich gestehn, dass mir in den Völkerverhältnissen des östlichen Kleinasien, über welche Schrader hier und in einem Excurse viel ofitzliches Material susammenstellt, noch sehr vieles unklar ist Dazu rechne ich auch die eigentlichen Sitze der Gingras, welche einerseits mit den aus, undrerseits mit den Kuulom zusammenzustellen allerdings manches für sich hat. Zu bodenken bleibt, dass die verheerenden Züge der Kimmerier nicht wohl von denen der sicher thrakischen!) Traver oder Trever zu tronnen sind "). und dass jene weder, wie Strabo 494, 552 annimmt, an der Südküste des schwarzen Meers von Ost nach West vorgerückt, noch etwa gar zur See dorthin gekommen sein können: vor den Einfillien der Steppenvölker von Osten her waren die pontischen Länder durch die Gabirge vollkommen geschützt\*, und an Flottenzüge mit danerndem Erfolg kann man bei Barbaren nicht denken. die höchstens Einbäume kannten. Ausserdem darf die Tradition der Armenier hier nicht berücksichtigt werden, denn diese haben thren Gamir and Thorgon sicher erst aus dem Laute und Gooyoua der LXX (vgl. Lagarde Ges. Abhli: 255 f.). - Der folgende Abschnitt über das Land Muser (Muser u. s. w.) belegt zundehst ausführlich, dass Gutschmid mit Rocht Schmeler's Versuch bounstandet hatte, die verschiednen Länder dieses Namens mach verschiedner Schreibart zu scheiden. Was die Sache betrifft, so ist nicht zu leuguen, dass auf den Inschriften so ausser Aegypten anch eine Gegend nabe bei Nineve und eine weit davon gelegne heisst. Darf man vermuthen, dass Musur hier eine Appellativbedeutung hat, welche sich auf mehrere Länder anwenden liess? Oder hatten die Namen doch vielleicht verschiedne Vocale is. unten)? Jenes entferntere Land möchte Schrader etwa in Adhurbligfin suchen; aber die durch die Abbildung völlig gesicherte Thatsache, dass von dert dem Assyrerkönig ein indischer Elephant, ein zweihöckriges Kameel, ein Jackochse, ein Rhinoceros und ver-

TER

<sup>1)</sup> Thuc. 2, 02; Strabo 586.

<sup>2)</sup> Vgf. das Pragment des Kalfinns bei Siephanns, a. v. Toffpes mit dem bei Strabe 648 und verschiedenes bei Strabe. In der Sietle über Sinepe bei dem s. g. Scymms (Müller, Geogr. min. I. 470 — 230) worden die Klummerler drei Mai erwähnt; was de die beiden ursten Male da sellen, verstehe ich nicht; am Schlasse hendelt as sich nur um eine Finderung der Gründungszeit, von Sinope nach einem aus Berocket's medischer Geschichte bekannten. Ereigniss, wie das noch deutlicher p. 470 — 227 und übnich malurfach geschicht.

<sup>3)</sup> Strabe hängt hier wohl von Harodet ab, dessen Verstellung von der Vermlassung des Einfalls der Seythen in Medien als abentonerlich anerkannt. http diese Normden können nur auf demaelben Wege gekommen auf wie spitter so oft die Charren, nämlich bei Derhend verbai oder höchstens durch den Pase von Dariet.

schiedne Affen gebracht werden, nacht es nothwendig, dats es milio bei Indien lag. Einzelne weithergeholte Thiere konnte ein Fürst in ein noch entlegeneres Land als Geschenk senden: dass sich aber jemand im westlichen från einen ganzen zoologischen Garten mit indischen Thieren gehalten und diesen dann nach Nineve geschickt hatte, ist doch zu unwahrscheinlich! Es ist aber gar nicht so unglanblich, dass die Assyrer zeitweise grosse Theile des iranischen Hochlandes taliter qualiter beherrscht haben, und dana konnte auch ein Fürst Afghanistan's soine graten Gründe haben, den Grosskönig in billiger Weise sich glinstig zu stimmen!). -Gegen die von Schrader als sicher angenommene Deutung von Milukhi (und Varr.) durch Meror hatte Gutschmid als Bistoriker Einsprache erhoben; dass er darin Rocht hat, ergiebt sich nun auch für den Assyriologen. Es stellt sich nämlich heraus, dass Länder des Namens Miluhhi and Magan nicht bloss in NO-Afrika, sondern schon früher auch in Babylanien neben einander vorkommen und dass diese Wörter allem Abschein nach appellative Bedeutung wie etwa Ober- und Niederland haben. Was das neben Aegyptan gemannie Milubhi ist, bleibt noch unklar; gegen die Dentung "Aethiopien" (Nubien) sprochen trots allem, was Schrader vorbringt, stacke Grinde 2).

In dem Abschnitt über die geschichtlichen Fragen giebt Schrader zuerst eine sehr dankenswerthe Darlegung über die Eponymenlisten, deren Wichtigkeit allerdings überaus hoch anzuschlagen ist. Er muss angestehn, dass die betreffenden Tufeln sinige kleine Ungenanigkeiten oder wenigstens Zweideutigkeiten enthalten, so dass sie nicht in allen Fällen absolute Sicherheit über die wirklichen Regierungsanfänge der Könige geben: aber freilich ergiebt es sich nun, dass die Mehrzahl der von Gutschmid

<sup>1)</sup> Die Luders, neben wolchen Manir gennunt wird, sind nach den Andentungen auf S. 270 f. etwa in Lüristhu zu enchen. Von den Flüssen, welche der Assyretkünig auf dem Zuge dahln überschreitet, sind die ersten drei zu bestimmen, nämlich ausser dem unteren Zab der Ro-che-erent und der Ter-net-at. Janer ist der durch den fam Assem III. 1, 128 b. unten (7. Jahrh.).

[All J.] strömunde Flüss, der Jext Adhem (Atheim) gemannt wird, mit seinem

Zwillingsmand dem بَعْرِ بَالَّهُ : dleser, den schou Schrader mit dem Tornardotus des Plinies masammengestellt hat, ist der Gogod des Thoophanes 492 —

Exotol. Moreinger, Mon syr II. 64, 6 = 1,67, 6, 1 der Haupturm der Dijdld. Wie sich die verschiedenen Ferman dieses Namens so sinaarler verhalten, ist mir allertiogs volleg rathtsolhan.

<sup>2)</sup> Sollto moglicher weise wast Milubba "das Land an der See" sein? Ausser 1732, das in's Hebrilische wie in's Arabische sus dem Arabilischen gekommen

mi setu schelut, we es such denominative Verba bildet, vgt. Xolie = Mecros-

سوي (لجد البحر) wam

bezeichneten Fehler auf Nachlässigkeit der Herausgeber und Entxifferer bernheu: die Amahme durfte auch der schon durch einiges derartige gewarnte Kritiker noch nicht zu muchen wagen! Die Bedenken gegen die historische Ausnutzung der Inschriften erhalten allerdings durch solche Enthüllungen poch einige Verstürkung, Setzt doch sogar einmal ein Entzifferer "Emphrat" für ein nach Schrader zweifelloses "Tigris" (S. 190 Anm.). — Dass König Ahab von Israel auf einer assyrischen Insehrift vorkommt, macht Schrader jetzt ziemlich wahrscheinlich. Doch bleibt immer noch bedenklich, 1) dass auch nach seinen Erörterungen die Lesung des ersten Zeichens von Sir ala-ai (= 'ira')) nicht ganz sieher ist, 2) dass eben der König, welcher ein Sohn des Omri ist, nicht als solcher bezeichnet wäre, wohl aber Jehu, walcher gerade durch eine höchst blutige Umwälzung Omri's Haus gestürzt hatte. Und dass Konig Azarja van Juda inschriftlich beglanbigt ware, will mir auch jetzt noch nicht einleuchten; Wellhausen's und Gutschmid's Einwürfe sind von Schrader nicht wirklich widerlegt. Azarja (Usia) hat nach Süden zu sein Gebiet erweitert: nach Norden hin hat er keine Macht gewomen ). Die Chronik ) hat die deutliche Tendenz, Usia's Grüsse zunüchst zu steigern. Er war - der alteren Ueberlieferung gemäss - sehr fromm (2 Chron. 26, 4). Da nun aber von seinem späteren Leiden berichtet ward, so war dies in üblicher Weise zu motivieren\*): der König batte sich überhoben; also musste er vorher sehr machtig gewesen sein. Aber wenn das auch alles historisch ware, eine Macht, zu welcher die Bewohner von Hamath, die gegen Assyrien aufstanden, einen "Abfall\* machen kounten, war Juda danuals and keinen Fall, so wenig wie etwa in jener Periode die Damascener einen Vassallenfürsten weit nördlich in der Eupkratgegend haben konnten, was Schrader für möglich halt (S. 199). — 

<sup>1)</sup> Wie ist mit der Wiedergabe von D im Assyrischen im halten sei, mag dahin gestellt bleiben; aber im bemerken ist, dass PERT such im Aramaischen ursprünglich ein D gehabt haben muss, wie schon arabisches Lind zoigt; arsprüngliches D ergabe im Arab. ... Schrader (8. 364) schoint nicht im beseiten, dass D in Alterer Zeit auch im Aramaischen von D geschieden war (s. s. B. Zeitsehr, XXIV, 95).

Pitr die "Ammendter" 2 Chron. 26, 8 hat man länget die Verbesserung "Maceller" vorgeschlagen.

<sup>3)</sup> Nach meiner Amicht genauer schon deren anmittelbare Quelle.

<sup>4)</sup> Nahe hätte er gelegen, das Unglück durch die Dahlung zu begründen, wolche er den "Höhen" F 122 meh widerfahren flues 2 Kgo. 15, 4, aber zelehe, in den Augen der Späteren geradern abgüttische, Bräuche konneten in der Chronik bei einem für fromm erklärten König nicht einmal erwähnt werden.

<sup>3)</sup> Inswinchen habe ich noch einen weiteren Barhadad gufmelen: Bupulleres im Sprengel von Antischlen, Zeltgenessen der Theodorei (Philoth. c 27; vrgl. Photins 108, 437 H.); dieser ist also noch ein wenig älter als der des Procop und Josus Siyl.

sei, lässt Schrader jetzt, soweit es die Namensform betrifft, ziemlich fullen. Er ist sogar geneigt (S. 539), in dem König, den er jetzi vorsichtig X-id-ri sehreibt (wie mancher Name wilre wohl auf sichersten mit X-Y wiederungeben!) einen כור כור בדר הור כור zu sehn. Der Boden schwankt hier doch noch ein wenig! -Nach den einfachen Worfen 2 Kön. 15, 19, 29 in Verhindung mit andern Momanten musste der Historiker his jetzt annehmen, dass Phot und Tiglathpilesur zwoi verschiedene Personen seien: jetzt in allemonster Zeit hat man nun aber Documente gefunden, die. wonn sie wirklich so zu leson sind, wie Schrader sie liest, die Frage allerdings zu Gunsten der Identificierung Beider entscheiden 1). Hutte Schrader nun diese neuen Funde an die Spitze des betreffenden Abschnittes gestellt, so hatte er sich und dem Leser viel Zeit und Arbeit erspart. - Die Erörterungen über das Verhaltniss der Assyriologie zu den Berichten des Berossus, Herodot und Ktesias führen nicht zu bedeutenden Ergebnissen. Zwischen den 526 Jahren der 5. Berossischen Dynastie und den 520 Jahren der assyrischen Herrschaft über "das obere Asien" bei Herodot besteht doch auf alle Palie ein enger Zusammenhang; die Zahlen müssen einen geschichtlichen Hintergrund haben und auf babylonischer Ueberlieferung beruhen. Selbst die Nachrichten des Ktesias über Assyrer, Babylonier und Meder, so romanhaft sie sind, dürfen alchi in Bausch und Bogen misachtet werden, wie es Schrader hier wieder thut. Mit der Annahme, dass er, der im Wesentlichen medische Berichte wiedergab, Namen erdichtet habe, sollte man doch vorsichtig sein 3). In einem Falle ist Ktesias gewissermaassen kritischer als die Assyriologen, indem er nämlich auf den mythischen Ursprung der Semiramis klar hinweist, während noch Schrader (S. 490) wieder eine historische Königinn Semiramis von Babel annimmt 3).

Schliesslich vertheidigt Schrader mit einiger Emphass die alten Assyrer gegen den ihnen nicht bloss von Gutschmid gemachten Vorwurf schouslicher Rohneit. Gewiss haben wir anmerkennen, dass durch sie viele babylonische Culturelemente zu entlegenen Völkern gebracht sind; aber bei aller ausseren Hildung blieben sie

<sup>1)</sup> Ish will sin Analogon aus einem andern Gebiet anführen. Im Griechgewöße haben sehen Mancho das hebr. PTT gesahn. So lange man letzteres nur
als ein seltnas postisches Wort im A.T. kannte, war diese Annalogo als numethodisch au verwerfen. Jetzt aber, wo wir wissen, dass grade ein semit. Sprache,
welche leter small-hat in Frage kommt, die phönleische das Gold in schlichter
Prosa TTT mannt, let en seler wahrscheinlich geworden, dass gewöß wirklich
das dem Phönleischen untiehnte TTT ist.

<sup>2)</sup> Dazegen stimme ich mit Schrader darin überein, dass der Verinzuer des Buches Tobit die Namen Schneadnesar und Asyeres willkürlich aus den euronischen Büchern genommen hal.

<sup>3)</sup> Duss Alexander Polyhitter oder gur Ensahina die Stalle von der Semirants in den Text des Beresaus ubsgescholsen hätten (S. 489), schoint mir übrigens eine ganz ungerechtfurügte Vermathung.

doch immer entsetzliche Barbaren, wenn man sie auch mit dem Maassstab ihrer Zeit und ihres Landes misst: das zeigen ihre Bildwerke, mögen gleich einige Scheuslichkeiten, welche Oppert, Menant und andre Assyriologen in den Inschriften fanden, auf falseher Erklärung beruhn. Die Bernfung auf die tief empfundenen religiösen Dichtungen kann das nicht Endern. Die Würdigung dieser, die wir doch immer nur sehr stückweise verstehn, hüngt ein wenig sehr von der subjectiven Auffassung ab. Dazu braucht man ja nicht erst die officiellen Grenzen Europa's zu überschroiten, am zu sehn, welche Barbarel sich mit frammen religiösen Formen und grosser ausserer Cultur vertragen kann.

Zwischen den mehr oder weniger polemischen Abschnitten, deren Inhalt ich natürlich nur ganz im Allgemeinen angedeutei habe, finden sich allerlei Excurse, welche viel bemerkenswerthes enthalten, wie denn auch aus jenen stellenweise etwas weitläufigen Abschnitten manches zu lernen ist. Das aber hat Schnuder zu hemerken unterlassen, dass er in einer ziemlichen Anzahl zum Theil recht wichtiger Fragen gegen Untschmid's Kritik nichts zu erwiedern wisse. Und vor Allem: der principielle Vorwurf, dass die Assyriologen viel zu sicher und selbstbewasst auftreten, dass sie den Historikern viel Zweifelhaftes als sinhere Ergebnisse zur Benutzung vorlegen, dieser Vorwurf bleibt bestehn und erhält zum Theil selbst durch dies Buch noch noue Begründung. Wer das micht glauben will, dem empfehle ich, Gutschmid's Buch nach diesem Schrader'schen noch einmal zu lesau. Freilich will ich gern augeben, dass der Verf jetzt viel vorsichtiger und anspruchsloser auftritt als früher.

Immerhin könnte er aber auch im historischen und geographischen Détail noch etwas angstlicher werden. Wir wollen ein paar, allerdings weniger bedeutende, Puncte berühren. Dass der Flusaname Har-mis = (mit h), dem arabischen Namen des Mygdonius, sei (S. 141, 532), klingt recht hübsch: leider ist nun aber wie längst anerkannt ist, bloss verkürzt aus Nahar-Mas, syr. Jan jou bei dem Monophysiten Dionys. Telm. (Assem. II, 110), was jou bei dem Nestorianer Thomas Marg. (Assem. III, 1, 498) d. i. Fluss des Gobirges Massor to unequelueror της Νισίβιος Strabo 522. Der Name des Flusses auf der Inschrift, der gar nicht nothwendig der Mygdonius zu sein braucht, kann am Ende wohl auch noch anders ausgesprochen werden? -Dass "Gogi des Landes So-hi" "Gög der Saken" sei (S. 159), hatte Schrader such nicht einmal als Vermuthung eines Andern anführen sollen. Saka munten die Irknier die Nomaden östlich vom kaspischen Meer und übertrugen den Namen dann auch auf die ihnen früher unbekannten europäischen Steppanvölker, wie umgekehrt die Griechen den Namen Zziobar, der eigentlich einem bestimmten Volke, den Skoluten, eignete, auch auf die Saken und andre asiatische Barbaren anwandten. Dass aber die Assyrer jesen Namen den Iraniern entlehnt, ihn etwas entstellt und dann damit das Land der Nomaden nördlich vom Cancasus und vom Pontus bezeichnet hätten, ist doch änsserst unwahrscheinlich. Mit der Gleichung 2125 = "Seythen", welche Schrader (eb.) für unzweifelhaft hält, ist übrigens wenig gesugt denn es fragt sich hier gleich, ob der Name die wahren pontischen Seythen oder ein andres Nomadenvolk oder eine unklare Zusammentassung verschiedner Völker bedeuten soll. — Wenn Aegyptologen den sprachlichen

und geographischen Unterschied von Singar der Gebirgs-

landschaft in der mesopotamischen Wüste 1), und 1220 d. i. Iraq. Babylonien noch immer nicht beachten, so kann man das ilmen hingelin lasson, da ja fhr eigentliches Gebiet weit jenseits der syrischen Wüste liegt. Aber ein Assyriologe, der grade in diesen Gegenden vollständig zu Haus sein muss, sollte auch nicht einen Augenblick in dieser Hinsicht schwanken, wie es Schrader noch that (S. 473 f. 543): von Babylonism ist in den betreffenden ägyptischen Documenten gewiss nicht die Rede. - In Busserst unklarer Weise hat sich Salmanassar II ansgedrückt, wenn er wirklich folgendermaassen gesprochen hat und Schrader ihn richtly anslegt (S. 154): "Eroband vom oberen Meere (and) unteren Meere des Landes Nafri und von dem grossen Meere des Unterganges der Sonne bis zum Gebirge Chaman (Amanus), das Land Chatti in seiner Gesummtheit nahm ich in Besitz\*. Das Land Hatti ist nach Schrader Nordsyrien oder Syrien überhaupt, das obere und untere Meer des Landes Natri sind der Van- und der Urmia-See. das grosse Meer des Untergangs ist das mittelländische. Der König, welcher von Osten oder aber von Norden aus rechnet, berührt das Mittelmeer zuerst und ausschliesslich grade in dem Winkel nahe am Amanus; diesen als Grinze dem Meere entgegenzustellen, hat durchaus keinen Sinn. Ob es Schrader gelungen ist, an beweisen, dass die Assyrer den persischen Meerbusen als "Grosses Ostmeer" beseichnet haben, muss ich unentschieden lassen, da ich seine Abhandlung über die Meere noch nicht zu Gesicht bekommen habe. Sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht, denn die Assyrer mussten wissen, wo das persische Meer wirklich lag: ihr grosser Strom, eine belebte Verkehrsstrasse, führte mach dem Busen und setzte sich in diesem fort; die Ebenen zwischen Ninove und dom Meere gestatteten leicht eine ungefähre Orientierung, die Weisen in Babylon verstanden wohl auch eine leidlich genaus aufzunehmen.

<sup>1)</sup> S u. A. Zeitschr. XXXIII, 157 ff.

Muss man also dem Historiker, wenn er auch hie und da die Chaldages consulieren mag, dabei immer noch das vage zai neuvao anioreir dringend empfohlen werden, so gilt das, glanbe ich, in noch höherem Grade für den Sprachforscher. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass die Art, wie die Assyriologen, Schrader nicht ausgeschlossen. Grammatik und Etymologie behandeln, auf's stärkste gegen die anerkannten Grundsätze der Wissenschaft verstösst. Es ist völlig unnöthig, hier noch Einzelheiten anzuführen: ich fordere Alle auf, die mit den semitischen Hauptsprachen emigermaassen vertraut (ich sage "vertraut") sind, zu prüfen, ob sie das, was hier geboten wird, in einer semitischen Sprache für zulässig halten, und ob sie, weun solche Willkur gestattet ist, nicht jeden schwierigen Text - arabisch, himjarisch, mandlisch, was es sei wie im Spiel erklären kännen. Leider hat Schrader diesem Buche kein Glossar beigegeben, das uns zeigen könnte, ob er so manche seltsame Begründung der angenommenen Bedeutungen (durch das Heranziehen arabischer und andrer Wörter) noch jetzt aufrecht halt; aber immerhin bleiben auch so philologische und linguistische Anstösse in Fülle. Freilich bemüht er sich gelegentlich, ganz besonders genan zu sein. So legt er z. B. auf den feinen Unterschied in der Panctation von 125 and 175 by Werth (S. 199), während doch bei solchen Eigennamen an eine ganz strenge Tradition der Aussprache nicht zu denken ist, und betont die gramtlische Vocalisation von beau Jes. 7, 6 (8, 407), die sich bei der sehr nahe liegenden, aber doch wohl falschen. Annahme, dass der Mann ein Aramher gewesen sei, für die jüdischen Schulen von selbst ergab. Grade bei diesem Namen darf man um so weniger auf die Tradition verweisen, als derselbe ja eine absichtliche Veranderung erfahren hat: statt beac (oder beach, wie Jesains gesprochen haben dürfte) "gut ist Gott", machte man den Prätendentenvater zu einem 5850 gut - nicht. 1). So trägt Schrader ferner Bedenken, Ha-za-zi mit 1/2= zu identificieren, weil assyrisches h für 🤊 in sieheren Fällen nur arabischem punctiortem 🕏 entspreche (8. 217); das trifft nun aber von den hierher gerechneten Namen grade bei einem zu, nümlich bei Hazzat = 1132 - 842 (S. 217 steht 5, nicht dagegen bei dem andern Humri - vonz, vgl. die grosse Sippe von Namen dieser Wurzel: عمر, عمر, عمر, عمر, عمر, عمر, عمر n. w. Wünschenswerth wure es allerdings, die Assyriologen waren sonst mit der Annahme beliebiger

S. Geiger, Unschrift 207 (nach Luzzatto). — Von einer Verwanding des anverhoderlich langen, nicht tengedehnten e von 28 (Mand. Gramm. S. 100) in er wegen der Pausa kann nicht die Reite zein.

Lautwechsel weniger bei der Hand und behielten auch bei der Worterklärung mehr die wirklichen Schwierigkeiten im Auge 1).

Sehe ich mir die Wiedergabe einiger einfachen historischen Inschriften bei Schrader au, so bekomme ich allerdings den Eindruck, dass nicht bloss die Eigennamen, sondern gar mauche Wörfer richtig fibersetzt sind, doss durchweg eine gut semitische Wortfolge herracht, und dass meistens auch ein angemessener Gesammisinn heranskommt. Dagegen befremdet auf's Eusserste die grosse Menge der Wörter, welche sich mit solchen in den verwandten Sprachen auf keine ungezwungene Weise in Verbindung setzen lassen, und ferner die wüste Regellosigkeit in der Vocalisation und den Endungen. Ich waiss aus dem Thatbestande keinen anderen Schluss zu ziehn, als dass die von den Assyriologen angenommene Aussprache auch der Wörter, die sie ganz oder annähernd richtig verstahn, noch sehr zu verbessern ist. Um es grade heronszusagen, ich bezweifte wenigstens die durchgreifende Geltung das Grundsatzes, dass die Vocalisation bezeichnet werde. indem man z. B. mi-is für mis schreibe; dem wenn dies Gesetz allgomein gilt. dann muss man wirklich ganz belieblige Vocalwechsel bei demselben Worte zulassen. Wen will man denn eigentlich glauben machen, dass König Darius seinen Gott im babylonischen Text einer und derselben Inschrift Urimizda', Urimizda, Uramizda, Uramazda, in anderen noch Uramazda, Aharmazda, Ahurumuzda genannt haba? dass jmjmum i) in einer Inschrift siltav, saltuv, sal lichen Silbenzeichen, welche immerhin an anderen Stellen als solche fungiaren mögen, hier bloss den Consonanten ohne anhängenden Vocal ansdrucken, und dass also nur etwa ארשוד, ארשוד, (resp. אחרטורא (\* אחרטורא , and יום צלח amselneiben ist, dass wir hier viel mehr Variationen der Schreibung als der Aussprache haben.

<sup>1)</sup> Ein Wort ku-ro-ne soll "Wein" bedauten und — talmindischem RCT-7p sein (S. 199). Unmöglich ist das nicht aber die Sache hat doch ihre Schwierigkeit, die waufgetens eine Discussion erfordort hätte. Schrader wird das talmindische Wert aus Burtorf haben; dieser führt die Belegstelle (A. z. 50 a gans unten) an, wonach es ist süsser Wein, der aus jeler röm Provinal Asia kommt" also aus dem westlishen Kleinaden; er verweist zugleich auf corvenum. Biehtiger ist curvenum, welches Palladius 11, 18 als Wein arklärt, der bis auf zwei Drittel eingekocht ist. Griechlache Quellen haben zeleunen, zeleuner. Das Wert, das ich auch in sinem späten syr. Gedichte im 1900 finde in den Worten

course has fixe. Weln ist in thren Weintagern', ist dunket, sain Zasammanhang mit elees fraglich, aber immerine ist bei ihm ein westlieber Ursprang wahrscheinlicher als ein östlicher, und daun kann das assyrische Wort nicht dadurch erklätt werden.

Im babylan Text ist as immer Object, such we im persischen die Passivconstruction steht (kamaranam kartam).

<sup>3)</sup> Duss das auffallende fi richtig sei, kann ich matürlich nicht verbürgen.

Und so werden, Abalich wie in der Sgyptischen Schrift, wohl noch manche Silbenzeichen gelegentlich auch einfache Consomnten bedeuten. Wenn wir auf dem oben besprochnen Tafelchen semit. neben angeblichem assyr. Arba-ilu-asi-rat haben, so empfiehlt sich für letzteres doch wohl mehr die jenem genau entsprechende Umschrift 205 278. So ist am Ende das seltsame Am-kar-ru-na auch einfach als 1758 (= 1757 ) Azzagen) zu nehmen. Bei dieser Auffassung verschwände auch der willkürliche Wechsel in den auslautenden Suffixen ne, av, i, a u. s. w., der ein wahrer Holm auf die Annahme von Casus und Statusformen ist. Ich weiss wohl, dass anch diese Vermuthung, die ich aur als Laio hinwerie, ihre grossen Bedenken hat, dass sie namentlich nicht erklärt, warnm hinter gewissen Zeichen für einen Consonanten durchweg gewisse andre für einen andern Consonanten zu stehn offegen; aber nur auf diese Weise entgehe ich dem Dilemma, des Assyrische für eine Sprache ohne Grammatik halten zu müssen, wie es keine giebt, oder aber für eine solche, die als längst ausgestorben in den Keilinschriften auf's ungeschickteste und willkürlichste gehandhabt wäre?). Vielleicht würde allerdings die Annahme, dass zahlreiche Silbenzeichen im Assyrischen auch die Redoutung einfacher Consonanten haben, die Schwierigkeit der Entzifferung noch grösser erscheinen lassen als bisher: das ware aber wenigstens kein Grund gegen ihre Richtigkeit.

Wie hoch man auch das Verdienst der ersten Entzifferer anzuschlagen hat, die jüngeren Assyriologen haben die Pflicht, sich
auch sprachlich weit besser auszurüsten als jene und deren Ergebnisse nicht bloss in Einzelheiten, sondern unch in ihren Grandlagen immer wieder zu prüfen, sollten sie sich indurch gleich
nüthigenfalls einer Verdammung aussetzen, wie sie Halery über
sich muss ergehn lassen, seit er es gewagt hat, einige assyriologische

Dogmen offen zu bekämpfen.

Strassburg i. E.

Th Natdeke.

<sup>1)</sup> Mit dem angehitehen Ausdruck des 7 im Assyrischen steht is alemlich mislich, die zich in den Transscriptionen oft fiedet, wo keln 7 sein derf. und ficht, wo man 7 erwartete. An sich steht natürlich nichts der Aussimptim Weste dass die Assyrier den Lant 7 seben frühreitig nufgegeben hatten; dafür spricht das habylenische 32, das doch schwerheh von 373 zu sondern ist (besichts numentlich den Kamen der Venns 2003, 2003) domina mee, auch 2003 domina nochre mech 6. Huffmann's Erkfärungs.

<sup>2)</sup> Ein Belepiul davon, wie eine nicht mehr ganz lebende Sprache misbandelt werden kann, haben wir zillerdings in den Inschriften der spätern Perserkönige, wo z. H. Nemmativ und Genttiv hestfinitig verwechselt werden.

Abraham Geiger's nucligelussene Schriften, herausgegeben von Ludwig tieiger. V. Bund. Abhandlungen in hebräischer Sprache, zusammengestellt von Kaphael] K[irchheim]. Berlin 1877. Louis Gurschel Verlagsbuchhandlung, 172 SS. 8.

Es verdient eine besondere Anerkennung, dass der Herausgeber der nachgelassenen Schriften Abraham Geiger's auch den habränichen Arbeiten desselben seine volle Berücksichtigung gewährt und die Zusammenstellung und Bevorwortung der umsichtigen Freundeshand Baphael Kirchhoim's übergeben hat. Dem hierdurch gegebenen guten Beispiel wird — dem Vernehmen nach — wohl auch das Curatorium der "Zunzstiftung" mit der Samm-

lung von Zunz' heimlischen Arbeiten recht bald felgen.

Denen, die es im Interesse der Wissenschaft zich nicht verdriessen lassen, auch in hebräischer Sprache geschriebenen wissenschaftlichen Arbeiten ihr Augenmerk zuzuwenden, werden derlei
Gaben stets in bahem Grade willkommen sein. Und speciell
Greiger's hebrüische Arbeiten stehen zum grossen Theile mit seinem
Hauptwerke, der "Urschrift" und den auf diese bezüglichen späteren
Aufsätzen, von denen ein nicht unbeträchtlicher Theil in dieser
Zeitschrift erschienen ist, in innigster Beziehung. Tiefer gehende
halachische Discurse konnten am Geeignetsten doch wohl nur in
habräischer Sprache niedergelegt werden. Aber auch selbstständigen
Leistungen begegnen wir in dieser Sammlung, von denen besonders
die trettlichen Abhandlungen über die Familie Kimchi hervorgehoben werden mögen.

Die Sammlung umfasst zwölf Piecen, walche einzeln in den Zeitsehriften: חבר בחבר, חברם החברים, אוצר בחבר erschienen waren, und ist nach Geiger's Handexemplaren angelegt worden. Kirchheim's Vorwort ist sehr instructiv. Eine grössare Correctheit in der Wiedergabe der griechischen Citate wäre wohl zu wünschen

gewesen ).

Barlin.

Dr. Frankl.

<sup>1)</sup> Ich benutze diese Geiegenheit zu einer Berichtigung. In der von mir im rungen Jahrgung dieser Zeitschrift XXXII S 217 mitgestheilten Stelle ans dem Originale des Saadianischen 170711 172228, derun Kenntniss Ich der Premodlichkeit des Herre Dr. Landamer vordankte, ist, wie mir dieser nachträglich militheilte, hinner 🚉 und vor state des Wärtehen Le — Verschene halber — ausgefallen, wormach nimere Anslegung dieser schwierigen Stelle unbaltbur ist.

Indices ad Beidhawii Commentarium in Coranum. Confecil Dr. Win and Felt, Coloniensis. Leipzig, Verlag von F. C. W. Vogel. 1878. VI und 71 Seiten. 4. (10 M. — Der Commentar mit Index 50 M.)

Schon von seiner Leipziger Studienzeit her wusste Herr Dr. Fell, wie sehr mich die mit den Jahren wachsende Gewissheit drückte, dass meine persönlichen Verhaltnisse mich nicht dazu kommen liessen, die versprochenen Indices zu meiner Ausgabe von Beidhawi's Korancommentar über die längst gemachten ersten Anfänge hinauszuführen. So hatte er sich denn in aller Stille mit der uneigennützigsten, pietätsvollsten Selbstaufopferung der mähsamen Arbeit statt meiner unterzogen, und bei der Wiesbadener Philologenversammlung Ende September 1877 überraschte er mich auf das fraudigste mit der ersten Kundgebung davon. Das bis Anfang April des nächsten Jahres vollständig an mich abgelieferte Manuscript wurde eine durchgesehen und dann mit einer Vorrede von mir und einem ebenfalls von mir hinzugefügten Verzeichniss von Redactions- und Correcturfehlern meines Beidhawi-Textes bei Drugulin hier (- daher die von denen der Textausgabe verschiedenen arabischen Lettern —) gedruckt. Der erste Index ist grammatisch-lexikalisch, der zweite entlillt die geschichtlichen, der dritte die geographischen und ethnographischen Eigennamen, der vierte die von Beidhawi angeführten Dichterstellen. Ueber die Einrichtung der Indices giebt die Vorrede das zum Gebrauche deraelben Nöthige; ich habe hier mir noch die Bemerkung nach: zuholen, dass o zwischen zwei Wörtern diese als bedeutungsverwandte bezeichnet. In dem Index der Eigennamen S, 46 Sp. 1 Z. 11 ist ابليس und S. 48 Sp. 1 Z. 22 أبليس in بايس nbends Z. 6 le in med Z. 97 in ale in mad zu verwandeln. In den Berichtigungen zum zweiten Bande meines Beidhawi S. 71 Sp. 1 Z, 14 trage man nach: AN KAN 1. 777. Das Suffixum bezieht sich auf All; seine (Gottes) Wohlthaten-

Fleischer.

#### Berichtigung.

Die Angabe in mehan "Bemerkungen" (B. XXXII. S. 695 dies Zischr.) betreffs der Peteraburger HS, war, wie ich später aus Notizur Prof. Harkavy's in Rahmer's Lbl. und aus briefficher Mittheilung erash und neulich durch einen Briefe des Barra Dr. Landauer in Strassburg, dem die HS. Jaut vorliegt, au Herra Professor Loth noch besthamter erführ, eine frige. Dieselbe ist zwar defect, mucht aber disch einen ganzen Band aus. Zu dem Irritan hat vormathlich der Umstand Veranisseung gegeben, dass einem Briefe Prof. Harkavy's zufolge die Blätter des Manuscr, heim Ein- mit Auspecken der Handschriften auseinandergefallen waren.

M. Wolff.

# Heinrich Blochmann

Hatte schon Dr. Karl Justas Blochmann in Dresden, der Schüler Pestalezzi's, als Pädagog und hochwissenschaftlicher Schulmann dem Namen Blochmann einen guten Klang im Vaterlande gesichert, so war es ein Menschenalter später einem seiner Neffen abermals als Pädagogen und Orientalisten vorbehalten, diesen Namen auch in Indien zu unverlöschlichem Andenken zu bringen. Um so mehr ist es un uns, ihm auch hier in seinem Vaterlande einige Worte

der Erinnerung zu weihen.

Heinrich Ferdinand Blochmann, geboren am 8. Januar 1838 in Dresden. Sohn des Buchdruckereibesitzers Ernst Ehrenfried Blochmann, besnehte bis 1855 die Kreuzschule zu Dresden, studirte Philologie an der Universität Leipzig, wo er sich ganz besonders dem Studium der erientalischen Sprachen unter Professor Fleischer mit der ihm sohon zu seiner Gymnasialzeit innewohnenden Vorliobe hingab. 1857 setzte er dieses Studium in Paris unter Haase fort und begab sich 1858 nach England, wo er, von dem glübenden Verlengen durchdrungen, im Orient selbst seinen Sprachforschungen zu leben, den abentenerlichen Plan ausführte, ahne andre Mittel, als seine eminente geistige Begabung und seinen unermüdlichen Fleiss, ohne Vorwissen der Seinigen, deren Einwilligung ihm dazu versagt worden ware, auf eigene Hand mich Indien zu geben. England branchte Soldaten, um die indische Rebellion miederzuwerfen. Ohne langes Besimen liess sich Blochmann als englischer Soldat anwerben. Auf offner See schon wurden seine

<sup>1)</sup> Ein trenes Bild des Lebens und Wirkens unveres berühmten Landsmannes, gezeichnet von der Hand eines nahen Verwandten, welcher Zeuge seiner Thäligkeit im formen Osten gewesen, wird um so mehr stillkommen sein, als wehl die melaten von ans den zu frih Geschledenen nur ans seinen wissenschaftlichen Arbeiten kannen und bewundern gelerut haben. Der hier folgende Nekrolog ist urspränglich in dem Versin für Erdkunde zu Dresden vorgetragen und ans dann von der Familie den Versiorbenen in froundlichster Weise als Mannscript zur Verfügung gestellt werden. Die darin zegebans Lists von Werken Blochmann's erstrebt merkanntermassen keine Vollständigkeit; eine erschöpfendere Darat illung seiner grosszerigen wissenschaftlichen Thätigkeit ist wehl zunächst von Saiten derer im erwarten, denen dieselbe in erster Linie gegelten hat. Heierich Blochmann war auch seit 1870 Mitglied umsere Gesellschaft, welche auf lierer letzten Vernamming seiner abrund gedacht hat.

Vorgesetzten auf die ausserordenflichen Sprachkenntnisse des Bekruten sufmerksam; man kam einige Male in den Fall, ihn als Interpreten zu verwenden; und noch unterwegs liess sich der commandirende Colonel von ihm im Persischen Unterricht ertheilen. den er ihm nicht nur sehr auständig honorirte, sondern auch noch besonders dadurch dankte, dass er bei der Ankunfi in Calentta auf Blochmann an geeigneter Stelle aufmerksam machte und dadurch veranlasste, dass derselbe nach schneller Erledigung des unerlässlichen Exercitiums bald im Burean der Garnison auf dem Maidan zu Calcutta eine seinen geistigen Fähigkeiten angemessenere Verwendung fand und in wenig mehr als Jahresfrist bereits vollstandige Demission genehmigt crhielt. Bloghmann wurde nun hald vom Government bald in Privat-Angelegenheiten von der Peninsular and Oriental Company als Interpret verwendet. Dies verschaffte ihm seinen für die dortigen Verhältnisse aufänglich sehr schmalen Unterhalt: der grösste Theil seiner geistigen Thiltigkeit aber blieb seinen Sprachforschungen und dem Beginn seiner spüter so erfolg-

reichen archäologischen Studien gewidmet,

1860 erhielt Blochmann die Professur des Arabischen und Persischen an der Calcutta Madrasah unter dem Rectarat von Captain Lees. Die Promotion zur Doctorwurde, die bisher noch unterblieben war, holte er fetzi, 1861, nach, indem er als Magister Artinin (M. A.) und als Linguarum Doctor (LL. D.) rite promovirte. Blochmann war mit dem Beginn dieser seiner akademischem Lebrthätigkeit erst in sein eigentliches Fahrwasser gekommen. Hier erwies sich der 22jahrige Professor bereits als Padagog von echtem Schrot und Korn, bei der unsern deutschen Lehranstalten durchaus fremden inneren Einrichtung der Madrasah, eines der beiden alten ambischen Colleges, die, nur für Mulmmmadaner bestimmt, sich aus Progymussium, Gymnasium und Hochschule für bestimmte Fächer zusammensetzen. Dennoch veränderte sich schon zwei Jahre nach seinem Eintritt in die Madrasah sein Wirkungakreis. Das Prerectorat um Deveton College in Calcutta wurde vacant, und obgleich sich bereits mehr als 20 Bowerber dazu gefunden hatten, wünschte man massgebenden Orts auch die Bewerbung Blochmanns um diese Stellung. Blochmann wurde einmuthig zum Prorector am Dovoton College ernannt, und hatte nun Mathematik und Naturwissenschaften zu doeiren. Er wurde dessenungeachtet seiner Lieblingswissenschaft nicht untren, sondern benutzte den Zeitraum der grossen Ferien des Jahres 1862, verschiedane Districte Indiens und British Burnu's als Sprachforscher und Archholog zu bereisen. In diesem Jahre 1862 war os auch, dass er seinen jüngsten Bruder Johannes nach dem am Anfang desselben Jahres erfolgten Hinscheiden seines Vaters auf seine Kosten meh Indien kommen liess, um für sein Studium und seine ferneren Lebensbeziehungen im vollsten Umfange zu sorgen. Er hat diese aus eigenem Antriebe übernommene Antgabe redlich erfüllt

und wahre Herzenafreude an seinem brüderlichen Schützling erfeld, der jetzt schan seit einer längeren Beihe von Jahren als Stauts-Ingenieur im Penjah Cantile baut und sich hoher Achtrag erfrent.

Als im Jahre 1866 das Rectorat der Mailrasah sich erledigte. wurde Blockmann als Stellvertreter des "Principal" wieder an die Madrasah, die ihn schon damais ungern scheiden sah, berufen. Jetat war die Zeit für ihn gekommen, abermals eine neue, und ewar disemal eine organisatorische Thilligkeit zu Gunsten der Madrasah zu entfalten, mit kräftiger Hand alte Uebelstände zu beseitigen und dafür alles das Neue, hisber dasalbst nicht Hestandene, mit wohlüberlegtem rubigen aber energischen Willen einzuführen, was er für den Culturfortschritt nothwendig, für die hummistische Bildung auch der jungen Moslem als ungemessen erachtete. Wohl hatte er, wie ich aus seinen eigenen Mittheilungen weiss, dabei oftmals einen schwierigen Stand - er, als der einrige Bekenner des Christenthums an der Spitze einer pur für Mohammadmur geschaffenen Anstalt, an der Spitze eines aus etwa-30 mahammadanischen Professoren bestehenden Docentencollegiums derselben. Alle erkannten in ihm - wenn auch, wie dies kamm anders an sewarten wax, Einige davon mit Widerwillen gegen ihn als Ungläubigen" - die wissenschaftliche Ueberlegenheit an, und er bildete den unerschütterlichen Schwerpunkt, um den sich die ganze wissenschaftliche Thätigkeit in der Madrasah in wohlgeordmitem Gauge gruppirte. Die Anstalt erblühte zusichtlich unter seiner Leitung. Nach dem uns vorliegenden General Report of Public Instruction in Bengal reigie die Calcutta Madrasah, Dank verschiedenen von Blochmann eingeführten zeitgemässen Neuernagen und Erweiterungen der Studien, besonders in Literatur, Geographie und Geschiehte, einen fortwährenden Zuwachs von Zöglingen und Studirenden, wie sich aus folgenden Ziffern ergiebt, das Arabio Department und das Anglo-Persian Department gusammengenommen:

im Jahre 1872: ofwas unter 400 Stinlirende;

1878 zu 1874; über 600 Studirende; 1874 zu 1875; circa 700 Studirende,

während die undere gleich alte, aber bedeutend geringer frequentirte Hooghly Madrasah

im Jahre 1873; 24 Studirende, im Jahre 1874; 32 Studirende

sufführt. Unter Blochmanns Leitung hat die Calcutta Madrasah überhaupt um mehr als die doppelte Anzahl der Studirenden an Frequenz
augenommen. Mit arfreulichem Erfolge für das körperliche Wohlbefinden der Studirenden hat Blochmann auch das doutsche Turnen in
der Madrasah eingeführt. 1874/75 wurde Blochmann als "Principal"
der Madrasah bestatigt, während er bis dahin nur als "Officiating
Principal", als Rectorats-Stellvertreter, fungirt hatte. Sein Monatagehalt wurde demognass von 800 Enpies auf 1200 Enpies erhöbt.

Mit dieser segensteichen plalagogischen Wirksamkeit verband

Blochmann galetzt eine Reihe von Jahren hindurch des Anit eines Generalsecretürs der Asiatic Society of Bengal in Calcutta, hier als getreuer Mitarbeiter des hochverdienten Präsidenten Oldham, der ihm in seinem Harzen einen Ehrenplatz als einem wahren Freunde schenkte. Auch über diesem edlen Manne schloss sich die kühle Erdendecke! Er starb in England vier Tage nach Blochmann.

Blockmann war es, der die alten bisher oft unbeachteten oder vielfach unbekannten Tempelinschriften Indiens entzifferte, med dann aus diesen und dem schwer zu enträthselnden Gepräge bisher noch unbeschriebener alter Münzen nach und nach ein reiches historiographisches Material zusammenstellte, mittelst dessen er Licht in die Geschichte und politische Geographie Indiens über jene Zeiten zu bringen wasste, die bisher noch in das Dunkel mangelhafter oder urthümlicher Kenntniss gehüllt waren. In seiner Bibliothek vereinigte er mit unermüdlicher Ausdauer alle nur erreichbaren seltenen und oft sehr kostspieligen Werke und Handschriften, die seiner Ferschung dienen konnten, und die min ihren Platz in der Bibliothek der Asiatie Society of Bengal finden dürften, wo auch alle seine eigenen Werke zu finden eind.

Ausser seinem grossen Uebersetzungswerke A'in Akbart liegen mit folgende literarische Arbeiten Blochmanns, meist aus dem

letzten Decennium, vor:

1) The Prosody of the Persians. 1872.

2) Contributions to the Geography and History of Bengal (Muhammadan Period A. D. 1203 to 1538). 1873.

3) Hierrn ein Fortsetzungsheft, als Beginn eines zweiten

Bandes. 1874.

4) School Geography of India and British Burma, 1873.

 The Death of Jahanger, his Character, and the Accession of Shabjahan.

6) The Hindu Rejas under the Mughal Government.

Ferner von Separatabdrücken aus den Proceedings und dem Journal der Asiatic Soc. of Bongal, was bei meiner Auwesenheit in Calcutta gerade zur Hand war:

7) Notes from Muhammandan Historians on Chutiá Nagpur,

Pachet Palaman.

Notes on Sirájuddaulah and the tawa of Murshidábad.
 taken from a Persian Manuscripi of the Tárikh i Manuúri. 1866.

9) Badáoni mal his works. 1869.

- 10) Notes on the Ambic and Persian Editions of the Biblio-
  - 11) Notes on Places of Historical Interest in the District of Hugli.
- 12) Note on a Persian Manuscript, entitled Mir-at at Quds, a Life of Christ compiled at the request of the Emperor Akbar, 1870.
- 13) Notes on the Arabic and Persian Inscriptions in the Hagli District (mit 5 Abbildungeo).

Bei seinen Untersuchungen der Tempelruinen zu Nahanda in

Behar veranlasste er eine Reihe photographischer Abbildungen von Einzelheiten derselben, die in der Jagor'schen Sammling im ethnographischen Museum en Berlin aufgestellt sind. Die Originale, bis 1875 Eigenthum der Asiatie Society of Bengal, sind jetzt im Museum zu Calentta.

Blochmun genoss die letzten 17 Jahre hindurch das Glück eines treniunigen Familienlebens, das von vier Kindern gesegnet ward, deren zweites den klimatischen Einflüssen Indiens in zartem

Jugendalter orlag.

Hei seiner geregelten Lebensweise hatte sieh Blochmann, wie es schien, vertrefflich acclimatisirt. Zweimal war er von beftigen Dysenterie-Aufillen wieder goneson, doch fühlte er sich in den letzten Jahren mehr und mehr unbehaglich und angegriffen, so dass or erustlich daran dachte, in nicht gar ferner Zeit mach Europa überzneiedaln. Zunflebst war es seine Absieht, einen Urlanb von mindestens einem Jahre zu nehmen, ullehstes Frühighr iedenfalls nach Europa zu kommen, vorher aber, etwa im September, mit seinem ifingeren Brader Johannes en einem mehrwöchentlichen Gebirgs-Anfenthalte in Dalhousie zusammenzutreffen; nur wollte er vor seiner Reise noch Europa noch den jährlichen Prüfungen in der Madrasah persöulich beiwohnen. Fran und Kinder hatte av inzwischen vorangeschickt zu den Grosseltern nach Irland, wo er sie zum Frühight abzuholen beabsichtigte. Das Schiekzal aber hatte es anders beechlossen, die Seinigen sollten ihn nie wiederschen! Ein nicht zu beseitigemles Uebelbefinden in seinen letzten Tagen diagnosticirie der Arzt auf Diabetes. Eine Nieren-Entzündeng trat hinzu, welche unter schnellem Eintritt einer Blutzersetzung Sonnabend den 13. Juli 1878 sein unerwartetes Dahinscheiden veranlassie. Noch bis zum Ahand vorher, ja, bis wenige Stunden vor seinem Tode, war er rastlos thiltig gewesen.

Lant einigen der Familie Blechmann angegangenen Mittheilungen aus den Tagesblättern in Calentta wurden noch am Abend seines Ablebens sowohl in der Asiatic Society, als anch m der Madrasah Meetings abgehalten, worin, was die erstere Gesellschaft betrifft, die Errichtung eines Denkmals zu seiner Erinnerung in der Gesellschaft, und in der Madrasah die Gründung einer Blochmann-Stiftung zu Gunsten des Studinms unbemittelter Muhammadamer beschlossen und die Comité's zu deren Ausführung ernannt Ausserdem wurden in den hervormgondsten Zeitungen Calcutta's dem Dahingeschiedenen ehrenvolle Nachrufe gewidmet. aux demon zu erkennen ist, welch' tiefe Zuneigung und wahre Hochverehrung dieser brave deutsche Mann sich im formen Orient durch eigene Thatigkeit au erringen wusste, und, was besonders hoch anzuschlagen ist, auch in den Herzen der Muhammadener. denen er stets als frendiger und getrener Gottesbekenner in wahrer Humanitht ain leuchtendes Beispiel war.

Dresden.

Harmann Krone.

## Berichtigung.

Obsai S. 222 Ann. ist of the ru lesson and demograms on aberraneum:

### Die Werthbezeichnungen auf muhammedanischen Münzen,

Von

#### Stickel und von Tlesenhausen.

Einen seit dreissig Jahren wiederholt behandelten Gegenstand nochumls in öffentlicher Discussion aufzunehmen, kostel immer einige Ueberwindung, zumal wenn man vermeint, wider entgegenstehende Ansichten die eigene fast his zur Erschöpfung der Gründe erörtert und vertheidigt zu haben. Dennoch kann es als Pflicht erscheinen, einer ernoueten Untersuchung sich nicht zu versagen, um nicht den Schein zu erregen, das Feld gerünnt und die bis

dahin vertretene Sache aufgegeben zu haben.

Jene Schen, underer Gründe nicht zu gedenken, mag es mit entschuldigen, dass ich erst jetzt eine Zuschrift des Hrn. von Tiesenhausen un die Oeffentlichkeit gelangen lasse, mit welcher derselbe mich vor längerer Zeit beehrte. Sie betrifft hunptslichlich die auf den Alteren muhammedanischen Münzen oft vorkommenden, theils voll ausgeschriebenen, theils abgekürzten, von mir als Werthbezeichnungen gedeuteten Noten. Dass Hr. von Tiesenhausen dieser Auffassung nicht austimmt, war mir bekannt. Wie nun zu vernuthen stand, dass er in seinem trefflichen Werke Monnaies des Khalifes Orientaux diesen Gegenstand ausführlich erörtert habe, solche Auseinandersetzung aber in russischer Sprache mir, des Russischen Unkundigen, unzugänglich war, hat er das hierher Gebörige dautsch in Briefform zusammenfassend, meinem Verlangen uach Varständniss in wolflwollendster Weise entsprochen. Es ist somit ein Austausch und Abwägen von Grund und Gegengrund ermöglicht. Da er selbst den Wunsch ausgedrückt hat, bei der Veröffentlichung seiner Zuschrift Bemerkungen, die sich etwa mir über die angeregten Fragen darböten, hinzuzufügen, so mache ich von solcher Erlanbniss Gebrauch, Schritt vor Schritt seiner Argumentation folgend.

Zuvor aber sei noch gesagt, dass es mir unerlässlich scheint, die Frage auf die Gesammtheit, oder wenigstens eine Mehrheit jener Noten, und nicht nur auf eine einzelne, etwa jenes viel-

Bd XXXIII.

bestrittene zu einiger Evidenz zu bringen oder eine Zusammenstimmung der auctoritativen Sachverständigen zu constatiren, dadurch die Berechtigung erzielt wird, gegenüber dem einen Erklärungs-Principe, das ausschliesslich gelten will, auch noch ein zweites, anderes zur Anwendung zu bringen. Es hat darum meinen ganzen Beifall, dass Hr. von Tiesenhausen im seinem Schreiben den Gegenstand in solcher generollen Weise behandelt hat.

Hr. von Tiesenhausen erkennt, soviel ich sohe, für keine einzige

jener fraglichen Noten, die Contremarken ausgenommen, den Sinn einer Währungs- oder Gehaltsbestimmung an; steht aber mit dieser Ansicht obenso allein, wie das andere Extrem, die Behauptung, dass alle die dunkeln Wörtehen ausschliesslich in solcher Geltung zu deuten seien, auch nur durch den Einen, E. Meier (ZDMG XVIII, S. 760-80) reprüsentirt wird. Alle ührigen auf diesem Felde thätigen und geltenden Männer bilden, soweit sie jenen Beischriften überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt haben, eine Mittelpartei, die, wenn auch mannichtsch zwiespallig fiber Einzelnes, doch das gemeinsam hat, dass sie das Princip einer Währungsdeutung zulässt. Auch unsere grösste Auctorität, Frühn, darf hierher gerechnet werden; denn obschon سلام ,بعر n م von ihm nis Wunschformein gedeutet wurden, jedoch nicht eine beizufügen, dass er seine "Conjectur" anigebe, sobald eine wahrscheinlichere dafür geboten werde, hat er das Jaz von rechtem Gewichte. , als Abktirzung für i, von vollem Masse verstanden und auf einer Glaspaste, die er mit Castiglioni für einen دينه واف Richtpfennig zu halten geneigt ist, durch vollwichtiger Dinar wiedergegeben. Siehe Jenaische Literatur-Ztg. Ergänzungsbl. 1822, No. 57, S. 67 und 1824, No. 15, S. 120 und besonders das Excerpt aus Frühn's Msptt- bei Tiesenh. M. des Khal S. S9. Mit Rücksicht auf die pietatsvolle Verehrung Petersburgs vor seinem Unsterblichen sei betout, dass es sonach kein Vergeben gegen dessen Manen ist, wenn wir auf dem Wege weiter vorwarts zu dringen suchen, auf welchem er nur einen Schritt gethan hat,

Herr v. Tiesenh schreibt:

"Was einige in meiner Arbeit ausgesprochene Meinungen betrifft, in denen ich von Ihren Ansichten abweiche, so erlanbe ich mir, Ihnen solche hiermit in kürzerer Fassung zur freundlichen Beurtheilung mitzutheilen. In erster Reihe erscheint da das schon so oft behandelte Thema über die sogemannten Werthhestimmungen und Legalisirungsmarken. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich selbat dieser Ansicht gehaldigt, doch bin ich allmählig derselben abtrünnig geworden und des verstorbenen Meier's Abhandlung über diesen Gegenstand (ZDMG Bd XVIII, p. 760—780) hat mich schliesslich ganz bekehrt. Somit theile ich vollkommen die von Tornberg (ib. Bd. XIX, p. 626—630) dagegen vorgebruchten Bedenken (ohne jedoch seiner Auffassung der Bach-Münsen unbedingt beizupflichten) und glaube aur noch Iba Chaldun's Bemerkung hervorheben zu müssen, in der es ansdrücklich beisst, dass der Stempel des Münzberrn die Aschtheit der Münze hinlänglich verbürge (c'est le type connu, imprimé sur les mounaies par l'autorité du souverain, qui gazuntit leur bonté et prévient toute frande; s. Not.

et Extr. des manuser. To. XX, p. 55)." Hierbei erregt mir zunächst einige Verwunderung, wie es geschehen konnte, dass jene Abhandlung Meier's mit zum Beweggrund wurde für eine Meinungsamwandelung bei Hrn. v. T. Wir sind miteinander darüber einverstanden, dass Meier, dessen Arbeiten zumeist etwas überhastet und nicht hinlänglich ausgereift sind, auch bei unserem Gegenstande über das Ziel hinausgeschossen hat; denn es werden von ihm Wörtern, nur um sie als Werthbezeichnungen gelten zu lassen, in sehr gezwungener Weise Bedeutungen aufgedrungen, die soust nicht erweisbar sind, ja sogar Namen geschichtlicher Personen werden für Währungsnoton genommen. Auf diese Missgriffe wurde sogleich von mir in der Nachschrift zu jener Abhandlung hingswiesen, ausführlicher dann von Tornberg in ZDMG XIX, 626 ff. Allein wegen solcher falscher Anwendungen und ungeschickter Ausschreitungen ein Princip selbst als irrig von sich weisen und gänzlich verwerfen, kann der Wissenschaft in grossem Schulen gereichen und Wahrheitskeine auf lange Zeit einer gedeihlichen Entfaltung berauben. Sichten und säubern das gute Korn von der Spreu ist Aufgabe und heutiges Tages mur zu oft vernachlässigte Pflicht einer ächten, nützlichen Kritik; denn abusus non tollit usum.

Die Anctorität eines so ausgezeichneten Numismatikers, wie Tornberg's, welcher von seiner früheren Beistimmung zu meiner Erklärung Abstand genommen hat, weiss ich wohl zu würdigen. Aber seine Absage gilt dock nur dem und manchen anderen derurtigen Wörtern, weht dem Dentangsprincipe der in Frage stehanden Wörter überhanpt. Denn obgleich er Meier's Ausschreitungen bekämpft, zweifelt er doch nicht, dass ein solches Wort oder Zeichen sich bisweilen auf den Werth oder vielleicht richtiger auf die Bestimmung des Münzstückes bezieht. Zum Beweise dessen führt er das von Meier übergangene und einer Merwaniden- und Hamdanidenmünze an, das er selbst "commercio destinatum" übersetzt. Und über um miner Münze al-Mamun's sagt er, freilich 10 Jahre früher, in Symbol II. S. 18: "quod vocabulum im in einer weritste ammun ad justam staterum excusum esse significans, leutum voluerim".

Zwar ist Hr. v. Tiesenh. der neuen und Hrn. Tornberg bis Jetzt allein eigenen Auffessung der Bach-Münzen, hut deren die Khalifen sie hätten prügen lassen (auch in so fernen Münzhöfen wie Abbasie, Afrikije, Balkh u. a.? St.), um damit glückliche Feldherren, berühmte Dichter und andere Günstlinge in feierlicher Andienz überschütten zu lassen, nicht beigetreten; allein Tornberg's Bedenken gegen die Währungsgeltung sind doch auch für ihn von entschiedenem Belang, und wir werden deshalb bei ihnen zunächst zu verweilen haben.

Hier ist nun sogleich zu gedenken, dass Tornberg's Meinung, بوخ, eine Interjection, Ausdruck von Beifall, könne nicht den Sinn eines Adjectiv haben, wie ich es fasse, schon von Fleischer (ZDMG XIX, 631, Not.) berichtigt worden ist. Wenn der Qamus nur ... als Beispiel anfithrt, so ist dadurch sein Gebrauch auch von Sachen nicht ausgeschlossen; vgl. بية بح لرايتك (Hariri). Lane (Arab.-Engl. Lexic. u. d. W.) sagt darüber: ,a word used on the occasion of praising-, on approving a thing-, in pronouncing a thing great in estimation, in deeming a thing good; also ein Ding für gut halten, erklaren; das ist eine sprachlich rulässige Bedeutung des Zu. Steht diese Nota auf einer Münze, so ist, meinen wir, doch für jeden Unbefangenen das Allernächste und Natürlichste, eben dieses Stück als das Ding anzusehan, welches für gut gehalten wird oder werden soll. Verstärkt, wenn nicht zwingend wird diese Fassung, wonn auf anderen Münzstücken an selbiger Stelle Wörter abnlichen Sinnes vorkommen. Dass dies der Fall sei, behauptet bei weitem die Mehrzahl der Numismatiker.

Als Sinn, den die Münzverfertiger, welche diese Nota aufsetzten, in sie legten, kann ein verschledener gedacht werden. Entweder sollte dadurch die gute Beschaffenheit derartiger Milnzstücke in Hinsicht auf Gowicht und Feingehalt bezeugt werden, oder sie wurden, hiervon gunz abgesehen, nur Kraft des Willens der Münzenden für gut gehaltene oder gut zu haltende, d. h. als gültige für den Verkehr erklärt. In diesem letzteren Sinne konnte jene Nota selbst Stücken von schlechterer Beschaffenheit gegeben werden; sie galt dann, wie Hr. Tornberg feineinung unterscheidet, nicht so der Beschäffenbeit, als vielmehr der Bestimmung einer solchen Münzsorte. Es wäre das eine Art Zwangscurs, zu welchem Mangel and Nothstände oft genug getrieben haben. Will man das als cofficielle Lüge bezeichnen, wie es Erdmann thut, um meine Fassung des 🚎 zu discreditiren, so bietet die Münzgeschichte ans den verschiedensten Zeiten so viele Analogien dazu, dasa weitere Antwort darauf überffüssig wäre. - Der chinesische Kaiser Vanly z. B. und wahrscheinlich schon seine Vorfahren haben schlechte Bleimfinzen mit der Aufschrift: "valeur originelle" fabriciren und in den indischen Archipel vertreiben Jassen: s. Millies, Becherches sur les monnaies des Indigènes de

l'Archipel indien S. 41.

Nun stellt sich aber von allen als das gewichtigste und blendendste Bedenken gegen eine Deutung des im ersteren Sinne, also als Beschaffenheits-Nota, die schon von mir bemerkte, am nachdrücklichsten aber von Hrn. Tornberg geltend gemachte Wahrnehmung entgegen, dass die auf uns gekommenen Bakh-Münzen sich weder durch Gehalt noch Gewicht von denen obne Werthbezeichnung unterscheiden. Ja es kommen Münzen von demselben Münzhofe und aus demselben Jahre mit diesem Worte und andere ohne dasselbe vor. Da liegt es allerdings sehr nahe, mit Herrn Tornberg und von Tiesenhausen zu schliessen, dass es kein Werthzeichen sei. - Dem stellen wir jedoch die andere schon berührte Wahrnehmung entgegen, dass hinwiederum Münzen vorliegen, die an selbiger Stells des werschiedene Wörter tragen, welche nach gelänfigem Sprachgebranche auf Cursgültigkeit oder Münzgehalt bezogen, zusammenstimmen, ohne solche Fassung aber entweder völlig unverständlich bleiben, oder doch ungleich künstlicher, unsicherer, zum Theil spruchwidrig gedeutet werden müssen. Und auch diese Stücke unterscheiden sich nicht von den gleich-

zeitigen durch Gewicht oder Feingehall-Steht es nach dem fast einstimmigen Urtheile der Numismatiker fest, dass irgendwolche Währungsnoten auf dem altern arabischen Gelde vorkommen, so fragt sich weiter, ob sich verständige und sachgemässe Gründe eines solchen Gebranchs denken lassen. Positive Nachrichten des Alterthums darüber fehlen uns, wir sind also auf Combinationen sonst bekannter Data angewiesen, die mit unserer Frage zusammenhängen können. Hierbei glaube ich auf die Erscheinung aufmerksam machen zu müssen, dass, aur auf die Omnijaden- und Abbasiden-Münzen gesehen, der Gebrauch des من oder بند بخ nach Ort und Zeit ziemlich eng umschränkt ist. Von den Prägen der 129 Münzhöfe jener Dynastien bieten nur 29 jene Nota, die Mehrzahl derselben nur ein oder zwei Mal. Verhältnissmässig selten (21 Mal) auf Kupfer, auf Gold nur auf einer Münze von Serrmeura a 265. In keinem einzigen Jahre gehi der Gehrauch durch das ganze Reich des Islam, wie es mit den Jahrhunderte hindurch gleichen, stereotypen Münzdevisen der Pall ist. Man wird daraus schliessen müssen, dass die Beigabe von derartigen Noten nicht auf einer Verordnung der ohersten Münzauctorität bernhete, sondern von dem Erachten der Münz-

verwaltungen in den einzelnen Prägestlätten abhing. Aus solcher Freiheit erklärt sich dann nuch sogleich die grosse Mannichfaltig-

keit von dergleichen Beifügungen.

Und wie der Gebrauch des placel und temporell umschrünkt war, werden auch die Gründe seiner Anwendung in bestimmten Zeitereignissen an den betroffenden Orten zu suchen sein. Sendete man Münzen mit einem "gültig", "gut", "reichlich" aus, so müssen undere gleichzeitig in Umlauf gewesen sein von einer jenen Prüdicaten widersprechenden Beschaffenheit. Woher konnten diese kommen? Doch nur entweder von Falschmünzern oder aus Regierungsmünzhöfen.

Die Fulschmünzerei war, wie auch Hr. Tornberg bemerkt, im Oriente immer zu Hanse und wird nach mündlichen Mittheilungen, die mir Orientreisende machten, noch jatzt besonders in gewissen Gegenden Persiens in schwunghaftester Weise betrieben. Dasselbe hat Petermann (dess. Reis. in Or. II. S. 3) in Jerusalem und Maredin wahrgenommen, und Vambery (Westermann's Monatsschr. 1870, No. 170, S. 70) in Damaskus, Beirat, Bagdad n. a. Auch schon in den frühesten Zeiten des Islam fehlte es nicht an Spitzbuben, die solche betrügerische Praxis betrieben. Beladsori (Lib. expugnat. region, S. 469 f.) führt eine Beibe von Pällen an, in denen Falschmünzer mit Schlägen, Gefüngniss, Abhanen der Hände bestraft und die Matrizen vernichtet wurden.

Wenn nun Gülfigkeitsnoten und Währungszeichen auf Münzen gefunden werden, was ist da natürlicher, als anzunehmen, dass sie in Gegenden, wo falsche Stücke auftauchten, in den antlichen Prügestätten als Unterscheidungszeichen von den falschen beizegeben wurden? Man wendet zwar ein, die Falschmünzer hätten dergieichen Beifügungen ebeufalls ihren Fabricaten aufsetzen können. Dies zugestanden, war aber doch, indem zuerst von einer Regierungs-Münzstätte aus ein solches Worthzeichen aufgesetzt wurde, durch diese Note ein Mal an die Falschmünzer ein Avis gegeben, dass ihr Befrug von der Münzbehörde bemerkt worden, und dass im eigentliebsten Sim ihre Finger in Gefahr seien, und zum Anderen war auch das Publicum zur Achtsamkeit und zur prüfenden Controle mit Waage und Kapelle gemahnt. Gewiss Grund genug, um jene Beifügungen zu unternehmen, selbst wenn dadurch auch zur für kürzere Zeit ein Nutzen geschafft wurde.

Ein Beispiel aus neuerer Zeit sei hier erwällnt. In Frankreich hat man während des 14. Jahrhunderts die points secrets auf Münsen angebracht, um Pälscher zu controliren, und hat sich dadurch, dass die Fälscher diese ehen auch nachahmen kounten, darin nicht beirren lassen.

Das Gewicht jenes Motivs wird aleh verstärken, wenn man erwägt, dass Amtsblätzer, Zeitungen. Börsenberichte, durch welche uns Palschungen von Geld oder Cassenscheinen vermeldet werden, in jenen Zeiten und Gegenden nicht existirten, und dass die in alle Volkskreise dringenden Münzstücke im Orient, wie Hr. Tornberg trefflich sagt, "als stumme Herolde" von den Behörden bemitzt wurden, um gewisse Nachrichten im Volke zu verbreiten.

Wenn beispielswaise in der Umgegend von Balkh, setzen wir in der Mitte oder gogen Ende des Jahres 181 d. H., falsche Minzan auftauchten und man für zweckdienlich erachtete, eine Warnung darüber durch Bakh-Münzen ausgehen zu lassen, so wird erkhirlich, wie aus einem und demselben Jahre an Gehalt und Gewicht gleiche Stücke uns vorliegen mit oder ohne je nachdem sie gegen Emle oder zu Anfang des Jahres geschlagen wurden. Und da an vielbeschäftigten Münzstätten mehrere Graveure und Münzmeister thätig waren, denn wir können manchmal aus einem und demselben Jahre und Orte bis zu vier verschiedene Typen nachweisen, so ist gedenkhar, dass diese Mhazmeister in Bezag auf die Beigabe oder das Weglassen und die Wahl des Wahrungsansdruckes mach persönlichem Belieben verfuhren. War nach längerer oder kürzerer Zeit din Veranlassung solcher Beifügungen weggefallen, so unterblieb sie, konnte aber auch, wenn nöthig, wieder antichen.

Aber, wird man sagen, wo sind denn die gefülschten Münzstücka? Wir sehen ja keine. - Sehr natürlich. - Dass sie dennoch existirt haben, ist so unzweifelhaft gowiss, wie die Existent von Falschmünzern seit den frühesten Zeiten des Islam. Immerhin aber komite die Production solcher heimlicher Gauner in Vergleich zu der staatlich organisirter und mit einem betrachtlichen Personal ansgestatteter Münzhöfe, wie zu Bagdad, Muhammedia, Balkh, Abbasia, Afriqua nur sino sohr beschränkte sain, und wie die Betrüger auf Verhorgenheit Bedacht zu nehmen hatten, konnten sie auch nicht ihre falschen Minnen massenhaft in das Publicum worfen. Nimmt mun hinzu, dass anftauchende falsche Stücke manchmal eingezogen und eingeschmolzen wurden (vgl. Ibn Khald. in de Saoy Chr. ar. II. 116), und dass die fremden Handler, aus deren vergrabenen Schützen unsere Sammlungen zumwist ihren Vorrath haben, alle mögliche Vorsicht angewendet haben werden, um sich vor der Annahme falschen Geldes zu schützen (vgl. Beladsori S. 468): so wird orklärlich, warum solches 33, 34 micht zu ums gelangt ist. Oder es wird von was vielleicht auch nicht als das erkannt, was es ist. Wenn von gleichem Ort und Datum schwerere und leichtere Bakh-Münzen mit einander vorliegen, wie von Bagdad J. 156 Stücke von 47 und von 43 Gr., beide mit بحد بحد , ist es da nicht ungleich wahrscheinlicher, dass die leichteren Fabrikate von Falschmünzern herrühren mit nachahmender Beigabe des 24, als dass die Begierung zweierlei. Busserlich gleiche, nach Schrot oder Korn aber, viellnicht bedeutend, differirende Sorten ausgemünzt habe?

Um vom Gewichtsverhältnisse oder Feingehalte aus gegen die Werthbezeichnungen zu argumentiren, dürfte nicht, wie geschehen, dieses oder jenes einzelne uns vorliegende Stück hemusgegriffen werden; sondern es bedarf dazu eines möglichst vollständigen statistischen Inventars über jene Gehalte als Unterlage. Dazu aber ist erst mur rücksichtlich der Gewichte ein Anfang gemacht. Vergessen wir nicht, wie lange wir nicht wussten, dass halbe und Drittel Dinare und Dirheme geschlagen worden sind, bis nunmehr solche Stücke, wenn auch nur sohr versinzelt, in mehreren Sammlungen aufgetaucht sind. Warum sollte nicht das Gleiche mit den falschen Münzen der Fall sein und geschehen können? Und auch wann sinnal jane Statistik gegeben sein wird, konnnen noch mancharlei geschlichtliche und technische Momente mit in Betracht, bevor nur von dieser Basis aus ein Schluss gegen die Amahme von Werthbezeichnungen gezogen werden darf.

Aus alle dem, was bisher dargelegt worden, word erhellen, dass Rücksichten auf Falschmünzerei gar wohl veranlassen kounten. Gültigkeitsnoten zu gewissen Zeiten auf den Münzen sannbringen. Und zwar vorzugsweise auf Prägen in Silber. Ob auch in Gold Falschmünzerei getrieben worden sei, ist mir unbekannt. Ich halte es für nicht sehr wahrscheinlich, weil Goldminen seltener und die Anslagen für die Betrüger beträchtlicher, der Gewinn geringer und die Gofahr entdeckt zu werden grösser waren. Eine kleine Heimissebung von

greifen wir so, warum dasselbe auf Kupferpragen nur in einzelnen werigen Münzhöfen, unter auderthalb hundert Rakhmünzen ohngeführ 20 Mal begegnet. Jeder Statthalter konnte nach Behaben Kupfer prägen und da, wie schon Hr. Tornberg a. a. O. S. 629 bemerkt, in den zwei ersten Jahrhunderten der Hedschra die Fulus mit den Dirhems ausserlich übereinstimmen und Dirhemstempel, besonders der Kückseite, die gewöhnlich das aus trägt, ans Occonomie auch für die Kupferstücke benutzt wurden, so

kam ein sporadisch auch hier vorkommendes zu nicht befreuden. Man schenkte dem Kupfergelde überhaupt weniger Aufmerksunkeit. Falsch aber ist die Behauptung Tornberg's, dass man keinen einzigen arabischen Fils aufweisen künne, der nicht gutes und reines Kupfer oder Messing gleichen Werthes enthielte, und dass somit die fraglichen Zeichen oder Wörter, weil sie auch auf Kupferprägen verkommen, keine Gehaltsnoten sein könnten. Im Geganiheil haben die von Hrn. Karabasek (s. dess. Kuf. Mr. in Graz. S. 8) augestellten Proben ergeben, dass unter den Kupfer- und Messingmünzen der beiden ersten Jahrhunderte d. H. nur selten eine vorkommt, die nicht ganz und gar mit Blei verfülscht wäre.

Das sind die Betrachtungen, welche sich mir über das Aufkommen von Gültigkeitsnoten durch die Falschmünzerei aufge-

dringt laben,

Aber auch nach Seite der legalen Münzaucteritäten lassen sich mancheriei trifftige Grande vermuthen für ein Beigeben solcherlei Währungswörter. Ich habe darüber schon in in. Handb, I. S. 29, 57 Andeutungen gegeben, bestimmter und ausführlicher in der ZDMG Bd. XVIII, S. 776. Dass unter den Abbasiden öfters Minderungen des Gewicht- oder Feingehaltes vorgenommen worden sind, ist eine von den arabischen Historikern Magrizi (Monet, ar. S. 24 ff.), Sojuti u. u. auch mit Zahlen bezeugte Thatsache, und kann, wenn auch in den einzelnen Angaben Unrichtigkeiten mit untergelaufen sind, im Allgemeinen nicht bestritten werden. Wenn dann unter einem neuen Herrscher oder Münzverwalter wieder gebessert wurde, so war es doch ganz natürlich, we nicht nothwendig, durch irgend ein Wortchen auf den mman Stücken solche Verbesserung dem Publicam benerkbar zu machen. War solche Weise allmühlich in Gebrauch gekemmen, so konnte freilich an anderer Zeit und von anderen Münzverwaltungen, wenn Minderungen im Gowicht oder Gohalt vorgenommen wurden, os rathsam scheinen, um den Curs aufrecht zu erhalten, d. h. um die gleiche Gültigkeit den geminderten, wie den früheren vollwichtigeren Stücken za garantiren, ebenfalls jene oder auch andere Währungswörteben anfagprilgen.

Noch wissen wir aus Maquizi (s. Millin Mag. enoyel. VI. S. 481 f.), dass zu Zeiten zu Löhnungen der Soldaten Münzen von besonderem Gewiaht geschlagen wurden. Diese Besonderheit musste doch auch ausserlich merkhar gemacht werden. Was lag wiederum in solchem Falle nüher, als die Beifügung einer

William wanta?

Als einen recht eclatanten Full vom gleichzeitigen Umlaufe zweier Geldsorten von verschiedenem Curs hat jüngst Hr. Lerch (Suz les mounaies des Boukhar-Khoudas S. 12) auchgewiesen, dass in Bokhars vom Ende des 2. Jahrh d. H. ausser den vom khalifischen Gouvernement geschlagenen Dirhoms his nach der Samanidenberrschaft Münzen umliefen, die einen viel köberen Preis als reellen Werth hatten. — So zeigen sich also bei einem genaueren Nachdenken über das muhammedanische Münzwesen in jener alten Zeit Umstände viel und von der verschiedensten Art, die alle bewirken konnten oder wirklich dazu nöthigten, sich der Währungszeichen zu bedienen.

Aber mein verehrter Gegner stellt mir die Austorität Ibn Khaldun's entgegen, welcher sage, der der Münze aufgeprägte Typus des Herrschers garantire ihre Güte und verhüte jeden Betrug ("prévient toute frande"). — Ich habe grossen Respect vor den Alten, auch vor Ibn Khaldun; aber in diesem Fall müsste ich mich doch davon dispensiren, weil tausende von Beispielen darthun, dass weder durch die Wappen noch Bildnisse der Münzherren oder deren Legenden, noch auch durch die harten Strafandrobungen auf unseren Cassenscheinen der Falschmünzerei vorgebeugt worden ist. Sie war trotzdem zu allen Zeiten thätig.

Aber ich sehe auch nicht, dass Ibn Khaldun das wirklich sagt, wofür er angerufen wird. Die französische Uebersetzung der augezogenen Beweisstelle stammt von Sylv. de Sacy. Glücklicher Weise steht mir in dessen Chrestom, arab. H. S. 108 auch der Grundtext zu Gebote, welcher — ich glaube das unbeschadet unbegrenzter Verchrung vor meinem unvergesslichen Lehrer Sacy behanpten zu dürfen — nicht gemu übertragen ist. Der Original-

text besagt das nicht, worauf es für uns ankommt.

Indem der Araber von den verschiedenen Bedentungen des Wartes كلاب handelt, zuletzt von der als Münz-Verwaltung und Beaufsichtigung, fügt er hinzu, eine solche sei dem Staate unentbehrlich, um die guten (البخرة) eigentlich reinen) von den gefälsehten (البخرة) Münzen [die es also oft gegeben haben muss] unter den Leuten im Handelsverkehre zu unterscheiden, und schliesst: بالقرار في ملاحتها عن الغرب في ملاحتها عن الغرب في ا

Oder allprending: Fretheit von Batrug. Ich niche jeuns vor, weil die eigentlich das Verschlechtern der Mitch durch Beimischung von Wasser bedeutet.

verhütz ("privient toute frande"), also die Felschmünzerei beseitige, gar keine Rede; 3) wenn aber das Volk auf den Regierungstypus vertraute, so waren ja die von uns behaupteten Währungsnoten, wo sie vorkamen, selbst Mitbestandtheile jenes Typus, und es kann aus solchem Vertrauen kein Beweis für das Ueberflüssige oder die Unzulässigkeit von dergleichen Noten abgeleitet werden. Ibn Khaldun zeugt also nicht gegen uns. — Noch Anderes über diesen Gegenstund habe ich in der ZDMG XX S. 348 dargelegt.

Herr v. Tiesenh. schraiht weiter:

Wenn Sie auf das hinweisen, das auf den Firmans der ottomanischen Pforte steht, obgleich das beigefügte Siegel die Aechtheit des Documents guvantirt (ZDMG XX, p. 350), so scheint mir dieser Vergleich nicht zulässig zu sein, da und Tughra zwei von einander ganz verschiedene Bestimmungen haben, ersteres nämlich die richtige Abfassung des ausgelertigten Papiers bescheinigt, das zweite aber die Provenienz und Bestätigung desselben höheren Orts documentirt. Ganz am Platze und selbstverständlich finde ich nur Legalisirungsnoten in Form von später eingeschlagenen Contramarken, vermittelst deren frühere, aus dem Umlauf gekommene Münzen wieder coursfählig gemacht werden sollen.

Ich bin mit der dargelegten Bedeutung des Tughra und ganz einverstanden und habe ihr Verhältniss zu einander nie andors godacht, als dass das erstere unseren fürstlichen und behördlichen Wappen entspricht und dem Nachstehenden die Eigenschaft eines vom Herrscher oder dessen Behörde ausgehenden, zu respectivenden Befehls ertheilt, das eine aber, das von einem untergeordneten Beamten beigeschrieben wird, die richtige Fassung und Niederschrift des Documents aussagi und, sofern dadurch ein Versehen, Irrthum, eine Fälschung verneint wird, die volle Güftigkeit bezeugt. Zwar sollte sich das bei einer solchen Urkunde eigentlich von selbst versteben und das es könnte hiernach als überfittssig erscheinen, wie es z. B. in Siegellegenden regelmässig nicht gefunden wird; aber seine Beifugung ist eine Cautel, wie in mesoren amtlichen Ausfertigungen trotz der Unterschrift des Dirigenten in einem bescheidenen Eckchen noch die des Calculators gegeben wird, .per indicare l'autenticazione dei documenti; Castiglioni, Dell' uso, cui eruno destinati i Vetri S. 53. Wenn ann auf dem von mir a. a. O. beigezogenen sehr merkwürdigen Bleisiegel das in Frago stehende 😅 unzweifelhaft vorhauden ist, ohnerachtei der Name des regierenden Khalifen, dem Tughra auf den Firmans entsprochand, in der Siegellegende gelesen wird, so glanbe ich mit gutam Sinn und vollam Becht das der Firmans (signum, quo cancellarius confirmat, scriptum authenticum esse, Meninski) zur Vergleichung, Vertheidigung, Verdeutlichung des bestrittenen zur gut (d. i. richtig), auf dem Siegel und in den Münzlegenden beigezogen zu haben. Es ist ebenfalls die Nota eines untergeordneten Münzbeamten, welche auf die Richtigkeit und dadurch Güttigkeit des Siegels und der Münzen gerichtet ist. Bei letzteren ist es gleichsam die Aussage auch eines Calculators darüber, dass die Münze meh Gewicht oder Peingshalt, wie es der Münzherr aubefohlen hat, angefertigt und somit gültig sei.

Eine Hinweisung auf das wird übrigens auch dadurch noch gerechtfertigt, dass eben dieses Wort sowie eich auf Glasmünzen im Sinne authentisch findet, auch mit

summen; s. Castiglioni a, s. O. S. 53.

Hr. v. Tiesenh. gedenkt bei dieser Gelegenheit auch der Contremarken, und diese erkennt auch er, wie es ja nicht anders möglich ist und allgemein geschieht, als wirkliche Legulisirungsnoten für die Cursfähigkeit au. Wie nun, wenn ich vormöchte, die Inschrift einer solchen Contremarke auch als ursprüngliche, nicht später aufgedrückte, gleich bei der Ausprägung der Münze selbst im Contexte enthaltene Legende nachzuweisen? Wird er dam nicht unabweisbar gezwungen sein, der Formel, walcher er selbst als Contremarke Legalistrungssinn beimisst, auch denselben Sinu als Münzlegende zuzuerkennen? — Ich bin glücklicher Weise im Stande, dieses Vorkommen einer und derselben Formel in jener zweifachen Art darthun zu können.

Unter den von der D.M.G. bewahrten orientalischen Münzen, welche Hr. Generalconsul Blan jüngst zu gemeinsamer Untersuchung mit unzh Jenn brachte, befinden sich zwei, welche in

auf der anderen aber, um jeden Zweifel über die Lesung zu benehmen, in der Folge auch enthalten. Die eine trägt den Namen als Münzstätte, die westlich vom Tigris, oberhalb Tekrit gelegen, bis jetzt aur auf Aq-Kejunli-Münzen nachgewiesen ist, und Hasan Behadiir als Münzherrn, der im J. 883 d. H. starb. Die andere gehört zu den Timmriden, wahrscheinlich dem Schah Rokh. Sieher von diesem stammt eine dritte, im hiesigen Cabinet, geprägt im J. 842 zu Sultania nardwestlich von Kaswin, ebenfalls mit einer aus enthaltenden Contremarke versehen. — Angesichts dieser Vorlagen wird man ann auch alsbald, wie es Herrn Blau

und mir gesch-hen, in der Contremarke auf einer jener Münzen (1104-1142/43 in Chr.) mit grinchisch arabischen Aufschriften. deren Angehörigkeit an die türkische Dynastie der Danischmende in Kleinasien jüngst nachgewiesen zu haben (Berl. Ztschr. f. Numism. VI, 1. 2 S. 45 ff. 50 No. 2), ein Verdienst des Hrn. von Sallet ist, jene selhiga Legendo a serkennan. Und endlich fällt von hier aus auch ein Licht auf die Inschrift der Münze in der Becens. S. 444 No. 26, welche Frahn nicht zu lesen wagte 1).

Die Deutung, wie sie Hr. Blau vorschlug, يه بيد gut ist es (natürlich das Münzstück), stimmt mit den Elementen und dem Gebranche als Währungsnote so vortrefflich, wie es nur irgend sein kann.

Man hat also in einer Gegend, wo Persisch die Volkssprache war, Münzen der Danischmende aus dem 6. Jahrh. d. H., der Ak-Kojunti und Schah Rokh's aus dem 9. Jahrh mittelst der nachmals anfigeschlagemen Contramarken für gültig, cursfähig erklärt.

Ein gfinstiges Geschick hat mir in der Soretschen Samming einen Dirhem, soviel ich weiss ein Unienm, zugeführt, der für unsere Sache entscheidend ist. Er trägt auf dem Adv. im Quadrat das sunnitische Glaubenssymbol, in den Exerguen die Namen der vier rechtgläubigen Khalifen mit den bekannten Epithetis, auf dem السلطان anten عرب d. i. Asternbad, ferner استر... ineM, rechts von den übrigens verschliffenen Namen des Prageherrn رياد, darunter s...., weiter بهادر links oben dontlich خلد الله تعالى weiter die Segensformel خلد الله تعالى weiter die Segensformel wie sie z. B. die Münze des Timuriden Ahmed Gurekan in Frahm's Rec. S. 434 No. 44 bintet, in der Mitte des Foldes aber - das ist's, waranf es uns ankommt - in einem an den Ecken mit Schleifen verzierten Rhombus völlig deutlich und in gleichem Schriftductus wie der übrige Text jenes 🚨 der

Contramarken.

Ja, als ob jeglicher Zweifel über dessen Sinn uns benommen werden sollte, kommt ans noch die Abbildung eines mit dem Petersburgischen wahrscheinlich, nicht aber mit dem Jemaischen

<sup>1)</sup> Wenn Hr. Karabacek in der ZDMG XXXI S 157f bemmekt, dass Frühm mit der in Nov. Symbol etr. (1819) T. H No. 2 publicirien Münze nichts anunfangen wanate, so lat ihm entgangen, dass Frühn medmals (1817) in seinem D. Man. der Ulus Dichntsch. S. 50 Jene Münze sehnn selbst den Danischmunden sugowhouse hat.

identischen Münzstückes in Thomas, An account of eight Kuf. Silver Coins, Pl. XI No. 7 zu Hülfe, auf dem ebenfalls in Umrahmung علي die Mischung (des Metalls) war gut geschrieben steht. Wogen عزاج wgl. Vullers, Lex. pers. S. 1438.

Hiermit ist unablengbar erwiesen, dass die Münzbehörden es keineswegs für überflüssig oder unstatthaft gehalten haben, zu der Garantie, welche der legale Münztypus gewähren sollte, doch auch noch unter Umständen, die uns nicht immer erkennbar sind, gleich bei der Ausprügung Gültigkeitsnoten hinzuzufügen, und es ist solchermassen der von dieser Seite durch Hrn. v. Tiesenh. gegen eine Deutharkeit des 21 n. a. als Währungsmarke erhobene Ein-

wand urkundlich und, hoffe ich, endgültig baseitigt,

Hierzu werde mir eine Nebenbemerkung verstattet, zu der das wahrgenommene Wort & veranlasst. Ich hatte in der ZDMG IX, 617 die Herkunft des 🚎 aus dem Persischen und seine Identitti mit az ausführlich begründet, wogegen von E. Moier a. a. O. XVIII S. 763 mit Zuhülfenahme einer jener unnatürlichen Etymologien, dergleichen sich in seinen Schriften so viele finden, Einsprache erhoben wurde. Wie nun aber in den vorgefährten Contromarken auf Minzen in Gegenden, wo das Persische Landessprache war und wo sich sogar - in Masanderan nach Ritter's Geogr. VIII S. 590 - sin Pehlevidialekt bis jetzt erhalten haben soll, jenes w ebenso verkommt, win or and Ispehbed-Münzen (s. ZDMG XIX S. 476, 492), so ist auch meine Identifieirung urkundlich gerechtfertigt.  $\underset{C}{\text{und}} \underset{C}{\text{sind}}$  persische Münztermini. Wie die Araber sieh anflinglich des persischen Silbergeldes bedienten, gelangte der letztere, blirtere ebenso zu ihnen und in ihre Sprache, wie mit dem Gebrauche der griechischen Goldmünzen

das griechische dyragior. Herr v. Tiesenhausen:

"Sollten aber dennoch die muhammedanischen Fürsten aus irgend welchem Grunde as für nöthig erachtet haben, ihren Minzen gleich bei der Prägung eine Empfehlung mit auf den weiten Weg zu geben, so ist es kaum denkbar, dass man, wie sehen Prof. Tornberg (I. l.) bamerkt, für eine so einfache Soche eine solche Mannigfaltigkeit von Zeichen gebraucht haben sollte."

Vielleicht hätte dieses Bedenken einigen Belang, wenn die Voraussetzung zuträfe, die hierbei gemacht ist. Aber ohne irgend weiteren Beweis wird angenommen, dass jene Währungspoten von dem regierenden Münzherm selbst den Minzen mit auf den Weg gegeben worden seien. Das Unzulässige dieser Annahme habe ich oben nachgewiesen. — Substituiren wir zuerst einmal der einen centralen Münzaucterität verschiedene, durch das weite Khalifen-

reich zerstreute Münzhüfe, wo die Geschäftsführer nach ihrem Ermessen ihre Notulae wählten, so konnte eine Mannichfaltigkeit und Verschiedenbeit in dergleichen Ausdrücken nicht fehlen. Wir haben im Deutschen deren keine geringe Zahl; im Arabischen ist sie noch ungleich grösser. Machte sich, wie es kaum anders erwartet werden kann, auch noch der provinzielle Sprachusus bei der Auswahl selcher kurzer Nebenbemerkungen geltend, so muss die Mannichfaltigkeit in der Nomenclatur ungleich natürlicher erscheinen, als eine völlige Gleichheit oder Einerheiheit.

Man betont die ungemein grosse Zahl, und ich möchte auch selbst niemand sein Konfschütteln verargen, wenn er in der Abhandlung Meier's als Gewichtsbezeichnungen nicht weniger als 31, und als Bezeichnung der Reinheit des Metalles 19 Wörter aufgerahlt sieht. Das ist jedoch eine masslose Ausschreitung, über die wir Alle einig sind. Zieht man zuerst diejenigen Wörter ab, welche als Eigennamen oder sonst entschieden fälschlich eingereiht worden sind, und nimut man dann auch die weg, fiber deren Bedeutung und Zugehörigkeit auch diejenigen Numismatiker, welche Währungszeichen überhaupt anerkennen, Bedenken begen, so wird zwar eine immerhin noch beträchtliche Zahl fibrig bleiben, aber keineswegs eine solche, die nach dem so eben Dargelegten einen Gegengrand gegen unsere Auffassung im Allgemeinen abgeben kounte. Mir gilt als erster Grundsatz, vor allen anderen diejenigen Wörter und Ausdrücke auf Manzen zu den Währungszeichen zu rechnen, die entweder in derselben Form oder in den Verbalstümmen, von denen sie abgeleitet sind, in underen arabischen Texten von metallurgischen Beschaffenheiten oder Gewichts- und Massverhältnissen gebraucht werden.

Hr. von Tiesenbausen:

Don ersten Anlass zu einer Deutung der betreffenden Wörter im Sinne von Werthbezeichnungen scheint mir das zakor nebst dun .... auf byzantinisch-andischen Münzen gegeben zu haben, wie ich dies auch aus Ihren gelegentlichen Asusserungen (ZDMG IX p. 607-608, 617, 834 und XX p. 347) schliessen darf. Sollten sich nun aber zakov und wirklich auf die Aechtheit aud Gültigkeit joner Münzen beziehen? Ersteres sicht gewöhnlich über dem Reichsapfel. der sich in der Hand des auf jenen Münzen abgehildeten byzantinischen Kaisers befindet. Halt der Kaiser den Reichsapfel in der rechten Hand, so erscheint auch das zazor zu seiner Rechten, halt er ihn aber in der Linken, so finden wir das zalov links. Schwerlich ist das blosser Zufall. Darum scheint es mir viel glaublicher, dass zalor gleich dem pyou de auf sassamidisch-arabischen Münzen ein dem Landesvater zugedachter Segenswunsch ist. In demselben Sinne ist dann auch das dem xalor entsprechende

Gegen diese, dem Hrn. v. Tierenh. eigenthümliche Auffassung würde schon genügen, mit der Remerkung de Sauley's zu antworten: "Remarquons ici le premier exemple d'une légende identique arabe et grecque: d'une côte KAAON, de l'autre son équi-

valent — . Qu'y avait-il de plus naturel que d'inscrire sur la monnaie qu'elle était bonne à recevoir, comme sur les pièces de Damas on avait inscrit — , qui paut passer? Cette explication me partit indubitable, par cela seul qu'elle est d'une extrême s'implicité\* (Journ. asint. VII S. 433 f.). — Wir wollen es aber daboi nicht bewenden lassen.

Das zalov in dem angesprochenan Sinne nimmt sich in der That recht seltsam aus, von welcher Saits man es anch betruchten mag. Soll es das Genus neutrum sein, so werss ich das nicht mit einer Beziehung auf den Landesvater zu reimen; deun den wird man sich doch nicht als Neutram gedacht haben. Soll ich es aber als Acousativ mase, nohmen, so vormisse ich ein regierendes Verbum. Sagt man, freilich ganz willkürlich: supplire ein knuren oder avloyam, so müsste, da der im Bilde beistehende König ein bestimmter ist, rov zakov geschrieben sein. Wenn aber, was grammatisch einzig zulüssig wäre, der vollständige Satz sein sollte τον βασιλία λίγω (νομίζω) καλόν, so ware eine Verstümmelung bis nur auf das eine zuhor eine Ungehenerlichkeit, ferner waren für ein solches nacktes Pradicat ohne irgend eine Belfagung und anch obne Namung des Subjects jedenfalls erst undere Beispiele aus Münzlegenden beirubringen gewesen, bevor man sieh zu einer solchen Auffassung herbeilassen könnte,

Diesem stelle ich entgegen, dass καλός im griechischen Sprachgebrauche vom Metall vorkommt; Χεπορίε Memorah. 3, 1, ε Αργύμιον διαγιγνώσκειν το τι καλόν (genuinum) και το κίβδηλον,
dass es s. v.a. Επαίνον άξιος und νόμιμος, legitimms ist (vgl.
Stephan. Theseur. gr. ling. u. d. W.), und dass sich das lateinische
BON für Bonitas numi auf einer Münze des Claudios findet, s.
Rasche Lexic, roi num. veter. I S. 1562. — Somit wird ja wohl
so sieher, wie unr irgend gewünseht werden kunn, negativ und
positiv erwiesen sein, dass καλόν auf den byzantin,-arabischen

Münzen eine Gültigkeits- oder Währungsnote ist.

Für seine Deutung legt Hr. v. Tiesenh. ein Gewicht auf die Stellung des zalor über dem Reichsapfel, mit welchem zusammen es auch seinen Platz wechselt. Streng genommen müsste biernach vom Standpuncte des Hrn. v. Tiesenh. das zalor als ein Pradicat das Reichsapfels gelten oder der dadurch symbolisirten Reichsmacht, micht des abgebildeten Regenten; denn bei letzterer Beziehung war es einerlei, ob zalor rechts oder links vom Bilde

stand. Atlein der Wechsel der Stellung scheint mir für die Bezishung und Dautung des Wortes völlig irrelevant. Er erklärt sich einisch aus der Rücksicht unf den Raum, wo das Wort untergebracht werden kunnte. Man hat zu beachten, dass die Ranmvorhältnisse undere waren, je unchdem das Kalserbild in ganzer Figur oder nur als Büste gegeben wurde. Da zeigt sich nun, dass bei der gangen Kaiserfigur, die den Reichsapfel in der Linken halt, auf dieser Seite für zalor hintauglich freies Feld war, night sher zur Rechten, wo das lange Kreuz staht und noch die Standarte mit dem Vogel oder ein بسم الله Umgekehrt wird bei der Buste, die den Reichsapfal in der Rechten halt, wiederum auf dieser Seite Ramm für zahor, indem die treunbaren griechischen Buchstaben auf der Pläche zerstreut werden, was mit dem nicht so gut trennbaren arabischen Stadtnamen nicht so geschehm konnte; dieser erhintt deshalb auf der räumlicheren Pläche seinen Platz, we auf den Münzen mit der ganren Kaisertigur das zakov stand. - Sonach gonügen rein ausserliche, technische Erwägungen, um die Gesellung des Reichsapiels mit dem zakov za begreifen : zu Vermuthungen über tiefere, innere Beziehungen sehr ich keinen Grund. Dann kann die Stellung des xalor aber auch nicht zur Unterstützung für den Sinn eines Segenswunsches verwerihet werden.

Hiermit haben wir für weitere Ermittelungen eine feste Basis gewonnen. Darüber, dass das La Acquivalent von zeller ist, sind Alte einverstanden, selbst Hrn. von Tiesenh. nicht ausgeschlossen.

Er kann aber von mir einen Beleg für den Gebrauch dieses arabischen Wortes bezüglich auf gute Münzbeschaffenheit fordern, und das um so mehr, well die Lexica dariiber schweigen. Jeh gebe den Beweis mit einer Stelle aus der Vorrede des Bar Ali, über welche ich im J. 1869 von Hrn. Dr. Schrüter in Breshau befragt wurde. Sie ist karschunisch geschrieben und lautet im Mapt.:

مناهم معدل معنه المرابط المعلى المناهم المعنى المناهم المعلى المرابع المناه المعلى المناهم المعنى المناهم الم

let, wie gezeigt worden, jenes zezor keine Wunschformel, so kann des erst recht nicht sein. Denn wann jenes als Preiswort von Seiten der unterjechten Christen allenfalls noch in dem beistehenden Kaiserbilde ein Object batte, so fehlt ein solches für das die günzlich; denn weder Hild noch Name eines Khalifen

24

Bd XXXIII

ist auf dieser Art Münzen vorhauden, und den Arabern wird man doch nicht einen Lob- oder Segensspruch auf den Byzantiner zutrauen oder zumnthen wollen. Und weiter weise man doch einmal irgend soustwo ein solches nachtes als Segensspruch

nach. Wir kennen wohl ein بخير , فيرا oder بخير , die sind aber lexikalisch und grammatisch etwas ganz Anderes. Ebenso wenig treffen die von Hrn. v. Tiesenh. angerufenen Wunschformeln

اكريم الله الله الله , الربم الله zu; denn ihnen geht der Eigenname des Mannes voraus, welchem der Wunsch gilt, und die Verbalform hat ihr Subject und Object; abniich verhalt es sich mit dem pehlevischen gadmin afzud, majestas augestur! Von

diesem Allen ist bei dem طَيِّب nichts wahrzunehmen. Dafür aber, dass Lob- und Segenssprüche für Personen auf arabischem Gelde überhaupt vorkommen, bedarf es keines Beweises, das ist all-

bekannt. Nur duss die vorkomme, wäre zu zeigen gewesen. Dieses nun in seiner nicht auzuweifelnden Bedeutung legitimate, legal (s. Lane's Lex. u. d. W.) ist dem καλόν, gegensätzlich zum ziβδηλαν (s. oben), vom Metall, das enteprechendste Synonymum und kann, wie es ohne jeglichen weiteren Beisatz dasteht, wenn man nicht willkürlichem Belieben folgt, auf nichts anderes, als eben das Münzstück bezogen werden, dem es aufgeschrieben ist, und ich wüsste nicht, in welchem anderen Sian, als dem einer Legalisirungs- oder Währungsnota. Das ist Alles so einfach, natürlich, sachgemäss, dass ich gar nicht fasse, warum man sich sträubt beizustimmen.

Endlich, und das ist seben von Anderen und mir wiederholt hervorgehoben worden, lässt sich auch begreifen, warum gerade auf diesen Münzen eine solche zweisprachige Gültigkeitanote beliebt ward. Auf rein byzantinischen Stücken habe ich nirgende ein zakor gefunden, nur aus Nachahmung ist es also nicht auf die arabisch-byzantinischen Prügen gekommen. Die beiden doppelsprachigen Wörtchen hat man vielmehr als notbwendig befunden, um diesem Gelde sowohl bei den griechisch-, wie den arabisch-redenden Bewohnern von Emesa und Antaradus 1) Cars zu gewühren.

Von Tiesenhausen:

"Auch dem vielbesprochenen AEO, das ebenfalls meben dem Reichsapfel des byzantinischen Knisers erscheint, bin ich eher geneigt, einen Ihrer früheren Deutung (Handb.

Zu deur einzigen bie jeust von Amaradus bekannten, hierhor gehörigen Stilleke bei Marad, CCCV habe ich ein zweites hinzugufügen, das im J. 1876 in das hiesige Cabinet gelangt ist, aber mit K.J.J.E.

II S. 17) ihmlichen Sinn unterzulegen, als es mit Hrn. Karabacek (Die angeblichen AEO-Münzen p. 3) für eine verstämmelte Abkürzung von ACOakig zu halten. [Anm. Hrn. Karabacek zufolge söllte das Wort, als Währungsmarke, dazu dienen, die Münzen als zu verlässig zu empfehlen. Und gerade in einem so wichtigen Puncte würde ja diese Empfehlung durch Entstellung des ACOakig in AEO ganz unverständlich! v. T.] Ich glaube nämlich, dass AEO (nebst Varianten) die Anfangsbuchstaben einer Wunschformel sind (wie wir solchen auf lateinisch-arzhischen Münzen begegnen) und lese auch das ihm entsprechende عند الطب sondern عند (صبح), in dem Sinne von عند الطب المحافظة (سابع).

Mir scheint gerathen, in unserer Controverse das rüthselhafte AEO bei Seite zu lassen; die Acten darüber halte ich noch nicht für geschlossen; aber ein einziges, nen anfranchendes Münzstück von der rechten Beschaffenheit kann eine Entscheidung bringen. Mit meiner eigenen Anslassung darüber (Handb. II S. 15 ff.) suchte ich einmal sicher zu stellen, welche Dentungsversuche entschieden unzulässig seien, und dann bei dem noch völligen Dunkel mir das Erscheinen jenes Wortes einigermassen begreißich zu machen. Irgend einen Beweis für die Bichtigkeit meiner Auffassung habe ich nicht; mach ihr kommt das AEO für unsere Frage nicht in Betracht.

Verwahren muss ich mich aber bei dieser Gelegenheit gegen die Unterstellung des Hrn. Karabacek, als ob ich annähme, "die den Namen des mächtigen Byzantiners (Hernelius) verabscheuenden muslimischen Eroberer hätten als Zugeständniss für ihre neuen christlichen Unterthanen auf ihren billinguen Prägen auch noch des obemaligen Landesfürsten in solcher Symbolik (als löwenartigen Sieger) gedacht. Meine Worte a. a. O. 17 waren: Diese (die Besiegten, das sind die syrischen Christen) geben an der Stelle des (byzantinischen Kaiser-) Namens ein Wort (AEO) bei, das für sie (d. i. die syrischen Christen) ein Trost und eine glorreiche Erinnerung, für die Araber aber ein unverstandener Schail wart. Ich denke, es wur hiermit deutlich genug gesagt dass ich nicht so unbesonnen war, den arabischen Siegern wissentlich eine Verherrlichung des verhassten Byzantiners zuzusprechen. Vgl. auch meine Bemerkung in ZDMG XXIV S. 633.

Anlangend die Lesung und optativische Deutung des wure das vorhin über des Gesagte zu wiederholen. Jene Elemente kommen zwar ein Mal am Ende des 2. Jahrhunderts d. H. auf einer von Bergmann (ZDMG XXIII S. 246) an das Licht gezogenen Münze als Eigenname eines ägyptischen Statthalters vor, aber als

ob eine Verwechsbung mit der Währungsnote, die dort ausserdem auch noch gegeben ist, hitte verhötet werden sollen, mit dem Beisatze: الأمير und kninesfalls lässt sieh auf den byzantinischarabischen Stücken, die keine Gouverneurnamen tragen, an einen Elgenmanen oder eins Optativformel denken. Dies um so weniger, weil eben dieses حاد sich auch als Contremarke nicht nur auf arabischen (s. Soret à Lelewel S. 7), sondern auch auf einer rein byzantinischen Münze des Commenen Alexis I finder: a. Memoir, de la Société Imp. d'Archéolog. IV S. 18 ff. - Steht min طie Sache so, dass unbestreithar die fraglichen Elemente جنتر gelesen werden können, dass ebenso sicher dieses bekannte arabische Wort erlaubt, zulässig bedeutet, dass es sich auf Münzen mit fremden, griechischen und mit Pehlevi-Typus (ZDMG VIII S. 163, 164) befindet, und dass ein Mann, der solch ein Geldstilck in der Hand hatte, bei dem zullassig gewiss eher an ein zum Curs dachte, als an einen sprachlich erst mich zu erweisenden Glückwansch für eine auf der Münze-nicht genaumte Persönlichkeit: so bedünkt mir ein Anzweifeln der ziemlich allgemeinen Annahme, dass A Wahrungsnote sei, wie ein Rückschritt unserer munismatischen Wissenschaft um drei bis vier Decennien, und eine Theorie, die zu solchen Helmuptungen drangt, durch sich sellist gerichtel.

Hr. von Tiesenh führt fort:

Auf eine nähere Erklärung des il, und kull, muss ich für's Erste noch verzichten, glaube aber bemerken zu dürfen, dass das neben dem Worte دام stehende واف att einer von Karahacak hervorgehobenen Filestiner Münze noch keineswegs "über die Zulässigkent der Walnungsmarken san für alle Mal gründlich entscheidet" (s. Die angeblieben AEO-Münzen p. 7), da sich in der Soret'schen Sammlung em ebanfalls in Filestin geprägter File vom J 100 d. H. الغلبي واف sondern فلس واف bothmd. auf welchem nicht atcht (Soret., 1" Lettre a M. Burtholomaci p. 5 No. 1). die beiden Wörter also nicht direct verbunden sind und das de wahrscheinlich mit dem zu Anfang derselben Inschrift stehenden wie zu verhinden ist, oder auch wie auf einem Halebor Fils in derselben Sammlung (Soret, L. L. p. 18 No. 37) ohne solchen Zusatz, gleich dom 🗻 auf sinem Istachrer Fils vom J. 140 (Soret, Lettre a Lelewel n. 4-7), wohl eines ähnlichen Sinn hat. [Ann. v. Tiesenh.'s: Hatte H. vollwichtig bedeutet so ware es unbegreiflich, warum die Dirhems K.S. (— K.L.) gerade wegen ihres leichteren Gewichts auch L. schlechte, fehler-hafte Münze genannt wurden (s. Makriti, De ponderibus p. 7)] Dergleichen für's Erste noch räthselhaften, den Randinschriften beigefügten Wörtern begegnen wir auch unf zwei zudern Kunfermünzen (s. meine Monnaies No. 835. tab. III. 6 und No. 2633) und auf einem Bagdader Dirhem vom J. 162 (ibid. p. 302. ad No. 318—920).

Das Wort 3. mit dessen Derivaten wir es hier zu thun haben, geht nach geläufigem Sprachgebranch auf richtige, volle Gawiller in Dingen des Handels, Preises, Lohnes und besonders auch des Geldos, daher im Quinus المدعم المنتقبل der Dirhem bat das volle Cawicht des Mitsgal und jener Mahnspruch أم الله بالبال والعدل auf Omajjaden seit dem J. 101 d. H., Abbasiden- und auch Idrisiden-Münzen. Als Einzelnote, die sich mit keinem andere Wort verbinden lässt, findet sich aus den Branfangen arabischen Geldes ein J. completus auf der Rückseite der byzantinisch-arabischen Münzen von Cyrrhus, Chaleis, Haleb, Manbedsch, withrend die ahngefälle gleichzeitigen Pragen anderer Stadte statt dessen ein tragen, was offenbar auf gleichen Sinn hinweist. Ebenso kann das راف, gleich dem جائز, wo as in der Randumschrift zwischen dem schliessenden Zahlwort med dem Anfange der Lagende all and oder All Lagende steht, meh keiner Seite hin grammatisch construiri werden, und so ist wiederum keme andere Möglichkeit gegeben, als as für eine Aussage, Epitheton oben des Geldstückes zu denten, auf dam es steht. - Dasselbe gilt von dem Substantiv 15, das in jenem Wahlspruch mit De verhanden ist. De aber, auf Milnzen der verschiedensten Zeiten, Orte, Dymstien so häufig als Einzelnote un lesen, dass es mur in ganz vereinzelten Fallen als Eigenmane hetrachtet werden kann, gleichfalls nicht construirbar mit dem übrigen Texts der Legenden, ist ziemlich allgemein, wie wir von einem Justiren der Müuzen reden, in diesem Sinn auerkannt. Ein solcher wird sich folgeweise auch nicht für G, in Abreds stellen lassen.

Jenes von Hrn Karabacek nachgewiesene ih erhebt das auch meh meiner Ueberzengung über allen Zweifel. Die dagegen erhobenen Instanzen erledigen sich vollständig folgendermassen.

Hr. von Tiesenh, mochte in dem nun einmal nicht bustreitbaren فلم الله wenigstens das ihn störende ein voller (richtiger) Fils durch Abtrennung des il, beseitigen. Leider augt er uns nicht, wie sich das losgelöste Word grammatisch mit dem AU verbinden lässt, oder welchen bestimmten Sinn es hat, wenn es für sich allein und nicht als Währungsnote genommen werden soll. Auch darüber erfahren wir nichts, was dann mit dem . . . . anzufangen sei. Denn dass das Geldstück eine Kupfarmünze war, sah Jedermann selbst und brauchte ihm nieht gesagt zu werden, Es wird also doch bei der Verbindung beider Worte bewenden الغلى واف Auch in dem dagegen ins Treffen geführten الغلى واف würde ich kein Hinderniss erkennen. Wenn statt dessen gesagt ware: عدا الغلس واف , wurde Hr. von Tiesenh, wohl selbst keiman Anstoss daran nehmen und einen completen Satz darin erkennen: dieser Pils ist ein voller. Dasselbe besagen die Worte ohne das Demonstrativam.

Aber es ist hinzuzufügen, dass die Soret'sche Münze, die mir vorliegt, den Artikel gar nicht enthält. Knapp vor dem Worte ist ein kleines Loch zum Anfädeln der Münze durchgeschlagen; es müssten jedoch, wenn der Artikel vorhanden gewesen wäre, die Spitzen des Ellf und Lam noch übrig gebrieben sein. Das ist nicht der Fall, und das erscheint in der Form eines Wortanfangs. Somit auch hier die, wie auf der Münze des Hrn. Karabacek.

Es thut mir fast leid, noch eine zweite Ungenauigkeit meines verstorbenen Freundas Soret berichtigen zu milissen in Betruff der noch erwähnten Milnze aus Istakhr vom J. 140, auf der nach Soret's Beschreibung and Abbildung a. a. O. ein blosses stehen soll. Das hatte sich füglich gegen meine Deutung verwerthen lassen. Denn dass die Münze gewissermassen den Begriff der G. darstellen selle, was der Artikel besagte, wäre jedenfalls ein wunderlicher Gedanke, und ganz recht sagt schon E. Meier a. a. O. S. 761: "Der Artikel ist auffallend". Das um so mehr, als das Acquivalent Jue, mit nur einer Ausnahme auf einer Pehlovimunze (ZDMG VIII S. 164 No. 837), we es aber Apposition su dem beistehenden All ist, und noch a a. O. XII, 325, sonst immer ohne Artikel geboten wird. Im Sinne meiner Deutung musste, wonn das Substantiv gebruucht werden sollte, ein G.L. in oder mit voller Richtigkeit auf die Münze gesetzt werden. Ich vermuthete, dass das wohl auch darauf stehe. Und siehe, da ich mich von der Scret'schen Zeichnung an das Original selbst wende, nehme ich völlig deutlich an dem beginnenden Elif nicht etwa

nur die in kufischem Ductus unten nach rechts gehende Biegung, sondern noch die aufsteigende Zucke des ; (Beth) wahr, die in der Soret'schen Abbildung fehlt. Jedermann kann sich hierven in

unserem Cabinet mit eigenen Augen überzeugen.

Ich wende mich nun noch zu der in der Anmerkung angezogenen Stelle Maqrizi's. Der Araber berichtet hier über zwei Sorten Dirhem's, eine schwerere, zu 8 Daneq, und eine leichtere von 4 Daneq. Derselbe Maqrizi bezeichnet die erstere Sorte in seinem Tractat Histor, monet, arab, ed. Tychs. S. 2 als Kalen Buglier und Bill (fortes de poids\* de Sacy); in der Schrift De ponderib. S. 7 aber pradicirt er eben diese schwereren ala improbus et sequior numus (vgl. de Sacy Chrest. ar. II; Ly und Beladsori S. ft.); die Irichteren zu 4 Daneq als Hieraus folgert Hr. v. Tiesenh., dass de nicht auf Voll-

wichtigkeit gedeutet werden könne.

Ich weiss nicht, ob meinem verehrten Gegner bekannt war, dass schon de Sacy an jener Stelle Maqrin's Anstoss nahm und unstatt des in ornatus, wie mir scheint. nicht glücklich conjuirte. Mir selbst kamen andere, zum Zusammenhang jedenfalls passendere Epitheta in den Sinn; doch hielt ich es für gerathen, mich erst noch über die Lesart der Leidener Codd, zu vergewissern. Und da hat dann in seiner allibekannten wohlwollanden Dienstfertigkeit Hr. Professor Dr. de Goeje auf meme Anfrage folgende Antwort gegeben, die unsern Gegenstand völlig klar stellt. Tychsen, schreibt er, hat hier genan edirt, ausser dass or versaumt hat, die Worte i und im mit Teschdid zu geben. Maqrizi hat die MS. selbst genan collationirt, es ist demnach bedenklich, den Text zu Andern. Eher soll man, wenn der Text Unrichtigkeiten giebt, dies auf Rechnung des Verfassers schieben. - - Das Wort is wird eigentlich von jenen Münzen gesagt, die Kupfer oder andere Alliage enthalten. Eine Münze kann demnach vollwichtig (واف) sein und doch يبقى. Die Stelle wurde also lauten: es gab (vollwichtige) Dirhems von 8 Danek, von schlechter Alliage, und Dirhems von 4 Danek, die von gutem Metall waren". Ist diese Uebersetzung richtig, so ist eine andere ان الدراقم على عهد رسول الله :Stello S. 5 damit in Einklang صآعم فوعين السوداء الوافية وزن الدرحم منها تمانية دوانف والطبرية Die vollwichtigen Dirhems . العتق وزن المرحم منها اربعة دوانف beissen hier die schwarzen, die von 4 Danek, in Tiberius geprägt, die edlen, die solidi.

Durch diese Auseinandersetzung eines competenten, an unserer Controverse unbetheiligten Gelehrten wird das Verfehlte jener Argumentation von dem in aus gegen die von mir für in augenommene Bedeutung vollwichtig vielleicht Hrn. v. Tiesenhaubst einleuchtend.

Endlich noch angasichts der Thatsache, dass wir auf Glasseinzen lesen: مثقيل نصف بالله pexo di un mezzo dinar di giusto peso und وزن درهم واف peso del dirhem di giusto peso (Castiglioni a. a. O. S. 53), ist se mir schier unfassbar, wie man gegen jene Geltung des وافي auf Münzen Widerspruch erheben kann.

Hr. von Tiesenhausen schreibt weiter:

"Wenden wir uns nun in Betreff der vorliegenden Frage zu den sassanidisch-arabischen Münzen. Gegen die von Dorn vorgeschiagens Deutung des open & (majestate adanctus) lässt sich schwerlich etwas einwenden, so dass ich mich nur auf die Randinschriften beschränken kann. Hier glaube ich nun zunächst, nach Analogie der hyzantinischurabischen Münzen, den Satz aufstellen zu dürfen, dass die arabischen Legenden für mehr oder waniger wortgetrene Uebersetzungen der pehlevischen Handinschriften zu halten sind. Wie lauten nun aber die arabischen Legenden? In den meisten Fallen All .... soltener de all eme, .... س ع لله اللك الله الله العدر oder وسم الله الله العدل (s. den Index zu meinen Monnaies p. 355). Also lauter fromme Sprüche, keine Spur von Werthbezeichanngen oder Legalisirungsmarken. Dies berechtigt mich zu dem Schlusse. dass auch die Vorbilder dieser arabischen Inschriften, d. h. die Pehlevi-Legenden am Rande der Münzen, wie Jou, 101 m. s. w. nichts anderes, als abnitche religiose Formele sind. Vgl. Dorn in Mel. Asiat. II p. 255. Somit wird das La auf den zwei Mituzen bei Thomas, Pehlvi-Coins p. 303: 304 (= Mordtmann, No. 827 and 838) wohi ebenfalls with night pas on lesen sein. Das au der Stelle des Künigskopfes auf der bekannten Münze des taberistanischen Fürsten Suleiman und das po zur Seite des all auf einem Chotteler Dirhom vom J. 292 (Tornberg Symb. IV, No. 89, Tub.) schrinen mir zugleich den schlagendsten

Beweis zu liefern, dass dieses omindse Würtehen weder als Legalisirungsnote noch als Werthzeichen, sondern im letzteren Falle als ein dem Allah, im ersteren aber als ein, in höchst naiver Weise ausgedrückter, dem Landesherrn zugedachter frommer Wunsch zu betrachten sei. Vgl. auch Dorn, Mel. Asiat. III p. 288, 289, 451, 504, 525, 625.

Ich nelune den Recurs auf die Pehlevimünzen gern au; aber etwas schwer ist es mir geworden, mich in die beansprüchte

Beweiskraft dieser Argumentation hineinzudenken. Denn

t) die Bernfung auf das gadmin afzud in dem von Dorn gefundenen Sim: splendor augeatur (Mordtmann ZDMG XII, 419: tempus augeatur) thut doch nichts weiter dar, als dass auch auf den persischen Prägen ein Segenswunsch für den Fürsten vorkommt, wie dergleichen für Statthalter u. a. auf rein arabischen gar gewöhnlich sind. In Soret's Elements sind ziele solcher Formeln aufgeführt, die Sache ist allbekannt und anerkannt. Aber so wenig aus diesen Wünschen auf rein arabischem Galde etwas gegen die Möglichkeit gefolgert werden kann, dass ausserdam oder noch dazu auch Wührungsneten auf die Münzen gesetzt worden seien, so wenig kann das auch bei den Pehleviprägen geschehen.

Jener Satz ist wohl nur deshalb gegeben worden, um einigermassen den Weg zu üffnen für die Behauptung, dass gewisse von uns als Währungszeichen auf Pehlevistficken beanspruchte Wörter für nichts anderes, als für Wunsehformeln zu gelten haben.

Hier kommt aber ein sehr wesentlicher Umstand in Betracht. Das gudmin afand, soil Chusrav II eingeführt, steht innerhalb der umgrenzten Area und immer mmittelbar hinter dem Königskopie, so dass darüber, wem der Wunsch gelte, keinem Sebenden der geringste Zweifel blieb. Man könnte mm. vielleicht mit mehr Recht, als von gegnerischer Seite, folgern, dass noch ein sweiter Wunsch, ausserhalb des umschliessenden Kreises, dem sin hestimmtes Object fehlt, völlig überflüssig war; aber ich vertiehte vorläufig damaf, dies zu urgiren. Deun man kann erwidern, dem Wunsche für den Perserkönig sei einer für den arabischen Münzharrn autgegengesetzt worden; wogegen freilich wieder zu sagen ware, dass swei solche Wünsche auf einem Münnstücke neben einander für zwei verschiedene Münzherren sich doch etwas seltsam ansnehmen; man milsste Jedenfalls erwarten, dass doch der Name des Arabers mit genannt ware. Mit den frommen moslemischen Preisformeln Gottus am Rande ist's eine andere Sachs.

2) Die Hinweisung auf die Analogie der byzantinisch-arabischen Münzen, das besagt doch wohl die Behauptung des Hrn. v. Tiesenh., und in und in sur jenen Stäcken seien eine Uebersatzung des zezier und wien Wunschformeln, soll den Schluss begründen, die

Peblavirandschriften seien ebensolche Hebertragungen der arabischen Beischriften, oder umgekehrt diese von jenen, und mithin das auf den Pehlevistücken ebenfalls eine Nota des Wunsches. - Als eigentlichen Beweis kann ich das nicht gelten lassen. Denn wer steht uns dafür, dass von den des Münzwesene noch unkundigen Arabern in Syrien auf Kupfermünzen, deren Typus auch späterhin weniger streng normirt war, ganz dasselbs beliebt und gethan worden sei, wie auf den in Persian und Taberistan geschlagenen Silbermunzen? Zeigen sich doch augenfällig einige recht bedeutende Verschiedenheiten zwischen den beiderlei Geldsorten. Von den hyzantinisch-arabischen tragen z. B. nicht wenige das Bild des Khalifen Abdulmalik in ganzer Figur, die pehlevischen niemale: diese nennen Statthalternamen, was auf jenen nicht geschieht. -Perner ist auch die ganze Schlussfolgernag Hrn. v. T.'s hinfällig, wenn meine obige Erörterung die Ueberzengung begründet hat, dass die betroffenden Wörter auf den byzantinisch-ambischen Prägen keine Wunschformeln sein können.

Doch ich will nicht so leichten Kaufs davon kommen.

Die Araber, selbst der Kunst des Münzprägens noch unkundig. bedienten sich, wie allbekannt, in den ersten Zeiten unch der Unberwältigung Persiens des persischen Silbergeldes, das ihnen in ungeheurer Masse zufiel. In den vorgefundenen Münzstätten liessen sle nach dem herkömmlichen Typus mit dem persischen Königskopfe, dem Feueraltar und Pehleviinschriften weiter Geld schlagen, indem nur Numen von Statthaltern, seltener des Khulifen, in Pehlevi- oder arabischer Schrift und am Rande eine fromme moslemische Formel in arabischer Schrift die Oberherrlichkeit der Moslemen documentirte. Selbst als die Münzorgenisation Abdulmalik's im J. 77 d. H. den neuen Münztypus normiri hatte, börte die sassanidische Prägung moht gleich anf. Unter solchen Umstanden kann man es an und für sich gewiss nicht für unwahrscheinlich halten, dass noch irgend eine Gültigkeitsnota auf die Milnzen gesetzt wurde. So sieht es auch Hr Mordtmann an, indem er in ZDMG XIX S. 408, vgl. S. 393, schreibt: "Sie (die Araber) liessen in Syrien byzantinisches Geld, in Persien sussanidisches Geld mit einer Contremarke verschen und in Umlauf setzen. In dem und den pehlevischen Wärtern am Rande lassen sich demnach gar wohl dergleichen Noten vermuthen.

3) Wenden wir uns zu einzelnen derselhen. Zuerst kann das angezogene Jou afid, nach Dorn's, von Mordtmann angenommener Erklärung laua! keineswegs als von den arabischen Münzberren beabsichtigte und neu eingeführte Uchersetzung des All Dall gelten, weil es sich schon vor der Eroberung Persiens durch die Araber auf den Prägen Chusrav's II seit dem 11. Jahre seiner Regierung findet, s. ZDMG XII 8, 37, No. 227. Ein

solches alleinstehendes Lob! oder auch afid mit dem nivaki, das aber getrennt davon gestellt ist und avete purus oder ave pure, also sei gegrüsst oder gapriesen, Reiner (Guter) bedenten soll, kommt mir auf Münzen doch recht sonderbar vor und scheint mir von einem durch sieb selbst dentlichen all au. oder dem beigenogenen ووالوغ بولدون Glück zul auf Dschutschiden-Münzen weidlich verschieden. Wird dabei unentschieden gelassen, ob der Wunsch Gott oder dem Regenten oder dem Statthalter oder vielleicht gar dem Münzmeister gelten solle, so werden das die alten Perser wohl auch nicht gewusst haben. Und warum nicht lieber das afid als Synonymum des und نيكوني كغتب laudatio, praedicatio nach Burhan i-Kati (Dorn, Bullet hist.-phil. X, No. 15, S. 256) auf eben das Münzstück, das man vor Augen hatte, beziehen? Aber nicht als Wunsch, sondern als Aussage. So erscheint nivaki (= نيكن) wie eine verdeutlichende Beifügung, identisch mit dem L. woneben immer noch für ein au gut in arabischer Schrift, wie jenes in pehlevischer für die beiderlei Bevölkerung lesbar, Raum blieb. Vgl. mein Handbuch II S. 118. Und wenn uns nun noch auf den Statthaltermituzen Taheristans mit dem pehlevisch oder kunsch geschriebenen Namen Omar's am Rande an der Stelle des nivaki ein pehlevisches arun. (12), geboten wird, welches honas qualitatis (Vullers Lexic. pers.) bedentet 1), und welches kraft maines Beweises a. a. O. S. 111 entschieden unrichtig auf den erst 10 Jahre später zum Thronfolger designirten Harun al-Raschid gewähnlich bezogen wird, so verstärkt sich durch das Zusammenstimmen dieser nahezu gleichbedeutenden oder gleichsinnigen Wörter afid, nivaki, arun, بخ رواف وطيب die Beweiskraft für die von mir vertheidigte Geltung als Wahrungsnoten, ich dächte, augenfallig genng. Verwundern muss as mich, diese meine, his jetzt nicht widerlegte, durch ein auf einer Samanidenmilinze von Samarquand J. 354 im hiesigen Cabinet und soust vorkommendes praestans ") noch weiter bestätigte und für unsern Gegen-

Line seiche Versieherung beisutügen, konnte Omar ben al-Ala sieh füglich versulasst sehen, wuit er, der Eroberer Taberistan's, anfäng, au Stelle des eur Flucht genöttligten, nationalen Fürsten Churschid, Gebi schlagen zu Jassen.

<sup>2)</sup> Ein Ed kommt swar auch als Eigenname vor, aber in ganz softener Zelt.

stand gewiss recht belangreiche Combination von Hrn. von Tiesenh. gar nicht in Betracht gezogen und mit Stillschweigen übergangen zu sehen. Dumit wird sie aber nicht aus der Welt geschafft.

Es ware damit wohl anch die weitere Folgerung v. Tiesenh's für eine Lesung des der auf zwei Pehlevimünzen bei Thomas als einen neuen Beweis durch oben jene von Hrn. v. T. angezogene, oben bekandelte Stelle Maqrizi's (de ponderib. S. 7) erhalten Wir fanden dert des als Prüdicat einer guten Münzsorte im Gegensatze zu die und ele. An ein de kann hier nicht gedanht werden, weil, wie uns Hr. de Goeje berichtete. Magrizi selbet das Mapt revidirt, also den incht gebilligt hat. Jetzt wird doch wohl auch anzuerkennen sein, dass ein den welches auf einer samunidischen Goldmünze aus Muhammedia vom J. 315, im Besitze des Hrn. Blau, steht, nicht anders als der zu lesen ist. Wir haben also hier einen Münzterminna (eine Werthnote), welcher für das von demselben Verbum des abgeleitete des gegen eine Lesung des Zengniss gelten dart.

5) Ich komme zu den beiden "schlagendsten Beweisstücken", gleichsam den Hauptbollwerken meines verehrten Gegnors, jenen zwei Münzen, we das 🚉 durch seine Stellung sich als Wunsch-

<sup>1)</sup> Dinnes & ist much Acadegie des each als Handschrift verkommunden bei der Karzinstek (Wiener Sonn Zueber VIII 8: 362) beigebrachten Gerarstellen, im welchen fintt der Freund (34) der Otsubigen genannt wird. 3 zu lessen

formel, das eine Mal für Allah, das andere Mal für den Landesherrn, deutlich keunbar machen soll. — Da möchte ich mu vor allem Hrn. Tornberg meinen besten Dank dafür aussprachen, dass er uns von der Samanidenmünze aus al-Khottel eine Abbildung gegeben hat. Denn es lüsst sich durans ersehen, dass des 💢 ganz zufällig seine Stelle in der Nühe des AU erhalten hat. Die vier Zeilen des Symbolum und Khalifemannen füllten die Fläche bis unten vollständig, so dass jenes 🛶 sich unten, wo es am gewithhilichsten seinen Platz hat, nicht anbringen liess Oben aber hat constant auf dieser Munzclasse in der Mitte fiber dem Namen Muharumed's das all seine Stelle, und es hat sie auch auf anserer Vorlage genau in der Mitte behalten. Musste aber der Graveur noch ein pa anbringen, so blieb ihm gar kein Räumehen, als neben dem منا: aber als ob er eine Zusammengahörigkeit, ein بله بد الله باله hatte abwehren wollen, hat er das , wenn ich recht sehe, in einer etwas kleineren Schrift gegeben, all nicht etwas weiter much rechts vorgerückt, wie es bei einem L. M geschieht, und das 🚐 in ein Eckchen gestellt. — Doch gesetzt, ich täusche mich über die Intention des längst entschlafenen Stempelschneiders, so komme ich immer noch nicht an das Ziel des Hru. v. Tiesenh. Die Bedeutung des 24, dieser Interjection der Freude, des Beifalls scheint mir von der Art, dass ein frommer Muselmann sie gar nicht von Allah gebrauchen kounte. Man erinnere sich mir jenus von Frühn (Beiträge z. mah. Mzk. S. 5) erwähnten Sprichworts: بح بح محلفال .ei. eil dae Bein mit dem sehönen Ringer Wird man solchergestalt sich über die Gottheit oder auch mit einem Glück un?, wie Frähn a. a. O. unser dentet, auslassen dürfen? Ich bezweifele das.

Die noch angerufene Tapuristan-Minne Suleiman's ist allerdings ein wunderliches Stück. Mir liegen davon zwei in Kleinig-lieiten verschiedene Prägen vor, auch vom J. 137 der taberiet. nern = 172 d. H. (788 n. Chr.) Sie füllt in die letzten Jahre der Ispehbeil und zeigt, wie der arabische Statthalter die Embleme das Fenercults zwar noch beibehalten musste, aber doch schon einen bedeutenden Schritt in der Aenderung des nationalen Typus weiter als seine Vorgänger that, indem er nicht aur wie diese seinen Namen kuffisch heischrieb, sondern auch das Gesicht des herkönmiliehen Königskopfes vertilgte, statt dessen ein verschobenes Viereck und in diese marquante Stelle ein petrock und in diese marquante Stelle ein petrock und in diese marquante Stelle ein gestehen.

gesicht nicht mehr geduldet werde, solle die Münze doch gut d. i. gültig sein. Für eine Währungsnote konnte gar kein passenderer Plats gefunden werden. Wie dagegen aus dieser Stellung besonders deutlich eine wünschende Kraft jener Interjection, ein "in höchst naiver Weise ausgedrückter, dem Landesherrn augedachter frommer Wunsch" erkennbar sein soll, das vermag ich nicht zu ergründen. Ist doch der Landesherr oder Einer von Jenen, auf die man noch gerathen hat (Mélang, asiat. III S. 451), gar nicht auf der Münze erwähnt. Auf einer anderen, gleichfalls anonymen, von Hrn. v. Dorn beschriebenen Pehlevimünze vom J. 135 (ZDMG XIX, 476) findet sich ausser dem af id ein "... um Rande.

Habe ich solchermassen auf alle die Bedenken, welche auf Grund der Pehleviprägen gegen meine Währungsdeutung vorgebracht worden sind, Rede gestanden und Antwort gegeben, so wird mir wohl gestattet sein, auch meinerseits in Beziehung auf die nun einmal angerufenen Pehlevilegenden einige Fragen aufzuwerfen.

Zuerst also, warmm ist das prus rast ganz ansser Betracht gelassen worden, das sich auf den Sassanidennidnzen so haufly findet? Die Levung ist unbeaustandet und ebenso sicher die Bedeutung des راست richtig, vollständig (ببعنی). Es findet sich zuerst auf Münzen Schapur's II (rog. seit 308 m. Chr.) und zwar, was sehr beachtenswerth, erst in der dritten Periode. "Wohl mochte es einer solchen Versicherung ("recht, richtig") bedürfen", schreibt Mordtmann (ZDMG VIII S. 48), da die Münzen von dieser Zeit an sich auffallend im Gehalte verschlechterten". Der Gebrauch des Wortes dauert mit Unterbrechungen fort bis unter Jezdegird III (reg. 440-457 n. Chr.), von dem eine Münze nun auch vielleicht noch das نيك gut trägt (ZDMG VIII S. 71; uach Dorn jedoch نوكي). — Die Einwendungen gegen die Deutung dieses rast als Gultigkeitsnote im Ballet, hist.-phil. XII 8, 394 konnten von einer Berücksichtigung dieser Ersobeinung doch wahl nicht abhalten. Denn mehr blendend als zutreffend erscheint es. dass, weil rast and dem Altarschaft steht, es sich wohl eher auf den Cultus, als nuf die Finanzen beziehen möge. Vom Cultus aus ist uns weder irgend eine Veraulassung erkennbar, ein rast beizugeben, noch auch ein sachlicher Sinn deutlich, beides dagegen liegt uns bei der Beziehung auf Münzgewühr geschichtlich in der Münzverschlechterung dieser Zeit vor. Entheiligt wurde der Allarschaft durch ein Wort wie richtig sicherlich nicht, diese Versicherung seibst aber wurde durch solche Stells nur um se verlasslicher. - Wenn weiter eingewendet wird, rast finde sich auch auf einer Goldmünze, so ist auch das ohne Belang, weil Gold nicht weniger als Silber gefälscht, d. i. durch Beimischung von

anderem Metall verschlechtert werden kann, wenn das auch, wie wir oben bemerkten, seltener vorgekommen sein mag.

In jenem rust haben wir nach meiner Ueberzeugung die Alteste und völlig deutliche Währungsnota vor uns, bei der wir nuch die Ursache, dergleichen Gültigkeitszeichen auf die Münzen zu setzen, hinlanglich erkennen. Sie haben sich dann auf die jüngeren Pehleviprägen und vom persiechen Gelde auf das arabische verpflanzt und Jahrhunderte lang erhalten.

Meine zweite Frage betrifft das Pehleviwert (1) (= (1)). Mordtm. 7853) am Rands mehrerer arabischer Statthaltermünzen, das sehon Thomas (Journ. of the R. As. Soc. XII. 301) durch current deutete, Spiegel in der Grammat der Huzvar. Sprache S. 181 in solcher Bedeutung weiter begründete, dabei die Heziehung Mordtmann's auf die Provinz ablehmend, wie ich sie mis noch suderem Grunde in m. Handb. II. 94 surückgewiesen babe. Darf ein solches current einfach ignoriet werden?

Dasselbe gilt von dem pehlevischen 38277 als Randlegende, das Mordtmann (VIII, 164) allerdings mit einem? durch "cursirend erklären möchte unter Verweisung auf J., J. V.; Diese Combination erhült eine gewichtige Bestätigung durch die nenerlich von Lans Poole (Catalog, of Orient Coins I, 74, No. 185) beschriebene und auf T. IV glücklicher Weise abgebildete Münze aus al-Abbasis v. J. 171. Hier steht deutlich auf dem Rv. oben der der gewichtigen und den Rv. oben der der gewicht gegentle praestantia circuitus. Abstract. pro Concreto, wie (agentl praestantia circuitus, Abstract, praestantia circuitus, Abstract, praestantia circ

Dam kommt nun noch ein Le cursirend ist dieser (Dirhem) auf einem Dirhem mit Chosroën-Gepräge vom Jahre 31 d. H., welchen Hr. Karabacek in der Sammlung des Grafen von Prokesch-Ostan fand, und ein eursirend, das derselbe Gelehrte auf einer Münze aus Arminia (bei L. Poole a. a. O. S. 180, No. 39) nachweist. Vgl. Wien. Num. Ztschr. VIII, Separ.-Abdr. S. 8, 9.

Sind das nicht die wichtigsten und schlagendsten Beweise für die Richtigkeit meiner Annahme von Währungenoten, welche uns zumeist von ehen jenen Pehleviprägen entgegen kommen, die Hr. v. Tiesenh, für seine Anaicht augerufen hat? Er fügt wolter hinzu:

In demselben Sinne fasse ich nun auch nach Frähn's Vorgange (vgl. auch Dorn in Bullet scient T. II, No. 13 unal Chanykow in ZDMG Bd X p. 816-817) die verschiedenen, theils vollständig ausgeprägten, theils abgekürzten Wörter (natürlich mit Ausnahme von Eigennamen) anf, die man zu Werthbestimmungen und Legalisirungsmarken hat machen wollen. Es sind das, meiner Ansicht nach, eben diejenigen, grösstentheils zur Verherrlichung Gottes und seines Propheten dienenden Ausdrücke und Sprüche, sowie Worter von guter Vorbedeutung (mots de bon augure on formules de louange et de bénédiction), mit deness nuch Ibn Chaldna's Aussage (Sacy, Chrest ar. To. II p. 287 and Not. et Extr. des manuser. T. XX p. 66-67) die muhammedanischen Fürsten sogar ihre Festkleider zu verzieren pflegten und die, wie Sie es schon selbst betant haben (Handb. I p. 4), bei der allgemeinen Neigung der Orientalen für fromme Sprüche, auch sonst noch an Gebanden. Fahnen u. s. w. angebracht wurden, also anch wohl auf den Münzen nicht fehlen durften (vgl. Makrizi, Traite des monn. p. 19), was schon durch die grösseren Koransprüche und stereotypen Glaubenssätze, denen wir auf ilmen begegnen, unzweifelhaft bewiesen wird. Ohne gerade der glaube ich jetzt, dass ihm im Ganzen eine richtige Idea vorgeschweht haben mag, indem er in jenem 🖂 einen prophylaktischen Sinn, ein Wort von guter Vorhedeutung voraussetzte. Ich berufe mich dahes auf eine Stelle aus dem Ibn Chaldun, auf die Sie auch schon in Ihrem Handbuche (1 p. 89) hingewiesen haben, und aus der deutlich zu ersehen ist, welch' naher Zusammenhang im Ideenkreise des Orientalen zwischen dem Goldstücke unter dem Gesichtspuncte des Amulets und dem Wunsche für Wohlsein und Lebensgedeihen ist.

Fassen wir die betreffenden Wörter und Buchetaben als fromme Segenswünsche und Zeichen von guter Vorbedeutung auf, deren Setzung oder Weglassung wahrscheinlich von dem Ermessen und der mehr oder weniger religiösen und abergläubigen Gesimming der Münsmeister abhing, so hat es auch nichts Befremdliches an sich, wenn wir Münses begegnen, auf welchen wir entweder dergleichen Wörter und Buchstaben ganz vermissen, oder im Gegentheil eine ungewähnliche Fülle derselben autreffen, während sowohl das Weglassen einer Legalisirungsmarke oder Wertingstimmung (wenn sie einmal eingeführt gewesen wären), als

auch ein Anhäufen derselben auf einem Stücke verschiedene, schon mehrfach besprochene und bisher keineswegs be-

suitigto Badenken und Zweifel erregt.\*

feh bin darüber mit Hrn. v. Tiesenh ganz einverstanden dass die einzulaen Buchstaben, welche auf entsprechenden Münzen an der Stelle ganzer Worte stehen, deren Anfangs- oder Endlagehstaben sie machen, als Ahkürzungen eben dieser vollen Worie zu gelten laben. Das ist sebon in m. Handb. I S. 43 f. bezüglich auf und N. ausführlich begründet worden, wozu ich jetzt als Ergänzung eine Stelle aus Arnold, Chrest, arals S. 57 hinzufüge.

Hier ist von الذعب السالم عن الغش die Rede, worans zu ersehen, dass das Lanf Münzen, wenn Währungsnote, nicht so auf Richtigkeit des Gewichts, als auf reines Korn, Preiheit von schlechter Beimischung zu beziehen ist, wie das auch E. Meier aus dem zuweilen damit verbundenen of rein, lauter erschloss.

Bezüglich auf ein hat selbst Frähn schon eine Abkürzung darin gefinsten für is und sich zu der Deutung volles Mass oder Gewicht geneigt; s. m. Handb. a. a. O. und Frühn, Opp. post. S. 90. — Aber das sehe ich nicht ein, wie aus diesen Abkürzungen etwas für den Sinn von Wunschformeln gefolgert werden könnte. Umgekehrt erhalten die Abbreviaturen ihren Sinn doch nur von der Bedeutung der vollen Wörter. Eine Häufung mehrerer synonymer oder sich ergänzender Wörter auf einem Münzstücke bekundet nur den Willen des Urhebers, seinen Gedanken recht klar und nachdrücklich auszusprechen. Es ist das nicht minder bei Währungsnoten, als in Wünschformeln möglich und zulässig.

Weiter bin ich zwar auch darüber mit Hrn. von Tiesenh. einverstanden, dass die Neigung der Orientalen, fromme Sprüche, Beglückwünschungen u. dgl. an Gegenständen verschiedenster Art auxubringen, auch auf die Münzlegenden Einfluss gehabt hat, wie denn Soret in seinen Elements S. 79 f. zehn Seiten mit solchen Formela gefüllt hat, denen ich noch ein halbes Dutzend hinzufügen konnte. Aber als ich in m. Hdb. I S. 89 f. selbst eine räthselhafte Gruppe im Simo eines Glickwunsches deutete, bei dem ich auch jetzt noch glaube beharren zu dürfen, fägte ich auch, wie in Vorabnung falscher Consequenzen, die man daraus zinhen könnte, die Bemerkung hinzu, dass auf der Harunia-Münze die Person mit Namen genaam sei, der der Wunsch gelte und dass hierbei ganz signathamliche Verhältnisse obwalteten. Solchen, meines Erachtens, unerlässlichen Bedingungen ist nicht genügt bei den Wörtern, über deren Geltung als Wunschformeln oder Währungsmarken wir discutiren. Der Neigung zu ersteren ist durch die vielen, von niemand in Abrede gestellten Segenaformeln auf Münzen kinlänglich genügt, dass danaben nicht noch Uursnoten zulliesig gewesen, diese vielmehr auch noch als Glücksformeln gedeutet werden müssten, ist nicht bewiesen. Haben doch selbst Bemerkungen über die Bestimmung von Münzen als Armen- und Soldmünzen, wie Hr. Karabacek dargethan (a. a. O. S. 6 f.), in den Legenden einen Platz

Endlich soll noch aus der Amuletkraft der Münzen wenigstens im Geiste Erdmann's speciell für einen prophylaktischen Sinn

gefunden.

des Capital geschlagen werden. Mir haben Erimann'sche Einfülle im Allgemeinen noch immer wie Warnrufe gegolten, seine Wege nicht zu wandeln, und nach in unserem Falle führen sie wohl irre. — Zwar eine gewisse προφυλαζις gestehe ich dem zu auch zu, aber nicht für irgend welche Nöthen irgend welcher Personen, sondern für den Geldbeutel aller Geld Bedürftigen ader Besitzenden. Dazu leugne ich nicht, wie sehen mein Handb, erweist, die Geltung der Münzen auch als Amulete; aber die Unglück abwehrende Kraft lag den Glünbigen in den Qoranstellen auf den Münzen, nicht in dergleichen Wörtchen, wie zu, "L., "L., "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "...», "

Unsere in Frage stehenden Formeln sind meines Wissens noch nicht, weder in Annaleten, noch auf Luxuskleidern, Fahnen, Ge-

bänden u. a. irgendwo gefunden werden.

Der Brief des Hrn. v. Tiesanh. schliesst, soweit sein Inhalt

hierher gehört, folgendermassen:

Ebenso entschieden erkläre ich mich gegen Ihre Dentung der zwei Contremarken, durch welche die heiden hillinguen Münzen, auf denen sie sich befinden (Handb. II p. 20 und 96), für fehlerhaft und durch Betzug gefalscht, also anm Cursiron untauglich verrufen werden. [Anm. Vgi. auch Soret's Anmerkung in den Eléments de la numismat, musulm. p. 29, in Botreff einer Contromarke. die er, mach Charmoy, de (a été étoint, mis hors de cours) zu lesen vorschlitgt. | Ganz abgesehen davon, dass bei beiden Münzen gar keine ausseren, erheblichen Gründe vorliegen, denen zu Folge sie einen solchen Verruf verdienten (das Fehlen einiger As am Gewicht der einen Silbermünze kann allein doch umnöglich massgebend gewesen soin), scheint es mir unerklärlich zu sein, warum die Regierung oder die Münzpolizei es nicht vorgezogen haben sollte, ungültige und falsche Münzen ganz einfach dem Verkehre zu entziehen und einschmetzen zu lassen, statt ihnen eine besondere Contremarke aufzudrücken, durch welche eie an den Pranger gestellt, also im Verkehr für jeden rechtlichen Menschen null und mehtig wurden. Zwar sprechen Sie die Vermuthung aus (Haadb, II p. 94), dass dergleichen Contremarken auch von Privatleuten, wie Weebslern, aufgeschlagen worden sein können. am wenn ein

solches Stück wiederkehrte, sich die Mübe einer nochmaligen Prüfung zu ersparen, doch bedürfte diese Voranssetzung einer näheren geschichtlichen Begründung, da die
willkürliche Ausübung eines solchen Contromarkirens der
Münzen von Privatpersonen, ohne gesetzliche Garantie, gar
zu mehtheilige Folgen für den Handelsverkehr hätte laben
nüßsen. Es lässt sich daher vielmehr annehmen, dass durch
das Aufdrücken jener Contremarken (deren Lesung ich
übrigens noch unentschieden lassen muss) im Gegentheil
die aus dem Verkehr gekommenen Münzen wieder flott
gemacht wurden.

Meine Deutung der beiden Contremarken gebe ich gern preis, sobald uns eine andere und bessere geboten sein wird. Zur Zeit aber ist eine andere Entzifferung der arabischen Contremarke,

welche ich بدغل lese, von niemand versucht worden, und die Bedeutung des دغل res, qua aliquid corruptum est, vi-

tium, verwandt mit كُخُونُ corruptio, fraus, dolus, der

Sinn also verdlehtig, fehlerhaft, betrügerisch lasst sich von sprachlicher Seite nicht anfechten. Wir haben damit doch wenigstens einen Schritt zum Verständniss der Legende gethan, gegenüber einem unbekamten X und völligen Nichtawissen vom anderen Standpunkte aus. Ich würde darin einen Fortschritt finden, seihet wenn wir noch gar nicht einzwehen oder zu vermuthen vermöchten, wie eine solche Note auf eine Münze gekommen Allein so schlimm steht's nicht. - Contremarkirungen entsprangen aus mancherlei Ursachen und kounten verschiedenen Zwecken dienen. Am häufigsten waren sie Legalisirungsmarken für Geldsorten, die früher gegolten hatten, dann aus politischen Gründen verbaten worden und nachmals in Folge eines Umschwungs in den Regierungsverhältnissen wieder aufleben durften, oder aber für Geldsorten anderer, benachbarter Staaten, die durch den Handelsverkehr, Kriegsläufe u. dgl. in das eigene Reich bereinströmten und deren man, weil sie den Geldmarkt beherrschten und eigene Minze nicht hinlänglich zu beschaffen war, sieh nicht erwehren konnte. Wie welt man in diesen Zugeständnissen gegangen ist. können die Kupferstücke Konstantin's XIII und der Endokia beweisen, die, wie Hr. Karabacek (Mahammed, Vicariatemen, S. 15) dargethan hat, noch hundert Jahre nach ihrer Prägung durch einfache Contremarken legzlisirt, Aufnahme in den Geldverkehr der muhimmedanischen Staaten erhielten. Schon bleraus kann erhellen, dass vorrufene Münzen nicht alsohald und insgesammt eingesehmolzen worden sind.

Dafür sprechen aber auch noch andere Zeugnisse. So hat nach Magrizi (bei Tychsen Introd. S. 155) ein agyptischer Dynast

khalifische Münzen zu beschneiden befohlen, um sie eursunfähig

zu machen. Im Verkehr aber sind sie geblieben. Ein anderes Mal begrungte man sich, um eine Münzsorte zu verrufen, in den Münzstätten deren Stempel zu vernichten, die umlaufenden Münzen aber wurden nicht eingezogen. Und noch berichtet Magrizi (Histor. mon. arab. S. 25), dass nach einer bedeutenden Münzverschlechterung diese Sorte nur noch en musse, in Summen nach ihrem innern Gehalte in Umlanf geblieben und nachmals (2 d. i. nach وصارت لا تنجوز الا في Verland einiger Zeit) beseitigt worden sel Ist unter solehon Umständen المجموعة أو بما ثيها ثم بطلت eine Contremarke بدغل auf einem Münzstücke unbegreiflich? Auch ein hequam (improbus) pondere hat Hr. Kambacek auf einer Contremarke (?) gelesen, und Frähn selbst giebt in der Rec. S. 463 zu der Contremarke الي die Bemerkung: "Numns probus; bac autem rations unmos probes ab adulterinis, qui cum maxime simul cursum habent, distinguere solent. -Solche obwohl beprägte und im Handel umlaufende, aber nicht uach ihrer Valuta angenommene Stitcke nemnt Beladsori S. 466. 467. 468 تبر. Vgl. auch S. 469 über das Umlaufan von nicht als خولي angenommener Geldsorten. Liegt da nicht die Annahme sehr nahe, wenn sie sich auch nicht ausfrücklich durch die Worte von Chromisten belegen lässt, die über viel wichtigere numismatische Dinge sehweigen dass Wechsler, Händler, überhaupt Leute. denen viel Geld durch die Hände ging, um immer wiederholte Wagungen sich zu ersparen, eine solche Marke aufdrückten? Wer jemals chinesische Gold- oder Silbermfinzen gesehen hat, wird sieh der vielerlei Stempel auf denselben erinnern. Sie rühren von denen her, welche das Stück auf den Feingehalt untersucht haben Auf sinem Taël Gia-long's aus Annam sicht auf zwei Flächen die Werthbezeichnung und die Bescheinigung, dass sein Gewicht für richtig befunden worden sei,

Wænn man über entgegnet, dass der Münzherr, welcher die schlechte Münzsorte hatte ausgehen lassen, solch eine Devalvationsnote von Privaten nicht zugelassen haben werde, so bleibt immer noch die Auskunft offen, dass dergleichen Marken erst nach seinem Tode oder Sturze auf die noch umlaufenden Stücke aufgesetzt worden sind.

Verrusene Münzen in Masse einzuziehen, ist eine so kostspielige Finanzoperation, dass gur oft davon abgesehen werden musste. — Man vergleiche was ich in ZDMG IX S. 834 ausführlicher darüber gesagt habe. Warum nun nach diesem Allen lieber ablehnen und völlig im Dunkeln bleiben wollen, als unserer Deutung der Contremarken wenigstens bis auf weiteres Raum geben? Warum? —

In einer später empfangenen Zuschrift ersucht mich Hr. von

Tiesenhausen noch um Beifugung des Nächstfolgenden:

"Was die zwei auf Hamdanblon-, Okailiden- und Merwaniden-Münzen vorkommenden Worte حرف ind حرف betriffi, so fasse ich das erstere in derselben Art auf, wie die bekannten Ausdrücke مرحبا, المرحبا, etc., also in dem Sinne von "Heil ihm. dem Geläuterten, dem Erkornen"! oder ,er (Allah) möge ihn, den Geläuterten, den Erwählten beschiltzen"! Schwerlich kann ibs gelesen werden, wie Blan es gethan (ZDMG XL p. 735) und wie auch Tornberg einmal auf einer Hamdaniden-Münze vom J. 355 gefesen hat (Découveries recentes de monnaies konfiques, No. 84). Diese letztere aber bestärkt mich zugleich in der Ansicht, dass das fragliche Wort keine Werthbestimmung sein kann, da es dem Namen des Landesherrn auf derselben Zeile beigefügt ist. Ich glanbe nämlich, dass wir den Platz, der den verschiedenen Legenden auf den Münzen angewiesen ist, durchaus nicht unberlieksichtigt lassen dürfen, wie ich das früher in Betreff des zakov und ju betont habe, und dass aus den verschiedenen Zusammenstellungen, in welchen manche Legenden erscheinen, wir zugleich einen Schluss über die Bedeutung der letzteren zu ziehen berechtigt sind. Wenn ich a. B. der Deutung des Xi auf Fatimidenund Ajjubiden-Münzen im Sinne einer Gewichts- oder Werthbestimmung entschieden entgegen trete, so geschieht es, abgesehen von anderen, schon früher entwickelten, allgemeinen Gründen, auch deshalb, weil ich es gunz unwahrscheinlich finde, dass man dem Namen des Landesherrn auf der einen Selte der Münze in dem mittleren Felde der Rückseite, gegen allen usus, eine Werth- oder Gewichtsbestimmung entgegengestellt und sie dazu mit einem doppelten Kreise frommer Sprüche umgeben hätte. Noch unbegreiflicher ware es, wie man dazu kommen könnte, eine Werthbezeichnung (wenn nämlich das Kie Je eine solche sein sollte) mitten in die Namen und Titel des Landesberrn hinsinzuflechten, wie wir es auf einigen Ajjubiden-Münzen finden, wo das Kale Jee in der Umschrift mit dem Namen des Fürsten auf folgende Weise verbunden erschemt: J.= ه عال الملك عاية الفحم oder , الملك عاية صلاح الدين Frühn im Bulletin scientif. T. IV. p. 312, 313 - Samml. klein Abhdl. p. 158-160). Vgl. auch Pietraszewski, Num. Muh. No. 409 und 411. wo statt عالم عالم wohl obenfalls kind Me an lesen sein wird.

So glaube ich denn auch dass dus dem بر خسب aur Seite gesetzte Worl in auf der oben erwähnten Hamdaniden-Milnze vom J. Soo nichts mit der Reinheit des Metalls zu schaffen hat, sondern einen frommen Wunsch für das Wohl des Fürsten enthält. Wenn das Tornbergsche auf einem in Balkh geprägten Samaniden-Dirhem vom J. 335 (Tornb. Num. Cuf. p. 228, No. 506) chanfalls. wie Sie voranssetzen. wir lesen ist, so wird die Richtigkeit meiner Vermuthung, dass dieses Wort einen frommen Wunsels enthalt, durch einen nur um 2 Jahre späieren Balkher Dirhem bewiesen, auf welchem statt desselben ein xu lesen ist (siehe die von Frühn revidirte Besehreibung eines im J. 1889 gemachten Fundes kufischer Münzen von W. Grigorieff, Odessa 1841, No. 7).

Pfir das ... fehlt mir ffir's erste noch eine passende Deutung. Vielleicht führt uns auch da einmal ein neuer Fund auf die richtige Fahrte."

Da ich mit dieser Abhandlung nur beabsichtige, überhanpt das Erklärungsprincip der fraglichen Münzmarken klar zu stellen, se verzichte ich suf die Discussion über jedes einzelne joner Wörter. Leher eine Anzahl derselben ist das Urtheil der meisten Numismatiker wohl in meinem Sinne entschieden; über andere wird es vielleicht noch lange schwanken, weil auch bei dieser Materie oftmals ein subjectives Sentiment hereinspielt. Das Nachfolgende wird das sogleich zeigen.

Ueber die Deutung der drei von Hrn. v. Tiesenh. beigezogenen Wörter werden wir beiden Gegner uns nicht einigen, einfach deshalb, weil der Grund, worauf er die seinige stützt, namlich die Stellung der Wörter auf den Münzen, für mich ohne jeglichen Belang ist. Es ist das ein principieller Gegensatz zwischen uns, über den wir

uns nicht tänschen können.

Uaberschaue ich die langen Münzreihen von fast anderthelbhundert muhammedanischen Dynastien, so werde ich wahrhaft von Bewunderung erfullt über die wundersame Mannichfaltigkeit und Abwechalung, welche im Arrangement der Legenden uns entgegentritt. Im engumschränkten Raume kleiner, selbst winziger Flächen. welchs tausenderlei Verschiedenheiten in der Gruppirung, der Vertheilung, der geraden, bogigen, verschlungenen Linien der Würter, noch abgesehen von der oft höchst graziösen Umrahmung und Ornamentirung, welche die Münzfelder durchzieht! Man stannt

und ergötzt sich an dem erfinderischen Scharfbinn, dem Schönheitssinn, der unerschöpflichen Gemalität der Stempelschneider und Graveure: Zugleich erhellt aber auch, welche ausserordentliche Freiheit ihnen in der Anordnung und Vertheilung der vorgeschriebenen Legenden belassen war. Und welchen ansgiebigen Gebrauch sie besonders in späterer Zelt davou gemacht haben, zeigen die gar nicht seltenen Typen, auf denen nicht nur die zusammengehörigen Sylben der Wörter und Namen von einander gerissen und versetzt, sondern auch einzelne Buchstaben so durch einander gestreut sind, dass es selbst einem Manne, wie Frähn, schwer oder unmöglich wurde, die Legendo zusammen zu bringen. S. Recens. S. 287 No. 1., S. 288 No. 2., S. 460 No. 3., S. 488 No. 162. Semml. kl. Abhdig. S. 158. Kin Einschieben oder Zwischenstellen des Ortsnamens mit oder der Jahrzahl zwischen die Worte des Glaubenssymbols oder den Namen oder den Titel des Prageherru ist auf Hulaguiden, Dschelatriden (Rec. S. 185 i. No. 1. 5), Timuriden- u. a. Münzen gar nicht ungewöhnlich, und ebenso eine Umrahnung des Stadtnamens oder der Jahrangaba in Mitte der Rückseite, während auf der vorderen der Prägeherr oder das Glaubenssymbol ebenfalls umrahmt stald, oder als Umschrift darum Exaft, Marsd, I Pl. X. No. CXCIV, Pl. XII. No. CCXXXII, Pl. XXIV. No. CCCCXXV, P. II Pl. XXX. No. DLX. Frahn's Rec. S. 432; No. 34. Tiesenh, in Revno de la num, belge, 1875. S. 76, No. 180. Warum sollts aber nicht auch eine Gültigkeitsmarks an die Stelle eines Ortsnamens oder einer Jahrhestimmung haben geseizt werden dürfen? Auf kolnen Fall wird über den Sinn unsorer streitigen Formeln, ob Währungsmarken oder Wunschergüsse, aus solcher Stellung eine Entscheidung gewonnen.

Passe ich die Thatsache ins Ange, dass jenes viel besprochene inzeln oder verdoppelt, hald auf der Rückseite oben oder unten, bald auf der Vorderseite oben und angleich auf dem Revers unten (Marsel I Pl. V. No. LXXIV), auf einem von mir veröffentlichten Bleisiegel (ZDMG XX Tal No. 1) abgesondert in einem Eckehen, auf der Ispehbed-Münze, auf der weder Allah noch Muhammed genannt ist, au Stelle des Königskopfes, ja dass es mach einer brieflichen Mittbeilung des Hrn. Mordtmann auf einem Dirhem aus Balkh vom J. 114 im Cabinete Subhi Pascha's sogar vier Mal und zwar am Bande steht: so komme ich zu dem Schluss, einmal dass alle die Beziehungen, die man aus der Stellung dieses Wörtebens zu All oder Auss oder zu dem Prügeherra hat herausdiliteln wollen, haltlose Phantasien sind, und dass vielmahr die Graveure es hingesetzt haben, wo sie Raum dazu hatten und wo os möglichst in die Augen fiel. Und das gilt mir auch von

den übrigen, in Frage stehenden Wörtern-

So von dem auf der angerufenen Balkher Samaniden-Münze bei Tornberg. Das Wort lindet sich nochmals auf einer

Hamdaniden-Münze von Mossul J. 354 bei Tornberg a. a. O. S. 260, No 7, und weiter liegen mir fünf andere im hiesigen Cabinet vor, die dasselbe Wort tragen, nämlich drei Hamdaniden aus Nessibin J. 356, aus Mossul J. 358 und eine Okailiden-Münze (2 Ex.) ebendaher aus dem Jahre 385. Soret hat in seiner Lettre a Frahn S. 29. 31 eine Beschreibung mit Abbildungen gegeben; einige Originale zeigen sin solch' schlankes a statt des breiten a bei Tornberg, dass Scret's Lesung , welches sein Lundsmann Rien als purifié, affine deutete, nicht beanstandet werden kann. Diese Deutung ziehe ich der anderen des Hrn. v. T. als eines Ausrufes des Lobes unbedingt vor. Jene von ihm verglichenen interjectionalen Formeln: Les wahrhaftigt oder Berieselung! (viel Glück!), bequem gemacht! willkommen! sind duch otwas ganz Anderes, als ein Gelauterter, Gereinigter! im Accusativ nach dem vorausgegangenen Eigennamen im Nominativ; dem Münzsprachusus gemäss müsste vielmahr steben. Endlich fullt noch Eins schwer ins Gewicht. Auf zweien nämlich jener Soret'schen Hamdaniden-Münzen kommt ein vor, also die Beifugung eben des حن für welches Hr. v. Tiesenh. als Wunschformel keinen Rath weiss. Tornberg hat dieses anderwarts allein, ohne terre, aber an dessen Stelle stebende 🕒 durch commercio destinatus (dirhem) erklart (ZDMG XIX S. 626): dadurch ergiebt sich für uns ein verständliches معنفا حرف sis wohlgeläutertes im Handel gebraucht. Wir seben ein, dass jedes dieser beiden Worter auch für sich allein auf einer Münze stehen kann, und es wird sich nun auch jenes dem Hra. T. anstössige the int Soret's, viollaicht auch das (ZDMG gelantert, rein (in XVIII 8, 768) in ein wohlgefälliges صغي gelantert, rein (in

Metallmischung) umwandeln.

Die Beiziehung eines angeblichen An auf der Balkhmünze vom J. 337 in Odessa, um für Land die Kraft eines frommen Wunsches zu erweisen, hätte unterbleiben sollen. Ein solches einzeln stehendes An wäre eine Abnormität, die jedem erfahrenen Numismatiker Bedenken erregen umss. Ich finde darüber in meinen Collectaneen: "Unter dem Glaubenssymbol noch And, wozu Frähn bemerkt, dass aber die Lesung dieses Wortes zweifelhaft sei, dem es könne darin auch And verborgen sein; wenn Ander Schaftig, so wäre vielleicht All dazu zu suppliren; suspleari licet, subpraefecti alienjus nomen esse". Um die Wunschsuspleari licet, subpraefecti alienjus nomen esse". Um die Wunsch-

kraft des an sich ungewissen Lewist also übel bestellt. Hr. Blau, dessen No. 136 in seinem: D. orient Mrn. der Kais, Histor-Archaol, Gesellsch. zu Odessa, jedenfalls unser in Frage stehendes Stück ist, giebt Lewist, nicht Lewisten als Unterschrift des Adv. au.

Tahiriden-Münze unter der Glaubensformel (Frähn's Ulus Dschutsch. Tah. XIV h) verkommt, sehr pussend finden, das von der Reinheit, Feinheit des Goldes und Silbers gebräuchlich (s. Maurizi, Histor. mon. ar. ed. Tychs. S. 25), ein genaues Asquivalent für sein würde.

So ist nun nur noch das Kie Je in Betracht zu ziehen. Frähn (Samml. kl. Abhdl. I S. 158 ff.) sagt darüber: "Von diesen beiden Wörtern sind sehr verschiedene Erklärungen gegeben worden, die aber fast sammtlich aller Haltung entbehrent, und fügt. nachdem er einen eigenen Deutungsversuch als unzulüssig verworfen hat, hinzu: , Mir bleibt für jetzt nichts anders fibrig, als es bei der von de Sacy gegebenen, aber, wie es mir scheint, etwas gerwungenen Erklärung, wonach die beiden Wörter bedeuten sollen: que ses étendards soient victorieux! so lange bewenden zu lassen, his einmal eine befriedigendere von mir oder einem andern aufgestellt sein wird. Wenig abweichend ist die Dentung de Slane's: ,qu'il (Dieu) exalte ses étendards'! bei welcher Hr. v. Tiesenh beruht: s. Lettre à Scret sur quelq. dinars Toulounides par Sauvaire S. 9 und Rev. num. belg. 1875 S. 65 Not. - Von sprachlicher Seite lässt sich nichts dagegen einwenden, und wir künnten die Formel jenen Segenswünschen beizählen lassen, deren Verkommen auf Münzen wir nicht in Abrede stellen. Aber anch die Lesung and be ist mit den gegebenen Elementen völlig verträglich, und wie J\_ fiberwichtig sein auf der Wage bedeutet, ist die Auffassung: (die Goldmünze - nur solche tragen den Spruch -) ist in hahem Grade überwichtig nicht minder zulässig und nach unseren Analogien jedenfalls weniger beframdlich, als die entgegonstehende. Eine etwas abgeinderte Form dieser selbigen Note, etwa site eigentl. Unberschlagen (der Wage) in hohem Grade ist jedenfalls in der an gewöhnlicher Stelle befindlichen Aufschrift eines Dinar von Alexandrien geboten, den Hr. Blau in seiner Nachlese orient. Mzn. II S. 53 N. 107 bekannt gemacht hat. - Ist nun noch zu erwähnen, dass der gelehrte arabische Scheich Muhammed Tantawi unsere Worte Kit Je las, d. i. im höchsten

Grade vortrefflich, so dass sie vom Metall zu verstehen

seien, optimae notae aurum, womit dann Frähn diese erun interpretum sudlich für beseitigt hielt (dess. Samml. kl. Abh. II S. 17 f.), so könnten wir wohl von allem Weiteren abstehen,

Allein es kommt noch ein Moment in Betracht. Auf einigen, von Karabacek (ZDMG XXI S. 622 No. 15—17, S. 623 No. 26. S. 624 No. 28. 30. 31. 37. 38) publicirten Fatimiden kannut namlich hie, auch verstümmelt hie für sich allein vor. Das passt weder zu den entfalteten oder erhobenen Fahnen, dem das Hauptwort klie fehlt, noch zu dem hie als Ableitung von den wie Tantawi will, wohl aber kann unser hie es ist über wichtig für sich allein stehn. Darum halte ich meine Fassung für die richtigere mid allein zulässige.

Was suletzt die umrahmte Stellung des Nie Je in der Mitte des Feldes auf der Rückseite betrifft, während auf der Verderseite der Name des Landesherm steht, worans die Wunschkraft unserer Formel erhellen soll, so wird dieser Schlass durch die oben erwähnte Münze von Thomas entkräftet. Denn auf ihr steht auf der Vorderseite umrahmt das Glaubenssymbol und auf der Rückseite ebenfalls in Umrahmung des: die Mischung ist gut, und darum läuft der Name und Titel des Pengeharm mit seiner Wunschformel:

Die Wortfolge aber auf einigen Ajjubiden-Münzen bei Frahn عال الملك عام oder عال الملك عام الفاصر (Kln. Abbilly, 1 8, 158) muss doch wohl anch dem Hrn. v. Tiesenh. von seinem Stanslpunkte aus als eine umgebeuerliche Ungeschicklichkeit erscheinen; denn dass die beiden getrennten Wörter zusammen gehören, ist sonnenklar. Wie etwa der Missgriff von einem des Sinnes Unkundigen geschehen konnte, lässt sich vermuthen. Wir finden namilieh auch das Je aben im Felde des Rv. und ale unten (s. Frähm a. a. f). S. 160). Der Tölpel von Stempelschneider, der soleh eine Vorlage hatte, arrangirte sich die Wörter nun so, dass er das einzelne, oben stehende 😉 in der Umschrift zuerst setzte, dann das SUI, womit die Umsehrift eigentlich aufangen musste, folgen liess, hiernach das at von unten aufnahm und dann en ملاء oder ملاء fortging. Dass wir hiermit seinem Ungeschiek nicht zu viel zumuthen, ergiebt sich aus der weiteren sinnlosen Wortumstellung in der zweiten und dritten Umsehrift (h. a. Friihn S. 158).

Wir haben uns hierbei nach dessen zu erinnern, was jüngst Hr. Lavoix in seiner sehr gründlichen und lehrreichen Schrift: Monnaies à legendes arabes, frappées un Syrie par les Uroisés, Par. 1877 an das Licht gebracht hat, dass in Akka und Tyrus eine schwunghafte Münrfabrication höchst wahrscheinlich von Venetianern lange Jahre betrieben wurde, welche den Handelsverkehr der Christen mit den Muselmanen vermittelte und sich aus merkantilen Rücksichten auf die Nachbildung fatimidischen, nuch aijubidischen Geldes verlegt hatte. Es sind das die in den gleichzeitigen Urkunden sehr oft erwähnten Saravenati. Die Nachahmungen sind an einem Theile so genan, dass sie sich von den Originalen kaum unterscheiden lassen, zu einem andern Theil aber verschiedengradig alterirt his zu völliger, barbarischer Verstümmelung der Legenden durch die unkundigen christlichen Graveure. Wie könnte unter solchen Umständen ich und wohl jeder andere darauf Achtsame augestehen, dass durch die ungehörige Trennung der zusammengehörigen und durch die unsennige - weil alls grammatische Construction dadurch vernichtet wird -Zwischenschiebung des Le und is zwischen den landesherrlichen Titel sin Beweis begrümdet werde für die Wunschkraft des عَالْ عَالِيَّة اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

leh bin mit meinen Bemerkungen in den Schreiben meines verehrten Herrn Correspondenten zu Ends, mag mir aber nicht versagen, wie es einstmals von Soret in seiner Lettre à Lelewel S. 14 geschehen, aus der Zahl der als Währungsnoten beunspruchten Würter werigstens einige hier noch vorzuführen, deren Vorhandensein auf den Münzen, selbstverständlich nur in ihren Buchstabenselementen ohne die diakritischen Puncte, über allen Zweifel erhaben ist, sowie nicht minder die beigelegte Bedeutung. Es beginne das

di di doder z vollständig, ohne Manko,

Jue richtig an Gewicht

vgi. dafür das المن معلى gesetzlich richtiger DrittelDirhem in der Stelle al-Bekris (Wien. Nu. Zischr. VIII S. 9.
Separ. Abdr.), ferner dem auf Omajjaden (seit 101 d. H.) und
Abbasiden Münzen verkommenden Spruch المعالف والعدال المعالف المعالف

wie Erdmunn meinte (ZDMG IX S. 613), sondern mit Frühm (Opp. post S. 89) auf das rechte Gewicht zu beziehen, in der Rec. S. 431: "moneta nota JA: sen justum pondus indicante insignita".

auf Sassanidenmünzen, vgl. unsere Bemerkungen oben.

vallwichtig und واف

in Vollwichtigkeit بالرفاء

vgl dafür das oben besprochene فلس وافي, ferner فلس وافي bei Maqrizi Hist. mon. ar. S. 3 u. dess. Do legal. pond. S. 8, الله Gewicht eines vollen halben (Dinar), und مثقل نصف وافي auf Glaamünzen. النم = أَوْفي von richtigem Gewicht und Mass, wodurch — was auch für عمل عمل عدائله ع

Richtigkeit (des Gewichts) حُقّ

vgl. das والوفاء auf Edrisidenmünzen in Rec. S. 11 \* \* \* No. 5. 6.

Las zur Richtigkeit

im Accusativ der näheren Bestimmung für ein leicht zu supplirendes Les oder Les der Münzwarde in muchte (das Stück) als etwas Richtiges, "ad justam etateram excusum" Torab. Symb. II S. 18.

justirt auf richtig Gewicht مُعَلَّقُ عَمْل

vgl. Blan in ZDMG XI S. 450. Auch durch die beutige Münzterminologie im Oriente ist diese Bedeutung bestätigt.

ر ده و محبب

auf einer Münze aus Nisabur v. J. 314 in Tornb. Symb. IV S. 34. auch getrennt geschrieben, mit den diakritischen Puncten unter auf einer Münze von Ferwan, J. 296 in v. Tiesenh. Ueber zwei kufische Münzfunde S. 17, No. 31, dazu

نَقُشُ مُعَبِّبُ

chandas, S. 18 und

نُعَشَ فَذَا مُحَيِّبُ الميزان بمعدن .....

wie ich die his jetzt unerklärte Umschrift ebendas. No. 34 lese (das ; hat einen Punct über sieh), machen eine zusammengebörige und sieh erläuternde münzterminologische Gruppe. Sie geht von der Bedeutung des oder kon Korn, granum, pers. oder mandüsch print obelus, dem kleinsten Gewichtsmesser, nus und besogt, dass das Minzstück bis auf das Gran genan gewogen, justirt ist.

# mit Uebergewicht

von Hrn. Karabacek nachgewiesen auf einer span. Omajjaden-Münze bei Gaillard S. 363, No. 5217, s. Wiese. Num. Zischr. 1869, S. 1471). — Hr. Codera a. a. O. S. 19 denkt zwar an einen Eigennamen, fügt aber hinzu, dass er weder unter dem Hofpersonale Hischam's H. noch in irgend einer Periode der arabischen Gaschichte einen entsprechenden nachzuweisen vermöge.

unversehrt an Schrot und Korn. الم und wersehrt an Schrot und Korn. بالم und korn. جيز und korn. جائر und korn. عبد und korn. und korn.

Angesichts sehon dieser kleinen, auserwählten, aber leicht zu vermehrenden Gesellschaft gehört jedenfalls viel Muth dazu, Währungsnoten auf muhammedanischem Gelde zu verneinen; vollends aber um sie zu Wunschformeln umzudeuten, muss man so künstliche Mittel zu Hülfe nehmen, wie mir und manchem andern Numismatiker zuwider sind, und wenn auch mit solchen das Ziel unerreichbar ist, muss man sich mit einem non liquet resigniren,

in ZDMO XVIII 8 780 va berichtigen. Meine Auffassung gründete alch auf das einzige Ex. der Mre von Abdalus a. 219, welches mir aus der Saumalung des Hrn, vom Haugh durch die Hände ging. Was das Schlekaal der Saumalung asch dem Tode des Resitaors gewesen lei, weise ich nicht und kunn das Stück alcht nochmals controlleren. Nachdem ich nun aber eine Zeichnung in den Tafeln Delgade's und mehrere Excuptare im kiesigen Cabinus amtersacht habe, bin ich überzeugt, dass die verschiedenen Gestaltungen des fraglischen Wortes, das Castiglioni S. 291 (1994) las, mid das anderwärte subst einem Ehnlich elekt, nichts anderes sind, als mehr oder weniger abweichende Fetmen des Namuse (1994), der rwischen die 2 und 3. Zeile des Symbolis in winzig kielnen Zügen eingeschaben ist. Ich treffe hieren mit dam ausgeweichnetsten mit gründlicheten Kenner der spunischer nicht dam ausgeweichnetsten mit gründlicheten Kenner der spunische arabischen Numismatik. Hen, Fr Codera y Zeildin zugammen in dem Errores de varies armismatien extranieres 8 10.

wohei hinwiederum ich mich nicht beruhigen mag. Und das um so natürlicher, weil nach meinem Erklärungspringipo, wenn auch noch night alles vollig sicher gestellt ist, doch für eine sehr betrüchtliche Zahl bis dabin rathselhafter Wörter die Lösung, der Sinn und Zweck uns fast wie von selbst in die Hande fallt. Dabei gilt mir noch das als einer der wichtigsten Beweisgefinde für die Biehtigkeit meiner Auffassung, dass die fraglichen Wörter entweder als synonyme einander bestätigen, oder erläuternd einander ergänzen, immer auf denselben Zweck gerichtet, Schrot oder Korn des Münzstücks zu bestimmen.

Ich habe von der Erlaubniss des Hra, von Tiesenhausen, seine Briefe mit meinen Bemerkungen zu begleiten, den ausgiebigsten Gebruuch gemacht, bis zu einer Ausführlichkeit, die sieh dadurch entschuldigen mag, dass bei diesem Gegenstande ohne ein Eingehen auf Specialitäten und ohne ein Verfolgen der vielerlei einschlagenden Momente bis an ihre Endpuncte nichts wahrhaft Förderliches erreicht werden kann. Dazu handelt es sich um etwas ungleich Wichtigores, als etwa die Vorführung einiger Inodita; \*\* handelt sich um ein numismatisches Erklärungsprineip von erheblicher Tragweite, über welches ich mich nochmals glaubte, meinerseits

endlich abschliessend, vernehmen lassen zu müssen. Wie man unsers Controverse mit ihrem Für und Wider von beiden Seiten klar gestellt ist, wird es auletzt, weil wir beiden Kampen mit unserem ehrhehen Streiten einander doch nicht bekehren werden, Sache der kundigen Pachgenossen sein, die Ent-

scheidung zu geben.

Noch wird endlich Hr. von Tiesenh, so hoffe ich, mich durch diese umständliche Auseinandersetzung dafür entschuldigt halten, dass ich auf sein Anerbieten, bei meiner Anwesenheit in St. Petersbury diesen Gegenstand in mundlicher Discussion vor dem internationalen Orientalisten-Congress zu verhandeln, nicht eingung. Wo es sich um die Verwerthung so vieler gerstreuter Materialien, um Citate, Quelleninterpretationen u. dgl. handelt, wird, nach meiner Usberzeugung, durch ein mündliches kurzes Wortgeplänkel reine und sichere Wahrheit doch nicht zu Tage gebracht; vor allem aber widerstrebte es meiner Pietit, an der Statte, welche Frühn's · Name für uns Numismatiker geweiht hat, über einen Gegenstand das Wort mit zu führen, bei welchem ich als Gegner des Lusterhlichen hitte erscheinen können,

Unbrigans bedarf es wohl kann der Versicherung, dass ich Hrn. von Tiesenhunsen's Werk: Monnaies des Khalifes orientaux als einen mustergiltigen Aufang zu einem Corpus numorum muhammedan, hochschätze, durch dessen Fortsetzung, in einer der Gelehrtenwelt geläufigeren Sprache, der Ausbau dieser Wissenschaft erst seine Vollandung erreichen wird.

Jone.

Stickel

## Die Sprache der Turkomanen und

### der Diwan Machdumkuli's.

Von

#### H. Vambery.

Ansser einer turkommischen Bibelübersetzung, die von Russen veranstalter, daher gleich allen Ehmlichen Arbeiten des eigentlichen mitionalen Sprachinstinetes sutbolari - besitzen wir fast gar keine Literaturstücke in turkommischer Sprache. In Anbetracht dessen. dass die uns weiter entrückten östlichen und nördlichen Glieder der grossen türkischen Sprachfamilie bereits zum Gegenstand eingehender Porschung gemacht und uns sehon einigermassen bekannt sind, mag dies wohl auffallend erscheinen. Doch ist an jenem Mangel nicht so sehr unsere Nachlässigkeit, als die bisher wahrgenommene Sprödigkeit des zu behandelnden Stoffes schuld. Unter den Turkomanen, die zumeist auf dem Steppengebiete des linken Oxusufers sich aufhalten, haben bis jetzt wenig Europlier verwall; und da von einer Schriftsprache im Turkomanischen eben so wenig wie im Karakalpakischen oder Kiptschakischen die Rede sein kann, so wird eine genane dialektische Nuancirung noch auf sich warien lassen, his zum Fallen eines strong wissenschaftlichen Urthoils mehr Stoff, als wir heute besitzen, gesammelt sein wird. Gegenwärtige Abhandhang ist daher nur ein schwacher Versuch. uur eine anspruchsloss Vorarbeit.

Den Platz, welchen das Turkomanische unter den übrigen Schwesteridiomen einnimmt, genau zu bezeichnen, ist allerdings keine leichte Aufgabe, da wir es hier mit einem Zweige des grossen Türkenvolkes an thum baben, von dessen ällester, ja sogur jüngerer Vergangenheit wir fast gar keine geschichtlichen Daten besitzen, demnach auch weder jene verwandtschaftlichen Völker-olemente, aus deren Mitte das turkomanische Volk hervorgegangen, noch die Zeit kennen, in welcher es sich vom gemeinsamen Stamme getrennt lint. Die Jomuten und Gökleis, Tschanders und Imrailf's bewohnen allerdings schon seit undenklichen Zeiten die Ostküsten des Kaspisees, eben so wie Sariks, Salor und Kara Turkomanen schoo unter den Samaniden, wohl nicht ihre heutigen Wohneitze,

aber das nur etwas östlicher liegende Steppengebiet zwischen Andchoi und Belch imme hatten; much der Umstand, dass die zeitgenössischen Schriftsteller beide Abtheilungen mit dem Namen Guz oder Guzz bezeichnen, spricht für ihre Stammgemeinschaft, doch ob dieses als unbändige Nomadon geschilderte Volk durch die ethnischen Umgestaltungen, welche die Islamisirung Centralasiens hervorgerufen, in die nachsten Sandregionen des nördlichen Irans singedrungen, oder ob es daselbst schon in der vorisiamischen Periode ansässig war, lässt sich nicht sicher bestimmen. Nur ein auf dem Gebiete der Sprachvergisichung zu Tage tretsmiles Resultat ist es, von welchem wir einiges Licht erhalten. sehen nämlich, dass die Seldschuken am Ende des 9. Jahrhunderts christlicher Zeitrechnung vom Norden des untern Jaxurtesgebietes. also von dort, we haute die Kazaken wehnen, aufbrechend gegen das südliche Steppengebiet Turkestans und von da gegen Iran und Anatolien zogen, und da die Sprache dieser Saldschuken (wir besitzen von derselben ein 500 Jahre altes Monument) mit dem Turkomanischen viel mehr Achmlichkeit aufweist, als mit den alteren und neueren Dialecten Mittelnsiens: en dürfte man wohl annahmen, dass die Turkomanen dem Ursprunge nach mit den Seldschuken in nächster Verwandtschaft standen. Es sind nur die Wege, welche beide auf ihren Wanderungen eingeschlagen haben, von einander verschieden. Die Seldschuken zogen nämlich durch das mittlere Jaxartesthal nach dem Nordrande Irans, während die Turkomanen, soweit dies aus der noch im Volke lebenden Tradition sich unchweisen lässt, fast insgesammt ihren Weg westlich vom Aralsee nach dam Uest-Jore, und von da theils nach Süden, theils nach Westen nahmen. Die Salor im Osten und die Jomuts und Güklens im Westen der hyrkanischen Stoppe sind die altesten auf ihren heutigen Wolmsitzen, ihnen folgten die Tekke's ungeführ zur Zeit der mougolischen Invasion, und die allerneuesten sind die Ersui's, heute zwischen Tschihardschui und Kerki,

Ausgehend daher von der so ziemlich berechtigten Annahme eines engeren Verwundtschaftsgrades zwischen Seldschuken und Turkomanen, du Form- und Stoffanalogie einer Sprache uns viel beredter dünkt, als so manche dunkle historische Angabe - so braucht es gar nicht zu befremden, wenn wir die Sprache der Turkomanen als nächst verwandt mit dem modernen Seldschukischen, d. b. mit dem Osmanischen erklären; vollanf berücksichtigend allerdings den durch einen langen Verkehr mit südlichen und nördlichen Nachbarn eingedrungenen özbegischen und persischen Einfluss. Ein flüchtiger Ueberblick auf die be-

treffenden Analogien wird dies am besten beweisen.

In der Lautlehre des Turkomanischen füllt zuerst die vorherrschende Neigung zur Erweichung auf, ein auch dem Osmanischen eigener Zug. Das auslantende kaf und kef verwandelt sieb nach stattgefundener Affigirung fast immer in g, bisweilen auch in j,

ja es schwindet sogar ganzlich. So dökmege, kilmaga von dökmek, kilmak und deel anstatt des oam, dejil, éag, tegil tögül (es ist nicht). Dieses Verhältniss tritt noch stärker awischan den Dentalen t—d hervor, wo nicht nur jedes auslautende, sondern in den meisten Fallen auch das anlautende t in d erweicht. So durmak, dadh, döje statt turmak, tatli, töje u. s. w. Schlissslich der fast durchgängige Gebranch des g anstatt c, selbat da, wo dieser Doppellant aus dem Persischen ins Nationalidiom übergegangen ist. Was den Vocalismus anbelangt, so überrascht uns die namentlich im Dialecte der Jomuten consequent durchgeführte Regel der Euphome, welche im Cagatai und im Azerbaiganischen nicht immer streng beobachtet wird. So ist das stumpfe tieflautige i im Cagatai und Azerbaiganischen nur wenig, im Turkomanischen aber stark vernehmbar, ja man könnte behaupten, es spiele hier, namentlich bei den Jomuten am Görgen und Etrek

eine grössere Rolle, als selbst im Osmanischen

In den grammatischen Formen wird die besagte Hinneigung zum Osmanischen noch auffallender. Hinsichtlich der Casusendungen stimmt das Turkomanische durchglugig mit den westlichen und nie mit den östlichen Schwestersprachen überein. Der Genitiv ist ing und nicht ning, gerade so wie in dem Seldschukischen, wo es im 21. Verspaar der Wickerhauser'schen Verse khaclarda und nicht khaclarnung beiast 11; der Dativ a, e und nicht ga, ge; der Accusativ i und nicht ni u. s. w. Bei den Beiwortern wird der Comparativ mehr mittelst Umschreibung als durch das dem Osttürkischen eigene rak, rek gebildet. Die Zahlwürter 8 und 9, welche im Cagataischen in Polge des altan Siebener-Systems umschrieben werden, lanten hier sekiz und tokuz (der Worthedeutung nach allerdings auch eine Umschreibung). Besonders aber ist es das Zeitwort, in welchem wir die frappantesten Merkmale der Analogie mit dem osmanischen, und namentlich mit dem anatolischen Dialocte zu erkennen glauben. Abgesehan von dem Umstande, dass im Turkomanischen das Particip. passiv. mis, welches im Osttürkischen gänzlich fehlt, ganz so wie im Osmanischen gebraucht wird, darf wohl nicht übersehen werden, dass das südliche Azerbaiganische mit besonderer Vorliebe des zusammengesetzten -Perfectums sich bedient - d. h. man sagt: gelib-im, gelib-sin, gelib-dir, gleich dem dag, kilgen-im, kilgen-sin, kilgen oder kilgendir (ich kam, du kamst, er kam) - wührend Jomuten, Göklens and Tokke's unbedingt goldim, geldin, geldii sagen. Achaliches gilt auch von dem Futurum, wo das Turkomanische und Osmanische vorzugsweise nicht das Praesens, sondern die Formation mittelst der Partikel gak, gek gebraucht. Fernere Comeidenzen mit dem Osmanischen sind unter Auderem: die Conjugation der negativen Zeitwörter, im Turkomanischen gelmezim, gelunezsin,

 <sup>8:</sup> ZDMO XX, 576;
 Bd. XXXIII.

gelmez, während der Azerbaiganer gelmeren oder gelmenen u. s. w. sagt, mid die Endang der 1. Person plur, indicat, und auch conjunct, praes.; so geliriz (wir kommen), geleiz (dass wir kommen), im Azerbaiganischen gelirik, gelek. Schliesslich stimmt der Gebrauch der Gerandien im Turkomanischen mehr mit dem Osmanischen als mit den im Norden und Süden zunflehst gelegenen Schwestersprachen.

#### Machdumkuli und sein Diwan.

Der merkwürdige Kampf, welcher zwischen Derwischen und Ulema's in allen Theilen der Islamwelt besteht und ins Innerste des gesellschaftlichen und hanslichen Lebens eingedrungen ist, ist nicht nur in den verschiedenen Mittelpunkten moslimischer Bildung und Gelehrsamkelt, sondern auch auf der Steppe, im engen Raume des primitiven Zeltes wahrzungenmen. An den Ufern des Görgens und des Etreks, des Tedschends und des Margabs, überall wo Turkomanen wohnen, kann man gewissen Persönlichkeiten begegnen, die in ihrem Aeussern von den ührigen Steppenbewohnern sich nur wenig unterscheiden, hei letzteren jedoch der Gegenstand ainer solchen Vereirung und so blinden Gehorsams werden, wie ihrer weder der schriftkundige Molla und Kazi, noch das mächtige Stammesoberhaupt geniesst. Es sind dies die Repräsentanten der verschiedenen Orden Centralasions, die zumeist von Bochara aus, von diesem Brennpunkte religiöser Schwürmerei, nach allen Richtungen ausgeschickt wurden und im südlieben Steppenkranze der turkestanischen Welt auch schon deshalb einen empfänglichen Boden finden mussten, weil hier, ungleich dem Norden, der christlich-russische Einfluss fern blieb, während andererseits der ewige Kampf mit den nachbarlichen Schiiten den Panatismus schürte. Ein solcher Derwisch, und zwar wie die meisten Mittelaziaten dem Orden Baha-ed-din Nakischbendi's angehörig, war der Turkomane Machdumkuli, der in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts lebte, und seinem Ursprunge nach aus dem Stamme der Göklefis war. Dieser Stamm, von allen Turkommen der friedlichste, im mittleren Görgengebiet in einer an üppigen Wiesen reichen Gegend wohnend, hat von jeher durch seine Verliebe für Gesang und Poesie sich ausgezoichnet und die geschiektesten Bachschi's (Troubadours) erzeugt, die mit der Dutara (ein zweisaitiges Instrument) um den Hals und mit dem friedlichen Wanderstock in der Hand das Steppengebiet am linken Oxus nach allen Richtungen durchzogen, ja sogar unter der türkischen Bevölkerung des närdlichen Irans einer gewissen Beliebtheit sich erfreuten. Ein friedlicher Verkehr mit den iranischen Elementen hatte diesen Stamm sanfter gestimmt und ihm einen gewissen Trieb zur Bildung verliehen. Ihre Dichtung blieb jedoch streng sumitisch und erging sich in all jenen sufischen Ueberschwüngliehkeiten religiöser Speculation, welche den Centralasiaten von

jeher eigen war und noch eigen ist. Machdumkuli unterscheidet sich daher nicht im mindesten von Chodscha Ahmed Jesawi. dem berüchtigten Heiligen der Kirgisonstoppe, und von andern in der heutigen Volkspossie der Oezbegen gefeierten Autoren, als Bidil, Fuxnii, Rewnak, Ali-Jar, Meschreb u. s. w. Um die Persönlichkeit ihres nationalen Bardon mit dem Lichtglanz der Heilligkeit umgeben zu können, versichern die heutigen Turkomanen. Machdamkuli hitte nie die Hochschulen Bochara's oder underer Städte besucht, ja er ware sogar des Schreibens und Lesens unkundig gewesen, also ein Ummi gleich Mohammed, und seine Poesien waren nichts als göttliche Eingebungen, die sich bei ihm in den durchgeistigten Momenten des Hal oder unter dem delirischen Einflusse des Dechezb geoffenbart hätten. Eine wirkliche Medresse-Bildung blickt allerdings aus den Versen Machdumkuli's nicht hervor, von Gelehrsamkeit kunn bei ihm keine Rede sein, und so weit aus der Sprache seiner Poesien sich urtheilen lässt, stand er auf der gewöhnlichen Bildungsstufe der Ischane, die mit der Fachliteratur ihres Ordens vertraut, ausser dem Türkischen noch des Persischen kundig sind, vom Arabischen aber wenig oder gar nichts verstehen. Machdumkuli kann daher selbst ohne Besuch der Hochschulen die zu seinem Berufe nöthige Bildung sich angeeignet haben; seine Dichtungen sind eine dem turkemanischen Unsehmack, aber nicht immer dem turkommischen Verständnisse angepasste Darlegung religiouer und ethischer Themata, allerdings das einzige Specimen turkomanischer Literatur, daher denn uneb um Gegenstand grosser Verehrung bei seinen Landsleuten.

Dem Inhalte nach besteht der Diwan denn auch zumeist aus solchen Dichtungen, die mit den Grundlehren des Sufismus übereinstimmend, von der Vergänglichkeit alles Irdischen und von der Nichtigkeit unserer Bestrebungen hiernieden sprechen. Dieser Grundton zieht sieh durch alle Phasen des menschliehen Lebens bindurch, in einem allerdings sonderbaren Contraste zu den eigentlichen Lebensneigungen des turkomanischen Steppenbewohners, dessen Geiz und Habsneht allbekannt sind, der Raub und Mord, ju die unerhörtesten Gransamkeiten im Lichte sunnitischen Glaubenseifers hinstellt, und dessen Existenz zur Geissel eines ganzen Landes geworden ist. Es klingt daher geradezu komisch, wenn wir das Gedicht gegen die Diebe lesen, in einer Gesellschuft, wo Diebstahl und Raub der eigentliche Erwerb ist, und wenn wir die Schreckenstalder gewahren, mit welchen der Dichter seine Landsleute vom Tabakrauchen abhalten will. Nachst der moralisch-othischen Tendenz beschüftigt sieh die Muse Machdumkuli's noch mit streng religiösen Thematen, indem er seinen Lesern von den Thaten und Wundern des Propheten und der Heiligen, von dem Paradius und der Hölle und von seinen eigenen Visionen erzählt, welch letztere die turkomanischen Leser nicht als poetische Metapher, sondern als Wirklichkeit hienehmen und in dem festen Glauben, dass Mohammed,

Omar, Ali, Baha-od-din, Miri Kulal u. s. w. ihrem Landsmanne auf der Steppe einen Besuch abstatteten, lettreren auch unbedingt für einen Heiligen erklären. Es kann daher nicht in Abrode gestellt werden, dass Machdunkuli in letztbesagter Eigenschaft auf sämmtliche Turkomanen ohne Stammesunterschied einen wohlthueuden Einflusi ausliht; und wie ich mich auch persönlich überrengte, sind jene Turkomanen, die mit dem Diwan ihres Natiomibarden vertraut sind, in der That nicht nur gegen sammitische Fremde, sondern anch gegen porsische Sklaven milder gestimmt. Um dem auf der Steppe herrschanden Geschmacke gerecht zu werden, hat die Muse Machdunkuli's neben ihrer moralischen Tendenz auch der Pflege des ritterlichen und kriegerischen Geistes Bechnung getragen. Er schildert dem Krieger, wie er sein soll, so auch dessen Pferd und Waffen, und ergeht sich gern in Verherrlichungen der Turkomanenstämme Jomut, Gökieh und Tekke, deren Stärke und Tapfar-

keit er bei jeder Gelegenheit hervorhebt.

Sehr zu bedauern ist es, dass ans dem nur zu Gehote stehenden Exemplare des Machdumkuli'schen Diwans nicht viel mehr zu verwerthen ist, als ich eben hier ansungsweise mittheile, trotzdem die Handschrift mehr als 260 vollgeschriebene Seiten hat und, wie schon angedeutet. Gedichte von maunichfaltigstem Inhalte enthalt. Einzelne Bruchstücke dieses Diwans erhielt ich schon während meiner Reise unter den Turkomanen, und vor Begierde brennend, ein möglichst vollständiges Exemplar zu erhalten, hube ich mich an Herrn R. P. Thomson, ersten Sekretär der einflischen Gesundtschaft in Teheran, mit der Bitte gewendet, mir womöglich unter den in der persischen Hauptstadt als Kriegsgelseln lebenden Turkomanen oder von der benachbarten Steppe ein Exemplar zu verschaffen. Der britische Diplomat, ein ausnehmend liebenswürdiger Mann, wur auch in der That so freumflich, mir bald darauf einen Diwan Machdumknii's zukommen zu lassen, doch leider fehlt auch diesem Exumplar sowohl der Anfang als das Ende, und ist überdies die Handschrift, in schlechtem Taniik, theils unlesertich, theils so gewissenles copirt, dass nicht nur ein vollstandiges Verständniss, sondern selbat das Lesen eines einzigen Gedichtes überaus schwer und unsicher ist. Von der Orthographie der arabisehen Wörter als مونيا st. بنا سابة st. عوت على على المابة على على على على المابة على الم ganz abgesehen, ist der Copist, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Iranler von Geburt, selbst in der Abschrift türkischer Wörter ganz leichtsinnig vorgegungen; es sind nicht nur Buchstaben sondern ganze Worte ausgelassen, so dass die Edirung des vorliegenden Textes zur Unmöglichkeit genneht ist. Auch schon aus diesem Grunde bitte ich, vorliegende Arbeit als einen ersten und schwachen Versuch zu nehmen. Nichtsdestoweniger ist in Anbetracht der Armuth der turkomanischen Literatur dem Diwane Machdumkuli's bei dem Gesammtstudium der moslimisch-türkischen Dialecte eine bedeutende Rolle vorbehalten.

#### Gedichte.

1.

کونکل ایدور خلقدین قالیب کیرسم داغلم داشلم بیاب یازوتمنی باده سالیب یوزیم یوسم بیاشلار بیاب م کیم کورسم بر پیشدده منم کولکلوم اندیشدد کوولم ایدچره کسوشنده اوتسورسم اغیجلم بیاب قسره دونیا آل ایدچنده انمیزان خیبال ایدچنده جیان خلصغیل ایدچنده م کیم یوز تلاشلم بیاب اللهیمنک عشقنده مسئلم دوش کیلشمز برمز دستلم(ا کونکل فرواز اورار(ا دوسئلم دورمز یوز علاجلم بیاب کونکل فرواز اورار(ا دوسئلم دورمز یوز علاجلم بیاب کونکل فرواز اورار(ا دوسئلم دورمز یوز علاجلم بیاب

1.

Das Harz spricht: vom Volke zurückgezogen, Will swischen Berge und Steine ich wandern. Meine Sünden in Erinnerung bringend, Will mit Turanen ich mein Antlitz waschen. Wen ich sehe, der ist in Gedanken (vertieft). Auch mein Herz ist in Kummer (versunken); In einsamem Winkel auf Bergeshöhen Will ich daher mit (unter) Bäumen weilen. In Trug ist diese schwarze Welt. Nur in Wahngebilden der Mensch; Ein toller Larm ist diese Welt, In hundert Aengsten ein Jeder: Trunken in Gottes Liebe. Sie begegnen und helfen sich nicht. Hoch schlägt das Herz, o Frennde, Und wird selbst durch hundert Mittel nicht zum Stillstehen gebracht. So manche Rede habe ich meinem Munde augepasst, Wmate aber night, welch Werk ich vollandet.

15

6

Dest bermek austatt des mehr türkischen al bermek — helfen unterstützen und nur im abstracton Sinne für genigen gebraucht 2) St pervaz urmak nach dem pers pervaz zeden — sineu Andug uchmen. 3) gujiar lebimo ulurdum — Reden oder Redensarten meinen Lippen angeparet; lat absorfalls eine pervische Redensart.

بیکسار قویمه عم سخت اولید یورس اویمش بخت 10 دعا قیطیب سخم وقتی نالش قاسم قوشلار بسلم محدومقلی تعوفیا السم بر از تافسم ال قالیق قلسام بوراک ایدور یولداش بولسام دم چکن (\* درویش لار بلد

2.

ادم اوغلی اورینک بیلمای کدم کدم (ا اداچهاسی ایابه کی امریس توز ایتمای اور تونکلونکی تویهچکسی استرسی عالمی قاپسنک کورینک یوموب چوداچهاسی(ا حالال حرام فرند تاپسنک قارون بولوب کنچه دیسنک تدی اولدنک بیلکس باری اولوت دیه کی پرورد کاری

Lass mutzles nicht das schwere Leben vorübergeben,
10 Denn du vernachlässigst das günstige Schicksal.
Früh Morgens will daher in Gebet
Ich mit den Vögeln Klagolieder singen.
Machdumkuli will in Vertrauen
Zu Allah beten und ergeben sein.
Das Herz spricht: einen Geführten findend,
Will mit Derwischen ich frommen Uebungen mich hingeben.

9.

O Menschensohn, wenn deiner unbawnsst [dn bleibst].
Wirst Schritt für Schritt du irre gehen.
Wenn du den Befehl des Herrn nicht vollführest,
Wirst du dein eigenes Herz verbrennen.
Willst du nach Irdischem haschen,
So wirst du deine Augen schliessend zu Nichte werden.
Erlaubtes, Verbotenes, was du immer findest,
Solltest du einem Krözus ühnlich zu Reichthümern gelangen,
Wisse wenigstens, worans du entstanden.
5 Dass du deinen Schöpfer vergessen.

<sup>1)</sup> Elgenti. tapenak, f und p weehasin jamor in den einzelsen Dislecten Mittelasiens. 2) Dem rekmek — den im Derwischleben sine herverragende Rolle spielenden heiligen Arbem (nefes) siehen: So such nefes weemek — Athem spenden. 3) statt 3, das stark gutturale 3
kilagt bei den Nomaden hintig als 2, 4) indamak — zu Grunde geben
ein speciell kirgisisches Wort.

کونکله کان شر کاری ساقی ایتمای ایدیجکسی املنک نفر انکیس نظم توتان ایشنکدین قل حذر اجل منکی ایتسه کار خبرینک بر نیدجکسی(ا دونیشی قوقین(ا توتماغین ایش کورکین بیکار یاتماغین امریکی کیدجکسی کیدجکسی کیدجکسی

3.

بد اولسه میدان قالبور ارسانیلی حق عشقنه اط سال میدان یولوقسه از اولیجیک فنکیم قالبور دورانیای وقت کسی خوش کیاچور دوران یولوقسه یکت باردور سوزیس قایمو سوریدور یکست باردور دم داشند (۱ افرایدور یکست باردور دم داشند (۱ افرایدور

Alles was dir in den Sinn gekommen,
Wirst du mit dem Vorsatze, es nicht zu thun, dennoch machen.
Sieh' dich lieber nach deiner Zukunft (Hoffmang) um
Und gieb auf dein Thun acht!
Denn sollte der Tod dich ereilen,
So sage, was du zu thun gedenkst?
Entsage der Welt, lass sie los,
Strebe und verharre nicht in Unthätigkeit.
O Machdonkuft, vergiss ja nicht.
Weggeben wirst du, weggeben!

10

3,

Ist der Tummelplatz sehlecht, bleibt die Schnsucht unerfüllt;
Solltest einen Tummelplatz du finden, so tummle in Gottesliebe sinher!
Der Mensch stirbt, doch die Zeit bleibt swig,
Sei frohen Muthes daber, wenn dieh ein Schicksal ereilt.
Es gieht Männer, die Fragen stellen, wenn sie unkundig,
Es gieht wieder Männer, die ihre Umgebung (Genossen) nur
verschten.

<sup>1)</sup> St. ni odegek sen = was wirst da thun?

2) kojmak = vuriansen, leelassen mur im tean liegen lassen, lassen. Sieh din Stammylbe tet, kuj in meinem etymologischen Werterbuche.

5) dourna = der Zeitlauf, die vorgängliche Wolt und das mit dersolben verbundene Schleksid.

4) dess dat = Athangsführte, ehem Grad innerer Verwundtschaft beneichment

8

10

جای یربنده غرب براسه قردور فوج یکدیلک اطبی چسن یولوتسه ایشی دوست کلمو گونکلنگ چینده (ا دوناغنی دیشلاب آخ چیک روزاسه یکت قریم عیال یمان یولوتسه یکت قریم عیال یمان یولوتسه یور فامود یوینی توتسازیم مردنگ مود چکم تعصیی (ا ایلنگ یوردینگ مدد چکم تعصیی (ا ایلنگ یوردینگ بتورن ایش کورینگ کیدی نمردنگ چانیک دیوا قرچم دمان یولوفسه مدد چقم مهمان یولوفسه مرد چقم مهمان کور بیلان اشتمک دیگ بولم کوران کور بیلان اشتمک دیگ بولم کوران کور بیلان اشتمک دیگ بولم کوران کور بیلان اسرد اورین کیزار مهمان یولوقسه

Dem Fremdling trocknet selbst der Bach aus (?), Dort wo der Held einer grünen Flur begegnet (?). Nichts gelingt, nichts fällt nach Herzenswunsch aus.

5 Sich in die Lippen beissend, zeufzt er zein Weib an.
Ein Schlangengift verbreitet ihm sich im Körper,
Es altert schnell der Mann, dem ein böses Weib zutheil geworden
Einen Mann ersetzen hundert Feiglinge nicht,
Denn der Mann plagt für Hans und Herd sich.
Sehet doch nur das Than des Feigen an:
Feindesschaar! rufend flicht er, wenn er Rauch (Nobel?) erblickt.
Machdumkuli, ertheile Rath mit Werten du,
Ja, dem Hören gleicht das Sehen wohl nie!

Der Mann rieht lachenden Antlitzes dem Gaste entgegen, 10 Der Ummensch versteckt sich, wenn ihm ein Gast begegnet.

<sup>1)</sup> Köngil évaine — nach Herzensmanne, Herzenswansch.
2) tonach, word, Uebereiter, Parathamus, hier alur als Plage, Mühe gebraucht.
3) Eine türkische Unberestzung des perz Sprichwertes; Kej bewed amiden manmelididen — Wann wird das Hören dem Sehan gleich sein?

4.

درنغی دهردین بالانجی دنیا
ایشنک بوقدور نامس بیله عار بیله
جور جفاسی کبوب بالانجی دنیا
قروسومسن کرمای باری بار بیله
مناهین اوجندین بار بر کبل دیسه
مناهین اسلان(ا مظلبتکنی آل دیسه
بر کون دوردنگ بر کیجه هم قبل دیسه
قدم قویم ایاف بریخه هم قبل دیسه
ایتدیکچه ایج ارتدیم دفیانیک یلی
قصد ایتسه قوری دوری دور دربا نیلی
بر کونده بنهان ایلار بیشه قیل بیله
بر کونده بنهان ایلار بیشه قیل بیله
ومی نشک ایستنده داخلم چوارسی
تماشاک ار بولوب کسه چقرسن

5

4.

Du falsche Welt mit eisernen Krallen,
Scham und Ehre willst du gar nicht kennen!
Du ungerechte, qualenvolle, falsche Welt,
Willst du denn nie Freund mit Freund zusammengehen lassen?
Sellte aus Freundschaftsdrang die Theuere ein "komm ber" zurufen,
Und mit dam Gewühren des innigsten Wunsches ermuntern;
Sellte sie sagen: nachdem du einen Tag sebon geweilt, bleibe
einen zweiten!

Und ich auf dem Kopfe statt mit den Ffissen bineilen — So würde des Schicksals Laune Ihren Groll doppelt vermehren. Des Schicksals, das nach Belieben selbst den Nil austrocknen lässt. 5 Bald macht es (das Schicksal) selbst Elephanten trunken, Bald wieder verbirgt es Elephanten sewohl als Hain(?). Berge zerknickst auf der Erde du

 Islamsk — wellen, winschen, eine der Urbedeutung der Stammsyfbe besser antsprechende Form als das neuere eem istemek. 10

عمر بنسان بم وسیله بسفوسی چولکانی کنون بله داغی قبار بییله دلموبیب باد ایتسه قولی توتسوسی بیان بیان دوکنه رحم ایتسوسی بیان مطلس استنک قدیب ساتموسی بیله دونوب الحق اولیمز زور بییله لیلی اوجون نه جیم ایتلینک مخبونه کیانم انصاف ایله بو ناحق قبانه کونده قبری آظ بواب بردینک قارفه عیسی مدار بردینک یک خم بیله(ا عیسی مدار بردینک یک خم بیله(ا بو نوبی چوخلاره کچیب کلاندور بو نوبی چوخلاره کچیب کلاندور افیسازنک یونده و نوبی دوخلاره کچیب کلاندور افیسازنک یونده و نوبی به دونده افیسازنک یونده دور سوزنگ یالاندور بیله

Jedes Wesen richtest du anf eigene Weise zu Grunde; Die Steppe durch Sonnengluth, die Berge durch Schnee; Flebendem Klaggeschrei leihest du kein Ohr, Hinströmender Zührenfluth erbarmst du dich nicht. Seelen verkaufst gleich Waare du,

10 Die selbst daan mit Gewalt nicht zu erlangen ist. Welche Qual hast du der Leila halber dem Medschann angelhan, O Tyrann, sei doch billig, schone so viel schuldlosen Lebens! Während dem Krösus du täglich vierzig gezierte Pferde gegeben. Hast du Jesus nur mit einem Esel bedacht. Ja Machdumkuli, nur Wehklagen sei dein Werk! Dieser Weltengang hat gar viele schon erreicht. Du hast keine Rivalen, lügnerisch bist du, Schieksal, Selbst Freunde hast du nicht geschont und alle der Erde gleich gemacht.

Karandik karardin feleknin jünli Gera hirle fußdur wefa hirle tak Musa tek kläige berib bir ilek Liektek kläige berib ming borak.

Kohlschwarz (word Kesselschwarz) meige das Antiliz des Schlekaals werden, sa ist stets mit Leid gepaart und von Freede getrennt. Männere gleich Mosse hat er einen Esel gegeben, und Männern gleich Eseln hat es taumud Berake gegeben.

Eine ähndiche Utee drückt folgendes anver den Dezbegen weit verbreitete Quatrain aus:

5

5

5

کوت یکتلم کلیب کچم جهاددی

نیستنده کنوره اقسبال بولسادی

کردشی کنی قبلبده چرخنگ

ارتری ۱۱ شاد بولان اویلان کلیدی

کوئده کفی باچار بو اجال حیات

بم بلا دور هم قورترمو بو همیان

بیله بیله اشاق دوشم المواد

بو کنون کنوردی کنوز ارته قالمدی

بر دکشلی خانه در دنیاننگ بوزی

بر دکشلی خانه در دنیاننگ بوزی

نعیاحتم دنکله اشیات بو صوری

اجال بتیب ادم بوملسه ۱۳ کنوزی

کویا بو دنیایه کللدی کلیمیی

قمایون قورخانی سالدین کلیمین

قائی دنیانی تورت تولاب پریدون

Viele Helden sind in dieser Welt erschienen und verschwunden, Und keinem hat nach Herzenswumsch das Glück gelüchelt. Das krumme Schicksal mit schiefem Gange.

Wenngleich noch so froh
Ein Schneidermeister für Leichentücher ist das Schicksal, Ein Unglück, vor dem niemand sieher gestellt ist.

Ja, so vergeht das Menschengeschlecht.
Den wir heute sahen, morgen ist er nicht mehr da.
Ein Miethhaus (Wechselhaus) nur ist diese Welt.
Höre daher auf meinen Rath und vernimm dieses Wort:
Der Mensch schliesst sein Aug', es rückt das Ende heran,
Als ob diese Welt existirt habe oder nicht.
Wo ist Hamun, der die Festung Humajun gegründet.
Wo Feridun, der um die Welt viermal herunging?

Artar) — zu riel, mit dem Adverblahaffia zi zu zu gehildet.
 jamsk eine augewöhnliche Form statt Jummak — schliesen.

وریلادین غرق ایلایب فرق شهرین قارون کوزی قملایی دولندی بیللایی دولندی مختلومقلسی حبیران هم بیانیه بیشر بو نه قدرت ایشلاور سولین اوت چقم بخشی اوغولندین رحمت اربقی اقر نعلت کردوا اوغلک بولندی بولمدی("

10

6.

Karun, der seine vietzig Städte mit Gold gefüllt,
Ungesättigt der Jahre musste er seine eigenen Augen mit Staub füllen.
Erstaumt blickt daber Machdumkuli umher,
Welche Macht ist das, die Fener dem Wasser entspringen lässt!
Vom gerathenen Sohne entspringt des Segens Fluss;
10 Der verwünschte Sohn — besser, wenn er gar nicht existirte.

100

Meiner Sünden gedenkend, das Antlitz mit Staub bedeckt, In früher Morgenstunde bitterer Klage voll, Mit thränanfenchtem Auge, mit zerfleischtem Busen, Gleich einem Wahnsinnigen hab' ich nach allen Seiten mich herumgeworfen.

Allem Irdischen entzog ich mein Gemüth; Was, dem Irdischen! dem Leben selbst entsagte ich, Und von Jesus, von Ali, dem Heldenkönig Hülfe erflehend, blickte gegen den Himmel ich.

Na'let herde et la'net kerde - verfischt.
 boldi bohnadi - als
ob es gar nicht existist hätte.

اسمنان يوزينانين كيكشنان اجادي ت كهان اوج اوه نكريه توشدي 5 ایکی باشل کیمیش بر حقید بوشدی(ا كوريم كوردي ديم(" كلم: فـمـت بييري كمليب المكس كوكسمد اوردي بیری بر تیغ بیلی بوراکیم باردی اغريتم اغتريس فتوينوب بير دم اوردي ديرثم عرضيتك ديكييس شاء مرداف بولار بويله دبكاء دليم آجلدي قائد قائد(أ مي محيت ايجلدي كونكلومه يبدى تبورلني سوال كجيدي ديدم رخصت بولسه كلسون زبانيد ایسکے اوزیس از دور بیری قصد دور ديديل خوش وقسده يخشى فيصتدور

10

Als am Himmel plötzlich die Milchstrasse ersichtlich ward. Mein Blick sofort auf drei Manner fiel. 5 Es waren zwei Grün- und ein Weissbekleideter, die Mein Aug' ersah, und vor Staunen blieb die Sprache mir aus. Und sight der eine schlog mit der Hand mir auf die Brust, Während der andere mit einem Dolche das Herz mir spaltete. Seine Lippen an die meinigen legend, hauchte er mich an, Sagend: Verlange was du willst nun von dem Heldenkönig\*. Auf diese Worte löste sich meine Zunge, Dans in vollen Zügen schlürfte ich den Wein der Liebe nun. Sieben Fragen kamen nur in den Sinn, Und ich sprach: "Wemi's erlaubt, will ich disselben darlegen". Worauf die Männer, deren zwei kurzen, und der eine langem Wuchses. Sagten: Zu guter Zeit eine schöne Gelegenheit ist's.

<sup>1)</sup> Sepid pulidir anat said pal idi = war welse geklaldet. 2) Vielleicht 3: kanmah - sich orquicken, sich satt richtiger dejeam - leh all sagen. trinkon

15

سورینک بولسد سوره دیرلم رخصتدور کونکله کلان سورینک کشیم بیبانیه دیدیم کوکدین اغیم بردین مرد(ا نادور دربادین بای(ا نادور داشدین سخت نادور اوتدن یاقوجی نا بوزدین سرد نادور رضردین اجیبراق نا بو جانب رضردین اجیبراق نا بو جانب یخشیغد یبان توقعت اغیم اساللین بخشیغد یبان توقعت اغیم اساللین قیدسیر یخشی سوز کینک دور جهاندین منافقینک کونکلی سخت دور سنکستاندی اصل قانع مینکزار بحب عسانه جم ایتکوجی مادان یاقوجی کوردین بخیادین دلک ایتمک سیوندور(ا بوردین بخیادین داک ایتمک سیوندور(ا بوردین جنید جغم(ا ایتمک بردین ریالد

"Hast du ein Wort", sagten sie, "sprich nur, es ist erlaubt zu fragen. Lege nur dar, was in den Sinn dir gekommen!"

Worauf ich frug: "Was ist böher als der Himmel, was weiter als die Erde.

Was reicher als das Meer, was hitrter als der Stein,

Was ist heisser als Feuer, was kalter als Eis,

Was ist bitterer als Gift für dieses Herz?

(Die Antwort war): "Für Gutes Böses thau, ist ein Verbrechen höber als der Himmel.

15 Das unbekümmerte schöne Wort ist gemächlicher als die weite Welt.

Des Heuchlers Herz ist härter als der Stein,

Während der Zufriedene (an Reichthum) dem grossen Ocean gleicht.

Der tyrannische Fürst ist sengender als Feuer,

Vom Geizhalse etwas zu verlangen, ist kälter als Eis;

Im Leide Geduld zu zeigen, ist bitterer als Gift.

Nun merk', gegen Schaden sollen diese Worte ein Vortheil sein'.

<sup>1) 2</sup> st. 2, da, wie weiter ersichtlich, hiermit weit, geräumig ausgedrückt warden soll 2) baj = Reichthum und reich 3) sojuk sowahl wässerig sie auch kalt 4) St. 2. Tyramed.

بو بویله دیکلج بیبریمدین توردیم قدم اوردیم ال ایتاکیند بیتوردیم مست بولدیم مهیت اوریم بیتوردیم کب کلام(ا تابعادیم قالدیم حیبراند دیرلار بیز اوچ کیشی بولدوق اومتادینک دایم دستان بولور عالمده ادینک ماخدومقولی وقت دور امتد مرادینک بو مرادر خمق(ا اینچرا بایسیم دیبواند

20

7

مومن اولین مشکم اولیمتر سوزیسه جبدار کنور بنو جهدانی خراب ایدلار جوی نصفهالار کیدلور کنچم کنوزیسه بنو دفیدانی بند بندکدار خراب ایدلار ایشی رواج تفرالا بند ایش توثانشک تلاکی دوش کلوز حق دیب دیدانشک

20

Nach diesen Worten erhob von meinem Platze ich mich, Ging vor und küsste den Saum seines Kleides. Ich war berauscht, und verlor mich ganz. Wurde sprachles und blieb in Verwunderung stehen. Worauf sie sprachen: "Wir drei, wir sind deine Meister, Dein Name wird in der Welt ewig genannt. Machdunkuli, es ist Zeit, verlange was du willst". Diese Geheimnisse min streuet der Derwisch dem Volke hin.

T.

Wer rechtglänbig ist, der glaubt meinem Worte:
Der Tyrannen Willkür, sieh, wird die Welt einst verwüsten?
Es schweben der Dinge gar viele meinem Ange vor.
Diese Welt, sie geht durch Bosheit nur zu Grunde!
Wer Böses übt, dem glückt leider alles,
Während des Frommen Wusseh nie in Erfüllung geht.

Gop kelam Synanyme in der Bedeutung von Wort und Rede.
 St tamut — alle, bei den südlichen Turkomanen at hamn hemit.
 St tapar — er findet.

5

10

یم یوزیند، بولور کوچ کوچ یتخننک جهانی شلم ایساسه زار خراب ایسلار علم ارب و ارایشلاری جد بولور يوف اشلار شي بولور (ا بار اشلار بد بولور شبيعت فيستند (" يولور بد ايش شي يولور قر المكتفى نبيجه طور خداب ايلار بلمز بتوضور دردى تيشابورتى داش عممان شهريس دريا بصراني اتنش مديناني اجليق مكمني حبش فرات قندهارق مار خراب ايسلار اوروم شهريس ايسلار صاعقه خسراب يمنى حولام يقم مصولى اغراب ( كوفلاني تبرك بووار يغداد شهريين اب رى الكسس ديليب بر خراب ايلار سوريب قولاق بيم عاقل فسيشه تبعوه طاعون دوشر زينو شهري كيشد

Nur mit Bedrückten wird diese Erde voll, Denn Unrecht und Tyrannei richten die Welt zu Grunde. Unmitz wird das Wissen, die Tugend vergeblich.

5 Unthat wird für Zier, und Tugend für schlecht erklärt. Gottesgesetz wird unbeliebt, das Laster wird gefüllig, Wodurch jedes Laud auf eine andere Weise zu Grunde geht. Belch wird durch Halsübel, Nischabur durch Stein(regen), Oman durch Meeresfiuth, Basra durch Feuer, Medina durch Hungersnoth, Mekka durch Abessynier, Herat und Kaudahar durch Schlangen verwüstet. Stambul zerstört der Blitz, Mosul der Scorpion, und Jemen verbrenat der Hallac.

Mosul der Scorpion, und Jemen verbrennt der Hailag. Knfa wird durch Türken, Bagdad vom Wasser verwüstet,

10 Re's hingegen wird durch . . . . untergehen. Vernimm mein Wort, du Weiser! Termez fallt durch die Pest, Nachscheb (Kik) durch . . . . (?)

Šaj bolmak — schicklich, gut acin; šaj wird im Ozbagischen (Chiwa) auch in der Varhaiferm gebruscht, so; šajlamak — rieren.
 St. ac pesend — unbelieht.
 St. ak rab — Skorpion.

اولاد سقيائديم ادي غسيد اسفائی بر ضاحت کا خراب ایلار مدققاتي تيطريغلوا ربك باسر بخر شببور ثبان فحطليف تبرس بالم سرخستي موك بنوار موري ريك بالتم شيائي ترک جوغائي (" مور خداب ايلار قسطر چین فاقر فند اکب خطيم اسمالليس كالمراريقم فے کیورم دیسودی ہے بسارہ دکت اب ایلد فندستانی وار خراب ایلار عمل شاهى ايتكلم لاصوره عزمي قاييدوب يوردين تأنماز داغمي يا دورمي اب جيعون خراب ايلار خوارزمني داشتنده عد ملی کید بد خاب ایاد

15

Islahan wird von den Nachkommen Suffans Ein Held Namens Gamilse einst zersiören. Samarkand richtet ein Flugsand, Bochara die Brodnoth einst zu Grunde. Sarachs wird durch . . . verwüstet, Mery durch Sand verschüttet.

Schiraz verstört der Türke, Dschogan ein Schlangenheer. Kasehgar, Chima, sowie dus ungläubige Indien

Werden mittelst Eidechsen von Riesungrösse.

15

Die aus dem Himmel regnen, verwüstet, Während das moslimische Indien (Hindustan) durch Unbill zu Grands geht:

Adil Schult kehrt aus Lahor zurück,

Trifft von Hügel und Thalern seines Landes keine Spur melar on.

Charezan's Land verwüsiel der Oxus,

Ja alles, was in der Umgebung sich befindet

<sup>1)</sup> Titrikli rig - Fingwand? 21 Cogan ale Stadmanie unbekanne. 27 Bd XXXIII

فرغته شهریده کوکدین ساس بولور اول بم ایبله ساس دور اشیدان اولور بلغریدک شهریدی اول اورس الور اورسی دجال بله نیار خیراب ایسلار متخدومقلی فرکیم دیکلسه جاندین بو اینشلار اولی کلور اخم زماندین میدی بردین عیسی اسمالدین دجالی بو ایکی ایم خراب ایسلار

S.

قلزم قرسانوب( قرق بول کچرمن اکر که میل ایتسه بیار بوم ساری قرق بیل قول قوشورسم قالوقاله دورسم التی کونچه کورسم التمش بیل بورسم بر شونچقلی( بولسه کورسم جان برسم جمالیس عرص ایتسه بر بوم ساری

Nach Fergana dringt vom Himmel ein Laut. Ein Laut, der den Hörenden sofort tödtet. Die Stadt Bulgar nimmt einstens der Busse,

20 Den Russen jedoch richtet das Feuer und der Antichrist zu Grunde. Machdumkuli! Wer mit der Seele dich angehört, Dem wird die Lehre jenseits frommen, Dem Mehdi steigt von der Erde, Jesus vom Himmel, Und beide riehten den Antichrist einst zu Grunde.

B.

Vierzig Mal durchkreuze den Ocean ich, Wollte die Freundin sich nur einmal mir zumeigen! Vierzig Jahre wollte in Knechtschaft ich verharren, Für sechstägigen Genuss wollte sechzig Jahre ich wandern. Für einen kurzen Anblick würde mein Leben ich geben, Wollte die Theuere ihre Schönheit mir nur einmal zuwenden!

Kuraanmak, kiraanmak — durchmessan?
 Ianfikli — nur so sin klein blichen

تع لايقلى يوزيم باردور توترغم نه ايروقنظم بار انديس كترك اسیند بار قریمی بلا بسترف در کافندین اجسه در برم ساری ير كيجه يولوقدي دست شرايلي يتلدن جناي ننساري سزديم محابلي اكتمى اقردالي ياش فقابلي ارغراشدی بر عجب از بزیم ساری بولداش بولب بوردي دورديم بر ميدان ميدان ايتجيء دولي اوتيمش ميدان بر ایوان ارستنده جارلب تدرت برای ديلايلار قولونكفي بيم بريم ساري فراغى بيب چاغيردى لار التدينلار قنده دينتن ديب تولاغمدن توتديلا استخوانم التمش ياره ابتديلار ديالار دردينك برئسه دور بيويم سارى

10

Doch his ich dem würdig sie zu sehen, Vermag der Tremung Schmerz ich noch lange zu ertragen? Ja ein Hoffnungsstrahl würde alles Leid beenden, Wollte aus ihrem Hofe sich ein Pförtehen mir öffnen. Eines Abends begegnete mir ein Mann, der, einen Weinbecher in der Hand.

5

Aus Wind einen Gebetsteppich, aus Wasser einen Altar hatte: Ein weisses faltenreiches Kleid, einen grünen Schleier tragend, Begegnete mir dieser sonderbare Mann.
Sich mir auschliessend durchschritt er einen Platz.
Einen Platz, der mit Leuten ganz gefüllt war.
Und es ertönte aus einem Kloske her, von vier Seiten:
"Reiche deinen Arm ann einmal uns entgegen".
Firagi! Firagi! (Pflichtvergessener) rufend, packten sie mich,
Und ergriffen meine Ohren, sagend: "Wo ist dem Ghaube?"
In sechzig Stücke zerbrachen sie mir die Knochen
Und sagten: "Rist du unglücklich, so neige uns dieh zu!"

10

مخدومقلی بیش کون عشرت مورمدکه جای ایماسدور اکلنماکه دورماغه قبراریم یبوف اوتبورماغه تبورماغه اغزین اجیب دورمش بزیم ساری

9.

ادم بولسمنگ قولگ برکین اوکوده ملای باشنده صحبت بخشیدور اطربی جغومن الغی(ا بیکیده بسری کلسه نوبت(ا بیخشیدور قسراه بولوب اوتورمغن پیس بیله بوقه دکسنگ بینتگ دولم ایس بیله کوم داش بوزیک ایتسنگ میس بیله قیمتی اکسلمز حرمت بخشیدور زنیار قصد ایتماکین ایدیکنگ نانه کوتکلونگ خیره باغله صدقتگ ایمانه

"Ja Machdumkuli! eines fünflägigen Genusses wegen "Verlohnt es sich nicht, hier lange zu weilen und zu zögern, "Ich habe keine Geduld, hier länger zu verbleiben". So sprach er mir zugewendet mich an.

9.

Bist du Mensch, so höre auf mein Wort,
Mit Molla's Gesellschaft zu pfiegen, ist gut.
Man schimpft und schlägt den schonen Helden,
Doch gelegentlich thut auch Milde Noth.
Geselle zu dem Unreinen dich nicht,
Du stässest au Unflath au und füllst deine Nase mit üblem Geruch.
Fassest den Edelstein du in einen Messingring,
Nimmt der Werth wohl nicht ab, dem Achtung ist schön.
Gieb Acht, zolle nicht Undank mach genossenem Brode,
5 Knüpfe an Tugend dein Herz, au Glauben deine Treue.

f algar algar — whom, betrakt.
 nurber fast starchgängig statt marnwet — Milde gebranekt.

کی ازار برمکیس بے مسلسات
اوغری ایرنیں بے دوغری ایت یخشیدور
کیاندیس بو دفیہاند کیلیسہ
کیلاندیس موتک عم سورسد اوکیسہ
الدیس دلان یخشی اشینت بولیسہ
کونکلونک ایچرہ یخشی لیبت یخشیدور
مخدوسللی نہجوہ کچہ روزدار
حجہ شکم ایت بارمہ نامردہ زنیاز
بوف دولتدین باش بولسہ بے فیم

10

10.

یوموت کوکلفک ایلیب اوزیشدین چفدی فوشون اولکی اردی بلنیز مغلبای چفدی دشت دهان (۱ دوریندن بوران یولی فولین بوردی بلنیم

Quale keinen Rechtgianbigen du;

Denn besser ist ein ehrlicher Hund, als ein diebischer Mensch. Besser, wenn der Mensch gar nicht auf die Welt gekommen würe, End wenn schon einmal da dass sein Leben sich nicht gar in die Länge ziehe.

Wenn du anch nichts Gntes thun kannst,
So ist doch die gute Absieht, die du im Innern hegst, löblich.
Machdumkuli! Wie des Lebous Gang auch immer sei,
Danke du Gott und bleih' vom Laster fern.
Ist gleich die Kunst höher als das Glück gostellt.
So ist doch ein Atom Glück mehr als tausend Künste werth.

10

# 10.

Es ist die Schaar der Jonuten und Göklens von selbst Aufgebrochen, und niemand kennt ihren Vor- noch ihren Nachtrab. Aus fernen Gauen, aus weiter Steppe kamen sie ber, Niemand kennt den Weg, den sie einschlagen, das Lager, das sie beziehen.

<sup>1)</sup> Delti diban - Feld and Dort, eine paraleche Redensart.

Ď

قرغه عالستان توغی بلد دفیشور قیب متندی داغلم ناشلم قاقیشور اولی توریب دن برالره اسافیشور ارصلاقی تلکوسی قوردی بلنمز اوچ مناک دایزه بازه (۱ باردور نوکردن تورت مناک بیلندار (۱ بارقلی بقردن تکه صاور بوریش ایتمه بوقردین اولی بازید و بوریش ایتمه بوقردین اقلی منی نیموس ایلیب کلالم اقلی منی نیموس ایلیب کلالم قلاسی یقیب باغیین بریاد قیلالم دو چکرلم (۱ اصفان شهریس الالم بو انتخارتناک اوجی توردی بلنمز مخدومقلی علی تناک در بو میدان نه ایش توقم کور بو عم بو عشان نه ایش توقم کور بو عم بو عشان

Es lässt der Rabe mit dem Falken sieh im Kampf ein.
Und vom Getöse erbeben Felsen und Berge.
Wie an der Erde angeklebt stehen sie fest,
Niemand weiss, wer Löwe, Fuchs und Wolf unter ihnen sei.
Es sind ihrer dreitausend lanzeuschwingende Helden,
5 Viertausend mit Flinten von glünzendem Erze;
Und brechen die Tekke's im Sturme von oben herab,
So erkennt niemand, wer Nomade oder sesshaft unter ihnen sei.
Sie kommen, um den Sunniten Achtung zu verschaffen,
Sie zerstören Festangen und verwüsten Görten.
Im Sturmlaufe nehmen sie Isfahans Stadt,
Und Dörfer, deren Zahl (drei oder vier) niemand komet.
Machdunkuli! Auf dem Kampfulatze ist Ali.

Sich, weich Work Omar und Osman verrichten!

<sup>1)</sup> ii. nizolar — der mit der Lann, spielt, Lanzenträger 2)? gilder — mit Lante verschen. Plate. 2) ésmué — gézek die terkommalische Benomming für saschaft und monadisch, crateres kommt auch thei den Jomaton) in der Form von dömri vor. 4) de éckmek — einem Einfall machen, vom pers. des — das Konnen.

Ď.

اط دمندین دولدی زمین اسمان 10 خراسانک خاکی کردی بدلنمو(ا

11.

بر مسلمان قاچسد ایکی کافردین کلسنه سنکم داشی(" کرکادور مرد اولدور که بولسه کونکلی زحملی کوره("سی کنک کرک اوزی فههلی کنتک برده قرغه دی بولسون وهملی برینده فرغه دی بولسون وهملی برینده فندری ایشی کو بادور قبلان کیمین ایزی بیره میدانه قبلان کیمین بزی بیره هم بانه دورانده قایم دیک دورسب مردانه الور پردن اط سالشلی کرکادور

Voll ist die Welt von Pferdegewisher, Niemand kennt die Beschaffenheit (ob Erde oder Staub) des Cho- 10 rasaner Bodens!

11.

Flicht ein Moslim vor zwei Ungläubigen.
So verdient er einen grossen Stein auf's Haupt!
Nur Held ist der, dessen Herz abgehärtet.
Dessen Brust weit, dessen Sinn geschärft;
Im weiten Raume sell er vorsichtig wie der Rabe sein,
Denn Klugbeit ist viel werth, wenn am Orte gebraucht.
Einem Tiger gleich soll er am Kampfphatz erscheinen.
Und einem Puchee ähnlich soll auf jeder Seite er List anwenden.
Beim Stehen muss er wie ein Feis Stand halten.
Doch ist ein hurtiger guter Renner auch nöthig.

<sup>1)</sup> Wörtt Niemand kaunt den Boden und Stant Charasans. 2) sanger das — Maneratein Jene grossen Quadventeins, die die Turkomanen ans den Usberresten alter Rutinen kennen. 3) ? koze — Schulterknochen, Schulter. 1) St. kinn gibn — gleich, abulich, sus gib — Bild, Achulichkeit und dem Adverbialsuffix is:

يكيدنك خينالي ببولحة سرنده حقار بر كنون چولوب(" قالمد قائنده حیاء در باطالق دور بایسنده اونى باشرماف كيشي كركدور اط كرك تجرغه قبويسه يشركه كوب قورتوارغه خوش تبييتك باتاغه مندواد ده سایغی هم ایش بسرک يدرس اوتور ياشلي كوكلاور و كوت قوش دي قانت قاقيب دوكولدن متخنث كيانير جافليس ارغولليس قورد ديك كيريب قوين كمين داغيدان ل بك مدن يولداشي كر كدور مخدومقلي توج يكتلار جاقلوب كرد زران قرمز قانلر سفلوب ال سائنده دونصور كبين تواولوب(" البوليين المهليشلن كركدور

Das Wahngebilde, das der Held im Kopfe trügt,
Das bricht gewiss los und verfault im Banehe nicht!
Die List ist Tapferkeit am richtigen Orte,
Doch sie zu handlaben ist ein Mann vonnöthen!
Das Pferd ist näthig, zu fliehen und den Flichenden einzubolen.
Um hübsch Furcht einzujagen und frisch darein zu sehlagen.
Zur Phantasie, die alles überwindet,

10 Gehört ein Jüngling von zwanzig oder dreissig Jahren,
Der einem Adlar gleich mit den Fittigen laut umherschlägt,
(Feige?)) seinem eigenen Leben und seiner Familie gern entsagt.
Der gleich einem Wolfe die Schafbaerde auseinander jagt,
Ein solcher Mann ist dem Helden als Genosse nöthig.
Machdunkuli hat die Heldenjunglinge augseifert.
Vom blauen Panzer trieft nun rothes Eint herab.
Beim Sturm muss man gleich dem Eber einen Anlauf uchman
Und anklammernd gleich einem Bären sein.

10

<sup>1)</sup> St. cirilmek — cerfaulen, in Grande gobin. 2) Entwoder unbekannts-Form oder, was wahrscheinlicher ist. loblerhafte Schreibert von min — aufaltzen. 2) St. topulmak — siele sammeln.

12

توفسان درلو طعام بولسد فرشينكده (اقد للحت المنجنده دور عم بوليسد تا بلورس ند ايش باردور باشينكده مشكل ايش دور باشده كور قم بوليسه البيق بار يورماك ال الماغه الفي بنده ساغلف شكرين قبلماغه قبولاق باردور البشتكانشي بلهاكد كيم دورادور دلاه سوز قم بوليسه يوى بريين جان بريب يتوردي داني كوتكل بستاننده بتكم ايماني كلوب سنكا بوليسه المائت بنده بولسه المائت تاني كلوب سنكا يوز بديور فم بوليسه مور بالنيل بالامر الامراد المائي كلوب سنكا يوز بديور فم بوليسه صور بالامراد المائي كلوب سنكا يوز بديور فم بوليسه صور بالامراد كلوب المائيل بالله المائيل كيرادم المائيل كيرادم المائيل بالان كيرادم

12.

Was miltzen neunzigeriei Gerichte dir.

Wenn sämmtliche ungesalzen sind?

Was weisst du, was in deinem Kopfe (Sinne) vorhanden.

Wenn (zu schen) im Kopfe du keine Augen hast?

Der Fuss ist zum Geben, die Hand zum Greifen,

Wo ist der Mensch, der für Gesundheit Gott nicht dankt?

Wohl hat man Ohren, um das Gehörte zu begreifen.

Doch was nützte alles, wenn die Zunge sprachlos wäre?

Ans Nichts hat er Leben und Nahrung dir gegeben.

Lass' in deinem Herzensgarten daher den Glanben wachsen.

Heisst du Sklave, so kenne deinen Gebieter.

Wenn er auch gleich von Angesicht zu Angesicht dir nicht bekannt wäre.

Wer seinem Schieksale vertraut, der bleibt nicht ohne Nahrung.

Wer des Wortes kundig, verbirgt die Bede nicht.

<sup>1)</sup> In andern türkischen Sprachen ist in abnlichen Palls nicht das Adv. karit sondern die Postpoultion in — vor gebrünchlich. 5) al aimaga und nicht al alimgs — eins Hand zum Nehmen, daber dems such nick, elik — Hand. eigentlich das Nehmen. 3) azimmäk — abnohmen, wenig werden, eine speciali turkomanische Hildung.

كونكال جوشد كلمز دل هم سورالمن هم يوراكده عشقدين كوز هم بولسه يبل يبل ديين نعيدها ارتم ايباسه حقنك اوزى كتورمه النجاسه دفينا سورى منحزر دورسوز طعامه سوز ايجنده كلن قيزاا هم بولسه يوم كوزينكني الغيب كزكين ايشينكني ياز قيسنك اونوقه عن ايشيكني ياز قيسنك اونوقه عن قيشيكني مجدومقلي خيال دوشب اوزيمه كوب تهشاه كلور كچم كوزيمه ايسيدان از غيب ايتمسون سوزيمه ايال كبين سوزيم اوز هم بولمسه

Es bewegt sich nicht das Herz, es spricht nicht die Zunge. Wenn im Innern von der Liebe keine Gluth vorhanden. Von Jahr zu Jahr nehmen die Rathschläge für das Leben zu. Schliesse doch selbst dein Recht nicht ab. Irdisches Reden gleicht salzloser Speise.

10 Wenn im Worte selbst kein Feuer (göttlicher Liebe) vorhanden ist. Schliesse dein Aug' und beende dein Werk, Haat du den Sommer erreicht, vergiss auch den Winter nicht. Ueberlasse dich Gottes Schalten und Walten, Denn Geduld bringt Rosen, wenngleich nicht ac achnell. Machdumkuli! Die Phantasie hat dich überfällen. Der Gehilde viele schweben vor dem Auge dir; Die mich hören, sollen mein Wort nicht vergessen. Wenngleich mein Wort gleich den Leuten . . . nicht hatte.

10

<sup>1)</sup> Kiz - Feuer, Effer, und nicht Madchen

13.

الشمش بیشده نوروز کونی لو یلی(ا توردی اجبل یولین توسدی اتامینک بو دنیاینک ایشی بوبلد میش(ا بلی عمریس طغایین(ا کسلای اتامینک اغم دولستانوه کونکی قریمادی بو جهشینک عشراتین سویمدی(ا اسکی شاندین ارتق بوشش کیمدی اخرت اوبی بولدی قصدی اتامینک دیسردی دنسیا دورمنز باقی یاوی دیسردی دنسیا دورمنز باقی یاوی کوندوز روزه کیچه بولسد اوبقو یوی کوندوز روزه کیچه بولسد اوبقو یوی بیری باوی

5

### 3.35.

Im funfundsechzigeten Lebensjahre, am Noruz des Krokodilenjahres

Hat das Schicksal meinem Vater den Lebensfaden abgeschnitten. Ja, so ist einmal der Weltengang,

Es musste der Lebenslauf meines Vaters enden!

An Reichthümern bing nie sein Herz,

Irdischen Genüssen ging er nie besonders nach,

Nie hatte er ein anderes Kleid, als einen alten Shawl (Kamelhaargewebe).

Nur auf das Jenselts war stets sein Denken und Sinnen gerichtet. Er pflegte zu sagen: "Die Welt ist ja obnehin unbeständig".

Am Tage fastend, war schlaffor seine Nacht,

die Reinen, sie bezweiften es nicht, Dass Prophetenhand gewesen meines Vaters Hand. ħ.

<sup>1)</sup> Lud jill — dus Drachenjahr, auch das Krekeidlenjahr, aus dem rechtjährigen Cyclus der tatariachen Zeitrechung, die in Mitteleiden und in Persien
woch im officiallen Rebrunche ist 2) St. imit — gewesen. Gehrigens
ist die Redunsart bijlemil — "so ist und war es" auch im Osmandachen bekennt 3) St. murinin tanahin — das Sell des Lebens 4) sejmest von
teijmest — lieben.

کورمسم سویلمی اوی بیانه چندان مقصدیند بنتر بیشلان چندان

14.

بر کون اتفکی عشف ابتدی .... چوشه تیدنک اول سونک قان بولدنک قاندین سونک اولاشه(ا تیدنک حکم ایلیدی خدای توقیز ساعت توقیز ای بخی بخیای تغینکه اولاشه تیدنک بخی اندام جای بجای تغینکه اولاشه تیدنک کنوش بردی دهان بردی دهاند ریسان بردی عشاه تیدنک عفل بردی جان بردی کنوز بردی قاشه تیدنک باشدنک الله اولاشدنک نان ایدنک اشه تیدنگ سورلاب دیله اولاشدنک نان ایدنک اشه تیدنگ بدیده مکتب کوردنک اوتونک بولنک بادینک عشر بله باز قوردینک (ا تا اون تورت باشد تیدنگ

Hätte ich es nicht gesehen, ich würde es nicht sagen, Doch glücklich war, der ihm nahe gestanden.

### 14.

Eines Tages erging dein Vater in Liebe sich, dein Keim entstand, Nachher wurdest du Blut, und aus Blut gelangtest du in Existenz. Auf Gottes Befehl in neun Monaten und neun Standen Ist mit sieben Theilen auch allmälig dein Körper entstanden. Gott gab dir Ohr. Mund und Zunge, Er gab dir Verstand, Seele, Auge und Brauen, Du lebtest, wuchsest und fingest zu gehen un, Auch zu reden begannest din, auch Speisen und Brod zu essen. Im siebenten Jahre besuchtest du die Schule, lerntest und kanntest deinen Weg.

 <sup>1)</sup> Daža lejdiň — du blot zar Kaistenz gelangt von ološ — die Kristenz das Sein.
 2) ? lie ulaštiň — zu cinem Jahr gelangt.
 3) St bazs kurdiň — Spiel aufstellen, spielen.

حق بردیکن ایب ایچتنگ م بولد بر باش توجدنگ
محبوب بله سوسدنگ (۱۰۰۰ بیلد چولاشد تیدنگ
یکری بیاشه کلدینگ یکت بولویسی بلانگ
اظه مندیالک قلع الدینگ جنگ سواشد تیدینگ
اوترزنکده برینکدین دمان کتور سرینکدین
پیشتلکنگ زورفدین کردینگ طباشد تیدینگ
موردینگ دفیانی سوردنگ اخر وفاسین کورمدینگ
مردینگ فارف قدم اوردینگ کامالسن هوشد تیدینگ
باز المدینگ بافنکدین خوان اوردی طافنکدین
اللی سقبل اغنکدین یر بیاشد تیدینگ
الشخیش بیاش بیتوردینگ بازنگ یوی قیشد تیدینگ

10

Du assest und trankest, was Gott gegeben, schlugest gar verschliedene Hichtungen ein,

Du begannest die Geliebte zu kosen, verstricktest in Umarmungen dieh.

Du wurdest zwanzig alt und reiftest zum Helden beran,

Hoch zu Pferd, das Schwert in der Hand, tratst du in den Kampf hinein.

Im draissigsten wich der Nebel (Leidenschaft) nicht mehr von deinem Hampte.

Und von der Manneskraft angespornt, zogest du frühlich einher. Du genossest in vollen Zügen die Welt, doch sie blieb dir nicht treu,

Du betratest das vierzigste, und nun erst ward dein Sinn ganz reif.

Ohne dass du Früchte hättest pflücken können, rückte der Herbst beran.

Und im fünfzigsten erreichtest du das Alter des Grauwerdens sehon 10 Mit dem sechzigsten hast du Kummer auf dem Haupt schon gebracht,

Du vergaaest die frohen Tage, und ohne Sommer zu geniessen, stackest im Winter du

<sup>1)</sup> Sismek - schäkern, zieren, koson. Vgl. oan, sin - Zier, Schumck

یته شده حق دیب قالدینک قرتنگ برق یقادینکه قرچلدینک اشدین قالدینک سویله نه پیشه تیدینک سویله نه پیشه تیدینک سکسان پیشورسه مال ایله تخوک کچم حال اوراقسز خبوشه تیدینک توقعانده بالکلور سوز قره بولوب کورتور بوز قرشار سومک الار کور بوز مینک اندیشه تیدینک مخدومقلی اوتردینک شمسرنگ شاخل اوتوردنک حق اوجون نه ایش بتوردینک شام بوز باشه تیدینک حق اوجون نه ایش بتوردینک اگر بوز باشه تیدینک

15.

داغلم خقنی (?) تجیدور دفه هم اوزین داغ سلم چکیک (\* اوزین بلبل دیم جرلف اوزین زاغ سایر کملک المه (\* کمان بار مثلک ایسله زوال بسار بم باشد، بر خیال بار قل اوزین ایسکه سایر

Im siebzigsten riefst du aus: "O Gott!" und fielest chamfichtig hin. Gealtert und von der Arbeit zurückgeblieben, sage was du nun beginnst?

Du bist im achtzigsten, was frommen Schätze nun für das Leben? Die Gluthenzeit ist längst dahin, und du gleichst einem Schnitter ohne Siehel.

Im neunzigsten strauchelt die Rede schon, alles wird trübe dir. Die Gebeine mürb, das Auge dunkel, his tausend Leiden du anheimgefallen.

Machdumkuli! Du hast in Leichtsian dein Leben verbracht, 15 Was hast du für Gott gethan, wenn auch hundert Jahre alt geworden?

15.

Wenn die Berge noch so geachtet, will doch jeder Hügel Berg sich nennen.

Die Elster halt für eine Nachtigall sich, die . . . .? meint Robe zu sein.

Mit Mangel geht Verdacht, mit Eigenliebe Schade, Jeder Kopf hat seinen Wahn, der Sklave dünkt eich Herr.

<sup>1)</sup> Čekik, jekih - Ehter. 2) St. lie - mit.

ندائم دات بلبنم بر کندنی قبل منم سرکه ایتور بال منم رفت اوزینی باغ سایم خبم اکستنگ بر دون اوزین کم سایمو اوز باننده بدودن(۱ اشک اوزین بینگ سایم مخدومقلی بر قل دور قل لوق ایلاب بقیل دور احمق اوزین باغ سایم احمق اوزین باغ سایم

16

اوقری بولسنگ دنگلدگین بولغای نچوگ حالتی سننگ کیشی مائنده کیدار کونگلونگ کوزنگ فعلنگ سننگ مشل شیطان الداغی دوزمگذشگ النگ سننگ بویلانچیلف بله ارتشارمه سالنگ سننگ دوزخه دوغری بارور بالله کیدان بولسنگ سننگ ارته محش ایت بولوب انشرائیب ایشای سن اتنگاه بوزیس کورمز محمد مین کییم پیس اتنگ

Ich bin ein unerfahrener, unwissender, sündiger Diener!
Essig neunt sich Honig, Pech glaubt Oel zu sein.
Willt din es wissen, für gering hält sich wohl niemand,
Denn in seinem Wahn glaubt der Esel mehr zu sein als der
arabische Renner.

Machdumkuli ist nur Sklave, der in Knechtschaft medersinkt, Wohl hült der Thor sich für weise, die Wiese sich für einen Gartea! 5

### 16.

Wirst du ein Dieb, so höre, wie es dir ergaben wird: An frumder Leute Gut wird dein Auge, dein Herz and all dein Thun haften.

Gleich dem Teufel ist nur täuschen und betrügen dein Thun. Verbring in Lügenbaftigkeit doch nicht dein Leben! Bei Gott! In die Hölle schnurgrad führt dich dein Weg. Ein Hund des jüngsten Tages wirst du, der bellend sein eigenes

Fleisch friest.

Schmutzig ist dein Antlitz, dieh sieht Mohammed gar nicht an;
Denn in jener Welt frommt dein Erdengut dir nicht.

hédaden — noch mehr als das arabische Pferd 2) R igej sening still — um dein Fleisch zu essen.

قم زمان قر ساعت ابجيه ارتديرور محمتك بو دیجم ایکید توثم مویل سفنگ سولنگ سننگ 5 اغلابورسن كوزابيكمن باش يبته قان كيديب موتجد محنتل جكيب كسنك دوكوب ارمان أيديب قلتحد اص (1 كوريكسري داغ قدر يستسمان اينديب دوكلور فاينديب دفرانكدين بوقتك برأبك سنتك اول . . . . . . . بنده هم اوسالخای سن او کسون كر اوليم بولسد ايدي استاردنك اولكاي سين او كوين كرز اشاغشده ملك ضبيده قالغايسي او كوري اول خريث أتليخ يلانه لقمه بولغاي سور أو كوور ميمنك صورتنكم بولغاي امثالنك سننك البدور متخدومقلي كورسا كتابلك اي كوزوم 10 جكلور قللين قلم محشر حسابتك اي كوزوم يور قيا دل قييغدا دور يموقمدور جواينك اي كوزوم

Von Stunde zu Stunde nimmt dein Kummer zu.

5 In dieser Beangstigung greifen die . . . (7) rechts und links dich an

Du weinst, doch anstatt Thränen entquillt Blut deinen Augen, So viel Trübsal leidend, schwindest in Schnencht du hin.

Kloin wie ein Splitter war dein Genuss (Nutzen), gross wie ein Berg ist deine Rene.

Dein Urin und dein Koth fliesst umgekehrt durch den Mand die heraus.
. . . . als Sklave wirst du Scham empfinden un jenem Tage.
Und wilre der Tod möglich, du würdest ihn herteiwünschen an jenem Tage:

Und den Keulenhieben und Engeisschlägen verfällst du zu jenem Tage. Der grauenvollen Schlange Charisch wirst ein Frass du an jenem Tage. Deine Gestalt wird die eines schenslichen Affen sein.

10 So spricht Machdumkuli! und wird dein Buch dargelegt, So erstreckt auf jede Einzelnheit (von Haar zu Haar) deine Rechpung sieh daria.

Dein Gesicht wird sehwarz, deine Zunge kurz, du kannst nicht antworten.

Kilgo sel == Numen in der Gröne nines Spilitiers, d. h. sehr klein.
 St. kiska == kurz.

مال ایسه سیسلم نی عملج بترسی .... ای کوروم هم کنافتک صویفنکا قویغا بو دور حالتک سنتک

17.

حق ستی راینک بله قویمش جهانده
ایدا بلاننگ ایت موقده چلم کشی (ا
دیبوان قوریلان کون حساب جاینده
جوابینگ ناصه دور انده چلم کشی
قواتنیک کملدور (ا کوجنگ اوردیبرور
کفی کلسه کلسه عقلتیک اردیبرور
سیکنگی (قوریبرور اتنگ سیبردیبرور
بر نشانه بو دور سنده چلم کشی
ال کوتورکن بویله ناحق تالاشدن
برات، قیرنشک دولدیبرورلم اتشانی
زحمی چفو قالور جانده چلم کشی

Was nützen die Reichthümer dir, mein Lieber, Die nur Sünden auf den Hals dir bringen? Ja so wird's dir ergeben.

### 17.

Gott hat mit Willen ausgestattet dich in die Welt geschickt. Thue was du thun willst, o Tabakraucher du! Doch vor dem Richterstuhle, am jüngsten Tage einst Was wird wohl deine Entschuldigung sein, o Tabakraucher du! Es schwindet dein Körper, es verringert sich deine Krafi, Du redest viel, dein Verstund nimmt ab, Es reizt deine Nerven, es juckt dein Fleisch. Das sind deine Abzeichen, o Tabakraucher du! Lass doch ab von solch namützer Plag'. Deine Lende dörrt aus, deine Seele breunt von solch einem Thun, Mit Feuer füllt dein Banch sich bald, Die Wunden bleiben im Innern dir, o Tabakraucher du!

- 5

<sup>1)</sup> fülim kei — Taliakrameher nigentileh Pfolfontaneher, vom engalaisehen Woris cilim — Wasserpfelfe. Das turkomanliche Zw. ist Jedoch cilim eskwek, und aleht lémek wie im Oeman. 2) kumlemek — alasehmen. 3) siţ — peals Bd XXXIII.

ایکی دنیا بخشیلیف یسوی اکرید کشی بولسنک قدم قویندن دوغرید بی نسازه غیبیت کیشیه اوغرویی بولداش بولور یمان کونده جلم کشی مخدومقلی مولام جاندین یقین دور جلم بر شور سو دور تن بر زمین دور ایسان بر تلکی دور کوره بر این دور تلکی توسیا دورمو(ا اونده جلم کشی

6

18

اد فزانور قسوم بیکندگ بندو اطبی کری کلانه قبرشی چیفیند بخشی بخشی کری مرد کری جیفیا چکمکه اط کری زره سوکماک (\* مرفد(\* باییب نان دوکمکه کونکلنگ فمتی کری

Für beide Welten schadet ein solch krunnner Gang, Bist du Mann, so wähle lieber den geraden Weg, Dem Gebetlosen, dem Lügner und dem Diebe Reihet sieh am Schrockenstage der Tabakraucher an, Machdumkuli! Mein Gott steht mir näher als das Leben, Die Pfoife ist eine Bitterkeit, der Körper nur Erde, Die Sünde ist ein Fuchs

### 18.

Um Ruhm zu gewinnen, ist dem Helden ein urahischer Renner nötbig,

Um dem Ankommenden entgegen zu stürmen, ist ein fiberaus gutes Pford nöthig.

Der Mann muss Unbill ertragen, das Pferd (Panzer zerreissen?) Um einen freien Tisch zu geben und Speisen zu spenden, muss man Grossmath haben.

10

Yom pera dita be düs — ganz gurade.
 sökmak heisst sowohl cerreissen, beendan als im bildlichen Sinne erdulden, ertragen. Vgl die enmanische Redensart Adam sökmez — was man nicht ertragen kann.
 St. sofra — Tisch, das anlautende r ist bekanntermassen selbst in der Mitts eines Wertesfür das ocht fürkische Organ schwer auszusprechen.

ال كوتوكين خام خيالدن سنكا اصى يوقدور مالدن روزكار كالجدد حلالدن عدار الدر صحبتى كوك يدورسنك قالدوق قيلماغد پيغم يولين بلمكد درويسلم كونكلين الماغه النده دولتى كرك مخدومقلى بر كدايدور بارجاف سربنده خدا دور اكر مسكين اكر بايدور كالانتذا خدمتى كرك

18.

الله بسلسه حسن المسؤاد جلباق دو فعد فلك طون كوك الله سود المدينك الإلديستك(" في اغلارسين نسان كوك اتناف خوشنود اولساغه انبافك مهريس سالساغه يولنكه دين بسلساكه ارقسيسرسن قسوان كوك مساريالورسين دللسففك يوغنه طور بيلنك بلدنك اون يستشده ارزمستدانك فيسز كوك جوان كوك

Lass ab von dem eitlen Wahn, Reichthümer nützen dir nicht; Um ein tugendhaftes Leben an führen, muss man die Gesellschaft der Weisen pflegen.

Um in Ergebenheit zu wandeln, des Propheten Wege zu kennen Und die Derwische für sich zu gewinnen, nurs man Vermögen haben. Machdumkuli ist bloss Bettler, vor allem ein Diener Gottes, Ob reich oder arm, alles muss dem Vorgesetzten dienen.

19.

Was kannst du dafür, Erdgeborener?
Nackt geboren, bist du eines Kleides bedürftig.
Weisse Milch sangend bist du aufgewachsen.
Bald weinest du, denn du bist der Brodes bedürftig.
Um den Vater zufrieden zu stellen,
Um der Mutter Liebe zu gewinnen,
Um des Glaubens Satzungen zu kennen,
Musst du lesen und einen Koran haben.
Du hast in Leidenschaft dich verrieft.
Du hist vom Körper abgefallen (deine Lende ist dünn geworden), bin zehnten Jahre plagt die Sehnsucht dich,
Du brauchst ein Madehen zur Gespielin.

<sup>1)</sup> Kulan - die Ommen, Frommen, Heiligen, wurden, wachsen

<sup>2)</sup> alaimat - gross

جوان تاهدند فرجمانة عين عندر اجمانه الدين كرك الدين موتك ايب ايجمائه هي يوترسن نان كرك كونكلين انجديب خلقنك خوشنود ايتمنك اور خلقنك روم فرنك بولسه ملتنك شنوز از دوركان كرك 10 اصى ايتمست شيمار قالسنك دوشكده بيمار زر توكسنك خروار خروار كوره ايلموا جان كرك دعا بله از كولارا پيغم بله كولار از اولدور القيش السون بر نورى ايسمان كرك محدومة يومان كرك بر نورى ايسمان كرك محدومة يومان كرك بران كرك المنتهائه يمان كرك معنى فهم ايلمان عنقالماني ياران كركان معنى فهم ايلمان عنقالماني ياران كركان 15

20.

# ساعم وقشی شاف ال بولمه سرافلار در کاهلم اجیلور جاشدور بو چاشلم

Du fandest ein Mädeben zur Umarmung, Der Wollnst Pforten zu öffnen; Doch um zu essen und zu trinken. Musst du Verpflegung haben. Du hast die Leute beleidigt, Um dein eigenes Naturell zu befriedigen. Ob Westländer oder Franke.

10 Man muss vor allem Tapferkeit haben.

Was nützt die Ahwartung, Weim krank du daniederliegst? Du kannst Gold säckeweis ausstreuen, Es frommt nichts, du brauchst das Lieben,

Und genesen kann man unr mittelst Gebets und Prophetenhilfe;

Der Mann soll daher nur nach Segen truchten, Und hierzu ist das Licht des Glaubens nöthig.

Machdumkuli! Um des Wortes Ursprung zu begreifen,

Um des Sinnes klar zu werden,

15 Hat man verstandige Frounds nothig.

20.

Versähmt, o Freunde, die frühe Morgenstunde nicht: Dem es ist die Zeit, in welcher des Himmels Pforten offen stehen

Göss limek == frommen, wörtt. in- Aage fallen, wahruchimber sein.
 kökmök == stark, gosund sein.

D

5

، حسن دوش کلای بو وقت اراسلم حق نورى ساجيلور جاغدور بو جاغلر عاصى بياليه كشاششكي يستد كنور اوزئما تباتي مثلكتكدن اينت كورا يخشى وتثدور توبد قليب دوند كور يازيقلم كجلور جلقائدور بو جاغلم حف منى مقلاسون فجان يبلندن از اشماغی بولی بالندن محب جامليي دولسوري الشدي حاسر بول ایجلور جاغدور بو چاغام ينوزيل كالجستك يالاتجى سورينيتان تن تبورفنعه دولر بر بدون السبال يوقلف ميداننده مجلس قوريجان منلكدين قاجلور چاغلان بو چاغلر محدومقلي كتدنك دنسا كساسات جاللقاء كالكل قويلفك الإيالة

Es ist die Zeit, in welcher man Gottes Huld begegnet, Es ist die Zeit, in welcher Gottes Lichtstrahl sich verhreitet. Empôre dich nicht, bereun deine Sünden, Kenne dich selbst und lass vom Egolsmus ab! Es ist die günstige Zuit zur Busse, kehre um, Es 1st die Zeit, in welcher die Sünden Vergebung finden. Der Himmel möge vor der Tremnung Pein dich bewahren, Damit du auf dem Wege der Wanderer nicht irre gehest. Es fülle der Liebe Becher sich in deiner Hand, Denn der Morgen ist die wahre Zeit zum Zechen. Du magst hundert Jahre in dieser trügerischen Welt verbringen, So wirst du doch einst Erde nur und Staub, Im Falde der Nichtigkeit, im Kreise der Frommen. Der Eitelkeit (Egoismus) zu eutgehen, ist die Morgenstunde die beste Zeit. Machdunkuli! Du bist in die irdische Weli getreten,

 Gör = sich, ist hier eine auf den Imperetiv bazigliche Partikel gielch dem kil, gil, das der Wertbedeutung nach von thun, machen abstaurnt.

Du hast unerfahren dich dem Tande auvertraut,

6

ایملای ایق باسدنگ اوتسوز اوسوند کوزیاش ساچلور چاغدور بو چاغلم

اصلا سنى كورم أمشم دلىدارية خصرى مسن بلبيل مسن للمحسن غمكين كونكلوم خيلندن الدراين(ا برغ ايجنده كيل كيل مسين فياحسن فرى(ا مسن يا سيد مسن با خواجه ساقى مسن شراب مسين فيامعسن يا يل مسن يا كوندوز يبا كيچه مسن يا اي مسن يا كوندوز يبا كيچه مسن يا اي مسن يا كونولوز يبا كيچه مسن يا مشكى مسن يا حوولو عنبم مسن يا دريا مسن يا موج مسن با جنبم مسن يا كزداب مسن يا بورغون(ا مين تاميس

Nachdem du dreissigerlei Spielen deinen Sinn hingegeben, 10 Vergiesse unn Thränen der Reue in früher Morgenstunde!

### 31.

O Geliebte, ich hab' dich noch gar nicht geseben. Bist du eine Turteltaube, eine Nachtigall, was bist du? Mein betrübtes Herz will von deinem Bilde ich erlösen. Bist du eine Gartenrose, was bist du?

Bist du Koranleser, ein Sold oder ein Chodscha,

Bist du Mundschenk, bist du Wein, was bist du?

Bist du Wind, bist du Tog, bist du Nacht,

Bist du Mond oder Sonne, was bist du? Bist du Moschus oder duffendes Ambra?

5 Ich könnte es nicht sagen. Bist du Pol oder Zodiak? Bist du Meer oder Wells

Bist du Wirbel oder Sturm, was hist dn?

Ablirain von aldirmak — wognahmen, such verleiten 2) St (5)2
 kazi — Vorlaner, Kuranleser, eigentilch ein Hafte, der den Korsu auswandig kennt.
 A) hurgen — Wirbelwind von bermak — zwieken, kmalfen.

10

92.

بویادیل کویناکنک قان بیله ادی بلی عرب دیالی سوودکیم ایریالی سوودکیم ایریالی اتم جان بیاله ادی بلی عرب دیالی سوودکیم شام عیای روه قیای (\* جانانیم

5

10

22.

Sie färbten dein Hemd mit Blut, Du Theuerer, dessen arabischer Name bekannt; In der Treumung hunnte mein Körper und Geist, Du Theuerer, dessen arabischer Name bekannt,

O Herzensgeliebter, in einen Mantel aus Damaskus, in einen 5 Rock aus Rum gehüllt.

<sup>1)</sup> Kaba - Unterhield, alsa - Oberkleid.

15

20

اغدلای اغدای جفالینگ دردسندن قدروند فروقد صحوالینگ قوردندن الدانشدن کنعان یوردندن ادی بلی عرب دیدالتی سودکییم سام عبای روم قبای جالدات کا بدننگ سوبلای چلیف اولدی کل بدننگ سوبلای باغ عجران سینانگ ایستد قربولدی بعلم عبای روم قبای خوری اوبولدی بعلم عبای روم قبای جالدی شدم عبای روم قبای جالداتم کلای اوم قرداشلونگ بودرشب (اقی بلی عرب دیدالتی سودرکییم کلای اوم قرداشلونگ بودرشب (اقی بلی عرب دیدالتی سودرکیم این بلی عرب دیدالتی سودرکیم این بلی بلی عرب دیدالتی سودرکیم این با عبای روم قبای جالداتم

Weinend, weinend oh des Leides Schmerz, Fürchtend, fürchtend vor den Wölfen der Steppe, Hast du von deinem Vater, vom Lande Kanaan dich getrennt, Du Thenerer u. s. w.

10 O Herzensgeliehter u. s. w.

Splitternackt haben sie deinen Rosenkörper entblösst. Der Trennung Stempel wurde auf deine Brust gebrannt, Vor lauter Weinen höhlten Jakub's Augen sich. Du Theuerer u. s. w.

15 O Herzensgeliebter n. s. w.

Doch in Ergebenheit (sich bückend) kamen deine Brüder. Aus Furcht huldigten Wölfe und Vögel dir, . . . am Brunnen sehnsuchtsvoll umherblickend, Du Theuerer u. s. w.

20 O Herzensgeliebter n. s. w.

Hükrülmek — gehückt, in farrhummer Haltung ainbergeben, mürülüb — nach otwas wiederholt und mit Schnencht blickend.

مخدومقلی ایسدور عالم بنقلندی فلنک سنی معسره الذی چکلودی پشمان ادیب بنیبالک بای بنقلادی ادی بلی عارب دیبالی سبودکیم شام عبای زوم قبای جالات

25

23

ای ایرانیلم عمریمدن کیچدی دیوب اغلامن کتدی عقلیم اورنوندن چاشدی دیوب اغلامن کیدان دونیز یولندن دوشیز یمان ضعیلنیدن دیانت خلف الندن اوجدی دیوب اغلامن خاطم بورسنیک وساله یمان سوزل زبانده شلم اشلم جهانده چوشدی دیوب اغلامن بو ایرامیده بوکرانم بوز دییل بلد الدارلم قنی نیچد دلدارلم کیچدی دیریب اغیلامین نیچه ساده دنک دوشلم شیطان بیلکی باشلم ییوز چوبریب قرداشلم قاچدی دیوب اغلامن ییوز چوبریب قرداشلم قاچدی دیوب اغلامن

ō

Machdumkuli sagt: Die Welt ist untergegangen. Nach Egyptens Lande hat dein Loos dich gebracht, Von Bene bewegt, hat dein Herr zum Fürsten dich gemacht, Du Theuerer u. s. w.

O Herzensgeliebter u. s. w.

95

# 23.

O Freunde, geschwunden ist mein Leben, desshalb weine ich, Mein Sinn ist verräckt und verwirrt, desshalb weine ich. Der hingezogen, er kehrt nicht wieder, der Böse lässt von seinem Than nicht ab.

Aus dem Volke ist Frömmigkeit geschwunden, sehet! desshalb weine ich.

Wahn ist unsere Zeit, auf den Zungen nur Lüge.
Tyrannei kommt überall auf, sehet! desshalb weine ich.
Hentzutag bückt sich alles, tänscht mit hundert Zungen,
We sind die Theusren, die dahingeschieden? desahalb weine ich.
Wie viel redliche Genossen haben des Tenfels Lockungen
Sich zugewendet und sind umgekommen! desshalb weine ich.

5

کورنگ فلکنک اوپونی اوزار عالمنک بسوینسی ناجه جانام بر فریفی فوجدی دینوب اغتلارمی مخدومقلی دیم مرده دنیا بند دور تین پرده بو باشم سانسز درده دوشدی دینوب اغتلارمی

24.

دنگستر به دنگ ایلاستگ اوزینگتی دود بولویان کچم سوری جانبگسدن ایراف بولوه تدونگ بهلی قرداشندن هم ایش توتستگ اول قوانور یانتگدن قهره صنوب قالندیسرمخی شیطان سوره اریسوب اونوتسمغیس رحمانی

هم بر سوره جوشیب داشوه فانتکلین (ا صبرنگ بولسه سبحان بنتر دادنکه جنگ جنگ الایت دالگر(\* ادنکد

Sehet des Schicksals Launen, wie sie die Welt verüfgen, Wie viel Leben die Erde verschlingt, sehet! desshalb weine ich. Machdumkuli sagt: Eine Fessel ist die Welt, ein Schleier die Existenz.

Unzahligen Uebeln bin ich anheimgefallen, sehet! desshalb weine ich.

#### 24.

Willst du zum Ungleichen dich gesellen.
Ist es ein Unglück, sein Wort wird deine Seele durchbohren.
Blaibe von dem dich schätzenden Freunde nicht fern,
Was du immer thust, er wird mit dir sich freuen.
Reize durch Gewalthätigkeit den Teufel nicht,
Sei folgsam und gedenke des Barmherzigen.

Walle und brauss bei jedem Werte meht auf. Sei geduldig, Gott wird deinem Rechte dich zuführen. 5 Zank und Hader ist deines Namens unwürdig.

Würd rulib daime kuningden — kochend laufe nicht zus deinem Blate über, d. b. gerathe nicht in Zorn.
 Wird gedehnt ausgesprochen deeldir aum dejildir — es ist nicht.

المای المای بیمان صوری بالنتکیه تکین بولوب نورتوب کاچم توننگذان بولان اشلم بازچه حقیک ایشی دور الکیا تی برماین السمع کیشی دور بر بیمان سوز خانه بلان نیشی دور سوتسه زهری . . . . جغمز اتنگذان سوتسه زهری . . . . جغمز اتنگذان مخدومقلی بالانجی دور بیو جیان مخدومقلی بالانجی دور بیو جیان مستده عقل بولیز کاور الادا اسمان جاین تابیمه فرنجدان بیس دشمان ارصلان بولوب ال کوترمز شات کادن

10

95

بناعی بناشنان عبرب اطبقت شاننده ا معلوم بولمو دفته ندور دوز ندور یوکی بنین فوج بیکندنیک بانشده التدش نه دور بندش ندور یوز ضدور

O nimm kein böses Wort dir in den Sinn,
Es wird ein Dorn, der durch's Gawand dieh sticht.
Was da ist, ist doch alles Gottes Werk,
Wer ihm nicht hubdigt, ist gewiss ein Narr.
Eine böse Schlange ist für die Seele das schlechte Wort.
Wenn sie einmal sticht, geht ihr Gift ans dem Leibe nicht.
Machdumkuli! Eitelkeit ist diese Welt,
Der Betrunkene hat keinen Verstand, der Heide keinen Glauben.
Der Feind, wenngleich eine Ameise, wird gelegentlich
Gleich einem wüthenden Löwen dich nicht loslassen.

10

25.

Anf dem Rücken des feindejagenden arabischen Pferdes, Da kümmert es wenig, oh Berg oder Thal. Den wohlgerüsteten beherzten Helden Kümmert's wenig, oh sechnig, siebzig oder hundert.

t) The bernick see die Seele geben, eich anvertramen. 2: Geor, in Mittelssien Geör, das noupersische Gebe, oam ginne - Ungfäubiger, eine Verdrehung des erab kafer. 3) Wie bler meit aus dem Schlesswerte des verbergebenden Gedichtes graichtlich, mass das die Bedeutung oben auf bahen, at kanlods entspricht dem mehr gebrauchten at listlinde - auf dem Elicken des Pfordes.

ساسرد اوغلی قورقی چکم میداندن اغینج ادم بیولیوب کیورنیور تم یاندن محنث لار خیونلی بیرده دشیداندن سنچه بلم دومان نبه دور تیوز نیدور سنگ بولوب منم اطبیس بیلمیان عارف بیولیوب اوز عرتین بیلمیان عارف بیولیوب اوز عرتین بیلمیان سخیت ایجره سوز لذاتیین بلمایان انکه بیلمیز مجلس ندور ساز ندور مخدومللی سوز چوش ایدر دلنکدن بو فنزلم کلور کلمین الندیدن بلنکدن بو فنزلم کلور کلمین الندیدن بلنکدن بو فنزلم کلور کلمین الندیدن بلنکدن بدو فنزلم کلور کلمین الندیدن بلنکدن

26.

السمية باشلى اله قارلي(ا داغلون دمان كچم يغم كاچم سيال فالموز

Dem Feigling jagt selbst der Wahlplatz Furcht ein, Jeder Baum dünkt ihm ein Feind in der Umgebung; Denn in Gefahr weiss der Unbeherzte nicht zu unterscheiden. Oh in der Ferne Nebel oder aufwirbelnder Stanb sich zeigt-Beengten Busses fühlt sich, wer sein Pferd nicht kennt;

5 Der seiner eigenen Würde unbewusst.

Den Genuss der Gesellschaft nicht zu würdigen versteht,
Was weiss der, was Gesellschaft, was Eintracht sei.

Machdumkuli! Das Wort entquillt deiner Zunge,

nicht hast du gegeben von deinen Jahren,
Ob du wohl dieser Kunst gewachsen bist,
Was soll dieses kühne Wort in deinem Munde bedauten?

26.

Ueber sechzigjährige schneebedeckte (graus) Gipfel (Häupter) Zieht Nebel und Regen weg, es bleibt kein Strom zurück.

5

Ale harfi — bunt schmeelg, will etwa heissenz hie und de seit Schmee bedeckt.

5

شيدا دلبل مسكن توتين باغلودن خوان اورار ببرفق (احولور كل فالمو هر كيم اينچه اول شربتدن اول جامدن يورك دولم هم سوز كلور زياندن كيان كنچم يو يالانجى جهاندن خواجه سيد بك پادشاه قل قالمز دكسه الدين يكستلكندك بهارى بوزوق بولور كونكل . . . . شهارى فوات قنچم دينو اكلور بييل قالمو فوات قنچم دينو اكلور بييل قالمو يم نامردنك كوب تبلي الشندن يا نامردنك كوب تبلي الشندن ال اوزنيمه اويله كور داشندن اليلسو قالان بلند داغلم باشندن الله فالمو المنتو الكلور الشندن المناه والله المنتو الكلور المنتو المنتور المنتور

Im Haine, wo klagende Sprosser webnen, Füllt der Herbst ein, es welkt das Laub, keine Ross bleibt zurück.

Da sohwindet die Kraft, es beugt sich das Knie, keine Stärke bleibt zurück.

Nach des Feiglings süsser Kost Strecke die Hand nicht aus. Auf dem Gipfel menschenleerer boher Berge Wächst kein Baum, es bleibt kein Weg, keine Strusse zurück.

St. Japrak — Blatt — 9) šekr — Stadt, behr — Preis und so auch das in der nächsten Strophe falgende sekr — Gift sind infolge der gedehnten turkommischen Ansprache falsch geschrieben.

ماخدومقلی اول بوللوده کسیم بسولسور اول مکانه کرکنان چشمیز بسولسور کوراز کورنگ کورکلی کورانگ قم بولور دهنان کسیندر دفیدان دوشم دیل قالمز

27,

دردیم باردور یازیسدن دوریسدن خیم قیسی احسان قیسی بلنسو دالملرتک جفاستندن جوریشدن اسلام قیسی ایمان قیسی بلنسو صحبتده حق کلامن سویسلان یاوق مجلسنده بر نصیبحث ایلان باوق حلال قیسی حرام قیسی بالان باوق سفر قیسی دور زیان قیسی بالان باوق

عیدالرده اوید قیروده شرم بسوف ادب قیسی ارکان قیرسی بالشامز

Machdumkulf! Wer betritt wohl einen solchen Weg, Wer ist's, der eingetreten nicht wieder hinausgekommen wäre? Dem sehendes Ange, dem schönes Gesicht, es wird zu Stanb, 10 Hin ist der Mund, die Zähne fallen ans, es bleibt die Zunge nicht zurück.

27,

Ich leide von Freunden und Genossen,
Was Huld oder Gnade sei, bleibt ganz unbekannt.
Unter der Tyrannen Druck und Ungerechtigkeit,
Was Islam oder Glaube sei, bleibt ganz unbekannt.
In Gesellschaft wird Gottes Name nicht erwälmt,
Niemand ertheilt einen Bath am passenden Ort.
Niemand weiss, was erlaubt oder verboten sei,
Was nützlich oder schädlich sei, bleibt ganz unbekannt.

Von Frauen und Jungfern ist die Scham gewichen, Was Anstand und Sitte sei, ist gans unbekannt.

10

5

کشی مالند قبوانی کیوز الدیبرالر ا تعتب ایداب کونلدکنند دولیدبرالر (ا بر میبرنی نباحث بیره اولیدبرالر نربت قیسی امان قیسی ببلند مخدومقلی جان میمان دور کوده لاش یخشی دوست بوق کوب بمان قرداش بر ایام دور باش ایگ دور اینگ باش یخشی قیسی بمان قیسی ببلندمز یخشی قیسی بمان قیسی بالندمز

10

98

براغندی وسفیند مؤمن شوت قبولای عرب دلین سوزلار اوزی (\* براغندی بوینی اوزین کوکسیانک رنگی ای المیزاله منکیر پیوری براغندی عالمی المیانده منکیر المیاندی اغنی عالمی المیاندی المیاندی اغنی بیوغنوای پوقد(\* دوداغی

Das Auge geizt nur nach fremdem Vermögen.
Bis auf's Heind will man ihn berauben (?),
Einer bringt den andern in ungerechter Weise um's Leben,
Was Wohlthat und Verzeihung sei, ist ganz unbekannt.
Machdumkuli! Die Seele ist nur ein Gast, der Körper eine Leiche,
Es giebt keinen Freund, und der Feinde Zahl ist gross;
Es ist eine Zeit, wo der Kopf als Fuss, der Fuss als Kopf gilt,
Was gut oder schlecht sei, ist ganz unbekannt.

10

28.

Glanbiger, höre einmal die Beschreibung des Borak un! Die arabische Sprache ist die Sprache von Borak. Gestreckt ist sein Hals, seine Brust ist weiss, Einem Erdgeborenen gleicht das Gesicht von Borak. Von dem Weiss seiner Stirne erhollt die Welt, Dick ist sein Horn (?), dünn seine Lippe.

dulamak — boranban, van dul — nacht, berr, bloss — 2; Özi boragiñ
 Borak selbat, wörtl, dle Persönlichkeit Boraks, eine im Türkischen bisker mir enleskaante Form. — 3) St. Jusaks, Jusks — dinn. ein dumor Hab gehört bukannturmassen zur Schönheit des Pforden.

Ď.

باشد زبرجد دور ایسکی قولاغی
دانک یلایوزند منکوار کوری براغنث
یلدرم تمک بولور توینگ قاقیشی
ارقندسی تمخته دور بلنوز یونیشی
بلندوز انبیشی دوری براغنم
اوت ایسو رحمندن دوری براغنم
قزیبل یافوتدن دور النی نک ساچی
قزیبل یافوتدن دور النی نک ساچی
بور دینسه بلنمو ایری براغنم
یور دینسه بلنمو ایری براغنم
دولت یادری براغنم
دولت یادیسه بلنمو ایری براغنم
دولت یادیسه ایدی براغنم
دولت یادیسه ایدی براغنم
دیلت یادیسه ایدی براغنم

10

Ans grünem Smaragde sind seine beiden Ohren. Dem Morgensterne gleicht das Auge von Borak, Von seinem Hufschlage sprühen Sterne empor.

5 Ein Thron ist sein Rücken von unermesslicher Höhe.

Man kennt keinen Unterschied zwischen Berg auf und Berg ab beim Borak.

Er isst kein Gras, von Gottes Segen ist sein Inneres voll.
Ans rothem Rubine ist sein Stirnenhaar,
Grösser als ein Esel, kleiner als ein Maulthier.
Wird er angespornt 1), so sehwindet jede Spur von Borak.
Machdumkuli spricht: von Gott kommt alles,
Er allein ist dein beständiges Glück. (?)
Seine Wage ist Ahmed der Sohn Abdullah's.

10 Ja, so kam auf meine Zunge das Wort von Borak,

<sup>1)</sup> Worth wird Marsels groupt.

В

ti

29.

بداصل بكلك دكسه بم كونده اليم آويس سازقوشس الاصالات الساهم يرلق يبورويان فوريت و يكلم فقرانيك يورويان فوريت و يكلم الله بشلاب ديغرى يراني جين بيله عاقل يكت سوز باشلام من بيله تامرد اوتيم كتكاش ايلار زن بيله قوج يكتلم زن كنكاش ايلار زن بيله مردن ديلك ايتسنك ايدور خوب بولور بم يبخنمان يتمش يلا دن بولور بم بيخنمان كنكشي چولده كوب بولور دشهان كورسه توتن ايشن اكلامو حق يولنه هم كيم خير احسان قيلور عيامت كوني بر بياند اون تلور حق يولنه هم كيم خير احسان قيلور قيامت كوني بر بياند اون تلور حق يولنه هم كيم خير احسان قيلور قيامت كوني بر بياند اون تلور قيامت كوني بر بياند اون تلور قيامت كوني بر بياند اون تلور

29.

Sollte böse Herrschaft dich eines Tages treffen,

Die singend umberziehenden herzlosen Fürsten.

Des armen Mannes Thribnen verstehen sie nicht.

Nur mit Redlichkeit kann das Volk auf geradem Wege geleitet werden.

Der kluge Mann fängt mit "Ich" keine Rede an. Der Feigling berathschlagt mit Weibern sich. Doch der Tapfere geht auf Weiberworte nimmer ein.

Auf deine Bitte sagt der Held "Sehr wohl!" Vom Felgling wird siebzigerlei Unheil dir zutheil.

Der Muthlose berath im Felde sich gar viel,

Doch kommt der Feind in Sicht, verliert er gleich den Verstand.

Die auf Gotteswegen verrichtete Wohlthat

Wird am jüngsten Tage zehnfach zurückgezahlt.

Alir archi sirkus — sin Drachenvegel, der die Japi nimmt — ist unrerständlich, sewin die ganno sextu Stropho dankel ist.
 Bd. XXXIII

نامرد دشمان کنورسد غنصه اولتور قنوع یکتلم دردیس بنشیس اکتلامتر مخدوماللی بیک یاننده دیبل بناشکار (ا قبلنج غیبرتنی بنولان ایبل بناشکار مرددن دوغن یاغن کورسد یول باشکار نامرد اوغلی دنگیس دوشن اکتلامتر

10

30.

دنگیم دوشیم قوچ یکتلم هم کیم بر ایشد اولاشدی
حق هم کیمه بر بحول هم کیم بر بورج اولاشدی
کیملم کیردی حق بولنه یخشلف دوشدی فعلنه
کیمی قلم الدی البقه چالدی اسلام دینس اچتی
نم بیبدو(الم بکلم خاللم اطلابسه دولم میدانلم
سوکده زره دوکدی قائلم قوچف سم سربندان کیچشی

Des Feindes Anblick mucht den Feigling erheben.
Doch der Held macht zwischen Vier oder Fünf keinen Unterschied.
Machdunkuli führt bei den Grossen das Wort;
Wer sein Schwert tapfer führt, der leitet das Volk.
Der Heldanschn geht vorzu, wenn er Feinde sieht,
10 Der Feige kennt seine Genossen und Geführten nicht.

## 30.

The Helden und Geführten, wisset, jedem ist ein Werk angefallen. Jedem hat Gott seine Richtung, seine Pflicht bestimmt.

Der eins hat Gottes Weg betreten, hat mit Prömmigkeit sich befasst,

Der andere hat zum Schwerte gegriffen und hat dem Islam eine Strasse geöffnet.

Voll ist der Platz mit Begen und Chanen, die auf feurigen Hengsten reiten,

Der Held, der Panzer durchbohrt und Blut vergossen, hat dem eigenen Leben entsagt.

Dil hallamak — das Wort führen . 2) Ner bejde = ein arablicher Henget, die meist geschätzte turkemanliche Pfordegattung.

5

بر ارستانتک اراندق باران نصیب بری ساله ی حیران کیمی کندی ایران جیران (۱ کیمی صفهان توربو (۱ اجنی حقد عیدان بولدی حالیم خافده بلان بولمز معلوم متحدومقلی سنک بولیم اول درستاردن ایری دوشتی

31.

ایسلندن ایسری دوشسان اه اورار ایسلی کورالر بولسندن ایسری دوشسان جنهد ایدر یولی کورالار کوکده فلک کرداندور خلف برده سرکرداندور . . . . . . . . کور جان مالی کورالار کیمارده قریسل تماج دور کیمام سایسل محتاج دور

کیم نان تاپمز ایماکه کیم بر تاپمز باتماغه کیم طون تاپمز کیماکه کیم ترمه شالی کو زلار بو جهان بر فتنه دور کیم زنده دور کیم کشته هم بنده بر ایشده دور هم کیم بر حالی کو زلار

Wir sind euer geistiges Oberhaupt geworden, so hat es Gott gewollt. Und es ziehen die Helden nun nach fran, nach Tebris und usch Isfahan.

Mein Zustand ist Gott bewusst, doch dem Volke unbekannt. Ja Machdunkuli, dein Weg ist verschieden von dem deiner Freunde! 5

20.1

Wer von seinem Stamme sich getrennt, blickt mit Sehnsneht zurück auf denselben,

Wer von seinem Wege abgelankt, blickt spähend umher nach demselben.

Der eine findet kein Brod zu essen, der andere keine Ruhestätte, Der eine sucht ein Kleid für den Körper, der andere einen seidegestickten Shawl

Einem Aufruhr gleicht diese Welt, der eine lebend, der andere todigeschlagen,

Jeder hat eine Obliegenheit, jeder sucht eine undere Lage.

Oiran sine Allitteration on Iran, some abuse Bedeutung.
 St. Tehris, in turkomanischer Aussprache Techia.

منکم اورسی عم از جهار فصله باش دور باز کوکده قامت باین قار کو زاری کولی کو زلار مخدومقلی قوش ایلاب کوکین دیداند، باش ایلاب دالی کونکل جنوش ایلاب ینور مینک خیالی کو زلار

# Fragmente

1.

کورلاب کونکل برمه بی وفالرغه بق کیم وفا کورمش بی وفالاردی قبوست بو جفالارف کیم بیست بو جفالارف کیم بیست به وخالاردی عشقت اوازهس بندکله تاشندی جان جبرندی قورقستی بارمه باشندی سرشتاننگ کم بولسه عشقتی ایشیدی بار خیم آل کوریب منالادی ایدرم نصحت بر قولاق سالنگ ایدرم نصحت بر قولاق سالنگ بندهمی من سوره خریبداریباک (ا

Die Zeit ist lang, das Leben kurz, der Sommer der vier Jahreszeiten Zier.

Die in den Lüften die Fittige entfaltende Gans forscht nach Seen mit dem Auge.

Machdumkuli, kehr' in dich und benetze mit Thränen dein Auge! Das tolle Herz aufbrausen lassend, blickt nach hunderttausend Phantasien er umber.

1

Merk auf, gieb Tranlosen nicht dein Herz, Deme sieh, hat man je bei Tranlosen Trane gefunden? Gieb dich unnütz nicht der Plage hin, Dem wer hat von diesen Plagen je Nutz empfunden? Die Stimme der Liebe höre aus der Ferne an, Und fürchtest du Seelenpein, so tritt nicht heran. Solltest in Liebessachen du unerfahren sein, So komm und lass durch mich dich belehren. Pass' auf, ich ertheile einen Rath dir, Dem Geborohenden will ich gerne Sklave sein.

<sup>1)</sup> Sinc charldar, worth Kaufer sines Wortes.

قرق اوينشل خاتون يخشيدور بلنك شرائكييو كوب دللي كلخدالردن

聖

مغربات مشرقه دنیانتی یاوری دیما دیمایاتی باور دنیا دیمایاتی بود معلوم دالدور بو دنیا ایسان خسراسی دوری یوز قرق التی منتی اغیم یولدور بو دنیا تعضرجادر تسماهادور غبوغادور تعفی التی مستی اغیم مودور دریادور یودش ایکی اسلو دل دور بو دنیا یو اللی مستی اغیم بولار اونده بار دیویری مسکانی غوالم اونده بار دیویری مسکانی غوالم اونده بار داشدی داشده بار داشدی دا دور بود دنیا دا دور بود دنیا دا دور بود دنیا دا دا دور بود دنیا دا دور بود دنیا دا دور بود دنیا

Besser vierzig schäkernde Weiber, Als ein geschwätziger, unbeilstiftender Mann!

12.

Die Oberfläche der Welt von Ost gegen West.
Meinst du etwa, sie sei uns unbekannt, diese Welt?
In ihren bewohnten und wüsten Theilen, Meeren und Ebenen
Zählt hundertsechsundvierzigtausend Mellen diese Welt.
Was die Welt beheitrseicht, ist mannigfach;
Es ist bald Lust, bald Vergnügen, bald Zank.
Sechsundvierzigtausend Meilen machen die Meere aus.
Zweiundsiebzigerlei Sprachen giebt's in dieser Welt.
An fünfzigtausend Strassen gieht es daselbst.
Diwe, Peri's, fülle wohnen daselbst.
Felsenberge, hung'rige Löwen giebt's daselbst.
Dort ist von Menschen entblösst diese Welt.

محم تور خداید بلیار اسلام ایونکه اباد قالمون بمان قوق یخشی بول بر شیطان ایشی بیباد ا قالمون یخشی سوزه قولف سافین سحم وقتی بیدار بولنفیسن یخشیلردن القیش النفیسن عوتک ارتب زیباد قالمون

پیس خاتون باشد محنت دور دنیانک مالی نبوبت دور بحد اوغال دولت دور مال قالنجه دریات قالسون بحد چوان دولت دور ایستاره جوان درکدور پیس اوغلان یخشیرافلاور فراغی دیم بخشی ات قالسون

5. افلی حق بولسام یترمن اوزکا حالی نیلاریم بسوشادلستر دودی سانسیز علمغای نیلاریم

3.

Steh' Morgans auf, flehe zu Gott,
Es möge das Gebäude des Islam erhalten bleiben.
Lass das Böse, pilege Gules,
Es möge des Teufels Weg öde bleiben.
Leih' dem schönen Worte dein Ohr,
Sei wach in früher Morgenstunde.
Es werde der Frommen Segen dir zu Theil,
Dass deine Lebenstage verlängert bleiben.

4.

Ein schmutziges Weib bringt Elend auf das Hampt, Irdische Reichthümer wechseln gar aft.
Dem Manne ist der Sohn ein Glück,
Anstatt Reichthümer sollen lieber Kinder bleiben.
Den Helden beleben Pford nud Waffen,
Zu Thaten ist Tapferkeit nöthig.
Besser ein gutes Pford zu ziehen.
Als ein schlechtes Kind zu erziehen.

Es.

Ich will nur fromm und gerecht sein, sonst kümmert mich nichts. Was fange ich wohl mit endlosem Elend und zahllosen Sorgen an?

<sup>1)</sup> Si بياك = smil)n.

اولی دوف سرور حسرتلی مالی نسیداریم اخبری موت رقبور بو بوش حیالی تیلاریم

65.

ساغلغنی قدرتی بلکی خسته بیولیزدن سورون خستلف شکین قبلغیل تاکه اولسودن بورون دوز بریشک قدریتی بل دریساییه دالمزدن بورون کمنکده فشیار اوتور کمه دایده کلمزدن بسورون

7.

دنک بولور دیب ساتماغی ایشنک بر اقباللف بیلان فیم قاچی اشک بولورمی بنک بیدو شاعلف بیلان فرداش اراحد خیر حرامی فتند سودالف بیلان باشنگ کی غوضاید سالمد مال دنیالف بیلان

8.

فه عظیم عنولار فه سرلی ایشلار که هوالی داغلار باشد اغجلار البتعش الوان یتمش درلو ایعشلار اغیادن ایریلور کورد مهماندور

Was fange ich mit Gütern au., die mit Freude beginnen und mit Trübsal enden?

Was fange ich mit diesem eitlen, mit Tod und Grab endenden Wahngebilde an?

lj.

Erkenne der Gesundheit Werth, bevor du krank geworden, Sage Dank für die Krankheit, bevor du todt geworden. Erkenne des festen Landes Werth, bevor du in's Meer gefallen, Sitze ruhig auf dem Schiffe, bevor der Wellen Anprall gekommen.

7

Glaube ja nicht, dass es dir in Gesellschaft eines vom Glück Begünstigten wohl ergeben muss,

Hast du je gehört, dass der fliehende Esel mit dem vollblütigen Araber gleichen Schritt zu halten vermag?

Geselle dich nicht zu solchen, die nur auf Aufrahr und Bosheit sinnen, Stürze dein Hanpt nicht in Sorgen irdischer Güter wegen.

A.

Die höchsten Künste, die grössten Thaten, Die luffigsten Berge, die höchsten Bäume, Sechzig Farhen, mehzigerlei Früchte Fallen von den Bäumen und sind dem Auge ein Gast. يكدنك بولسه بواغى اطى شونى بلنك كبدور غيرتى قوجلدة بية سونكيك قواتى الكتليكيننك زورى ديزه مهمالدور

Ø.

ای ایسرائلم بلمک اولمز نه ایسش کلور باشیمزه اجل کلور اغزین اچیم ناجه بلنک زمین فوجم کورنک بو قهبه فعلمک فتکام فورمش داشیمزه کلوب کمالان اغمالاب کاچم رحم ایتمز باشیمزه

10

اشک اوزین آکسک ساتم بدودن حسی بدولار میداننده بای دور عارف بولسنای اصلین سورمدیکدنک ادیده ارکانستاه بلی دور بیسدو دیکنی فاهو بدو بیم اولمز قیمت اتسنای اطایالنده بای دور بیست دیکنی تمام یکت نم اولمز قبوی یکتلم میماننده بلی دور بیست اوزیسی معلوم ایدر اشتاده قبلیجیشده زبانتاه بلی دور

Hat der Held kein Pferd und keine Waffen, So taugt sein Eifer wohl wenig. Es schwindet im Alter der Beine Kraft. Dem des Mannes Stärke in den Knien ist nur Gast.

9.

O Freunde! man kann nicht wissen, was einem zustösst. Es kommt der Tod, er öffnet den Mund und verschlingt der Erdgeborenen viel:

Sehet einmal, das bübische Schieksal hat mit Schlingen uns umstrickt.
Alles, was geboren, zieht weinend weg, dem kein Erbarmen giebt's
für nus.

10.

Der Esel dünkt nicht geringer sich als der arabische Rennar. Doch auf dem Remplatz tritt der Vorzug des Pferdes hervor. Bist du klug, erfrage nicht den Ursprung des Helden, Denn sehn Werth tritt in den Sitten und Tugenden hervor. Nicht alles ist Araber (Pferd), was Araber genannt wird. Doch im Vergleiche tritt der wahre Werth hervor. Nicht alles ist Held, was Held genannt wird, Denn des Helden Werth tritt unr in der Frande hervor. Des echten Helden Werth tritt in seinem Thun. In seinem Schwerts und in seinem Worte hervor.

#### Dhanapāla's Rishabhapancaçika.

Van

#### Joh. Klatt.

Die in Folgendem publicirten 50 Verse und Rishabha, den Ädinatha der Jaina's, sind das erste Specimen eines in Prakrit abgefassten Jainustotra.

Der Verfasser desselben. Dhanapala, ist seit Kurzem durch die Päiyalacchi (ed. Bühler) hinlänglich bekannt. Dass der Compilator dieses Präkrit-Wörterbuchs mit unserm Dichter identisch ist, wird direct von Merutungs angegeben, s. Bühler Päiya" p. 8 resp. 73. Dieser Dhanapala lehte um das Jahr samvat 1029 (973 n. Chr.), in welchem Jahre er oben die Päiyalacchi verfasste. Letztere Angabe wird durch die in Berlin befindliche Gurvävall bestä-

#### ांक्रा (BL क्षा): तथा वि॰ १०२९ वर्षे परिहतधनपालेन

देशीनाममाला (d. i. die Päivalacubi) कृता ॥ — Dimnapåla war, als er die Päivalacubi schrieb, noch kein Jaina, wurde aber später von seinem Bruder Cobbana, dem Verfasser der von H. Jacobi

später von seinem Bruder Cobhana, dem Verfasser der von H. Jacobi beransgegebenen stutayas, zu dieser Religion bekahrt und scheint eben in Folge seiner Bekehrung die Rishahhapañeholka gedichtet zu haben; s. v. 3 und 48. Von seiner Bekehrung berichtet auch

die Berliner Pagavall (Bl. 140): तथा धनपाल (sie) श्रीमाल-

# गृहे निवासः कारितस्तदानीं धनपालः श्रावको वभूव पतिसाहिना (क्ष्मेष्) वहु महत्त्वं दत्तं ॥ १

Dem Texte ist ein kurzer Commentar (avacuri) beigegeben, dessen Verlasser sich nicht neunt. Es wäre von Interesse, das Alter dieses Commentars zu wissen, wegen des Versos (32), in

Auch im Kolophon anser Handschrift und im Anfang der avschei zu den Cohhanastatxyas (a ZDMG XXXII, 510) wird er papilita-Dhanapala genannt
 Mühreres über Dhanapala a Bühler Päiyalaochi p. 5—10.

welchem das Schachspiel erwähnt wird, d. h. im Texte des Verses noch nicht über allen Zweifel erhaben, aber jedenfalls im Commentar. Die Annahme, dass Dhanapäla selbst den Commentar verfasst habe — von einem Lexicographen könnts man wohl annehmen, dass er sein eigenes Gedicht commentirt — wird dadurch ansgesohlossen, dass an 3 Stellen (v. 17, 18 u. 27) im Commentar andre Lesarten augegeben werden. Von Bühler, Report on Sanskrit Mss. 1872—73 p. 14. wird bei einer Rishabhapañeäçikä sävaeürih der Name Dharmaçekhars genannt, doch wohl als der Verfasser des Commentara.

Auch über das Alter der Handschrift liegt keine Angabe vor. Diese (ms. or. fol. 680) besteht aus 2 Blüttern in Jaime-Format in der Mitte der Text, ringsherum der Commentar. Ich konnte nur diese eine bemutzen, doch ist sie so vortrefflich geschrieben, dass ich glaubte, nach ihr allein den Text ediren zu können. Die Handschrift ist im Jan. 1874 von Dr. Bühler aus Surat an die Berliner Bibliothek gekommen. Geschrieben ist sie, wie am Schlusse angegeben: pri-Gandhäranagure, wahrschoinlich in dem Gandhära, Kandahar, wolches in der Landschaft Adschmir liegt. E und er werden meistens durch Striche über dem Consonanten bezeichnet. Doch halte inh dieses noch nicht für einen Beweis, dass die Handschrift aus den letzten dritthalblumdert Jahren stammen muss. Denn z. B. in der Handschrift der Çobh.-st., welche sanv. 1486 geschrieben ist (s. Jacobi ZDMG XXXII, 534 Nachtr.), ist e und o auch meistens durch den Strich füber dem Consonanten ausgefrückt.

Dieser kleine Text scheint selten vorzukommen. Ausser der schon erwähnten Rishabhapaficheilet (in Bühler's Report) finde ich noch erwähnt Vrishabhadevustavana, 50 Verse, in Sücipustaka (Katalog von Fort William etc.) Calc. 1838 p. 124, und damit, ist wohl identisch der von Wilson Sel. Works 1, 283 erwähnte Rishabhastava.

Das Gedicht zerfällt seinem Inhalte nach in zwei deutlich gesonderte Theils. In den ersten 20 Versen wird nämlich Versfür Vers auf bestimmte Vorfälle in Rishabha's Leben angespielt, während Vers 21 bis zum Ende allgemeineren Inhalts sind. Nach einer Einleitung, v. 1—4, behandelt v. 5, 6 Rishabha's Herahkunft vom Himmel. 7, 8 seine Geburt, 9, 10 sein Leben als König, 11, 12 als Büsser, 13, 14 als Chadmastha, 15 den ersten Speisegenuss mach dem Easten, 16 die Erlangung des kevalajähna, 17 Bharafa's püjä, 18—20 Rishabha's erstes samavasarana 1;

<sup>1)</sup> Elebabha gehiri auch jotzt neben Çanti, Numi, Pärgya und Makavirsu den am meisten verebrien Arbani's der Jaina's is Burgya Ind Ant II, 140). Selles Statuen stad ashlles (ib. II, 197 not.) Der beiligste Piats der Jaina's der Çatranjaya-Berg in Gudschorat, ist Ihm geweiht Auch in der Pattivall (ms. oc. fol. 729, gescht sanv. 1876) werden Ehrenbezungungen gegen ihn baufig urwähnt. Tempel werden ihm gegründet, z. B. zamv. 1980 und 1675 auf dem Arbuda-Berge, Statum von ihm aufgestellt, z. B. zamv. 1980 und 1675. — Bi-shabha's Labon ist ausführlich beschrieben in dem umfangreichen Adlparäus (\*)

Vers 21 ff. sind eine mehr allgemein gehaltene Verherrlichung des Kevalin gewordenen Rishabha, indem in der auch in der brahmanischen Poesie üblichen Weise das Leben z. B. ein Meer genannt wird, auf welchem Rishabha der Kahn ist, v. 42, 50, oder ein Wald voll von Ränbern — den Leidenschuften — gegen welche man bei Rishabha Schnitz findet, v. 28, oder eine Nacht des Irrghabens, in welcher Rishabha als Sonne aufgeht, v. 37, oder ein Schachbreit mit Menschenfiguren, v. 32, oder eine Schaubühne, deren Schauspieler zuletzt alle abtreten, v. 45. Wiewohl das Gedicht zu einigen Stellen nicht ohne Schwung ist, ist der poetische Werth im Ganzen nur gering. Als büchste poetische Schönheit erschainen dem Verfasser Gleichkläuge und Doppselsinnigkeiten, Kunststücke, in welchen er aber seinem Bruder Cohhana nicht entfernt gleichkommt.

Das Interessanteste au dem Werke ist die Spruche, in gram-

matischer und lexicalischer Beziehung.

Besonders kennzeichnend für die Sprache ist Folgendes:

t) e und o werden nur als Längen gebrancht, daher steht einerseits vor einer Doppelconsonanz i und u statt e und o, z. B. ikka eka, marinda mændra, mukkha moksha, slunka çitoshqa, dinayaruvva dinakaro-iva; andrerseits lanten die obliquen Casus der Peminina, wenn im Verse eine Kürze gebrancht wird, åi und li statt åe und le, desgl. der Nom. Pl. der Feminina au statt åe 0.

2) Zu Andang der Wörter steht nur n, nicht n, s. Wortindex, in der Mitte nur nu und nh. nicht zu und nh. z. B. kauna karna, ranna armyn, tanhå trishnä. Ebanso, obwohl meht so consequent durchgeführt, in der Bhagavatl, s. dieselbe l, 402—3, E. Müller Beiträge zur Gramm, des Jainapräkyit Bert. 1876 p. 29. 30.

3) Statt ausgefallener Consonanten wird zwischen a Vocalen regelmüseig y geseizt, sonst aber nicht, z. B. räya räga, aber rägab. In Bezug auf den letzteren Punkt kommen indessen drei Ausaahmen vor; abhisaya abhisheka v. 9, Seyanas Crayanas 15, mahaddhiya maharddhika 16; also gans nach der Regel Hemzsandras I, 180, s. auch Pischels Vorwort p. X., während in der Bhagayatt und im Kalpasütra das y viel häufiger orsebeint, s. Weber Bhag. I, 397–398, Jacobi K. S. p. 20.

4) Dhanapala ersetzt den Ahlativ, ebense wie den Dativ, durch den Genitiv. Die zwei vorkommenden Fälle sind: kanaläga für kamalebhysa, wie auch der Comm. übersetzt, v. 1, und blife

Wilson Machanais Coll. I. 111.—16), welches die Barinos Hiellothek nicht bestrit. Labes Richabha handelt ferner Weber Catr. Cap. 3 und 6. Stevensch Kalpanura p. 98 99. Jacobi Kalpanura p. 15.—16. Hemmandes Abhüh un den betreffenden Stellen. — In den Noten zu den ersten Verann wird mus Cliate aus dem Catrunjayamahähnya finden. Wiesenbl ich in Billiber's Urthell über dieses Werk, dass er eine "wreitelted forgory by some yatt of the 13th or 14th century" sel, sinstimme und wie wenig Werth disher diese Citats auch an ich haben meigen; aus Erklärung des Textes waren als genigend.

1) S. Janubi K. S. p. 21.

dukkhanan für bhito duhkhebbyrs 48. Beide Fälle können aber natürlich auch syntaktisch orklärt werden. Ueber den Abl. Sing. lässt sich Nichts sagen, de in dem kleinen Texte für sein Vor-

kommen kaine Gelegenheit wur.

5) Der Verfasser, bekanntlich ein Lexicograph, hat in seine Sprache gans willkürlich eine Apabhrança-Form, par oder paup für tvayi, eingemischt, s. Hem. IV. 370, eine Form, die auch in den Apabhrança-Stellen der Urvach vorkonunt; und einmal, in dem Schachverse (32), lässt er, um ein Wortspiel berauszubekommen. diese Form sogar die Bedentung pade haben, während sonst der Loc. Sing, der mass, a-Stätmme in diesem Texte auf e oder ammi ausgeht. Auch der Loc auf i ist meh Apabhrança-Art, s. Hem. IV. 334, Urv, ed. Lenz p. 217, Lassen Inst. p. 462.

Abgesehen hiervon ist die Sprache unsres Textes die Sprache Hâla's und Setubandha's 1). Man vergleiche z. B. die Formen des Pronomens der zweiten Person mit den im Håla vorkommenden (s. Index unter tu); ferner eela für eva. Nachtz. zu Håla. ZDMG XXVIII. 349; tam mi für tvam api z. 17. Håla p. 45; 1 dkv in der Bedentung eines Causativs von darç v. 10 und 49. ZDMG XXVIII. 124 und P. Goldschmidt Setub. p. 81; ferner die von dieser Wurzel vorkommende Bildung dåvijjasu v. 49, Håla p. 62; die Gerundia bhittuna 37 und vatihum 43. Håla p. 66. 67; die Form kunal 17 (daneben aber auch karanti). Håla Index 1 kar; die Participialendung unta beim Passivum, v. 29. 32, Håla p. 61.

In allen diesen Formen stimmt unser Text mit Håla überein, weicht dagegen von Blagavati und Kalpasütra ab, von welchen er sich noch besonders dadurch unterscheidet, dass der Nom. Sing, der masc. a-Stämme nicht auf e, sondern auf e ausgeht. Dasselbe Verhältniss kann man in den folgenden Einzelheiten noch rielfach

brobachten.

a wird i ccipa cetana 38, âinnia âkarpita 39, dinti dinna 1 dă.

à wird i saï sadà 28, Hem. I. 72.

a wird a vialia vigalita 16 (?).

å wird verklirzt jaha taha für yathå tathå 31, in demselben Verse aber auch tahå, s. Hem. I, 67: nivvavia nirväpila 15.

i wird verkürzt tafa tritlya, gabia gribita, Hem. I, 101\_

r Vocal vanda vrinda 4, rukkla vriksha 29, riddhi riddhi 46, samiddin samriddhi 36, sarisa sadrica 17.

e und o steben nicht vor einer Doppelconsomanz, wie schon erwähnt. Daber entweder picchia prekshita 43 oder vedhia veshiita 20. Daber auch ninti nayanti.

an wird all patira paura 2, Hem. I, 162.

ava wird o osappini avasarpini 7, 47, bleibt avayara avatāra 5, avatama avatīrņa 6, Hem. I. 172.

<sup>1)</sup> Vgl. Jacobi K. S. p. 17.

Ich erwähne noch peranta paryanta 26, Hein L 58 und II, 65; dosa dvesha 27.

Eigenthümlich ist sesivva 25, direct dem çesheva nachgehildet, während es nach Analogie von turayavva turage iva 27, dinayaruvva dinakaro + iva 3 vielmehr sesavva heissen sollte. Aehnlich ist salilavva salila iva Loc. sg. 30, während man salilivva erwartet. Judoch — in einem solchen Kunstprodukt, wie Dhanapäla's Präkrit es ist, wird man sich über solche Formen nicht wundera.

Consonanten innerhalb eines Wortes fallen aus, resp. tritt y ein, wie schon erwähnt. Aber mit einigen Ausnahmen kunags kanaka 7; jaga jagat 49, daneben mehrmals jaya; råga 27, daneben råya p wird v råva råpa, fallt aus rin ripu 46, aŭvva apārva 6, Hem. I, 231. prati wird paği, aber sampat samprati 48, appatithāņa apratishthām 43, Hem. I, 206.

Aspiration schwindet sankala quinkhala 33, Ham. I, 189,

Satub. p. 73.

Consonantenverhariung V vacc vraj 30, Hem. IV, 225.

Dentale padia patita 37, 42, Hem. IV, 219, Müller Beitr. p. 26. palivia pradipita 50, Hem. I, 221. Bharalus Bharata 17, Hem. I, 214.

Labiale taip mi für tvam api 17, Håla p. 45. Vammaha

Manmatha 26, Hem. I, 242,

Halbyocale calaņa für caraņa 14, daneben auch caraņa 28, Hem. I. 254. vilata viracita 25(?). pallaţţa paryasta 47, Hem. II, 68.

Consonantengruppen mukka mukta 30, 42, Hem. II, 2, 1/ piech preksh 21, 48, akkha aksha Würfel 32. Die Handschrift hat hier und in allen Fällen das Zeichen, welches wie raka aussieht. Das übertrage ich aber nicht durch hik, dem aspirirte Laute kann es nur vor Vocalen geben, s. Brücke Lautphysiol. 1) uddha für ürdhva 30 (Hem. II, 59 uddha und ubbha). pallaţia paryasta 47, Hem. II, 47. 1/ sthâ s. Index.

Vocallänge mit einfachem Consonanten st, der Consonantengruppe såra sårya 16, Hem. II, 64; kyå kjäk 25, Hem. II, 83;

båha håshpa 12, Hem. II, 70.

Umgekehrt unregelmässig allina 14, 24, Hem. TV, 54; ullia für volia 19(?).

Verdopplung binter einer Kürze suppurisa supurusha 13.

Doppelconsonanz erhalten durch eingeschobenes i varisa varsha 15 (daneben väsa 44), Hem. II, 105; kasina krishna 12, Hem. II, 110; bhavia bhavya 4, Hem. II, 107; tiriattana tiryaktva 44, Hem. II, 143.

Was die Declination anbetrifft, so bemerke ich in Bezug auf das Genus, dass mana für manas 24 nach Hent I, 32 als massgebraucht wird, dagegen kamma für karman 34 gegen die Regel

<sup>1)</sup> Yel Jacobi K. & p. 45 unt.

als neutr. Ferner devaya maso, für devată 22, vgl. Bhag. Index s. v., K. S. 55:

Uebertritt in eine andere Declination: samayanning gen pl. von samayajila 39, s. Hem. H. 83, Müller Beitr. p. 49; gapthammi loe. sing. von granthi 3, Müller Beitr. p. 50, 51. Durch taddhita-Suffix ka erweitert gurunna gen. pl. von guru 14, 17, sâmia von svâmin 10, Hem. H. 164. — Suffix illa in pullavilla 24. Hem. eod. l. — Suffix tva lantet gewöhnlich ttana latthattana 5, tiriattana 44, devattana 46; dagegen micchatta mithyatva 38, Hem. H. 154.

Die Wörter auf unt, an und as gehen in die n-Declination, die Wörter auf in in die i-Declination über. Von consomantischen Stämmen kommen vor diså die, väyä väe, dhurå dhur, sampavä

sampad, avaya apad, jaya jagat.

In Bezug auf die Casusendungen ist besonders auffällig der schon erwähnte Apahhrança-Locativ palm von pada 32. Die übrigen

vorkommenden Formen sind:

a-Declination. Sing. Nom. Masc. o. Neutr. aq. Acc. aq. Instr. ena enam. Gen. assa. Loc. ammi e. Voc. Masc. a. — Plur. Nom. Masc. a. Nentr. him ai. Acc. Masc. e. Instrum. shim ohi. Gen. annu ana. Loc. esu.

A-Declination. Sing, Nom. 4. Acc. ap. Instr. 4e ai aim. -

Plur. Nom. ao au a. Instr. ahiip. Loc. asn.

i-Declination, mase. Sing, Nom. 1. Instr. ind. Gen ino issa.

Voc. i. - Plur. Nom. ino i. Instr. thim.

i-Declination, fem. Am Anfang von Compositen haben die i-Stilanne i: nalini lacchi ghadi osuppini, cf. Bhag. I, 407. — Sing. Nom. t. Acc. im. Instr. ii. Loc. ii. Plur. Nom. lo t. Gen. hann. Loc. isu.

u-Declination, masc. Sing. Voc. u. - Plar. Nom. n. Gen. dua.

Fam. auf û, in der Composition û.

Die Declination der Pronomina s. Wortverz, unter ma. tu, ta ja, ka. Von idam kommt vor Sing. Nom. Neutr. inam. Gen. Muse. se. Loc. Fem. imfaim.

Von Verbalformen erwähne ich kunat F kar 17, aber karanti 39. 40. Hem. IV. 65. Ebenso påvanti F åp 41, Ham. IV. 239.

thayanti V stha 27, Hem. IV, 16.

Futurum hohi bhavishyati 35, Hem. II, 180, cf. Håla p. 63. Medialondungen manne manye 34, Hem. I, 171, Håla p. 61. dåvijjasu appänam commentiri durch darçaya âtmânum 49, Hem. III, 175, Håla p. 61. 62.

Passiv. dijihami dahye (?) 35, Hem. II, 3 not. kiranta briyamana 32, Hem. IV, 250. bajihanta badhyamana 29, Hem. IV, 247.

Gerundinio bhittuna V bhid 37, vatthum V vas 43, Hem. II, 146. Part. Peri. Pass. dharia dhrita 9, bhamia bhranta 48, tavia tapta 34 (aber tavia tapita 24), Hem. II, 105. vasia ushita 43, dagegen patitha proshita 6, nijibaka nidhyata 45, palaya palayita 48.

Eigenthümliche Worte baijar sagen 10, Hem. IV, 2, Paiya' v. 83; desgl. bhan 13. nijjhay V dhya mit ni in der Bedoutung

"sehen" 45, Hem. IV, 6. dåv reigen 10. 49, Hem. IV, 32. ghol fär ghüru 20, Hem. IV, 147. ull(?) aufstehen 19, Hem. IV, 162.

Perner lattha 5. âmela âpîda 8, s. Hem. raima aranya 28, Hem. I. 66. mayagaya matangaja 40, Hem. I. 29. châvatthi shatshashti 43, Bhag. I. p. 426. kittiam kiyat 38, Hem. II. 156. navari und navaram "nur", Hem. II. 188. piva iva 25, Hem. II. 182, Jacobi K. S. p. 100 (auch iva 6, 36, cf. sesivva 25). ia iti. katâ kadâ. ccia eva. bu khalu.

Seltens Worts sind madana Wachs (?) 25, paccala pratyala

28, behittha Fahrzeug 50.

Unklar ist mir gehlieben ayara 43. Ein Schreibschler ist wohl

balassy 23, Denominativ von balica.

Jama-Ausdrücke sind: vimana Name sines Himmels 5, apratishthana Name siner Hölle 43, jäänävarana 44, oyavana Herabkunft vom Himmel 5 Comm., ohadmastha unvollendeter Arbant 13 Comm.,

paranaka Eastenbrechen 15 Comm., samavasarana 18 etc.

Syntax. Pradical im Sing meben einem Subject im Plur. 22, wenn man nicht, wie ich time, patto für einen blossen Schreibfehler hält: hinadevattanesu für hinesu devattanesu 46. instrals Subj. bei einem Gerundium 43 (freilich wegfallend, wenn man mit dem Comm. vattham für vatthum schreibt; vattha neben vasia für ushita, wie tattha neben tavia für tapta, vgl. patitha für proshita

v. 6). Ein hartes Anakoluth 48.

Das Metrum der folgenden 50 gäthä's ist Äryå. Prosodisch ist zu bemerken, dass die Endungen am und um bald lang, bald kurz gebraucht werden. Anusvara ist ju der einzige Consonant, auf den im Präkrit ein Wort ausgeben kann, und zwar macht er die Silbe lang, nicht aur, wenn das folgende Wort mit einem Consonanten, sondern auch, wenn es mit einem Vocal aufängt: Endung am Inmarn abhisitto 84. uddham aho 306, kammam ahammassa 344, jasam a- 414, nirantaram a- 434; Endung um vattham a- 434. Wenn aber eine Kürze gebraucht wird, so wird in mit dem folgenden Vocal zusammengesprochen. In diesem Falle wird nicht Anusvära geschrieben, sondern m: kälam anantam 33c und 484, satikkham annbhüham 446. Vgl. Håla p. 47.

Grade umgekehrt verhält es sich mit der Endung im im mit einem folgenden Consonanten kann zwar auch Position machen: Hari-Harehim pi 25 b, pattehim pia 45 b, chaddhim va 12 d.

Im vor einem folgenden Consonanten kann aber auch kurz sein (anders Håla p. 52). Es ist allerdings eine geringe Aenderung, den Annavära fortzulassen, und solche Fälle, wie in v. 4, wo baddhåi vandäim neben einander stehan, scheinen dafür zu sprechen, dass das Metrum die Ursache davon ist. Trotzdem habe ich mich nicht entschliessen können, in den c. 20 Fällen die Lesart der Handschrift zu ändern, weil die Handschrift mit grosser Sorgfalt geschrieben ist, so dass selbst in Bezug auf Annavära mit zwei Mal (124 und 244) Irrthümer vorkommen, und weil die Hand-

schriftenschreiber in der Regel grade mit dem Metrum wehl vertuut sind, ja manchmal einen grammatischen Fehler himeinsetzen, um mur das Metrum heräuszubringen, a. meine Diss. de 300 Câpakyas sententiis p. 27. Die betreffenden Stellen sind führigens folgende: paim 68, 326, imäim 76 (vor einem Vocal), jehim 90, 226, 348, 416, salilehim 96, kasipähim 126, onachim 196, tävasehim 196, tehim 208, liläim 318, akkheimu 328, dukkhäim 348, välkim 408, vayanebim 416, padiehim 426.

### जयजंतुकप्पपायव चंदायव रायपंकयवरासा । सयलमुखिगामगामखि तिलोञ्जचूडामखि नमो ते ॥१॥

 O Wunschbaum für die Wesen der Welt! Mondschein des Leitesblumenwaldes der Liebe! Führer der ganzen Muni-Sehant!
 Scheitelperie der drei Welten, Ehre sei dir!

# जय रोमजलणजलहर कुलहर वरनाणदंसणसिरीणं। मोहतिमिरोहदिणयर नयर गुणगणाण पंतराणं॥२॥

2. Heil sei dir, o du Regenwolke für die Flammen des Zornes! Vaterhaus der Herrlichkeiten der höchsten Weisheit und Erkenntniss! Some für des Irrthums Finsternisssehwall! Sizelt mit Bürgern, welche Tugendschaaren sind!

 b. kulahara = kulagriha, zweimal bei Håla. — vara-jäämi d. i. kovala-jääna, s. K. S. p. 89.

## दिदरो कहि विहडिए गंदंमि कवाडसंपुडघणिमा । मोहंधयारचारयगएण जिण दिणयस्व तुमं॥३॥

3. In dem Gefängniss der Irrihums-Finsterniss habe ich dich gesehen, o Jina, wie die Sonne, durch den ein wenig anseinandergegangenen (Schicksals-)Knoten, der so dicht ist wie die zusammen-

geschlagenen Thürflügel.

b. Cod. schreibt Amisvāra statt der Nasslen vor Consonanten. ansgenommen immer un, und theils um theils um, z. B. hier gauthaumi, aber ghanammi. Ich folge hierin der Schreibung des Cod. — gauthammi, karmagranthau, vgl. Jacobi K. S. 118 chianaggantha. — Commentar: yathā 'ndhakāra-cāraka-sthena kenacit kapāṭa-suppuṭe vighaṭāte kathamcid bhānur drieyate, tathā tvam api mayā iti bhāvah. Diesem mayā des Commentars folgend über-setze ich: Ich habe dich gesehen. Der Vers scheint sich nāmlich auf die Bekehrung des Dichters zu beziehen, s. a. S. 445.

### भविश्वकमलाण जिल रिव तुह दंसणपहरिसूससंताणं। दढबडाड वि विहडंति मोहतमभमरवंदाइं॥४॥

4. Die Bienenschwärme der Irrthamsmacht, obwohl dieht geschlossen, theilen sich vor den Frommen, gleichsam Lotoshlumen, die aus Freude über deinen Anblick aufblühen (Nebensinn: erschanern), o Jim-Sonne!

a. Vgl. Cohl. st. v. 1 bhavylambhoja.

# लर्ठत्तणाभिमाणो सबी सबर्ठमुरिवमाणसः। पद नाह नाहिकुलगरघरावयारुमुहे नर्ठो ॥५॥

 Der ganze Schönheitsstole des Götterhimmels Sarvartha war verschwunden, als du, e Herr, zum Hause des Erzvaters Näbbi herabansteigen dich unschicktest.

Comm. sagt von diesem und dem folgenden Verse: Cynvanakalyānakam uddieys gāthā-dvayam āha. Im Çatrumjaya-māhātmyoddhāra (ms. or. fol. 641, Geschonk v. Bühler an die K. Bibliothek), einem Auszug, welcher schon in sarga 2 Rishablia's Lebensgeschichte erzählt, heisst es sarga 2, v. 4:

Nabheh kulukriiah patnya Mazudevya jagad-guruh | kukshav avatarat cyutva svand Sarvarthasiddhitah ||

Sarvarthasiddhi oder, wie hier, Sarvartha ist der Name des Himmels, in welchem Riebabha verweilt hat, bevor er als der Sohn Nabhi's gehoren wurde. Vgl. Wilson, Mackenzie Collection I, 145 und Çutr. 3, z. s.

a. latthattann übersetzt Comm. mit lashiatva, welches Wort aber im Sanskrit nicht vorkommt. Die Bedeutung von lattha ist "lieblich", s. Bühler Phiya", auch K. S. an mehreren Stellen.

e. Kulakara heissen die 7 Vorfahren Rishabha's von Vimalavähana au bis auf Näbhl, Rishabha's Vater; so heisst endlich auch Rishabha selbst.

# परं चिंतादुसहमुक्समुक्समलए ) अजबकप्पदुमे । अवदने कप्पतक जयगुरु हिल्या दव पजन्या ॥ ६॥

6. Nachdem du, der als ein noch nicht dagewesener Wunschbnum das selbst dem Gedanken achwer erreichbare Heil der Erlösung als Frucht giebt, herabgestiegen hist, sind die Wunschbüume, o Lehrer der Welt, wie beschämte Mädchen, entflohen.

Commentar: Cintă manah samkalpas tasyāpi durlahham duhprāpam mokahasya nirvāņasya sukham moksha-sukham tad eva dadātīti tasmin | Hristhāh salajjā iva proshitā samuechedam ayub. b. Bei der Lesart phalapa ist eine More zu weulg; die Erklarung des Commentars dentet auf phalada, wie es heisst in Catalogarana (handschriftlich) v. 46:

> siva-sula-phalayam amoham dhammam saranam payamao ham [

Ich schreibe daher phales, da is anch s und pa leicht zu verwechseln sind,

d. hittha erklärt Comm durch bristlah; nuch v. 49 in majhattha dentales t. hittha in der Bedeutung "schambaft" nuch Päiva" v. 167; im Index s. v. muss es beissen ashamed st. shame. Zu diesem Verse vgl. Hemac. Abhidh. v. 133 und die aus Çatrumjaya-mähâtmyellekha zu v. 9 angeführte Stelle, wonneh wihrend der ersten 3 Speichen der gegenwärtigen Avasarpiul die Menschen die Fruchte der Wunschbäume assen; welche am Ende der dritten Speiche, als Bishabha geboren wurde, von der Erde verschwanden.

#### अरएगं तइएगं इमाइं श्रीसप्पिगीइ तुह जम्मे। फुरिश्रं कगगमएगं च कालचिककपासंमि॥९॥

 Und durch die dritte Speiche in dieser Avasarpin entstand Glanz bei deiner Geburt, durch die goldene, auf des Zeitenrades einer Seite.

Comm.: Idanim jammädnikritya dvi-gatham (7 und 8) praba-Rishabha ist geboren 3 Jahre 8 1/2 Menat vor dem Ende der dritten Speiche. Als der zweite Jim geboren wurde, war die vierte Speiche an der Reihe, welcher auch alle folgenden Jima's, Mahavira singeschlossen, angehören.

### जंमि तुमं अभिमित्रो जन्य य सिवसुक्खसंपयं पत्रो। ते अरटावयसेला सीसामेला गिरिकुलसा॥ ६॥

 Wo du geweiht worden hist (bei der Geburt) und wo du Glück, Heil und Segen (Nirvana) erlangt hast, diese beiden Ashthpada Borge (der eine von Gold, der andere mit 8 Troppen verschen)

sind die Scheitelkranze des Berge-Geschlechts:

Nach Comm. ist der eine Ashtapada-Berg der Meru, so genanntweil er von Gold sei (ashtapada heisst nuch Gold), der andere ein Spielberg (kridāçaila) in der Nähe von Ayodhyā. Çatrumjayamāhātmyollekha, eine Prosa-Bearbeitung des Çatrumjayamāhātmya. (ms. or. fol. 699 Geschenk v. Bühler an die K. Bihl.) erzahīt p. 53 ausführlich die Weihe nach der Geburt Meru-murdhmi Pāndakavane Atipāndukambalākhyāyām çilāyām. Çatr-niddhāra widmet der ganzen Sache nur einen Vers (2, a);

> Saudharmādyāç entulishnahtil) surendrāh sapariechadāh | Jina-janmotzavam enkrur gatvā Svarmagirim (d. l. Meru) midā |

— Ueber den undern bei Ayodhyā belegenen Borg, zu dessen Verherrlichung es Ashtāpada-stavana giebt, vgl. Çatr. ullekha S. 124b: Evan caturvidham samgham athāpayitvā, ekam pūrvalaksham vratam prapālya svaklya-nirvāņa-samayam jūštvā shtāpada-parvatam prāpa u. s. w.

# धना सविम्हयं जेहिं इत्तिकयरज्ञमञ्ज्ञणो हरिणा। चिरधरिञ्जनलिशिपत्ताभिसेयसलिलेहिं दिह्हो सि ।।।।।

 Gücklich sind diejenigen, die dich mit Staunen gesehen haben, als dir Indra plötzlich das Bad der Königsweihe bereitet hatte; sie, die das in den Lotosblättern befindliche Weihwasser lange hielten.

Commentar: Atha rājyāvasthām adhikritya gāthā-dvayaqı (9 und 10) prāha || To yugala-dharmino (vgl. Çatr. 3, 2) (7)nyā yais tvam sa-vismayam drishtah jhagiti (sie) Harinā Indro(na) krita-rājyamajjanaç; nīram dhritam, avasthāpitam nalini-pattrair abhīshekoda-

kaip yaih.

Catr. - ullekha S. 545; Atha kalakramena kalpa - vriksha alpapholada abhūvan; tad doshāt (d) yugulikeshu krodha viddheshu kalahadayo dhikadhika babhuvuh. Te ca kalahayanto kalahanirpayartham tad antike (')gaccha(n)ta, tair uktam: ,tvam evasmākum rhiā! aparab ko Caiu? tat tvām eva rājya bhishiñeānis\* ity uktya jalanayanattham yavat to sarasi gatali, tavad asana-kampad (dieselbe Angabe öfter) vilhatavasara Vajrinus takragatya, nanamani - kanakamayan mahantan mandapan kritra, tad - antar maniplthopari sinhasane svaminam nivegya, rajyabhishekam kritva, Bhagavantam sarvalamkara cohhitam kritva chattra camaridi rajaeihnání dadhult. Tatac cámátya-mandalika (so öfter) -sámantádírūpa-dhārino bhūtvā prabheh puratah sabhām pūruyām āsuh. Tatas te vagalinah padına patira pujake jalam adaya vegad ayatas tayat svāminam tarupāditya-prabhā-bhāsurup mūrtimantap pratāpam iya sakala-surendra-mandali-sevyamana-padambujam sarvänginäbharanavastra-mālyādi-cobhitam vikshya vismitā acintayan: , Yadi vibho(r) mürdimi vayam abhishekam karishyamas, tarhi anga-raga-vastradicobha vilayam eshvati\* iti vinaya-buddhya padayor abhishekam cakrah. Ittham tesham mugdhatve pi vinaya-gunam vikshya vismitus tan rajyo sarvadhikarino sthapayam asa.

Catr.-uddhāra hat uur 2 Verse darüber, 2, m. m:
Itaç câsana-kampenāvasaram Vāsavo vidan |
rājyābhishelam vidadhe
prabhor utsava-pūrvakam [

Cod macht vor bhineya and vor al dm Zeichen des ausgefallenen a 30°

Avāsid yat avaymp yugmadharminām vinayas tatah | Vinitā (d. i. Ayodhyā)-pura-samsthityai Çridam ādiçya Hary agāt |

#### दाविश्वविज्ञासिप्पो वज्जिरिश्चासेसलीश्चववहारी। जास्रो सि जास सामिश्च प्रयाउ तास्रो क्यल्या-स्रो ॥ १०॥

10. Die Unterthanen, für die du. o Herr, geworden hist derjenige, der ihnen die Wissenschaften und die Kunzifertigkeiten gelehrt und die Beschäftigungen aller Leute mitgelheilt hat, sind zufrieden.

Catr. ullelcha p. 560: Pürvam yugala dharme sali na megha na vahnir na krishy-ādikam, na çilpam nānye 'pi ioka-vyavahārāç cāsan. Bhagavad (d. i. Rishabha)-rājyānantaram tu kāle meghā vrishtim cakruh; prithvī sasya-sampadam avardhayat, vahniç ca prādur abhūt. Tato Bhagavatā krishikarāḥ sevākarāḥ kumbhakārāḥ vāṇijyakarāḥ niyoginah kshatriyāh sūtvadhārāḥ svarņakārāç citrakārā maṇikārāḥ tantuvāyāḥ ity ādayo 'pare 'pi çilpino loka-hitecchayā nirmitāḥ. Daranf folgt sine Anfrāhlung der Wisson-schaften, die Rishabha erfunden und seinen Söhnen und Töchtern gelehrt hat.

## वंधुविहत्तवसुमई वन्छरमन्छिचिद्वधणनिवहो । जह तं तह को अची निस्त्रमधुरं धीर पिडवची ॥१९॥

11. Der du das Reich unter die Verwandten getheilt und ein Jahr lang ummterbrochen die Goldhaufen verschenkt hast, welcher Andere hat so wie du, o Held, den Gipfel der Kasteiung erreicht? Comm.: Atha dikshâm adhikgitya gâthâ-dvayam (11 und 12)

pråha.

Çatr.-nddhāra, sarga 2,

 Cakrinam Bharatam (Rishabha's Sohn) râjyadhārinam kritavāns tatah |

50. Anyebhyo 'pi Băhubali- (ebenfalis Bishabla's Sohn) prabhritihhyo yathocitam | sva-sva-nāmānkitam deçam vibhajyādāj jagat-prabhub |

 Nirdhūta-rājya-bhārah san dānam samvatsarāvadhib | ārebha Vrishabho dātum jagud-āmrinya-kārumam |

Darant worden Rishablm's Kasteiungen geschildert.

<sup>1)</sup> Cod. 713

### मोहिम पमाहिश्रंमो कज्जलकिमणाहि जयगुरु जडाहि। उवगूढिवमिजिञ्जरायलिक्डबाहक्कडाहिं । व ॥ १२॥

12. Du strahlst, o Lehrer der Welt, die Schultern geschmückt von den Salbe-geschwärzten Flechten, gleichsam den Thrämenströmen der königlichen Herrlichkeit, die du erst umarmt und dann verlassen hast.

Comm.: Alijana-gyāmalālihir (Cod. syā 'malālihir) jajābhib pravibhūshita-skandhab çobhase, pūrvum rājyāvasthāyām upagūjhālingitā, paçeād dikshā-samaye visrishtā parityaktā yā rājya-lakshmis, tasyā bāshpa-chajābbir iva sa-kajjalābbir agru-paraupparābbir iva.

#### उवसामिश्रा अणजा देसेसु तए पवन्नभोणेणं। अभणंतचिश्र कर्जं परस्स साहंति सुप्पुरिसा ॥ १३॥

13. Cultivirt sind die Nicht-Arier in ihren Lündern von dir, dem Schweigenden. Gute Menschen vollführen die Obliegenheit des Andern, auch ohne zu reden.

Comm.: Chadmasthávasthám (s. Weber Bhagavatl II, 169 not. 2, Windisch Yogaç. IV, 114) adhikrityáha j Tvayá deçeshu viharatá anáryá janá praçaman nlták i angikrita-vák samyamanánárya-deçeshu na vidyate. áryatvam dharmádhacma-beyopádeya-bhakahyábhakahyagamyágamyádi-virára-lakahanam yeshám (násti) te 'náryás, tán paçupráyán lokáse; en procalmita)ván kasháyakálushyam lyájitaván.

Catr, ullekka p. 57 a: Nirihah san prithivyan vijahara. Nähares wird dort über die Wanderungen nicht angegeben, vielmehr wendet sich jetzt die Erzählung an Rishabha's Sohn Bharata und kommt nur noch versinzelt auf Rishabha surück.

our noch versiozelt auf Rishabha zuräck.

d. Die Erklärung von supparisa durch aupurusha verdanke ich Herrn Prof. Weber.

#### मुणिणो वि तुह्झीणा नमिविणमी<sup>®</sup> खेळग्रहिवा जाया। गुरुखाण चलणसेवा न निप्फला<sup>®</sup> होड कडळा वि॥१४॥

14. An dich, den Einsiedler angeschmiegt, wurden Naml uml Vinami dennoch Könige der Khecara. Verehrung der Füsse der Lehrer ist niemals fruchties.

Cennn.: Nami-Vimani Karcha-Mahakarcha-sutan Kheraradhipan jatan. Nami und Vinami sind die beiden Männer, nach denen in Weber's Catr. I. 278 der über die Herrlichkeiten des Çatrunjiaya erstaunte Saudharmendra sich erkundigt. Sie sind dargestellt mit

<sup>ा</sup> विसज्जिराय° त्यडाहि. शाल्य निमिविनमी. अ. जिष्पला.

gezogenen Schwertern vor Rishabla stehend. Dar betraffande Vorfall aus Rishabba's Lebon wird im Catr, ullekha p. 70° folgendermassen erzühlt: Atha pura eri-yugadice (d. i. Rishabha) rajyam kuvvati Kaccha-Mahakaccha-sutan Nami-Vinami Bhagavata putrasnehena palitan. Bhagavad-adecemiva kutracid gatan abhatam. Tau Bhagavad dikshanantaran samiyatan, Bhagavantam akincaman drishtvāpi, tat-svarūpam ajāmantau, tāta tāteti kritvā, avam tājyabhagam yacumanan, Bharatadin ayaganayya, khadga pani Bhagayatsevā-parau tastiiatuh. Anyadā Bhagavad-vandanāyāte Dharayendras (der Fürst der Unterwelt) tayor bhaktir daifhyam (7) drishtva brishto. Bhagavan-mukhe 'vatirya shodaça-sahasrani vidya dattva, Vaitādhya-parvatopari tābhyām dakshina-creny-uttara-crenyuh rājyasi dadau. Dies ist eben die Herrschaft über die Kheenra's; in Meratungacarva's Mahapurushacaritram (ms. or. fol. 717), walches in Cap. I ebenfalls die Lebensgeschichte Rishabha's enthält, heisst es an dieser Stelle (p. 8\*): Anyada Dharayendrah prahhoh pranamaya tatragatas tayor bhakti(m) parikshya . . . . Vaitādhya Kheeareqvaratt cakre. Nami und Vinami gerathen nachher mit dem Weltbeherrscher Bharata in Streit. Die Khecara's kommen ihnen zu Hilfe.

> Garjanto dundubhi-dhvānair garjayannaq un parvatān | tatrābhyeyur nabho-mārge Khēcarāh çastra-pāņayah |

(Catr-uddhara 2, 22). Es findet eine Schlacht statt, die in den Wolken ausgeklimpft wird, und in welcher Bharata Sieger bleiht. Die Versöhnung wird endlich folgendermassen bergestellt:

> ity uktvá vinayádháro vinamya (davon benazut) Vinamir nyipah | námnám Subhadrám stri-rainam sva-sutám Cakrine (Bharata) dadau |

Çatr. uddharu 2; 230 m. 280 b.

# भद्दं से सेयंसस्य जेण तवसोसिक्षी निराहारी। वरिसंते निवविक्षी मेहेण व वणदुमी तं सि ॥१५।

15. Heil jenem Çroyansa, durch den du, ein von der Busse ansgedörrter, nahrungsloser, am Ende des Jahres gelabt worden bist, wie durch die Wolke der Baum im Waldo.

Comm.: Atha pāraṇakām āgrityāha | Yena tvaṇ varshānte nīrvāpītah saṇtarpita ikshu-rasai(h), āhāra-rahito ta eva tapasā çoshitah, yathā meghana vana-vriksho nīrvāpyata. Vgl. Çateuddhāra 2, ar: Valsardele Gujapure Creyansaya griba rusaih | aikshavaih paraqam jalam prabhor devaih kritotavam j

# उप्पद्मविमलनाणे तुमंमि भुवणसा विउलिखी मोहो। सयलुग्गयसूरे वासरंमि गयणसा व तमोहो॥ १६॥

16. Nachdem dir das reine Wissen aufgegangen bit (d. h. nachdem du Kevalin geworden bist), ist die Unwissenheit der Welt geschwunden, wie die Finsterniss des Himmels, nachdem des Tages Sonne ganz aufgegangen ist.

h. Man erwartet vialio; Comm. hat vigalita. Vielleicht ist

mach Phiya" v. 188 viudio destroyed zu schreiben.

### पूत्रावसरे सरिसो दिइठो चक्कस्स तं मि भरहेश । विसमा हु विसयतन्हा गुरुआश वि कुशाइ मइ-मोहं ॥ १९॥

17. Bei Gelegenheit der Verehrung bist sogar du von Bharata dem Rade (des Walthorrschers) gleich geachtet worden. Die leidige Weltlust verursacht auch bei den Ehrwürdigen Sinnesverwirzung.

Comm.: Příjá kevali-mahimá paksbe shtáhiká-mahotsava-stavas tavor arasare cakrena (sie) sadrice Bharatena cetasi cintita ity arthah. Dittho čakkassa tam plti páthe tvam api (anch tam mist tvam api, s. Hála p. 45. Hem. II. 182) tathá 2-paricita-prabháváticavo pity arthah. — Diesen Vers citiran die Commentare zum Rishabhacaritra des Kalpasütra, mit folgenden Varianten: páyá, sakkassa, tam pi, tanhá (z. B. ms. or. fol. 647, forner die Kalpántarvácyáni fol. 672, Bl. 515; fol. 1002, Rl. 953). Dies boweist, dass Dhanapála's stotra bai den Jaina's als Autorität galt.

Die pujä ist die Fmer, welche Bharata seinem Vater Richabha zu Ehren veranstaltet, als dieser das kevulajhamm erlangt hat. Ån demselben Tage, an welchem Richabha Kevalin geworden ist, ist in Bharata's Waffenkammer zu Ayodhya das cakram fertig geworden, welches er erobernd durch die Welt rollt (nach der Darstellung des Mahapurashacaritram p. 9\*). Darauf nun, dass er dieses verzieht, statt sich wie Richabha der Busse zu welhen, scheint sich dieser Vers zu beziehen. Er bereut es auch später, als er seinen jüngerem Brader Bähnbalin mit herabhängenden Armen unbeweglich dastehen sicht (eine derurtige Abbildung Bähnbalin's Ind. Ant. II). Er spricht zu ihm:

D Con विउलोस्रो. हा Cod गुरूसास.

Tvam eva tāta-putro 'si yat tāta-pathi vartaza | aham vidam api punā rāga-dveshaih kadarihitah ||

Cair.-iiddhara 2, ma.

### पढमसमोसरणमुहे तुह केवलमुखहूकयज्जोञ्जा। जाया अग्गेअदिसा सेवासयमागयसिहित ॥ १८॥

18. Im Beginn der ersten Niederlassung wurde Agni's Weltgegend (der Südosten) durch die Götterframen deines Kevalam glanzvoll, als eh Agni zur Verehrung herbeigekommen wäre.

Comm.; Samavasarana sthiti-viçesham üha | Kevalotpatier anantaranı yat prathamam samavasarananı tad eva jagad-utsava-hetutvân mahas tatra, yad vå prathama-samavasaranasya mukha prărambhe. (Hiermach schoint der Comm. auch die Lesart maha statt muha zu kennen.) Âgmayi (Cod. ăgniye) dik kevalâyâh (sie. Im Texto ist wohl tuha kevali zu schreiben und dann zu übersetzen: Bei deinem ersten samavasarana, o Kevalin) sura-vadhubhih deha prabhābhih krito dyoto vasyâh tasyâm parshat-trayam bhavishyati, ādyâyâm sâdhavo 'ntară vaimānikyo 'nte sâdhvyah. Ebenso Mahāpurmahacar. p. 94; Prāg-dvārena praviçya Jinam pradakshinikritya âmeyyâm vidiçi (d. i. Südosten, cf. Heim. Abhidh. 163 schol.; pūrvā dig — Osten — ahidri, tato vidig — Sūdosten — āgneyî) prathamā aumhām parishat, prishthe vaimānikā-devinām, tāsām paccāt sādhvinām parishat, prishthe vaimānikā-devinām, tāsām paccāt

Rishabha's erstes Samavasarana ist ansführlich geachildert in Meratungs's Mahapurushacaritzum p. 85 ff. Vgl. Cobh. st. v. 94.

Catr.-uddhára erzählt folgendermassen (2, 76, 77);

Pure Purimatālākhye kāmme: Çakaţāmane | imiraih samavasarmman vyadhāyi frijogat-prabhoh | Sarva-digbhyo marā maryo devā devyaç ca sarvatah | mijarddhyā spardhamānās to mithas tatrābhyupāyayuh |

# गहिञ्जवयभंगमिलिको नूर्ण दूरीकर्राह मुहराञ्ची । उड्डो १) पढिमिञ्जुञ्जतावसेहिं १) तुह दंसको पढसे ॥१९॥

<sup>1)</sup> Cod ZENI. 2) Cod UCHEN. Ausserdem ataht awinchen mi und lift ein einer ludfiehen 6 abnibebes Zeichen, demen Bedeutung mit unbekannt ist

19. Sicherlich wird durch die tiefe Verneigung die wegen der Verletzung des übernommenen Gelübdes dunkte Gesichtsfarbe von den zuerst aufgetretenen Büssern bei deinem ersten Aublick versteckt.

Mahāpurushacur, p. 12\*: Atha kadācit çri-Nāhheya-samavasaraņe liharataç eakri rājya-çri-svīkārāya anuja-munin prārībayan prahbuņā yratā-bhanga-karana-doshodāharaņaili pratibodhitah. Atha pateabhih çakajānām çataih rasavatim ānāyya bhoktum munishu prārilnīteshu prabbuņā "rājya-piņdo na kalpate muninām" iti mshiddho vishādam dadhan.

c. padhamilina, Comm. prathamotpanna. Das Zeichen zwischen mi und lin bedeutet vielleicht Tansch der Vocale, so dass man pedhamullia zu lesen hat. Das wäre die Form ullia, die speciell in der Verbindung mit padhama im Håla v. 15. 190. 223 vorkommt und von den Commentaren durch prathamodgata erklärt wird, s. Nachträge ZDMG XXVIII, 353.

#### तेहिं परिवेदिएण य वूढा तुमए खणं कुलवडसा। सोहा विऋडंसन्यलघोलंतजडाकलावेण ॥ २०॥

20. Und von diesen unmingt verbreitent du sogleich den Glanz eines Gemeindeherrn; du, auf dessen breiten Schulterflächen der Haarschopf hin und ber schwankt.

h. kula vaïssa, Comm. tapasacaryasya.

di ghalmita, Comm. preakhan.

## तुह रूवं पिन्छंता न हुंति जे नाह हरिसपडिहल्या। समगा वि गयमगाज्ञिल्ला ते केवलिगो जड् न हुंति॥२९॥

21. Diejonigen, welche beim Anblick deiner Schönbeit, o Herr, nicht vor Freude getödtet wurden, diese wenn auch sinnbegabt (Nebensinn: diese Cramana's) werden sinnlos, wofern sie nicht Kovalin's werden.

b. Comm. harsha-bhara-mirbharah, padihattha wird von Bühler, Paya" Gloss, s. v. morklärt gelassen; es ist wohl pratidhyaata.

# पत्ता निस्सामनं समुनदं जेहिं देवया अने। ते दिंति तुम्ह गुणसंकहासु हासं गुणा मक्क ॥२२॥

<sup>1)</sup> Cod. awisehan घो und लंत das Zeichen des unsgefallenen a.

22. Die Vorzüge, durch welche andre Gottheiten eine ungewöhnliche Erhabenheit erlangt haben, vorursachen mir Lachenbel den Gesprächen über deine Vorzüge.

Comm. fügt am Schlusse bei: prakritatyat punstvam. Daz

bezieht sich auf devnyå. S. mah v. 24.

#### दोसरहिश्चस तुह जिल निंदावसरंमि भग्गपसराए। वायाइ वयंणकुसला वि वालिसायंति मर्छरि-सो॥२३॥

 Die Missginstigen, wiewehl sonst redegewandt, fangen an zu stottern nut einer Stimme, deren Fluss unterbrochen ist, bei

Gelegenheit deiner, des Fehlerlesen, Schmältung, o Jina!

Comm. He jina! Matsariņas tavāclāghā-prastāve bālicāyunti, pūrvam vacama-kuçalā apā, tad-avasare vācā bhagna-prasarayā dosharahitasya. Avam āçavah: Durjanāh sūci-randhra-mātram apī dūshanam jītātvāsanty apī vacanivāni āropayitum upakramunte: tvayī tu parmeāņu-mātrum apī dosham apacyanto hatāçā eva jātāh. Atra-jina\* iti sābhiprāyam yato rāgādi-jetritvāj jīnah, na ca rāgādi-vyatiriktah ko 'pi dosha-hetur asti.

# अणुरायपल्लविले १ रहवल्लिफुरंतहासकुमुमंमि । तवताविल्लो वि न मणो सिंगारविणे तुहलीको ॥२४॥

24. Wie sehr auch von Askese gequalt, ist dem Geist doch nicht im Walde der Liebe versteckt, welcher Schösslinge der Zuneigung hat und Blumen des Lachens, die erglänten an den Liebeslust.

Comm.: Anuraga eva pallavanghah, tadvati ise vane. Hiernach schreibe ich pallavilla. Die Form pallivalla lässt sieh wohl nicht halten, da das Worr pallava heisst und das am hänligsten vorkommende Affix illa, daneben allerdings auch ala und alla, s. Bhag. I. 437. Håla p. 68, ansserdem pallavilla Hem. II. 164 direct angembrt wird.) Ratir anuragasyaiva mirantaryena pravardhamand samtatih saiva vallis tasyan sphurati smitam eva kusumam yatra: evany-vidhe gringåra-vane tava manas tapobhis taptam api na samagritam. (Dein Geist ist Asket, also in einem Walde befindlich, aber dieser Wald ist nicht der Wald der Liebe.) Präkritatvät puästvam (hezieht sieh auf mano, Hem. I. 32).

### आणा जस्स विलड्आ सीसे सेसिब हरिहरेहिं पि।

n cod बालसायंति, शास्त्र पांझवल्ले. अ cod सिगार

#### सो वि तुह फाणजलणे मयणो मयणं पिव विली-णो "॥२५॥

25, Dessen Befehl wie ein Opferkranz selbst von Vishau und Civa auf das Haupt gelegt worden ist, eben der Liebesgett ist vor dem Feuer deiner Meditation wie Wacha (?) zurgangen.

a. vilam erkläre ich durch viracita, was allerdings unsicher ist, da es sonst allenthalbun virata heisst und auch in diesem Texte der Uebergung von alleinstshendem r in 1 nicht vorkommt; wenn man nicht enlaga v. 14 dahin rechnen will, vgl. Hem. I, 254. Das Wort kommt auch in der Phya" vor, neben kroviya, und wird von Bühler für ein Degi-Wort gehalten, a. Gloss, sub vitatya. Herr Prof. Weber erklärt vilata durch vilagita. Ummöglich erscheint mir die Erklärung des Commentars durch vigalita, er sagt nämlich: girsha-vigalitä, anekärthatväd dhätünün sa-pranayam äropitä.

b. sesivyu Comm. çesheyu ishta-daiyata-nirmalyam iya.

d. Comm.: madanam iva vilinah. Eine in Wörterbüchern vorkommende Bodentung von madana ist Wachs. Diesem Diehter ist es hamptsächlich um den Gleichklang mayano mayanan zu than.

Ein Vers abulichen Inhalts ist Kalyananndirast. 13. Auch in Cohmanat, dem Gedichte von Dhanapala's Bruder, spielt der Liebesgott, die France ste., d. h. deren Ueberwindung eine Hauptrolle.

#### पड नवरि निरिभमाणा जाया जयदप्पभंजणुत्ताणा । वम्महनरिंदजोहा दिट्टिक्छोहा मयन्छीणं ॥ २६॥

26. Vor dir allein ist demitthig geworden der Gazellentungigen Blick-Coquettiren, welches ist das Hear des Königs Amor, stellz darauf, den Trotz der Männer zu brechen.

Comm.: Manmatha-narendra-yodhā mrigākshinām drīg-vikshepā tvayī navaram kevalam nashtāhamkārāh ampjātā yodhāh; kim jagas-chabdena? jagad-varti-janās teshām darpa-bhanjanenottānāh samuddhara-kandharāh. Atra ca amurāya-gāthāyā(m) (24) Manmatha rājāo-rājadhānyāh çringāru-rasaaya vikshepa uktah. Āņā jassety-ādinā (25) nadicasya Smarasya nirdalamam. Patm varity (sie) -ādinā hatam sainyam anāyikam (pro anāyakam. Cf. Ind. Spr. 7362, ed. II.) iti nyāyena tat-sainikānām (Cod. sainināmām) ahamkāra-nyakkārah (Cod. nyatkārah) prahbumā nirmīta iti gāthā-traya-samudāyārthah.

### विसमा रागद्दोसा निंता तुरयत्र उप्पहेश मणं। ठायंति धम्मसारहि दिट्ठे तुह पवयशे नवरं॥२९॥

 Liebe und Hass, die unbändigen, wie zwel Rosse die Seele auf den Abweg führend, bleiben stehen beim blossen Anblick

deiner Lehre, o Gesetzes-Wagemlenker.

a. Vgl. Catubçarana 13: raga-ddosarinam hanta . . . arihanta

huntu me saranam.

#### पचलकसायचोरे सदमिविहिञ्जासिचक्कधणुरेहा। हुंति तुहचिञ्ज चरणा सरणं भीञ्जाण भवरने ॥ २६॥

28. In dem Walde des Lebens, in welchem die Leidenschaften gewandte Diebe sind, haben die Aengstliehen einen Zufluchtsort an deinen Füssen, in deren Nähe sich stets eine Reihe von Schwertern, Wurfscheiben und Bogen befindet.

a. Comm. pratyala (!) daksha. pratyala ist auch inschriftlich

bezeugt, s. Bühler. Phiya" Gloss sub paccala.

d. In dem Spruche Bhavaranyam bhimain (Böhtlingk Ind. Spr.) wird auch die Welt mit einem Walde verglichen die Zeit ist der Dieb und die Menschen waffnen sich gegen denselben mit dem Schwerte des Wissens, dem Schülde der Entsagung und dem Panzer der Tugend.

## तुह समयसरभ्यद्ठा भमंति सयलामु रुक्खजाईमु । सारिणजलं व जीवा ठाणद्ठांणेमु वक्तंता ॥ २०॥

29. Aus dem See deiner Lehre herabgeströmt, verthellen sich die Seelen, wie das Wasser der Bewässerungscanäle auf alle Arten von Bäumen, je au ihr Bassin gefesselt (Nebensinn: in beschwerlichen Geburten an ihre Leiher gefesselt).

d. ţhâŋaţţhâŋesu ist nach dem Comm. theils youishu theils ălavâleshu, und demgemāss ist rukkha-jālau theils rūksha-jātishu

theils vriksha-jātisha.

## सिलला पंवयसे तुह गहिए उड्ढं ऋहो विमुक्कंमि। वर्चति नाह कूवारहट्टघडसिन्नहा जीवा ॥३०॥

30. Nachdem sie deme Lehre angenommen haben, steigen die Seelen nach oben; nachdem sie dieselbe aufgegeben haben, nach unten, o Herr, ähnlich den Ziehbrunneneimern, nachdem sie das Wasser aufgenommen haben.

#### लीलाइं निंति मुक्खं खन्ने जह तित्यिखा तहा न तुमं। तह वि तुह मग्गलग्गा मग्गंति बुहा सिवसु-हाइं ॥ ३९ ॥

31. So wie die andern Tirthika im Spiel (ohne alle Anstrengung) zur Erlösung geleiten, so nicht du. Dessen ungeachtet an deinen Pfad geheitet, trachten die Klugen nach dem Glück und Heil (mach dem Nirvana).

Comma: Yatha te 'nye sangatadayas tirthika iflaya mpidvl cayya (')pratar utshaya peyety-ady-amushthanena moksham nayasti, tatha tvam na myasi. Also eine Erwähnung der Buddhisten lange-

nach dem Erlöschen des Buddhismus in Indian.

#### सारित्र वंधवहमरणभाइणो जिसा न हुंति पदं दिर्हे। अक्सेहिं वि हीरंता जीवा संसारफलयम्मि ॥ ३२॥

32. Wie Schachfiguren werden die Wesen auf dem Schachbrett des Lebens, obwohl von den Sinnen fortgerissen (Nebensinn: von den Würfeln in Bewegung gesetzt), wenn sie dich (Nebensinn: das Feld) erblicken, nicht der Gefangenschaft, des Tödtens und Sterbens theilhaftig.

Comm.: Samsāra eva caturnogatvāt phalakas, tatra tvayi deva tattva-buddhyā drishte vadhādi-bhājino na (Cod. bhāņinopi) bhavanti; apī çabdasya bhimna-kramatvāt, akshair indriyair hriyamānā api krishyamānā api. Upamām āha: yathā çārayo kshaih pāçakaiḥ çāri-krīdā-phalake hriyamānāh samcāryamānāh bandha-vadha-maranāni kitava (Cod. kimtava)-pratītāni na bhajante pade drishte.

Es haben mithin zwei Wörter eine doppelte Bedeutung:

1) akkha Auge und Würfel (Würfelange), ebenso wie in Govardhama's Saptaçati v. 677 phtitäksha geworfenes Auge, d. h. gewortener Blick, und geworfener Würfel. 2) patin, einmal ApabhrançaLocativ sing, des Pronomens der 2. Person, das undre Mal ebenfalls Apabhrança-Locativ sing, von pada. Obwohl der Locativ von
pada nach Analogie der sonst in diesem Texte vorkommenden
Locative pae oder payammi lauten müsste, so ist doch nicht daran
zu zweifeln, dass patin — pade ist. Der Sinn verlangt, dass patin
noch eine zweite Bedeutung ausser tvayi hat. Dem Commentar
zufolge ist die zweite Bedeutung pade, welches im Apabhrança pat
lautet, s. Hem. IV, 334, Lussen Inst. p. 462. Es kann nicht
Wunder nehmen, dass der Autor diese Apabhrança-Form einmischt,
da er ja so häufig die Apabhrança-Form pat oder patin für tvayi
braucht.

Was our die aksha betrifft, so muss man sich vergegenwärtigen, dass das altindische Schach mit Würfeln gespielt wurde, und zwar durch die Würfel bestimmt wurde, welche Figur zu siehen habe. Wenn 6 geworfen wurde, rückte der König und ein Fusssoldat (Bauer), wenn 4, der Elephant (Thurm), wenn 3, das Ross (Springer), wenn 2, der Nachon (ursprünglich wahrscheinlich Streitwagen, jetzt Läufer), s. v. d. Linde, Gesch. des Schachspiels,

Bd. 1, erste Beilage.

Was ist aber mit dem Felde genseint, auf welchem die Figuren nicht geschlagen werden dürfen? Soll man annehmen, dass es in dem altindischen Schach ein solches Feld gegoben hat, gleich dem äsekor im altgriechischen Brettspiele? s. K. Himly, ZDMG XXVII, 127 not. Auf indischem Gebiet ist sonst Nichts der Art bekannt. Aber auf persiechem Gebiete findet sich eine Analogie — Herr Himly war so freundlich mir dieses mitzutheilen — in dem Shatranj i husün. Schach mit Burgen, und in dem "grossen Schach" mit 112 Feldern. In diesen Schacharten haben die Bretter an 2 Ecken vorspringende Felder, Samens hist Burge. Wenn es einem hart bedrängten König gelingt, in seine Burg zu kommen, so ist er vor allen Verfolgungen sieher, und die Partle bleibt unentschieden, s. Forbes hist, of chess p. 137 soq.. Abbildung eines solchen Schachbretts p. 140.

Nun will ich aber nicht verschweigen, dass ans dem Verse allein (ohne den indischen Commentar) nicht direct hervorgeht, dass das Schachspiel gemeint ist. Da phalaka nur Brett im Allgemeinen und gari auch den beim Würfelspiel gebrauchten Stein bedeutet, so könnte eben ein Würfelspiel gemeint sein nuch Art

unsres Puff, in welchem die Spielrogal gilt:

sa-aahāyasya çārasya parair nākramyate padam | asahāyas tu cāreņa parakiyeņa bādhyata

iti dyūta-vyavahārah p.Des mit einem Geführten versehenen Steines Feld wird von den Feinden nicht betreten, aber der, welcher keinen Geführten hat, wird von dem feindlichen Steine beseitigt, so ist die Spiolregel\*. (Aus Kaiyyala's Commentar zum Mahābhāshya, s. Goldstücker, Sansk. diet, sub ayāmaya.) Die Stellung which cannot be invaded by the chessmen of the adversary führt den technischen Namen ayāmaya fin unserm Puffepial "ein Band"). Eine solche ayāmaya-Stellung ist viellsicht hier gemeint. Rishabha wäre dann der zweite Stein, neben welchem der erste geschützt ist.

Indessen, scheint mir, hat man keine Veranlassung, eigene Vermuthungen aufzustellen, da der auch sonst für seinen Text Verständniss zeigende Commentar, der z.B. auch in diesem Verse die schwierige Form palm nach ihren beiden Bedeutungen richtig übersetzt, eine Erklärung giebt, die nicht widerlegt worden kannlich halte daher an der Erklärung des Commentars fest, dass hier das Schachspiel gemeint sei.

Dann ist aber dieses die früheste Erwähnung des Schachspiels

in der indischen Literatur. Nach v. d. Linde, Geseh, des Schnebspiels I, 74 war bisher die früheste Erwähnung in einem Commentar zu Pingala's Metrik, verfasst von Ralbyudha "der allem Anschein unch gegen Ende des 10. Jahrhunderts lebte". Nun beruht aber diese Angabe von Halbyudha's Zeitalter nur auf Vermuthung. Dagegen steht für Dhampala, den Verfasser unseres Textist, die Jahressahl 973 n. Chr. fest. n. o. S. 445.

#### अवहीरिश्चा तए पहु निंति निश्चोगिकसंकलावडा। कालमणंतं सन्ना समं कयाहारनीहारा॥ ३३॥

33. Die von dir, o Herr, verworfenen Wesen bringen, von Dienern an eine cinzige Kette gebunden, unendliche Zeit hin, zu-

sammen Essen und Entleerung vollführend.

Comm: Tvayāvugaņitāh sattvā amanta-kālam prastāvān nigodesim mayanti | avadhirāņā ca sāmagri-vaikalvenniva dharmopadeçādy-abhāvāt | nigoda-rūpā yaikā samtagoā çriākhalā (man kama im Text auch trennan sankala ābaddhā, Hom, 1, 189) tayā niyantritāh | tathā-stlater eva tad-bhava-yogyāhāraih sarve yūgapad āhāram kurvanti, tat-parināme ca nihāram api, ucchvāsa-ni(h)-çvāsayor upalakahanam caitat (s. Hemas. Abhīdh. v. 58 u. schol.). Anyo pi ye nigoda-prāyeshu gupti-griheshu ayah-çriākhalā-baddhā yugapat-kritāhāra-nihārā bhūrī-kālam gamayanti.

#### जेहिं तविद्याग जलनिहि जायद परमा तुमंमि प-डिवन्ती ।

# दुक्साइं ताइं मने न हुंति कम्मं अहम्मसा ॥ ३४॥

34. Die Leiden, durch welche den davon gebramten, o du Ocean, die höchste Liebe zu dir entsteht, diese, meine ich, sind nicht die Folge des Bösen.

e. Comm. tăni duhkhâni (daher füge ich tăim in den Text

ein) pāpasya karma na bhavanti.

# होही मोहुन्छेन्छो है तुह सेवाए धुवति नंदामि । जं पुण न वंदिस्रको तत्य तुमं तेण डिल्हामि ॥३५॥

35. Irrthumsserstörung wird stattfinden durch deine Verehrung, o Unveränderlicher, darüber frene ich mich; dass da aber hier nicht vereint worden sollst, darüber härme ich mich.

Comm.: Tava sevaya mohasyocchedo bhavishyatiti-hetor inar-sham rahami yat punas tatra mohascheda tvatra) na vandaniyas

tona kshipo bhavāmi. Der Commentar erklāri mithin dijjhāmi durch kshipo bhavāmi. Die Wurzel kahi heisst im Prakrit jhiji nach Hem. IV. 20 (auch Hāla, Setubandha), aber an einer andern Stelle, wo jhiji vorkommt, Hem. II. 3, hat die Bombayer Ansgabe dafür unsere Form dijjh, wie Pischel in der Note angieht. — Das eigentliche Sanskrit-Asquivalent für dijjhāmi ist aber wohl dahye ich werde gebrunnt, indem i für a steht, wie in cietā — tyaktvā.

#### जा तुह सेवाविमुहस्स हुंति मा ताउ मह समिडीओ। अहिआरसंपया दव पेरंतविडंवणफलाओ ॥३६॥

36. Die Giücksfalle, welche dem von deiner Verehrung abgewandten (dem Irrglänbigen) zu Theil werden, mögen mir nicht widerfahren, da sie am Ende von Unglück gefolgt sind, wie die Glücksgüter eines Amtes.

### भिन्न्ण तमं । दीवी देव पयत्थे जगस्स पयडेइ। तुह पुण विवरीस्त्रिमणं । जइक्कदीवस्स निव्वडिसं॥३९॥

37. Ein Licht durchbricht die Finsterniss und erhellt dann die Dinge der Menschen, Gott; bei dir über, der einzigen Leuchte der Welt, ist dieses in umgekehrter Reihenfolge vollbrucht.

Comm: Anyo dipas tamo 'ndhakāram bhittvā padārihān prakajavati | tava punah kevali loka-prakāçakatvena jagad-eka-dipasyedam dipakāryam viparitam nilpatitam nivyddham | tvam anupūrvam svopadeçānenblir bhavyānām jivādi-padārthām prakatayasi | tatas tattvāvabodhotpādanena tamo 'jāānam bhinatsi.

c. inam für idam; inam auch für das mase Hom. III. 85, Weber Bhag. I. 409; sogar im Jaina-Sanskrit inam für imam.

d. jagad heisst jaya. Componirt mit ikke, muss a wegen schon vorhandener Länge ohne Ersatz schwinden, aber auch y muss ausfallen, welches in diesem Text nur zwischen a-Vocalen steht, s. o. S. 447.

# मिछत्तविसपसुत्रा सचेड्णा जिए न हुंति कि जीवा। क्विमि कमइ जड् कित्रिस्रं पि तुह वयग्रमंतस्स ॥३५॥

38. Die durch das Bift der Kelzerei betänkten Menschen, kommen sie nicht zum Bewusstsein, o Jina, wenn auch nur ein wenig von deiner Lehre Zauberlied in ihr Ohr gelangt?

Comm.: Mithyātvam eva visham tena prasmptā vigalita-samvido janā(h) kim sa-cetanā na syur, api tu syur eva Cilāti-patrādivat j yadi teshām karne tvat-siddhānta-mantrasya kiyan-mātrasp padamatrum upi pravicati | Anye 'pi ye visha-marchitàs tat-karan-gàruda-mantrakshara dvuya-traya-patane sa-cetanh(h) synr eva (gàruda Zauberspruch gegen Gift, so anch Böhtlingk Ind. Spr. 2. Ausg. 257 visha-nàgàya gàrudam, und nicht "Smaragd").

# आइनिआ खणडं पि पड थिरं ते करंति अणुरायं। परसमया तह वि मणं तुह समयनूण न हरंति॥३९॥

39. Die fremden Lehren, auch nur eines Augenblicks Hälfte angehört, bewirken starke Schusucht nuch dir, geschweige dem, dass sie den Guist der delne Lehre kennenden verführen.

# वाईहिं परिग्गहिन्ना करंति विमुहं खरोरा पडिवक्खं। तुक्क नया नाह मयागयत्र अनुन्नसंलग्गा ॥४०॥

40. Deine Grundsätze, o Herr, gleichsam Elephanten in geschlossener Reihe (einer an dem andern hängend), von Disputanten (Nebensian: von Rossen) ungeben, treiben in einem Augenblick den Gegner in die Flucht.

c. jih in tujjka. Der obere Theil des Zeichens sieht wie Devanag, sh aus, chenso wie in majjka für madhyu v. 49. Dieses Zeichen ist jiha zu lesen, und nicht hih, s. Bhag. I. 389—91; of. Håla p. 21 not. 2. — naya, Comm. naigamūdi-naya. — mayagaya Comm. mahā-gaja, ist aber offenbar mataugaja, wie sika für siņha Ham. I. 29.

# पावंति जसं असमंजसा वि वयगोहिं जेहि परसमया। तुह समयमहोअहिगो ते मंदा विंदुनिस्संदा ॥४१॥

41. Die Wissenschaften durch welche die andern Religionen, wie falsch sie auch sein ungen, Ruhm erlangen, sind kleine Tropfen von deiner Lahre Ocean.

Comm.: Visapsthulā api para-siddhāntā vair vacannie candrasūrveparāgādi-jāšna-rūpaih çlāghām labbanta | tāni vacanāni mandāny alpa-visinayatvena stoka-prakāçakāny atah çruta-mahodadher jāšna-jala viprushām cikarāņiva | Ayam āçayah | çrutakovalino samkhyoya-bhavān jivānām pratipādayanti | tvat-samaya-pāragāh (f) tat-puro graboparāgādi-jāšna-prakāçamm yat kimeid etat |

### पद् मुक्के पोछंमि व जीवेहि भवज्ञविम्म पत्ताछो । अणुवेलमावयामुहपिंडिएहिं विडंबसा विविहा ॥ ४२॥

42. Nachdem sie dieh, gleichsum den Kahn, verlassen haben, werden von den in das Unglück (Nebensinn; in die Strömung) geruthenen Wesen unt dem Meere des Lebons fortwährend mannichfaltige Drangsale erlangt. e avaya, Comm. apad und apaga.

d. vidambana. In den folgenden 4 Versen werden diese vidambana angegeben, welche die von Jina abgefallenen Wesen in der Hölle v. 43, im Thieraustande 44, als Menschen 45 und als Götter 46 zu leiden haben.

# वन्यं अपिकिआगयमकभवंतोम्हत्तवसिएएं। छावट्ठी अयराई निरंतरं अप्पइट्ठाणे ॥ ४३॥ सीउन्हवासधारानिवायदुक्खं मुतिक्खमणुभूऋं। तिरिञ्जनसंमि नासावरसम्बाइएसावि । ४४॥

43. Nachdem der eine Stunde lang innerhalb des unerwartst herbeigekommenen Fisches verweilt habende 66 ayara ununterbrochen in Apratishthana ("Bodenlos", Name siner Hülle) gewohnt hat,

44. Ist darant die überaus harte Unbill des plötzlichen Eintritts von Frest, Hitze und Regenströmen im Thierzustande von dem von Wissensverhällung (Nebensinn: von verschiedenen Hüllen)

vollständig bedeckten erduldet worden.

Comm. v. 43: He dova! aparesham ka katha? mayaiya saptanaraka - madhya - varti - narakāvāse 'pratishthānābhidhe shat-abashti săgaropamâni (Nume einer grossen Zeitperiode, s. Bhag. 1, 427; das dadurch erklärte ayara ist wahrscheinlich acura "unbeweglich") ushitage (hierdurch wird vatthum, and vasienam im Folgenden chenfalls durch ushitena erklärt. Ich fasse vatthum als Gerundium, Hem. II, 146, Hala p. 66, wobei das Subject vasiegane im Instr. steht und der nächste Vers den Hauptsatz bildet. Ich habe daher die beiden Verse auch rüumlich zusammengestellt; Maya kine vidhena? ncintităgato yo matsya-bhavas tasyântar madhyo muhārtamatram kalam ushitena (anto-muhuma kann man anch als ein Wort fassen; es ist der Name eines kleinen Zeitabschnitts, s. Bhag. an mehreren Stellen) . . . Atra en matsya-çabdah samanya-våey api tandala matsya vaoi.

Comm. v. 44: Maya tiryaktve 'py utpannenety arthah | citoshna-varsha - dhàra - nipata - duhkham , nipata-çabdah çitâdi-traye pi vojyah sushihu atiçayena tikahnam dubsahan jaanavaranakhyena karmana (jaanavarana ist das erste der 8 karman, a. Colebrooke Mise. Ess. 1, 384) samyag utprabalyena (Cod. noch einmal na) châditena Thiernach scheint es, als ob samu durch samyak übersetzt wird; samyak beisst aber samma-; es sind vielmehr die beiden Priipositianen sam und ut, von denen sam durch samyak, nt durch utpråbalyem erklärt wird) . . . An (erscheint hier als avi, s. Hom I, 11 kepa vi oder kepāvi, auch Hāla, z. Indax unter avi) virodhe; yab kila nana-vidhair Ava(ra)nair achaditah syat, sa katham çîtâdibhi(r abhi)bhûyate?

# स्रंतो निक्खंतिहं पत्तेहिं । पिस्नकलत्तपुत्तेहिं । सुन्ना मणुस्मभवनाडए । वि निक्काइसा स्रंका ॥ ४५ ॥

45. Durch die mitten drin abgetretenen Schauspieler, die liebe Gattin und die Kinder, sind im Menschenstande, gleichwie

in einem Schausquel, die Acte lest erschienen-

Comm.: Ho deva! iha sausara-rangantare sarvatrākhaņditājānsya moha-nareçasya purah karma-sūtradhār-na cuturgati-nāṭakā
(a)bhidhiyante | tan-madhyāc cābhidhlyanāneshu manushya-gatir
era | tat-tad-arasthā-viçeshāmubbūyamāna-çriūgārādi-rasātmakatvema
nāṭakāniva teshu manushya-gati-nāṭakeshu nara-bhaveshūtpannena
mayānkā utsangāḥ çūnyā nidhyātā drashṭāh etc. pattehim hat mach dem
Comm.neben der Bedeutung pātrais auch nech die Bedeutung prāptais.

# दिद्रा रिजरिज्ञीक्षो<sup>®</sup> आणाउ क्या महिंद्रवसुराणं। सहिआ य हीणदेवत्रणेसु दोगचसंतावा ॥ ४६॥

46. Geschaut wurde Feindesglück, die Refehle der grossmächtigen Götter ausgeführt, und nachdem die Göttlichkeit verlassen war, Elend und Roue errengen.

# सिंचंतेण भववणं पद्मट्टा पद्मिश्चारहट्ट्ड । घडिसंटाणोसप्पिणिउस्मप्पिणिपरिगया वहुसी ॥४९॥

47. Von dem den Wald des Lebens besprengenden sind die Dorfbrunnenfüler gleichzum, welche mit Avasarpint und Utsarpint nach Art des Eimers versehen sind, oft umgedreht worden.

Comm.: Mayaraghattikeneva aka-dege samudayopacarat parivartah pudgaia-paravarta atiyahitah | ghati-samsthanena pariyartamanabhir (ayasarpany-)utsarpinihhih parigarah sametah | bhaya eya duhkha-dacabhih sanpkulatvena yanam abhishinoatasraya-dyara-samgalitah papa-payohhih | araghat(t)iko pi yanam abhishinoam araghatta-pariyartan bahucah pariyartayati | taksu ghati-mala-mallad arabhya paryayasana paryanta ekah parayartah | to py unpariya sthitabhir ghatibbir unetah syah |

 b. pallatta für paryasta, die von den Grunmatikern verlangte Form, während es sonst palhattha heisst, s. E. Müller Beitr.,

Sotub, s. v. und Sotub, p. 83, 84.

b. palliárnhattavva — palliká-uraghattá-ivá (?).

# भिमिश्रो कालमणंतं भवंमि भीश्रो न नाह दुक्खाणं। दिद्दे तुमंमि संपद् जायं च भयं पलायं च ॥४८॥

) क्ष पत्तेहिं क्षणाच्या । नाड, । का व्यक्तिए.

45. Dem unermessliche Zeit im Dasein ohne Furcht vor Unfallen, o Herr, berungeirrt habenden ist bei deinem Anblick

jetzt Purcht zugleich enistanden und verschwunden.

Comm.: Samaare 'mantam kalam bhrantas tatra ca dulkhebhyo manag api na bhitah | sampratam tvaya drishte jatam bhayam palayitam ca | dvan tulyakala-vacanan | kathayadibhir alamu litham vidambita ity adina jatam | ittham çamadibhir nirakarishy- iti

palayitam cety arthuh

b. bhío dukkhūnum, Gen. statt Ahl., vgl. Hem. III, 134 corassa bliat — corad bibbeti. Indeseen — mit den Casus im Prākrit ist es nichi so genau zu nehman, wenn man dem Malayagiri († c. 1200 n. Chr.) glanhen darf, der in seinem Commentar zum Prajūāpanāsūtra v. 3 (ms. or. fol. 732 p. 4 a) sugt: Tasmin sūtre paācami-nirdecah prākritatvāt | prākrito hi sarvāsu vibhaktista api sarvā vibhaktavo yathā-yogam pravartante | tathā cāha Pāṇiniḥ sva-prākrita-vyākaraņe vyatyayo 'py āsām (glossirt durch vaṇarityam api vibhaktīnām) iti.

d. paläyita sollte paläia heissen, wie anch im Håla vorkommt, aber Setub. I. 2 hat, übereinstimmend mit unserer Form, vibaläa

erklärt durch vipaläyita.

Es ist möglich, dass Dhanapâla auch in diesem Verse, ebenso wie in v. 3, auf seine sigene Bekehrung anspielt. Der Commentar gebraucht das Prommen der ersten Person sowohl hier, wie in den vorhergehenden Versen. Dhanapâla würde dann von such selbst behaupten, dass er als Höllenwesen, Thier, Mensch und Gott und immer wieder so (anantanp kâlam) geboten worden ist, bis er mannehr endlich (samprati) zum wahren Glauben bekehrt worden ist.

#### जद वि कयन्थी जगगुरु मआन्धो जद वि तह वि पत्थिमि ।

# दाविज्ञमु अप्पार्ण पुणी वि बहुआ वि अम्हार्ण ॥४९॥

49. Obwohl du das Ziel (das Nirvāga) erreicht hast, o Lehter der Welt, und obwohl du nun theilmhinlos bist, demont bitte ich dich; zeige dich uns wieder einmal!

#### इस म्राणिंगपलीविस्नकिमंधणवालवृहिणा वि मए। भन्नीइ युस्रो भव भयसमुद्द्योहित्यवोहिफलो ॥ ५०॥

50. Nachdem ich, ob zwar von Knabenverstand, dessen (früher begangene) Thatan wie Brembolz durch das Feuer der Meditation verbrannt sind, dich mit Andacht gepriesen habe, verleibe mir Weisheit, die das Schiff ist auf dem Megre der Furcht.

Diesen Vers hat auch schon Bühler veröffentlicht, Påiya<sup>o</sup> p. 9. Darin versteckt ist der Name des Dichters Dhampåla (Dhamabāla).

#### Wortverzeichniss.

alleva aptera 6 anna (Schulter) id 12 30 abbles ababe 32 signi agmi bit stirra agnoya 18 anka (Aka) ld 45 acchi a mayacchi acchinus a peliid Aphiraya Ashlipada 9 and some (Wagnet ST County annila marya 13 AL GL streets streets anuraya adurbga II IV anavelam amyalam 12 addha ardha 39 anna 1d. 15 anno autac 42 45 andlughra andhakira 3 unua anya 11 TE 31 gunara arusha 42 аниципа спускув 10 gyloghia a, pikali appāņa (appā) ātman 45 appairthau agradishthau 43 abhananca a Phian abhimbus abhimbus b abblasya abblabaka 9 syam acara (?) 43 Ayodhyu s Comm nersys araba T probatta araghetta 3th 47 Varihay patthemi 49 cf. kayattna payattha Savratha allina a vIII stalima a plan avayora avatera 5 avasaca ld. 47, 23 avaluria availbirita 33 as I apt at at white I'm win, ai flu blat 2 10 15 y as serries, pullatta se puryanta 47 aosmanjam kt. Ll 4d Id. 28 areas uppelsa (il alcomma adharma 51 shidra adhibara 36 ahiva adhlps 11 also milian 50 s aliasupay Munta 35 and 4/74 25 48 yap. phymnti 41, patta 8 22 12 [45] lmsta e slebmela Avara a condâyara avera agend and apage (Flass) 42 kyurupa iri 44

Avaya Açaya 18 Aham let 53 1/1 a. rivaria public in in 340 ikku sku T. 33. 27 tuam Islam 37 indlana indhana hit hudden asyttm (loc.) T ilina (7) 19 les id 6. 36, of va ven t/ikali piochanta 21, spicchia 43 ucches urchada 35 addison dedictor 10 uttana uttana 26 utsungs - anks Akt 45 Comm unha ushna 44 appaka atpatha 27 aquasha unmakha 5 nilla erki durch utpanna 10 not usaspplai unarphol 17 descript a reves y'di mit vi violla en oneys a PRESE ocception assumerable 7, 47 ohn ogha 2, 16 ka, dayon ko 11, kim 36 haid hadn 14. 69 Kaccha 14 Comm hajin khrya 12 knijula id. 1# kanagamaya kamakamaya 7 kantos karus 55 kappatura kalpatura # happadama kalpademaa s kappapayava kalpapadapa t leamala jd: 4 kanena (neutril) kurma 33 56 knyattha kritarilas 10. 49 this, kunn' 17, karanti 39, 40, kaya u. 18. 33. 14 of kajja halaita kubitru 15 kalaya kalapa 20 karada kapata I kasiya kashkya 28 kasina krishna 11 kaha vi katham api 5 kāla 64\_33. 18 kalacahka kalacakra 7 klinlam biyat 35 kula bil. 8 hologara kulakara d kulayai kulapati 20 kalahara kulagriha 2 kmala kucala 13 Appenda id. 34

kitys kāpa 30 Y Jun Jayal 34. Jaya 10. 14 18. 28 48 hoxala id. 18 janua fel. 1 havili kavalia 21 Jamuse January 7 vkram kamai 53, mit nie nikhkanta 45jaya jagut 1. 6 12 26, 37 of jaga bridgaila 8 Comm Juda iil. 29 khapa kshana 20, 39, 40 jalana jestana 2 25 Khoara Khoczera 14 jalanihi jalanidhi 24 cans M 3 Jalahura biladhara 3 gastha granthi 3 Just Macon 47 ) gum gaya 3, 21, agaya 18, 43, Jahn yatha 11, 31 aggaya 18, parignya 47 ef dogaces JAI JAH MP сатапа сыдана 16 vil. Imper, jaya 2 1 gal while (7) Is iina jima 3 4 un 32. 18 gima grima 1 jira id 20, 30 32, 38 42 gâmanî grâmanî t jos dyota te Garmiemantra 38 Course John yodha 56 giri id & тра в запосувания пира guns lift 2 22 bis Jhatti Jhatiti D gurn fd. 6 12, 40 Thana dhyana 25 50 griffica grams 14 17 things others, 29 yguh avaghdha 12 dijihlim a pidah t'grak gabla 19, 30 pariggahia 40 ta, davon Nom so 25, Instr. tona 35: Fighat vihadanti 4. vihadla 2. Plan. Nom. to 2. 21, 22, 41, fem. ghatta s. araghatta tho 10, tan 36, neutr. thim (?) 34, ghada ghata 30 Instr. Johim 20 shudi ghatt 47 tala tritiya T phass ghana 5 tattha tatra 33 ghara gyiha 3 of kulabara tambula sicumotaya ta Comun. Yghuru gholanta 20 tankh islahua 17 ca 7, 48 bis of ya p'tap teris &c., tarja 24 cf. sampara nahka makra 17, 25 er kalanakka tuena tuenas 4. 18. BT raturanga BT Comm. Year avainna 6, cf. avayara candayava candratapa 1 tava tapin 15, 24 carnua ld. 28 taba tatha 11 calena carena 14 taha vi tathupi 31, 39, 49 chraya chraka 3 taba tatha 31 cinta la 6 tavana tapuna 19 cira ld. 0 tikkha a sotikhha Cilatipatra 38 Comm. ritthia tirthika Al cudamani id. 1 timira id. 2 enter a enceipa tiriattana tiryaktya 11 COTA CAREA 28 tilos tribika I cela eva 15, 21, 28 DL davon Nom. tam 11. 15, 17, tuman chada chata 19 3. 3. 11. 35; Instr. tac 13. 35, y'chad samuechila 44 tumo 20: Con, min oft, tumba II, chavaşibi obaşəbastışi 40 injiha 40, to 1 39; Loc ternament veldel, mit a priv. achiana 11 et 16. 54. 48, pal 5, 28. 49, paim 6 82 neches. turnya turnga 27 choha kalinblin 26 iii lit 35, cf. la in daven nuntr. Jam 25, Instr. Jena 16, thala sibula 200 Gen. James 25, Line Jamen S. Pluz thirm athira 30 Nom. je 21. finn ja hu, luste juhim damanna dargama 2. 4. 19. 9 22 31 34, Gen. Jana 10 dariba dridha 4 jar yadi 21. 38. 49 Ma dappa darpa 26 jaga jagat 10, of jaya s'dary dittha 3, 0 17, 27, 32, 48, 48, judă jută 12, 20 davia 10. davijjam 10 jana jana 37 youh diliharel 35 attha yaira 5 with dinti 22, dinns 11, cf. phalaya

dirthi deishti 20 dinayara dinakara 2. 3 die die 18 y dip paliria 50 diva dipa 37 las dukhka dukkha 34, 14, 48 dunes drums 15, cf. kappadama dullaha durlahba @ dera Id. 19 dove ld 37 devattana devasra 46 devnya (muse,) devota 22. dean doça 13 deguesa daurgarya 46 deta doda 23 dosa dvesha ST dyadagama 27 Comm. dhonn dhana 11 Dhambhla Dhanapala 30 dhann dhann 28 dhanm dhanys 2 dhammadrahi dharmadrathi 27 withing district 9. dhara id. 44 diries of 11 dhark dhur 11 dimva dirava 35 Ydhyk mit ni nijhala 43 y'dhyana padihattha 21 na oft Versett muddent 35 Vitam Guaya 78 tiums meetra 1 Nami id. 14 maya lift 40 nayara nagara T narinda narendra 35 naligi nalini ? navaram kl. 27 navari navaram 25 Pune intthe 5 nadaya nataka 45 mana illana 2. 16 manh nama 44 nänävarana Jäänävarana 44 nkha natha 5, 21 20, 40 48 Nahi Nahhi 5 рівня візина 11 niugi niyogin 8.2 Nigoda 33 Comm. ninda id. 23 nippitals wishphala 14 nirantara id. 43 nirabhimana ulrabhimana 26 mirabasa ad.: 45 nivaba id. 11 niviya nipita 44

civvadla a v pat

BIVYATER A. 2 VA minequela ajevanda 41 nissamanna nijuambers. II nibi a jalanihi ) tei minti 31, 53, ninta 27 telblen id. B.S. пован понаш 15 malganes 40 Course, par pari AP. cf. kulavar pai paint truy! a lii point pude a paya patiltha a 1'vas pairre paura J patikaya yankula 4 paecala pratysis Zh pudlyakhin pratipaksha 40 padienti pratipati Il padinattha a Thibraha padhama prathuma 18, 19 bls yent judia 42, mit no nivestia 37, of afrikya patta patira 9 patta paten 45 patta pràpta, a vap pad appanes 18, pavanes 13 periyanna II paya pada davon Loc. Sg. paim (mit der Nebenbedsutung tvayit 32 of. Atthevers payatthe padarthe fi push prais 10 para id 13. 59. 41 parama fil 34 pariguable . 1 grab parivedhla a Prosht y palsy, pultys - palhylta 48 paliris a vdip pallatta a Yes pallavilla pultava m Samu ilia #1 pallil pallika Detf 47 pavayana pravacana Ti ao passers pressers 33 paliarisa prahamba 4 palm prabhu 33 phyava a kappaphyava pasa parova T pl upl 17 Comm 23, 36, 39, cf. vi mi pla priya 45 picchanita e. 3'Iksh piva iva 25 puna penar 35 SF puno vi punar api 40 putta putra 45 purish a ampurisa phà phia 17 peranta peryanta 36 poa pota Schiff 42 Preskutay payadei 57.

phila id Sit. 50 of nipphala phalaya phalada 6 phalaya phalaha 32 bajjeria karhira 10 Phoneile bajilanta 29, haddle 4, 33 basidles ld: A2 handhu id 11 habitio habiting 17 hala id. 50 bilindyanti joder ballally 71 balle byanti 23 hāha hānlypa 12 bladu ld. 41 brobilli id. 50 buha budha 31 held bodhi 30 bobitcha id. Gefährt no bhangs id. 12 t bhai vibatta II phint) blueza 23 bhanjana ldunijunu 26 ; blag, nelt a priv. eldimanta 15 bbarri bhakri 50 bhadda bhadea 15 bhamara bhramara i hhaya id. 48, 50 Bharaha Bharata 17 bhava bl. 28, 42, 13, 45, 47, 18 bharis bharys 4 bitet bhalla oder bhagin av thirld bhittana 37 ; bhl bbla 28, 48 blurana bhuyana 16 Fbbit bol 14, hunti 21 bis 28, 32. 34. 36 38, bhava b0, hoht d5: anabhāa 44 r blander blantha 20 plibram bhamanti 29, bhamia 48 um Justr. ume 50; Gen sailles 22. maha 36; Cen. Pl ambanam 49 must mati 17 megge mirge at examples runtayo 42 marchari matearin 33 mallana mallana 9 oralliattina madhyaetha 49 Mana tennas 21, 24, 27, 311 manusas manushya 43 Crimin Manne 71 muuta mantra 38 manda lik 41 maraechl mrighkahl 20 Mayana Madaun Liebosgott 25 mayana madana Wachs (7) 25 amylanya mataingaja 40 murana 1d. 82 maline maline 19 maha muhas Fest 18 Comm. maladdhiya maharddhika 16

Mahhkacelia 14 Comm. 11 libabodam likodam ma id 30 I marg magganti 21 mi mach m api 17. st. vi si miceliana mithyarva 38 rankkha mokaha 6. 31 Vmor makka 12, vimukka 30 mingl marci L. 14 maha nashka 18, 19 42; et normuha vimula. muhama muhlaria 13 Meru 8 Comm. embs mugha 15 moon main (0) maha id. 2 A. 4 16, 17 73 ya ca 8, 20 46, cf. ca yagabatharmin b Comm. nal rati 24 a rac vibila (7) 25 talin raiya it, of raya comma azamya 28 movi lat. 4 yrah rabia 25 right ld 27 raya raga 1. 19. of auuraya raya raiya 12 of raija eto elper 44 riddhi riddhi is es, montidhi rukkha rūksha und vziksha 29 rava rapa. 21 rohh rukha 28 posa rosba 2 ylag lagga 31, samlagga 10 lacehi lidishmi 12 Inclinerana Almenth & The mit a alling to It, mit vi ellion 25 Hik 1d. 31 lon loke 10 cf. tibon ve iva 12, 15, 16 29, 42 of vva Tva piece vacchara extens 11 vana vaca 1 15, 24 47 ratthing a T'van Prand vandlayva 35 vanila vrinda 4 Vammaha Manmatha 35 PAYS Train 19 vayana vansua 23, 35 at vara ld 2 varies varies to of wass. ralli id 24 vavahāra vyarahāra bir t'vies vanla 43, vaithang 13, patitiba 6 vasumal vanimus 11 value vailing 32 value vadha 18

year, said the nivverse 12 vil sidio and sajin 40 váyk sác 21 vites various 44, of various vásnen lát 16 ví spi 1 14 hip. 17, 21 23 24/25, 32 45, 49 tag, 30 viada vihata 20 vintin a Veal. vijik vidya 10 vidambana vidambana 36, 42 Viganil Vinami 14 vimala ld 16 rimino rimium 5 vissulm vissuklin 36, 40 vimbaya a savimbayam vilaia s yrae vivaris vigarita 37 vivilia vividha 42 vian visha, 38. visams vishanes 17 27 viraya vishaya 17 visible a, file Presht partyedida 20 v vral vaccanti 30 vvs lvs 3, 18 25, 27, 30, 32 40, 47, cf. ya iya Venm uvaskmin 13 b'entile when it of wold 5 cuch made 15 gratalepesilin 11 Comm. Person mit at disservin 4 cal rada To namekra M. 32 sankali grinkhali lili nambalch sanckathle 22 tareina succisios 38 memiliation margoribition 47 satis, sativa 33, magnitum samtapa 45 sancina samuibha 50 cannible something 25 same ld 35 cf. visana вания винания вий уганира 21 samaya ld HD. 20, 41 blu папаухниц ванаухіна 59 namidable namidable 20 summediais a tehat exercida samuelro, 50 sammal punnanti 22 импологана маначингаля 18 84 Itanquan legican sampaya sampad 8, 36 amproposin narriposts A payala sukala 1, 16 20

AREA SATSA 28 SETALU CATSON 28 surisa sudriça 17 Pany visajila 15 sallla ld. 9 30 savimbayam savismayam 2 barva sarva le Savvattha Savekilla 5 Vanh sahhn 46 yaidh shhanti 13, pasahis 12 sámba svámika 10 semla chmita. . y'essu whench ist #9 skeahl a dhammaskeahi skirj gari 32 Schuchepiel 32 singhra cringhra 34 Vale sibennia 17, abhialtta 8 cf. abhiseys sippa cilpa 10 olet gei 2 alva pira 8. 51 mil cikhin 18 alla clin \$5 ales giraha 23 eletmoia circleptia 8 sukkha saukhya 6.8 sutlikha onlikalips 44 somme glings 45 supporisa superusio 13 surfa bil. 3. 18. 46 suha sukha 31 afira alirya 16 as mayie 15 Sevanna Creylana 15 ania calla S sevi ld 14, 18, 35, 36 sest peda 25 sohn cobbà 20 Sauguta - 31 Comm s sta thin 30 yithag thuls 19 Vitha thicyuni 27 of appairthing things wanthaya thula thera majikattha bittha r'sphur phurants 24, pharia 7 I'syap postetta 18 Phur Jearnnel 39, birants 32, cl. vavalides. Hara Id. 25 Mar! Id. 0, 25 haring humba 21 of pahariss This blue 46 Indian Tel. 22, 24 hirtha brisina 6 hn khain 17,

# Anhang.

# Die Jaina - Handschriften der K. Bibliothek zu Berlin.

Das folgende Verzeichniss von Jaina-Handschriften basirt auf den von den indischen Castri's ausserlich gemachten Angaben, die ja im Allgemeinen richtig sind. Eine nähers Untersuchung der Handschriften hielt ich nicht für zeitgemäss, da ein ausführlicher Katalog in den nächsten Jahren erscheinen wird. Die im Folgenden genannten Jaina-Handschriften und ausserdem c. 150 brahmanische Haudschriften (welche hier nicht verzeichnet werden) sind durch Bühler an die K. Bibliothek gekommen. Bühler hat der K. Bibliothek in den Jahren 1868 his 1878 ausser diversen indischen Druckwerken nicht weniger als 200 Handschriften geschenkt fetwa 100 brahmanische und 100 jainische) und hat weiters 300 Jaina-Handschriften in Indian ausgewählt und ihren Verkauf an die K. Bibliothek vermitteli. Dadurch hat Bühler für diese Studien in unserm Lamile auf Jahrhunderte hinaus einen festen Boden hergestellt und den Arbeitern auf diesem Felds lohnands Thatigkeit versehafft, wie auch die vorstehende Abhandlung von Anfang his zu Ende anf dem you Bühler gebotenan Material beruht.

In Bezug auf die 45 Agama folge ich einer handschriftlichen Aufzeichnung Bühler's'), die in Etwas von der in Rajendralda's Notices III, 67 gegebenen abweicht; die übrigen Titel sind alpha-

betisch geordnet.

Die dem Namen der Handeshrift beigefügte Ziffer bedeutet die Anzahl der in der K. Bibliothek verhandenen Exemplare.

Die Jahreszahlen sind der Gurvavali und der Pațtăvali ent-

## I Angu's

| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Acara, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A       |
| Comm. v. Cilánkásárya (c. sagyat 550)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33      |
| Sútrakrita, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |
| Dipika v. Ratnaçekharasûrî († s. 1517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       |
| Sthane, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1       |
| Comm. v. Abhayadevasúri († s. 1135, kvacit 1139)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No.     |
| Samaváya, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COP - 2 |
| Commercial transportation of the commercial  | м       |
| ALTHOUGH A ELAB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | li3     |
| Comm. v. Duddinsagara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Jūūtādharmakathā, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       |
| Comm. v. Abhayadayasari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10      |
| Upasakadaga, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      |
| mit Taha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1       |
| Comm. v. Abhayadevasüri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |
| The state of the s | 13      |

<sup>1)</sup> Vgl. Jacobi K S p. 14 n. 2

| Mall, die Jame-Handechriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anna is annual and section of                                                                                                                                             | 100                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| and the same of th |                                                                                                                                                                           |                                       |
| Antakriddaçã, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 3                                     |
| mit Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 1                                     |
| Anuttaropapātika, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 3                                     |
| Comm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 31                                    |
| Pragnavyákurapa, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 2                                     |
| mit Comm. v. Abhavadevasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rei                                                                                                                                                                       | 1                                     |
| mit Comm. v. Abhayadevasi<br>Vipāka, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 4                                     |
| Tipolar Avan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | -                                     |
| II. Up                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | anga's.                                                                                                                                                                   |                                       |
| Aupapatika, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 0                                     |
| Comm w Akharatanaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | - 17                                  |
| Deline V. Monayadevasum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | errababbbb.                                                                                                                                                               |                                       |
| Rajapraçui, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 1                                     |
| nut Inho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | A                                     |
| Comm. v. Malayagon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 2                                     |
| .Ilvabhigama, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | 3                                     |
| mit Taba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e it is it is a late to be late.                                                                                                                                          | 1                                     |
| mit Tabà .<br>Prajūāpanā v. Cyamārya, geb. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76 n. Vira (Patj.), † 376 od. 33                                                                                                                                          | 86                                    |
| n. Vira (Gurv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 2                                     |
| Comm. v. Malayagiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 25                                    |
| Jambudylpaprainapti. Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 13                                    |
| Jambudvipaprajňapti. Text<br>mit Comm. v. Canticandraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mi                                                                                                                                                                        | 7                                     |
| Samgrahani v. Haribhadrasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n († s. 585)                                                                                                                                                              | 7                                     |
| Candraprajnapti, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 -11 St MOOT                                                                                                                                                            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | -                                     |
| Contrary Melanatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | -                                     |
| Comm. v. Malayagiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 1.                                    |
| Comm. v. Malayagiri<br>Survaprajuapti, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 1 3                                   |
| Comm. v. Malayagiri<br>Survaprajuapti, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 1 3                                   |
| Comm. v. Malayagiri<br>Survaprajuapti, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 1 3                                   |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upangu: Pushpika,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kalpāvatansaka, Pashpāvatansa                                                                                                                                             | 1 3                                   |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upangu: Pushpika,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kalpāvatansaka, Pashpāvatansa                                                                                                                                             | 1 3                                   |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upüngu: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kalpāvatansaka, Pushpāvatansa<br>von Nirayāvali.                                                                                                                          | 1 3                                   |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upüngu: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile III. Pra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>kirņa ka'a.                                                                                                           | 1 8 6 2 km                            |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upüngu: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile III. Pra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>kirņa ka'a.                                                                                                           | 1 8 6 2 km                            |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile HL. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturupratyākbyāna, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>kirņa ka's.<br>aundarasūri († s. 1499)                                                                                | 1 8 5 2 1 4 1                         |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile HL. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturupratyākbyāna, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>kirņa ka's.<br>aundarasūri († s. 1499)                                                                                | 1 8 5 2 1 4 1                         |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile HL. Pra Catubearana m. Comm. d. Somas Aturupratyākhyāna, Text Bhakta, Text Sanpstāra mit Harshakneala's Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņa ka's.<br>aundarasūri († s. 1499)                                                                                | 1 8 5 2 1 4 1                         |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile HL. Pra Catubearana m. Comm. d. Somas Aturupratyākhyāna, Text Bhakta, Text Sanpstāra mit Harshakneala's Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Niravāvali.<br>kirna ka's.<br>aundarasūri († s. 1499)                                                                                | 1852                                  |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaça sind Theile Hl. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturapratyakhyana, Text Bhakta, Text Saupstara mit Harshakuçala's Con Tandulavaitalika, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņaka's.<br>audarasūri († s. 1499)                                                                                  | 1852                                  |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaça sind Theile Hl. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturapratyakhyana, Text Bhakta, Text Saupstara mit Harshaknçala's Con Tandulavaitalika, Text Ganividya, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņaka's.<br>audarasūri († s. 1499)                                                                                  | 1 8 5 2 1 1 1 1 2 1                   |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaça sind Theile Hl. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturapratyakbyana, Text Bhakta, Text Saupstara mit Harshaknçala's Con Tandulavaitalika, Text Oie übrigen: Candavijaya, Deve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņa ka'a.<br>aundarasūri († s. 1499)<br>mn.                                                                         | 1 8 5 2 1 1 1 1 2 1 md                |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaça sind Theile Hl. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturapratyakhyana, Text Bhakta, Text Saupstara mit Harshaknçala's Con Tandulavaitalika, Text Die übrigen: Candavijaya, Deve Virastava (sowie die schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņa ka'a.<br>audarasūri († s. 1499)<br>mn.<br>udrastava, Mahāpratyākhyāna u<br>genannten noch aumaal) sind s        | 1 8 5 2 md                            |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaça sind Theile Hl. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturapratyakhyana, Text Bhakta, Text Saupstara mit Harshaknçala's Con Tandulavaitalika, Text Die übrigen: Candavijaya, Deve Virastava (sowie die schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņa ka'a.<br>aundarasūri († s. 1499)<br>mn.                                                                         | 1 8 5 2 md                            |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Text Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaça sind Theile Hl. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturapratyakhyana, Text Bhakta, Text Saupstara mit Harshaknçala's Con Tandulavaitalika, Text Die übrigen: Candavijaya, Deve Virastava (sowie die schon halten in Daçaprakirnakasüt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņaka's,<br>audarasūri († s. 1499)<br>ma.<br>udrastava, Mahāpratyākhyāna u<br>genannten noch aumad) sind s          | 1 8 5 2 md                            |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upünga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile  III. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturupratyākbyāna, Text Bhakta, Text Sapstāra mit Harshaknçala's Con Tandulavaitālika, Text Ois übrigen: Candāvijaya, Deve Virastava (sowie die schon haltan in Dacapraktruakasult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>kirnaka's,<br>aundarasūri († s. 1499)<br>mm.<br>udrastava, Mahāpratyākhyāna u<br>genannten noch aunmal) sind u<br>ra  | 1 8 5 2 1 da 1 1 1 2 1 dd nt-1        |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upünga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile  III. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturupratyākbyāna, Text Bhakta, Text Sapstāra mit Harshaknçala's Con Tandulavaitālika, Text Ois übrigen: Candāvijaya, Deve Virastava (sowie die schon haltan in Dacapraktruakasult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>kirnaka's,<br>aundarasūri († s. 1499)<br>mm.<br>udrastava, Mahāpratyākhyāna u<br>genannten noch aunmal) sind u<br>ra  | 1 8 5 2 1 da 1 1 1 2 1 dd nt-1        |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upünga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile  III. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturupratyākbyāna, Text Bhakta, Text Sapstāra mit Harshaknçala's Con Tandulavaitālika, Text Ois übrigen: Candāvijaya, Deve Virastava (sowie die schon haltan in Dacapraktruakasult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>kirnaka's,<br>aundarasūri († s. 1499)<br>mm.<br>udrastava, Mahāpratyākhyāna u<br>genannten noch aunmal) sind u<br>ra  | 1 8 5 2 1 da 1 1 1 2 1 dd nt-1        |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajüapti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upanga: Pushpika, und Valmidaça sind Theile Hl. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturapratyakhyana, Text Bhakta, Text Saupstara mit Harshaknçala's Con Tandulavaitalika, Text Die übrigen: Candavijaya, Deve Virastava (sowie die schon halten in Daçaprakirnakasüt IV. Che Nigitha, Text Bhāshya (in Prākrit) Mahānigitha, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kalpāvatansaka, Pushpūvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņa ka'a.<br>audarasūri († s. 1499)<br>mn.<br>udrastava, Mahāpratyākhyāna u<br>genannten noch aumad) sind u<br>ta   | 1 8 5 2 1 1 1 1 2 1 dd mt-1 3 1 1     |
| Comm. v. Malayagiri Süryaprajünpti, Taxt Nimyavali, Text mit Comm. v. Candrasüri Die 4 letzten Upünga: Pushpika, und Valmidaçă sind Theile  III. Pra Catubçarana m. Comm. d. Somas Aturupratyākbyāna, Text Bhakta, Text Sapstāra mit Harshaknçala's Con Tandulavaitālika, Text Ois übrigen: Candāvijaya, Deve Virastava (sowie die schon haltan in Dacapraktruakasult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kalpāvatansaka, Pushpāvatansa<br>von Nirayāvali.<br>ktrņa ka's.<br>aundarasūri († s. 1499)<br>mm.<br>dirastava, Mahāpratyākhyāna u<br>genannten noch aunual) sind s<br>ta | 1 8 5 2 mil 4 1 1 1 2 1 mil 1 3 1 1 1 |

| Decegrutaskandha, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brihatkalpa, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Britatkalpa, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| v. einem sumv. 1834 geschrisb. Palmblatt-ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paŭcakalpa fehit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| V. Nandistira m. Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V. Nandisatra m. Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VL Annyogadvārasūtra, Text 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mit Hemacandra's Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| uns riemacanoras comun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VII. Malasatra's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uttaradhyayana, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mit Comm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comm. d. Cântisuri († s. 1006), auf Palmbl., s. 1307 cesclut. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit Comm. Comm. d. Çântisûrî († s. 1096). auf Palmbl., s. 1307 gescht. Avaçyaka, Text Vritti v. Haribhadrasûrî Avacûrî v. Somasundarasûrî Daçavaikalika v. Çayyanpbhava († 98 n. Vira) mit Haribhadra's Comm. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vritti v. Haribbadrastiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avachri v. Somasmodurashri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dacaynikalika v Cavyambhaya († 98 n Vira) mit Haribhadra's Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der 45. Agama Pindaniryukti felilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the second of the second o |
| The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ajánutrakathá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alignetriakatha und Arbenggandanakatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ajāputrakathā und Ārāmanandanakathā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antarakathāsangraha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aptaparikshi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Arambhashddhighta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alamburghan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ålåpakusútra 1<br>Håputrakathû 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Uttamacaritrakathanaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uttamakumaracariten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Management of the Control of the Con |
| Hishabhapañeacika v. Dhanapaha 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rishimandalatika v. Harshanandana (c. s. 1686)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 Kathanaka (Fragm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 Kathanaka (No. 9 Nigodavicara)  8 Kathanaka (No. 9 Nigodavicara)  1 Kathanaka (Kokasakatha etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B Kathanaka, Kokasakatha etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The state of the s |
| Karparaprakarakathah v. Somanandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Karpūraprakara, Subhāshitakoça                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Daipuramanjari gajika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kalpasûtra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sagidenavishanshadhi , 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kalpantarvácváni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kalyanamandine und Bhaktamarastotra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matematical Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kabaaptati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kāhaaptati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Edwards are both a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Karmanurukevaliearitm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genealburasardhucataka v. Jimelattasari († s. 1211) m. Comm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kurmāputrakovalicaritra<br>Gaņadharasārdhaçataka v. Jimelattasūri († s. 1211) m. Comm.<br>v. Sumatiguņi<br>Gurvāvali m. Comm. v. Dharmasāgaragaņi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gueravali in Comun. v. Dharmasagaragani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gantamakāvya v. Rūpacandra Gantamakāvya v. Rūpacandra Gantamakvāmipriechā Campakagreshthikathā v. Jinakirtisūri Lūnakya Laghu- und Vriddha, m. Tabā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cananus vanisorie chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Campakagraphthikatha v Jinakhtishri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charles Larder, and Vriddha, to Taba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chapanakamaeyadhikara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chadamathababa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Chedagrantinkuthā Jambūsvāmikathā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jalpalakalpalatā v. Rutnamaņdanasūri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jainendravyškieraga m. Comm. v. Abhayanaedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jamendiavyasidaga ni. Comm. v. Admiyandani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Janachava v. Cubhacandra Tapavidhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tapavidia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dannyantikutha v. Trivikramabhatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dacarupavaloka v. Dhamika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dhanadattakathā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dharmaparikshā Dharmabinduyogabinduprakaraņavritti v. Municandrasuri . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dharmabinduyogabunduprakaranavritti v. Mumeandrasurr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Naracakratika 1<br>Navatativa m. Comm. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kavatativa m. Comm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nemijinaparana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nyayamanjdaha v. Hamahaosagani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Palicadandatapachattrabandha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nemijinapurana Nemijinapurana Nyayamanjusha v Hemahansagani Paheadandatapachatirahandha Paheamigrandhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paheanigraniai . Paheacitprabodhasamiandha v. Cubhacilsgani . Pattavali . Pakshikasutra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pattavali,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pakehikasutra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parçvanāthavijnapti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pudgalashattrincika v. Ratnasinhasiri m. Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 restream Makatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Petrolisasses I Rasam I remarks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prithyleandracaritra v. Manikyasundara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prithvisandracavitra v. Mānikyasundara<br>Pratikramaņakramavidhi v. Jayacandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pratikramaquastira m. Comm. Pradyumnacarita v. Ratancandrastiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pradvingascarita v. Ratgascandrasúri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Providence and converse to provide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Province the appropriate the second s |
| Fravacanasa valdharabribadyriili v. Oliilliissiiissiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Praquottararatmamālāvritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A STORY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE  |

| Bhojavyākaraņa m. Comm. v. Vinayasāgara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malaystatana in, Comin. v. Vimsyasagara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mahapurushacavitra v. Morutungacava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mahipālacaritra<br>Mālatīmādhava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maintimadhava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meghadůtavritti v. Lakshminivása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yaçodharacaritra<br>Raghuvançatika v. Gunavinayagani u. e. ami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raghuvancatika v. Gunavinayagani u. s. and.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hasatarangin) v. Bhāmudatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Laginganginsangsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vardhamânadeçanâvritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Väghhajälandiara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vicaramanjari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vicarashathringika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vidagdhamukhamandana v. Dharmadasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vidhipraph (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Viharnentakakāvya v. Rāmacandragani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cataclokivyakhya v. Vopadeya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Catrumiavamāhātmvoddhāra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çatrumjayamâhâtmyollekba<br>Çabdaprabhedatikâ v. Jūšnavimalagaņi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Çabdaprabhedatîkâ v. Jaanavimalagani .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cabilambhodhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (Hopadeçamālā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Avacari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cllopadeçamillavritti v. Somutilakasuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Avacůri<br>Cllopadeçamálávritti v. Somatilakasůri<br>Cobbanastuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Criddhailtakalnayritti v. Dharmanhashashas (* 1227)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Criddhailtakalnayritti v. Dharmanhashashas (* 1227)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cobhanastuti<br>Craddhajitakalpavritti v. Dharmaghoshasuri († s. 1357)<br>Craddhapratikramanavritti v. Rahmacekharasuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cobhanastuti<br>Crāddhajītakalpavritti v. Dharmaghoshasūri († s. 1357)<br>Crāddhapratikramaņavritti v. Ralmaçekharasūri<br>Crīpālacaritra<br>Shatnamārācikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cobhanastuti Crāddhajītakalpavritti v. Dharmaghoshasūri († s. 1357) Crāddhapratikramaņavritti v. Rahmacekharasūri Crīpālacaritra Shatpancācikā Shaddarvanasamuccavatītā v. Gunavatnasāci (* s. 1357)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cobhanastuti Crāddhajītakalpavritti v. Dharmaghoshasūri († s. 1357) Crāddhajītakalpavritti v. Rahmacekharasūri Crīpālucaritra Shatpancāçikā Shaddarcamaeamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. s. 1530) Shashticataka v. Nomicandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cobhanastuti Crāddhajītakalpavritti v. Dharmaghoshasūri († s. 1357) Crāddhajītakalpavritti v. Rahmacekharasūri Crīpālucaritra Shatpancāçikā Shaddarcamasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. s. 1530) Shashticataka v. Nomicandra Samarahanivritti v. Davahbadrasvei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cobbanastuti Crāddhajītakaipavritti v. Dharmaghoshasūri († s. 1357) Crāddhajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shatpancāņikā Shaddarganasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. s. 1530) Shashtigataka v. Nomicandra Samgrahajīvritti v. Davabhadrasūri Samgrahajīvritti v. Davabhadrasūri                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cobbanastuti Crāddhajītakalpavritti v. Dharmaghoshasūri († s. 1357) Crāddhajītakalpavritti v. Ralmaçekharasūri Crāddhapratikramaņavritti v. Ralmaçekharasūri Crāddhapratikra Shatpancāņikā Shaddarcamasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. s. 1530) Shashticataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Davabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cobbanastuti Crāddhajītakalpavritti v. Dharmaghoshasūri († s. 1357) Crāddhajītakalpavritti v. Ralmaçekharasūri Crāddhapratikramaņavritti v. Ralmaçekharasūri Crāddhapratikra Shatpancāņikā Shaddarcamasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. s. 1530) Shashticataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Davabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cobbanastuti Crāddhajītakaipavritti v. Dharmaghoshasūri († z. 1357) Crāddhajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shatpancāgikā Shaddarganasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashtigataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatilakasūri († s. 1424) Saptasmaranavritti                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cobbanastuti Crāddhajītakaipavritti v. Dharmaghoshasūri († z. 1357) Crāddhajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shatpancāgikā Shaddarganasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashtigataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatilakasūri († s. 1424) Saptasmaranavritti                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cobbanastuti Crāddhajītakaipavritti v. Dharmaghoshasūri († z. 1357) Crāddhajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shajpancāgikā Shaddarganasamuccayaļikā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashigataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayaṭhāṇaṃ v. Somatilakasūri († s. 1424) Saptasmaraṇavritti Sanyaktvakaumudikathā                                                                                                                                                                                   |
| Cobbanastuti Crāddhājītakaipavritti v. Dharmaghoshasūri († z. 1357) Crāddhapratikramaņavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shajpancāgikā Shajdarganasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashijoataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatilakasūri († s. 1424) Saptasmaraņavritti Samyaktvakaumudikathā Sāmācāri Siāhāsanadvātrincatkathā v. Kshemamkara                                                                                                                              |
| Cobbanastuti Crāddhajītakaipavritti v. Dharmagheshasūri († z. 1357) Crāddhajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shajpancāgikā Shajdarganasamuccayatikā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashijeataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatilakasūri († s. 1424) Saptasmaranavritti Samyaktvakaumudikathā Sāmācāri Siāhāsanadvātrineatkathā v. Kshemamkara Siddhapancsāgikā m. Comm. des Devembrasāri († s. 1327)                                                                          |
| Cobbanastuti Crāddhajītakaipavritti v. Dharmagheshasūri († z. 1357) Crāddhajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shajpancāgikā Shajdarganasamuccayatikā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashijeataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatilakasūri († s. 1424) Saptasmaranavritti Samyaktvakaumudikathā Sāmācāri Siāhāsanadvātrineatkathā v. Kshemamkara Siddhapancsāgikā m. Comm. des Devembrasāri († s. 1327)                                                                          |
| Cobbanastuti Crādabajītakaipavritti v. Dharmaghoshasūri († z. 1357) Crādabajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shajpancāgikā Shajdarganasamuccayatikā v. Guņaratnasūri (c. s. 1530) Shashigataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatilakasūri († s. 1424) Saptasmaraņavritti Samyaktvakaumudikathā Sāmācāri Sinhāsanadvātringatkathā v. Kshemamkara Siddhapaācāgikā m. Comm. des Devemīrasūri († s. 1327)                                                                            |
| Cobbanastuti Crādabajītakaipavritti v. Dharmaghoshasūri († z. 1357) Crādabajītakaipavritti v. Raimagekharasūri Crīpālacaritra Shajpancāgikā Shajdarganasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashigataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatilakasūri († z. 1424) Saptasmaraņavritti Samyaktvakaumudikathā Sāmācāri Siāhāsamadvātriāgatkathā v. Kshemamkara Siddhapaācāgikā m. Comm. des Devendrasūri († z. 1327) Siddhaprābhritasūtra Sindūraprakāra Sulasāgarits v. Javatilakasūri         |
| Cobbanastuti Crāddhajītakalpavritti v. Dharmaghoshasūri († z. 1357) Crāddhajītakalpavritti v. Ratmagekharasūri Crīpālacaritra Shaļpancāgikā Shaļdarganasamuccayatīkā v. Guņaratnasūri (c. z. 1530) Shashtigataka v. Nomicandra Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samgrahanivritti v. Devabhadrasūri Samghapatjaka satīka Saptatikāvacūri v. Candramahattara Sattarisayathāņam v. Somatalakasūri († z. 1424) Saptasmaraņavritti Samyaktvakaumudīkathā Sāmācāri Siāhāsamadvātriāgatkathā v. Kshemamkara Siddhapaācāgikā m. Comm. des Devendrasūri († z. 1327) Siddhapaācāgikā m. Comm. des Devendrasūri († z. 1327) |

Werke des Hemacanûra (geb. s. 1145 kû\* çu\* 15, zûri s. 1166, † s. 1929).

| A.1000, T. P. 4.227/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Abhidhanaciatamani m. Comm 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Unadiganasatroddhara m. Comm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| Upadecamala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Ekāksharanāmamālā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Chandonuçãsam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Dhātupārāyaņa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Navalingasütrini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Parigishtaparvan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Bhayabhayana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| A STATE OF THE STA |                       |
| Linganneasana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| Svopajňavivaruja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Uddhara v. Jayanandasuri († s. 1441)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Vibhramasútra sajika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Cabdameasana, Text adhy, I—IV and Dharmatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Cabdianicasana, Text adhy. I-IV and Dhatupatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Text adhy, I—V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Text adhy. I—V. Tadilhitadhundhi v. Anandagani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Text adhy. I—V.  Tadilhitadhundhi v. Ånandaguni Laghnyritti I 1—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Text adhy. I—V. Taddhitadhinidhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4 I 2—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Text adhy. I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4 I 2—4 I 1—II 2, zum Theil m. Avacari u. Dhundhika ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Text adhy. I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4 I 2—4 I 1—II 2, zum Theil m. Ayacari u. Qhundhika ti - I 1—III 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Text adhy. I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4 I 2—4 I 1—H 2, zuna Theil m. Avacari u. Dhundhika ta - I 1—HI 2 (Brihadyritti, Avacari) II 3—HI 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Text adhy. I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4 I 2—4 I 1—II 2, zana Theil m. Ayacari u. Dhundhika ta - I 1—III 2 (Brihadyritti, Ayacari) II 3—III 2 I 1—II 2, III 3—IV 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Text pdhy. I—V. Taddhitadhundhi v. Anandaguni Laghnyritti I 1—4 I 2—4 I 1—II 2, zana Theil m. Ayacari u. Dhundhika is - I 1—III 2 (Brihadyritti, Ayacari) II 3—III 2 (Ayacari, Akhyata) III 3—IV 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 2 1 2 1 1 3 7     |
| Text adhy. I—V. Taddhitadhundhi v. Anandaguni Laghnvritti I 1—4 I 2—4 I 1—H 2, zum Theil m. Avacuri u. Dhundhika t. I 1—HI 2 (Brihadvritti, Avacuri) II 3—III 2 I 1—II 2. III 3—IV 4 (Avacuri, Akhyūta) III 3—IV 4 Avacuri V 1—4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Text adhy, I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4  I 2—4  I 1—II 2, zana Theil m. Avacari u. Dhundhika ta  I 1—III 2  (Brihadvritti, Avacari) II 3—III 3  I 1—II 2, III 3—IV 4  (Avacari, Akhyata) III 3—IV 4  Avacari V 1—4  Brihadvritti VI 3—VII 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 2 1 2 1 1 3 7 3 1 |
| Text adhy, I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4  I 2—4  I 1—II 2, zuna Theil m. Avacari u. Dhundhika ta  I 1—III 2  (Brihadvritti, Avacari) II 3—III 3  I 1—II 2, III 3—IV 4  (Avacari, Akhyata) III 3—IV 4  Avacari V 1—4  Brihadvritti VI 3—VII 1  Laghuvritti VI 1—VII 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Text adhy, I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4  I 2—4  I 1—II 2, zuns Theil m. Avacari u. Dhundhika ti  I 1—III 2  (Brihadvritti, Avacari) II 3—III 3  I 1—II 2, III 3—IV 4  (Avacari, Akhyata) III 3—IV 4  Avacari V 1—4  Brihadvritti VI 3—VII 1  Laghuvritti VI 1—VII 4  Vritii V 1—VII 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 2 1 2 1 1 3 7 3 1 |
| Text adhy, I—V. Taddhitadhundhi v. Anandagani Laghnyritti I 1—4  I 2—4  I 1—II 2, zuna Theil m. Avacari u. Dhundhika ta  I 1—III 2  (Brihadvritti, Avacari) II 3—III 3  I 1—II 2, III 3—IV 4  (Avacari, Akhyata) III 3—IV 4  Avacari V 1—4  Brihadvritti VI 3—VII 1  Laghuvritti VI 1—VII 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |

Neuerdings sind als Vermächtniss von P. Goldschmidt 9 Hefte Copien von Jaina Mss., Upudeçamâlâ, Kalpasûtra etc., an die K. Bibliothek gekommen

# Die himjarischen Inschriften im Tschinili Kiöschk.

Von

### Dr. J. H. Mordinann.

(Wester E Rib Tefeln.)

Durch einen zufülligen Besuch im Tschinili Kinschk 1), wohin vor einiger Zeit die bis dahin in der Irenenkirche aufbewahrt gowesenen Alterthümer des kaiserlich ührkischon Museums geschaft worden sind, wurde ich auf eine grosse Anzahl himjarischer Inschriffen aufmerk-am gemacht, welche dort sorgfältig vor den profimen Blieken der neugierigen Welt gehütet wurden. Zwar hatte ich schon im XXX Bel. dieser Zeitschrift einigs derselben, mich Copien, die mir Herr Dr. Dethier (No. 5, 12, 15, 19) and mein Vater (No. 10, 18) zur Verfügung gestellt hatten, mitgeiheilt, doch überzengte ieh mich sogleich, dass these Copien mannigfsche Fehler enthichten, und die umfangracheren und wichtigeren Inschriften sich nicht darunter behinden. Nach Leberwindung unendlicher Schwierigkeiten, von denen der Besucher europäischer Mitseen kann eine Almung haben durfte, gelang es uilr eest kraft siner directes Ordre des Ex-Unterrichtsministers Subbi Pascha, ungehindart Zubritt zu diesem ungehohenen Schatz zu erlangen und von sämmtlichen Steinen Abschriften und Ahklatsche anzufertigen. die ich hiermit verffentliche. Ich glaubte auch die kleinsten Fregments nicht zurückhatten zu dürfen, da sie, wie man sich z. B. bei No. IX und XIV überzeugen mag, durch die Feststellung von sonst unsicher überlieferten Formen oder Wörtern Werth für die Kritik gewinnen können 1).

<sup>2)</sup> Sämmtliche 16 Abblatsche hat Horr Dr. Mordimann der Bibliothak der D. M. G. aum Geschenk gemacht. Zwei übvon (Ro. 1 und VII) erzebelnan hier in llihographischen Reproduction. d. Rad.





# E. (6, Tal. 100)

Eine ausammenhängende Unbersetzung und Erklärung der sehr stark fragmentirten inschrift ist nicht möglich; ich werde sie Zeile für Zeile durchgehen.

שלכי | | שכא בני ידם איטן שלך שכא ב 4 4

"Könige von Saha, Söhne des Jerlin Aiman, Königs von Saha." Die Lesung | == | == ist nieht fiber jeden Zweifel erhaben. indess führen die Spuren im Abklatsch ober hierauf, als auf | 272 | 12. welches etwa noch daneben denkbar wärer der verloren gegangene Anlang der Inschrift wird abnlich gelautet haben wie Os. 35, n a. Der Kanig Jerlin Aiman kommt hier zum ersten Male vor. Von den beiden Namen, die er führt, ist bisher mur took uns Hal, 657 - Fr. XLV Z. I bekannt, wenn man meht annehmen will, dass das Fragment Hal, 612 .... x 273 ... xn TENE 27 zu ergiltmen ist (vergl. auch Hal, 618); abenso nesicher bleibt die Beutung des Monogramms auf der von Langperier publicirten Münze, welches sowohl 27 wie 27 anfgelüst werden kann. Benchtenswerth aber ist es, dass die südarabische Sage beide Namen kennt: abgesehen von dem mythischen König dem Enkel des Stammvater's Himjar (Himj. Kus. v. 20; v. Kremer Sudar S. S. 58: (10), ersolieinen and und miter den Aimen des Abdkulal aus der letzten Herrscherreihe (v. Kromer a. a. O. S 80 and 102, vgl. Wüstenfeld G. T. III, 22) and der Name allein in der Kurfürstenfamilie Dzu Maqar (ebd. S. 95; Sprenger A. Geogr. Ar. S. 275). Wüstenfeld Reg. S. 386 bringt noch die Notiz bei, dass Jerim ibn Zeid Name einer kleinen Königs in Jemen war, der meh seiner Festung auf dem Berge Ru'ein auch Pu Rayoin genannt wurde. Auch sonst ist and als himjarischer Personenname belegt, vgt. Ilm Doreid S. 309; letzterer Autor verbreitet sich über die Redeutung der Wurzel 2011 es ist en bemerken, dass dieselbe schon früh ausser Gebrauch gekommen sein muss, da die laschriften uns mur von ihr abgeleitete Eigennamen bleton) ביים, ריטן, ריטן weigh auch north 🖳 Name cines Königs von Hadhramaut bei fin Chaldun, und den geogra-

Bd XXXIII

Z. 2. ....5 | mission | mp1 | mm | polic | 467 | mpmbe | mpm , weithten dem Almaqah | dieses Idol , weil er erhört hat, uls er , gabeten wurde, m

Es ist sonst kein Beispiel bekannt, wo rega absolut ohne

Object staht

עריתרט[ו ]בבראן ב . אפי

Von dem Worie, mit dem diese Zeile beginnt, sind nur die beiden ersten Buchstaben als z und z sieher erkennbar: die bierauf im Abklatsch verhandenen Spuren führen auf z; so dass wir eine Form des Vb. 282 vor uns haben.

בריות "Schmiz, Reitung", von der Warzel יות, ist in den Inschriften sahlreich bezeugt. Os. 4,18 | ברוות און יותר | יותר | יותר | למרכון למרכו

הקתלא | היאן | בראנן הוא Ber'an, dem Heiligthum dem A. אלתקה | ist als Localität durch Fr. LIII bezengt: | בראנן הוא ביקר | בראנן | בראנן ביקר | ביק

Die Lesung 1221 ist, wie ein Blick auf die Lithographie lehrt, nicht ganz sieher, schien mir jedoch den Buchstabenresten am genauesten zu entsprechen. Die Wurzel 221 ist durch den Eigennauen 22 Os. 12 und die Form 12227 H. 344,18 ist vermuthlich auch Hal. 48,10 als himjarisch belegt, zur Bestimmung ihrer Bedeutung reicht dies nicht aus.

Die susammengesetzte Präposition 272 kommt meistens in Verbindung mit Verben des Bittens vor, und zwar zur Anknüpfung des entfernteren Objects, an welches die Bitte gerichtet ist, so bei NOUDE OS.12,a. 16,a. 23,z.a. 27,a. 10, ZDMG XXIXS.591 l. 3. 12, NOUD OS. 13,a. 279 H. 237.5; ferner bei einigen Verben, deren Bedeutung noch nicht festgestellt ist, so 758 Reh. IV I V. 10, 728 Prid. XV. 1. 758 H. 62, a., 344, 10, 357 H. 49, 35, aber stets mit darauf felgendem persönlichen Object I. Der vorliegende Fall scheint eine Ausnahme davon machen zu wollen. Das Vb. zu Anfang der Zeile ist vermuthlich zu 580 — 55. m ergänzen.

Anfang der Zeile ist vermuthlich zu מאל בשל מה erginzen. vgl. Os. אינו בשטאלחר | בשטאלחר | אלמקדו | בשטאלחר ,weil A. ihn erhörte ste."

TETE bedeutet im Himjarischen das Jahr und den Herbst; in letzterer Bedeutung wird einmal Hal. 149 die auch hier vorkommende Form 7275 gebraucht; endererseits empfiehlt die Analogie mhlreicher anderer Stellen, wo stets das Jahr der Weihung angegeben wird, auch hier die üblichere Bedeutung von 775 als Jahr anzunehmen.

ענין אמין בית . . . . וברבעה חננין אמין בית . . . .

P227 ist Ethnikon von einem Ortsnamen; täusche ich mich meht, so liegt der Plural desselben in | 72278 ZDMG XXX S. 291 N. 5, 7 vor; vgl. die Zusammenstellung ähnlicher Pluralbildungen ZDMG XXXI S. 70.

The ein rüthselhaftes Wort. Zur Vergleichung bieten sich dar die Formen Ties H. 69, \* Reh. VI, 11, TE Prid. XIVa, 4, TEXTER H. 344, 5, TEX Reh. I, 1, VES Hisn Ghar. 8; doch ist ex hisher nicht gelungen, eine amehindare Erklätung dieser Wörter aufanstellen, welche vielleicht gans verschiedenen Wurzeln augehören.

עלתטער | עברנהן וחשרם | ב . . . ס

in der dem Arabischen geläufigen Bedeutung: "vermögen". Das Object dazu wither ist ebenfalls anaß Liyoperor, doch von einer mehrfach bezeitgten Wurzel. Ein Sabstantivum 127 linden wir H. 49, s. 252, s. 535, s. Reli. IV IV, s. wo der Zusammenhang fiberall die Bezeichnung einer Bodenconfiguration oder übnlich verlangt. Der Monatsname | 1222 | 1227 | H. 185, s. ist nicht recht deutlich. Das Suffix in 122222 muss sich auf den Gott beziehen, dem die Inschrift geweiht ist, und da bletet sich das Vb. dar, welches Os. 18, s. abenfälls auf eine von der Gottheit gewährte Ourst sich bezieht | 1252 | 2522 | 2027 | 2027 | 2028 | 2022 | damit er den Jünglingen

<sup>1)</sup> Ich sena ab von den sweifelhalten Stellen II. 62,n, 374,r, 101,r

Samon zum Kimlerzungen gübe\* (ganz abweichend Hal. Et. Sab. 124). Ganz übnlich wie unsere Stelle muss Os. 26,e-s gelantet laben

.. כ]ברהר | אושם | מ ... .. ם | לכברהר | וחבר ... היל | ונוקם | אלמקח ...

Ich übersetze demaach die Schlusszeile unserer Inschrift:
... weil] sie erlangten die Gewährung seiner Guest, und preisend [die Macht des Almaqah etc."

11,

Links and oben abgebrochun — ZDMG XXX, 292 No. 12, nicht ganz genan.

אטיב | מידע הטו | וכון | ל וחנן | מעקדן רשו | חדונם ה לם | ול | אטיב ומידעם | לכ

III

Wie es scheint, rechts vollständig.

שׁלבן | שׁול כ]ל | אנשט | כ י]עמרן | שׁאט ן | בחגרן | מרו[ב | 5 ק]בלתן | ומן | די

Die "Stämme ruz", Z. 1, sind nicht weiter bekannt, auch kommt die Wurzel aomt nicht im Semitischen vor, die Lesung ist indessen durchaus sicher.

Z. 3. אינבר זיפל אינבר H. 257, a statt der sunst mblichen VIII ישרבר H. 257, a, 478, m (429, 27); fiber fibre muthmassfiche Bedeutung Pract. B. II, 28; Müller ZDMG XXX, 696 f.

Z. 5. 77 | 103 | 10525 "unsere Stillame und diejenigen, walche . . . indem ich vermuthe, dass die Phrase übnlich lautete wie On. 4.11: | 1557 | 185 | 17572 | 12 "die Beni Margad und die, Welche ihnen geharcher (Hak). Ueber 16525 vgl. zu No. VII. IV

Buchstaben en relief.

א|בעל | ביתן | רי[מן ירתם | ישומה[מי

Z. I. "die Herren nuseres Schlosses Reifman", eine auch sunst wiederkehrende Phrase, Os. 31, J. Pr. XLV, z.

V.

Rachts und naten abgebrothen; links befand sieh, durch eine Art Rahmen von der faschrift getreunt, ein Monogramm oder eine hildliche Darstellung. Bustropheden.

Ungeman ZDMG XXX, 293 N. 15; vgl. das dort über rauvi Bemerkte.

Z. 2. Das n. pr. 87558 unch coah Hal 53t r.

### VL

Rechts vollständig. Die Buchstaben sind sehr schlecht ein gehauen

רגלא | חו ...

מ | רעודסט | סט |

א | רע - סו |

רחנת | בנ ...

ל ערודע | פ ...

בע | רוע ...

הטדא ...

מרן | עט ...

Z. 2. ਬਾਂਸ਼ੀਬਰਜ਼ਾਤ, ein Name wie ਦੀ ਨੇ ਹੈ, ist sonst nicht weiter belegt; egt. jedoch ਬਾਂਸਬਰਜ਼ਾਤ Os 10, 1, ਬਾਂਸ਼ਮਿੰਦੀ . . . Os 25, ਮੁੱਤ

Z. 7. Auf das 7 feigt im Abklatsch ein Strich, den man für den Treumagestrich halten könnte, wenn es nicht eine anfällige Verletzung des Steines ist VII.

Unten vollständig. Bustropheden.

ברצם | כר | חרחן | וק
 הרש | וחלבק | ןרטט | רכ ←
 השמהב | ול | אבידכ
 חשמהב | חהלט | ארקט ב
 בקלן | בהד | לבקל
 בשלר | בהד | לבקל
 כשתר | בן | יקחאל | וכ

Z. 1. Oxfor findet aich bier zum ersten Mal, profit kommt bereits vor: Fr. XL | marrier | mas[a]: | marri | pour | chu; ... und onsere com mit ihrer Burg. Brunnen and Weide'; Hal. 210, st. marrier | marrier

Es liegt nun zwar nahe, zu nan das bekannte arabische s., Quartier zu vergleichen, wenn meht der Zusammenhaug in den ührigen angeführten Stellen, wo das Wort oder seine Dorivate vorkommen, vielmehr darauf hinführte, dass es irgend einen

Wasserban oder Achaliches bedouten muss,

Z. 2. | widen | pun. Diese Worte erinnern sehr an Os XXX : Mast! משרן זוו ניום | חקרם | מהדב | צרונדין | השדים | קבלחן | ינו" sich aus H. 453 die Bedeutung "Cisterne" vorumthen. Nach Osiander's und Praetorius' (Beitr. p. 7 und ZDMG XXVI, 747) Unbersetzung hat Halavy El. Sab. p. 149 die Stelle Os. XXX besprochen und ist zu dem Resultat gelangt, dass die fragliehen Werin heissen: "le jour où il a termini (?) les reservoirs des gommiers (?) et les réservoirs des arbres fruitiers (f)\*. Ohne auf eine Untersuchung im Einzelnen eingehen zu wollen, scheint mir H mit vollem Recht 1) die Bedeutung von 2732 als réservoir, 2) den Zusammenhang von בבלתן mit dem Wort pap H. 361 und 362 an milien d'une série d'objets d'agriculture, behauptet en laben-Vielleicht kommt Aufklärung von ganz unerwarteter Seite. Plimas VI. 158 sagt in seiner Uebersicht über Jemen: Chodae Absthari in montibus oppido XXV p., in quo fons Asmusculaises, quod significat camelorum; sollte dies etwa - אָבֶל בְּבֶל sein? Das

OF XYINO SHIP 2月8月(4011)1011/18 01917019171 080(4818XBXBU) 的门间间间间 日間今日日今日1日 001时0011111

Chickert Little Way



Kenneel heisst allerdinge sonst in den Inselniften مر und man könnte annehmen, dass im Text des Plinius Ammagnhales — المن جيل عين جيل يا العربي بعد العربي المناسبة المناسبة

Z. 3. THER Physal cines Ethnicum, s. oben zu I. S.

Z. 1. NAPED ein zusammangesetztes a. pr. wie NAPET H. 448,2; vgt. TOUT H. 146,1, 146,1 mit TOUT H. 667, z. Prestorius Beitr. II. 25 macht auf die mit Verwandtschaftsnamen gehildeten Nomina propria aufmerksam; vermuthlich gehören NAPET und TOUT und TOUT auch zu ihmen, indem TO, von der Wurzel ... Edler. Preier\*, ähnlich wie jetzt im gewählten Türkisch ... für "Sohn" und NALL kerime für "Tochter" gebraucht wird, irgend einen

Z. 6. | wm | ppr vgl. Prid XI. e; H. 151, s.

Z. 6 enthall lanter anal Arronera.

Grad der Verwandischaft bezeichnete.

Z. 7 ist der Name zu Anfang wohl zu התוכם בים erganzen, vgt. קלבי די צו. XI.VII und | בים די בים H 504, s.

### VIII.

Nur unten vollständig = ZDMG XXX, 292 N 10.

בני | כלבן | שלחם | דפקה נתרם | ובנות

Z. 3. Zu mpc vgi. H. 409.1 . w | pcf | pwf/z. 412.4, 215.4 252.11. Fr. XI. 1 and H. 663.

A. a. O. der Zeitschriff Enssorte ich die Vernauthung, prive sei wahl nicht Zahlwert; im Hinblick auf die soeben citirte Stelle H. 409, wo ebenfalls ein Zahlwort vornatgebt, halte ich dies nicht mehr für autreffend, glaube jedoch, dass es = arak ist,

welche Porm einmal in der Schreibung fibre H. 200, i vor-

Beiläufig sind über die Form des Zahlworts drei im Himjarischen noch immer Irrthümer verbreitet. Hr. Halevy stellt in seinen Et. Sah. S. 75 folgende Formen auf;

> nFre B. 50 fish rest H. 3a fish Fr. Li obs Fr. Liv

und ihm sieh anschliessend hat Hr. Dr. Mülber ZDMG XXX, 707  $r^3r^2=3$  autgefasst. Die diesen Studien ferner stehenden Samitieten könnten daher auf die Vermuthung kommen, dass das Zahlwort für drei im Himjarischen mit z=0,  $\tilde{n}=0$ ,  $\tilde{n}=1$  und n=0 anlautete und in den letzten beiden Fällen den Schluss-

radical in n = co varwandelte. Dem ist aber nicht so, violender kennen die Inschriften nur folgende Formen:

1) 高5g, fem. r高5g Reh. IV I V; 1, Prid. VH, 2, ZDMG XXX, 292 No. 11, 'Ohno 4, Fr. IX, x, ohen VII, 4; 芹坎克 H. 200, 2.

2) nătă Pr. III (= IL 3); a

Was die zweite Stelle betrifft, Pr. LiV, z: | 1225 | 1225, so hat Halevy Et. Sab. 231 gesehen, dass statt | 1225, zu leven ist; anstatt aber diese Worte mit trois assises de dalles zu übersetzen, hütte er weiter gehen und anch rien in riek undern sollen, vgl. die oben angezogene Stelle ans H. 185, wo sich beide Wörter ansammen finden. Jedenfalls ist diese Conjectur wahrscheinlicher als die Amadame einer in sinisemitischen Dialecten wenig glaublichen aramaisirenden Form rie:

### IX.

Buchstaben en relisf; rechts und links abgebrochen, jedoch, wie es scheint, oben und unten vollständig. Die ZDMG XXX, 294 N. 18 mitgetheilte Copie ist ungennu.

Z. 1. 127 wird, mach dem auch sonst z. B. bei 127 beobachteten Uebergang der Vh. 57 und 13, = 127 Inschriften bei Lovy ZDMG XXIV 195 ff. I. 7 und 2,5 sein, durch welche Stellen die Bedeutung 120 Hülfe kommen feststeht.

Z. 2 במדודיא. Die unzweifelhafte Ueberlieferung dieses Wortes bestätigt die Richtigkeit der Lesung ביצינים bei Hal. 478,0:

> וכד | מאד | בן | איד והשם | כאלאלחן | ויאחט(ר | בדון מרכן | וגו"

Man vergleiche ferner H. 533, 2: | Photo: | 1950 M | 12 | 182 | Exploi and H. 192, 16 (526, 2): | 2777 | 13 | 180 | 131. Ex ergiebt sich hieraus, dass 1778 im Himparischen die Mehrzahl von 77 ist. Welches ohne Frage dem somitischen Wort für Hand' entspricht; die Phralform 1778 lässt sich an die grabische oder an die üthiopische ankunfen (vgl. Philippi ZDMG XXXII, 73 f.); der üthiopischen Form kommt um nächsten 122778; falls hier nicht ein Abschreibelehler statt 122778; vorlogt.

Was dies letztere Wort bedrifft, so ist maines Wissens his jetzt noch kein Versuch gemacht, das selfsame Suffix jed an erklären. Man könnte auch in diesem Palle geneigt sein, ein Verschen des Abschreibers untunohmen, wom nicht noch weitere Sparen desselben verhanden wären: H. 157, : | Enr. | Eb. | 1001277 1770 | 127; H. 520, is n' insunist | just | j

Z. 3 cathielt vermuthlich die Bitte um Bewahrung | عدا المنافعة ا

ist man versucht, diese Bedeutung hier verzuziehen; vgt. die Vettvtafel bei Levy ZDMG XXIV S. 198 N. II.

X

Fragment, an allen Seiten abgebrochen. Bustrophedon.

2 | oped | 122 | 1 → = >> 1 | north | north

Z. I. Der Eigenname ترتفق auch noch Prid XII. ، vermuthlich = شفیق

Z. 2. Zu tumn]tipm vgl. Os XXX. z; ntipio Os. XXIX. z; H. 555, zz.

XI.

Rechts und unten vollständig. Bustrophedon.

אר+ הטר | בן | ה | והרבאת →= ומוקפתה

XII.

An allen Seiten abgebrochen.

ם | בטפיכם מכנתן | ו פאמנו | נ

Z. 3 ist vermuthlich prox of raw erganzen, vgl. two H. 344. 4.

JIIX

An allen Seiten abgebrochen; ansserst phumpe Buchstaben.

ובניהו ם | ומארב -מומא הר -מומאום וכה

XIV.

Rechts und oben vollständig.

REST

Von SUR abgulettet findet alch der Eigenname ("NEM" H. 159.;
 welcher vermutiliek mit den Thaiyyan bel v. Kremer S. A. 96 au vergleichen ist

XV.

בעהתר | כן

"Bi'attar, Sohn des . . .

XVI.

Hustrophedon

Die folgenden Brueistfiele habe ich mur copirt, nicht abgeklatscht.

XVII.

יבקם

Dersellia Eigenname H. 151. ; vgl. 5кирл H. 145, г mid порязи Н. 141. г.

NVIII.

Bustrophodon.

ואלמקה | בג | רתמעב |

XIX.

מהבחה |

Vgl. ZDMG XXX 291 gu N. 6.

XX.

Buchsinben en relief.

הקרא | אל

Ausser in den oben zu No. VII besprochenen Eigennamen schoff und scher findet sich sop noch Fr. XXIII: | nacht find | schoff | sc

XXI.

Buchstaben en relief, wie es scheint. Fragment einer Linie. Umgenan ZDMG XXX, 294 N. 19.

ור | חלקם | ש

Offenhar identisch mit Hal. 665: אין האפת | אין (Mareb N. 5), indessen bemerkt der Herausgeber ausdrücklich, dass sie rechtsläufig ist (huit lettres se dirigeant de gauche a droite). Der Anfang wird wohl an אין באון באון Bild des Halq etc." zu ergänzen sein.

# Ådar Gushasp.

Von:

### F. Spiegel.

In dem érânischen Königsbuche wird des Ädar Guslasp öfter und in verschiedenen Beziehungen gedacht. Zuerst als der Name eines berühmten himmlischen Feuers, desseu Einsetzung, von der später noch die Rode sein soll, ausmirhelb erzählt wird. Hänig wird aber dieses Feuer auch zu Verpleichungen gelerancht und zwar wegen seines Glanzes:

Shahn. 1) 153, n (L 209):

oder wegen seiner Schnelligkeit 255, n (l. 349):

oder auch wegen des Reichthams, der mit seinem Tempel verbunden war: 355, pen. (II, 745):

Der Grund dieser Vergleichungen geht aus der Geschichte des Feuers deutlich geung bervor. In der Zeit der Säsäniden erseheint das Wort Gnahasp mit oder olane Zusatz hänfig als Eigenname, ohne Zweifel well die Personan, welche diesen Namen führen, sich dieses heilige Feuer zum Schutzpatron erkoren hatten. Ohne weitern Beisatz kommt der Name Gushasp vor als der

Bie Zahlen beziehen eich auf die Ausgabe von Macan, die eingeklammerten auf die von Vallers, soweit die bis jetzt erschinnen ist.

Name eines Schreibers (1400;: v. v.), eines Feldberra des Khosrav L (1638, av. u), denselben Namen legt sich Varaum V. bei seinem angehlichen Besuche in Indien bei (1525. i), auch der Vater des Hehram Cohin soll diesen Namen geführt haben (1806, a z. a.). Fyrner finden wir einen Adar Gushasp (1937, 7 v. u). Konda Gushap (1809, 4, 1822, 18, 1851, 12), cinen Hamdan Gushasp (1822, 11. 1851, 11), einen Aylu Gnahasp (1859, e se.), andlich mehrere Personen, welche den Namen Ized Gushasp führen. Die eine dieser Persönlichkeiten, welche unter Hormisdas IV. lebte. ist unbedentend (Shn. 1822, v., 1831, ult.), nm so wichviger die zweite, welche während der Regierung des Khourav I. als ein Minister neben Burmuihy genannt wird und von Hormisdas IV. bingerichtet wurde (Sh. 1793, i v. n.). Wir zweifeln nicht, dass dies derselbe Staatsmann ist, den Khosrav L im Mai 556 nach Constantinopel zu Friedensunterhandlungen sandte und den Procon 11. P. 2. s erwilled: Tavta Xoopor, Besovieviero, Iodiyovrav, we the notestile differ to koper, to Hugartion orther. Auf den ersten Blick acheinen diese Namen Isdigunas und Izeit Gushasp weit auseimander zu liegen, zwar dass Ich und Ized dasselhe sein könnte, wird Niemand bestreiten, um so guringer ist die Ashnlichkeit zwischen Gunas und Gushasp. Es ist dicher sehr erwünscht, dass uns der Name des persischen Staatsmannes noch in einer andern Quelle und in einer bessern Form erhalten ist, er heisst nämlich bei Meunnder (p. 346 ed. Nieb.) Lesdeyovorag. Diese Namensform nähert sich bei Weiten mehr dem Namen Ized Buthasp, stimmt aber doch nicht mit demselhen überein, denn wenn wir das schlinsende  $\phi =$  sp nusetxen, wie wir doch milesen, so erhalten wir Gushnasp statt Gushasp, die neupersische Namensform missie also ein a verloren haben und das ist auch ganz wahrscheinlich, denn die Form Gushnasp lässt sich sehr gut erklären, withrend Gusinsp unverständlich ist, Gushnasp ist nümlich zusammongesutzt ans إسب asp. Pford und كشي gushan: stark. kruffig. Das Wort gunhan ist bei Firdesi nicht selten, es ist ein achr häufiges Beiwart des Heeres (الشعر), v. B. Shahn. p. 235 (I, 323), 300 (I, 412) und sonst, mit & , wird es verbunden p. 630, r v u Auch von Bäumen und Laub wird der Ausdruck gelimanht:

چو چشم تهنمتن بدیشان رسید (۱, 362) Shn. 264, pon. (1, 362) پره بر درختی کشن شاخ دید یکی سرو ید سبز رویکش کشن برو شاخ چنون رزمگاه پیشن

Im Mitteleranischen wird das Wort pwiz geschrieben und zuweilen fällschlich 3875 i. e. 11- gelesen, es entspricht nämlich dem alterinischen varan Jüngling, z. B. Vsp. 3, ia. Yç. 9, ii. aber auch dem urshan, Mann Vd. 7, ii. 18, ii. ii. ondlich dem varshni z. B. Vsp. 1, s. Yç. 2, se, wo es Neriosengh mit virya wiedergiebt. Die beiden zuletzt genannten Würter führen uns auf die alte Grundform: wir müssen gushan entweder auf varshni oder auf varshan, die ursprüngliche Form von arshan, zurückleiten. Thun wir das letztere; so erhalten wir für Gushnasp die altere Form varshanagpa, was nun wieder einem indischen Vrishanagva vollkonmen entspricht. Dieses Wort ünden wir einmal im Rigveda (640, to) als Adjectivum: Hengste besitzend, ein zweites Mal (51, ia) als Eigenname eines Mannes, ausserdem ist es noch belegt als der Name eines Gandharva und eines Pferdes des Indra. Nur eine andere Form des Namens ist demnach das bei den Armeniern vorkommende Izat Vehnasp (Lazzrus v. Farp p. 187 ed. Ven.). Dass aber auch die Verstümmelung des Namens seben alt sei.

zeigt die Form Obzodonn bei Ptolemans (6, 2).

Wir wiederholen, dass wir als die ursprünglichste Bedeutung des Wortes in Eran die Bezeichnung eines heiligen Feuers ausehen, aus den an dasselbe sich knüpfenden Mythen erklären sich die Vergleichungen, von welchen wir im Eingunge gesprochen haben, und aus dem Umstande, dass dieses heilige Fener zum Schutznatren lebender Wesen gewählt wurde, entspringt die Thatsuche, dass auch Personen diesen Namen führten. Was nun den Mythus selbst betrifft, so wird derselbe von Pirdosi Shahn, p. 539 (II, 753 flg.) erzählt und wir können ums kurz über ihn fassen, da wir ihn seben anderwarts (AK, I, 621 flg.) mitgetheilt haben. Das Erscheinen des Adar Gushaso hangt mit einem Gottesurtheile zusammen, durch welches der Himmel die Erwählung des Kaikhosrav zum König der Könige als rechtmässig hestätigt. Ihm mid seinem Nehenleabler Feribora ist die Anfgabe gestellt, die Festung Behmen einzunahmen, welche von Dämonen und Zauberern bewohnt wird. Feriborz und sein Anhang muss schon nach einer Woche unverrichteter Dinge von da zurilekkehren, dem die Mauern der Festung reichen bis an den Himmel und eine Thure ist nirgends zu sehen, auch ist der Boden der ganzen Umgegend so heist, dass man zuf domaidhea nicht zu bleiben vermag. Nun wagt Kai Kheszav einen nouen Versuch, auch er findet dieselben Zustände, als er sich der Festung maht, aber er schreibt sofort einen Brief, in welchem er im Namen Gottes die Uebergabe der Festung fordert. Brief übergieht er dem Gev und befiehlt ihm, denselben annsen an die Maner der Festung anzuheften, was auch geschieht. Alsbald erhebt sich ein denneralintiches Tosen, die Sonne verfinstert sich und tiefe Finsterniss bedeckt die Erde, aber Kai Khogray lasst sich dadurch nicht einschlichtern, sondern beginnt sofort mit seinen Begleitern den Augriff, in dem nun folgenden Kampfe finden viele der bösen Wesen ihren Untergang, da sich selbst der Hummel dabei betheiligt, indem er durch seinen Glanz die herrschende Finsterniss vertreibt. So Firdovi, die Schriften der Parsen beschreiben uns aber noch gemater wie diese Finsternise vertrieben wurder ein himmlische- Fouer fallt, vom Himmel auf die Mahne des Rosses, weighes Kai Khosray reitet und erhellt die gange Gogend, in welcher das éranische Heer zu kümpfen hat. Soliald die Feste (mich Ausicht der Parson ist es ein Götzentempel) gefallen ist, wird dieselbe zu einem Fenertempel eingerichtet, in welchem das vom Himmel gefallene Fener seinen Sitz erhält. Da Adar Gushasp nur im Interesse der Königsfamilie vom Himmel gesandt wurde, so ist es natürlich, dass die Könige in eine besonders enge Beziehung zu demselben gesetzt werden. Das Awesta enthalt diese Erzählung über die Herabkunft des Adar Gushasp nicht, da es aber undere Mythen kennt, welche mit diesem Fener verknlipft sind, so darf man nicht zweifeln, dass dieses Stillschweigen blus ein zufälliges ist. Die ganze Gestalt des Mythus scheint mir ührigens darnuf hinzuweisen, dass wir hier einen alten Gewittermythus yor une haben, in welchem das Feuer als Blüzesteuer das Dunkel vertreibt. In einigen Versen des Rigreda kömte man sogat eine Anspielung auf einen Shalichen Mythus sehen wollen; Rgy. 521, se trad bhira viça ayann aslkotr asamana jahatir. bhójanáni

valevāmara purave coçucânah puro yad agus darayann adideh aus Purcht vor dir entflohen die schwarzen Stämme, angesammelte Nahrung aurneklassend, als du. Agui Valevānara, dem Pura (oder dem Volke) erstrahlend, die Burgen zerbrechend auflenchtsteat.

Thid V. 6:

tvé asuryam vásavo ny rinvan krátum hi te mitramaho jushanta tvám dásydár čkasa agos ája urú jyótir jánáyann á vyáya.

in dich haben die Vasus Kraft ergossen, deine Kraft, o Freundsreicher, war ihnen genehm, du triebst die Dasyus von ihrer Wohnung,

weites Light dem Arier erzougend."

Merkwürdig ist auch die Art und Weise, wie die Auforderung zur Debergabe der Festung ins Werk gesetzt wird, das Anschlagen au der Mauer gilt als Insinuation. So auch bei den Polen cf. E. von der Brüggen, Polens Anflösung p. 153: "Die Insinuation brauchte nicht persönlich au den Besitzer zu geschehen, sondern es genügte, wenn das Decret an die Thür, die Wand oder sonst eine offenbare Stelle des Wohnhauses des Besitzers geschlagen wurde." Weitere Nachforschungen dürften ergeben, dass auch bei anderen indogermanischen Völkern dieselbe Sitte herrschte.

Was den Ort anbelangt, an welchem wir Adar Gusbasp zu suchen haben, so können wir darüber nicht in Zweifel sein. Firdosi p. 541 (= II, 756) sagt uns ausdrücklich, dass die Feste Behmen in der Nähe von Ardebil gelegen war. Die Parsen verlegen den Sitz des Ädar Gushasp auf den Berg Acnavaöta, nach den Belegen, welche Windischmann (Zoroastrische Studien p. 10 fig.) gesammelt hat, kann as nicht zweifelhaft zein, dass wir darunter

den Savellan en verstelien haben. Von Procop erfahren wir gleichfalls von einem hochverchrten Fener in Adarbaijan, welches kein anderen als Ädar Gushasp sein kum (B. P. 2, 24 toit). Diesen Zeugnissen gegenüber will es wenig besteuten, wenn Nizâmi, nach der Art orientalischer Romantiker, Ädar Gushasp meh Balkh versutzt und sogar ein buddhistisches Kloster (122) daruns macht (Secander-name p. 468 ed. Cala.):

بهاری دل افروز در بلاخ بود کرو تازه گل را دهن تلخ بود یری بیگرانی درو جون نشار منم خانهای جو خرم بیار درو بیش از اندازه دینار ونشم نیاده بیم گوشه بی دست رنج زده مویدش نعل زرین بم اسب شده نم آن خانه آثر گشسب

Das Vouer, welches Khosrav II. in Ganzaka verehrte, muss ein anderes gewesen sein — wie ju an heiligen Feuern in Erün kein Mangel ist — und muss weit südlicher gesucht werden. (Vgl.

meine Alteribunsk, I, 624 not.)

Als Armenien zum Christentbumo bekehrt wurde, war os die Sitto dar christlichen Missionare, gerade un solchen Orten christliche Kirchen zu errichten, welche sehon früher als heidnische Opferplaise ener grossen Vereirung sich erfreuten. Da kann es denn nicht befremden, wenn bei dieser Gelegenheit auch heideische Mythou die Russere Gestalt christlicher Legendon annebmen. Einen Anklang an den Mythus von Adar-Gushasp glaube ich min in der Legende zu erkennen, welche Agathangelos bei Gelegenheit der Erbauung der Hauptkirche in Taron erzählt (p. 605 ed. Ven.). Es holsst nämlich, dass der heilige Gregor Befeld gegeben habe, einen Götzentompel zu zerstören, der auf einem Berge lag. Folgsam der Weisung des Heiligen setzte sich das groemische Heer in Bewegung, konnts uber in den Tempel nicht eindringen, weil die Dämonen die Thüren desselben verborgen hatten. Man versuchte densalhen von aussen zu erbrechen, aber die eisernen Geräthschaften versagten den Dinnst. Da stellte sich der bellige Gregor mit dem Crucifix in der Hand an das Gehande und sprach: "Dein Engel, a Harr, wird diese vertreiben. Alshald erhob sich ein heftiger Wind von dem Kreuge her, das der Heitige in der Hand hielt, und zerstörte den Götzentempel mit seinen Altfiren vollständig. Schon vorher hat Gregor einen anderen Gätzentempel durch das

Zeichen des Kreuzes, und zwar mit Hülfe des Feners, zerstört (ihid. p. 580). Eine undere christliche Parbung unseres Mythus finde ich bei Theophanes, der von einem fabelhaften Zuge des Qobâd I nach der indischen Grenze erzählt, wo er gleichfalls von Dämonen gehindert wird, ein festes Schloss einzunehmen, his die Gebete christlicher Priester die Dämonen vertreiben und die Pestung dem Qobâd überliefern, ohne dass er sich sonderlich zu bemüben brancht (Theophanes 1, 252 s. a. 509) 1).

Noch ist zu bemerken, dass Hamra von Isfähân (p. 37 ed. Gottw.) erzählt, es habe Gushtasp eine Stadt gebaut, welche er charif, et genannt habe, es su diese das jetzige Pasa. Früher (AK. 1, 702) wollte ich dafür charif, et lesen, näher liegt es aber noch charif, et zu corrigiren und den Namen als Ruhesitz des von Adar Vashnasp stammenden Feuers zu fassen. Daraus würde folgen, dass ein Ableger des Adar Gushasp nach Süderan gewandert nod dort verehrt worden sei.

<sup>1)</sup> Der Name des Schlasse Toeplöscheie ist nicht geneg klar, namentlich der Schlass des Werten, denn für Transfor lieser sich etwe an كُنْبُكُ, Thomps, denken; dere künnte vielleicht werschrieben sein statt dez, Fredung Codrenne, der in Kürne dieselbe Geschichte erwählt (I. 634 ed Bome), schreibt den Namen Transfoliep, womit meh weniger inzufungen ist

# Bezeichnung der Farben Blan und Grün im chinesischen Alterthum 1).

Von

### Victor von Stranss und Torney.

In den chinesischen Wörterbüchern werden die Worthedentungen nur selten und dann unzulänglich nach den verschiedenen Zeiten ihrer Anwendung unterschieden. Um festzustellen, wie gewisse Wörter in einer bestimmten Periode verstanden sein wollen, ist es daher erforderlich, auf die Schriften der letzteren zurückzugehen. Rechmen wir das chinesische Alterthum his zum siehenten Jahrlundert v. Chr., so kommen für dasselbe in Betracht:

1) das Ji-king, doch nur in den räthselhaften Texten, welche von König Wen (1231-1135 v. Chr.) und dessen Sohne, dem Tschau-Fürsten († 1105), berstammen.

2) das Schucking, welches geschichtliche Ueberlieferung und Urkunden von etwa 2300-621 v. Chr. enthält,

3) das Schi-king, welches 309 Lieder ans den Zeiten von etwa 1700-618 v. Chr. aufbewahrt hat.

4) das Tachendi, ein ansführliches Verzeichniss sämmtlicher Asmter und ihrer Pflichten unter der Tschön-Dynastie.

5) das Ji-h, die Darstellung aller Gebranche enthaltend. Diese beiden letzten, sehr umfaugreichen Bücher sind jedenfalls ülter als das siebente Jahrhundert, doch steht ihre Abfassungszeit micht fest.

Es kommen nun folgende fünf Wörter in Frage, denen die alte Aussprache und die Nummer aus Basiles Wörterbuche beigefügt ist: 1) hindn (ngun. 6,051); 2) theang (thoug. 9,110); 8) therag (thang. 12,023): 4) In (lok. 7,884); 5) lan (lum 9,264).

Um den richtigen Sinn dieser Worter zu ermitteln, werden hei jedem einzelnen sammtliche in den genannten Schriften enthaltene Stellen, worin sie vorkommen, en vergleichen sein.

<sup>1)</sup> Dissur Aufusts wurde ursprünglich für mainen verehrten Preund, Herrn Professor Franz Delitrach abgefinet, um demallien bei seinen Untermohnigen über das Aftens Unter cheiden und Bewichnen der Farben zu dienes

# 1. Hinta 🕏

A. Ji-king, Kun II: "Der Drachs kämpft in der Wildniss; sein Blut ist hiuån und gelb (hoàng)".

- B. Schn-king: "Jü' überreichte einen hinan Edelstein" (vor 2198). "Kürbe mit hinan grauer und weisser Seide" (eod.). "Ich wage zu brauchen einen hinan Stier" nehmlich zum Opfer (um 1766). "Männer und Weiber hungen Körbe voll hinan und gelber Seiden" (vor 1116). "Feine Bambaswatte mit hinan-gemischten Borten" (eod.). Dabei wird das Wort schon vor 2206 in übertragener Bedeutung gebraucht, wenn es von Sch'fin heisst: Seine "hinan Tugend kum hinauf und ward gehört".
- C. Schi-king: "Der Himmel gebot dem hinan Vogel", womit die Schwalbe gemeint ist (etwa um 1600). "Was schenke ich ihnen ferner? kinan Staatskleider" pp. (1160—1134). "Meine Rosse wurden aus hinan gelb", nehmlich vor Anstrengung (vor 1134). "Im achten Mond beginnt das Spinnen, man fertigt hinan, fertigt gelbes", nehmlich Garn und Gewebe (um 1113). "Hinan Staatskleider und rothe Schuhe" (826—780). Ist "alles Gras nicht hinan?" well es ganz verdorrt ist (780—769).
- D. Tschöu-A: Die Pürber fürben ,im Sommer hellroth und hiuan\* (Buch 7, Blatt 50). Der Kniser "opfert den geringeren Geistern mit einem hiuan Kleide" (B. 21, Bl. 6). "Ihr Fastenanzug ist ein hiuan Kleid oder ein einfach Kleid" (B. 21, Bl. 28). Von den fünf Arten der kniserlichen Hüte heisst es: "sie alle sind hiuan Hüte und roth inwendig" (B. 32, Bl. 1).
- E. J.A: ,In hinan Hute und Staatzkleide, schwarzem Gürtel und einfachem Knieschurz\* (B. 1, Bl. 5, B. 2, Bl. 11, B. 24, Bl. 6). - "Hindn Staatskleid" (1, 12, 39, 41, 49, 2, 11, 3, 8, 43. 34, 6). — "Hiuan Staatskleid und schwarze (bē) Schuhe" (2, 39). — "Hinan und hellrothe Stücke Seidenzeug" (3, 23). - "Der Hut ist beliroth, das Unterkleid schwarz (tse), die hinteren Saumschleifen schliessen das hinan Galakleid\* (3, 33). - "Das einfache Klend ist hinan\* (3, 43). — "Hinan Seidenborten" (20, 46). — "Die Kleidung bei Allen ist ein Staatskleid, hinan Hut, schwarzer (tse) Gürisl und schwarzer (tae) Knieschurz (36, 34). - "Nur der Vertreter der Todten und der Betgehillse haben beim Essen ein hinku Stoatskleid und hinnn Unterkleid; ein gelbes Unterkleid oder suntes Unterkleid ist zulässig\* (36, 35). - Aus dem Ji-li ist auch noch der ganz eigenthümliche Spruchgebrauch anzuführen, wormeh "hiuan tsieu", welch letzteres Wort sonst immer "Wein" heisst, die Bedentang von "frischem oder klarem Wasser" hat (2, 17, 3, 31, 32: 4, 37, 6, 11, 8, 7, 11, 10, 34, 32, 37, 30)



A. Diess Wort kommt im Ji-king nicht vor.

B. Im Schw-king findet sich diess Wort nur einmal in einer sehr verschieden und noch immer nicht genügend erklärten Stelle (II. 4, 7), deren Ausdruck "thsäng seng" sogar in dem Khäng-hi schen Wörterbuche einmal, unter thsäng, durch grünendes Gras und Bäume, einmal, unter sing, durch das Volk erklärt wird. Wie übergeben sie hier desshalb.

C. Schi-king: "Der thsäng Fliegen Gesumme" (983—908 v. Chr.). — "Ich denke des gewölbten Thsäng" (d. h. des Himmels 877—826). — "Du gränzenloser thsäng Himmel!" (769—718. zweimal). — "Rohr und Binsen wurden thsäng-thsäng; der weisse (helle) Thau ward Reif" (769—718). — "Du thsäng Himmel!" (650—618).

D. Im Tschön-û kommt diess Wort nur einmal vor. Ebenso E. im R-û. Beide Stellen werden unten angeführt werden.

# 3. Thaing. 主

A. Fehlt im Ji-King.

B. Ist im Schu-king wieder nur einmal und in einer noch nicht erklärten Stelle (III. 1, 67) zu finden, wo es von der Boden-

beschaffenheit einer Provinz ausgesagt wird.

C. Schi-king: "Sein Ohrgehlinge war weissseiden", war dann "thsing", und dann "gelb" (933—908). — "Es sumson die thulog Fliegen" (780—769). — "Die Trumpetenblumen blühn, ihre Blätter sind thsing-thsing" (cod.). — "Thsing-thsing int der grüne (lii) Bambus" (769—718). — "Thsing-thsing sind Kleid und Gürtel" (695—680).

D. Tschen-A: Der Schnster macht rothe Schnhe und schwarze Schuhe, rothe Schnürbänder, gelbe Schnürbänder und theing Oberriemen\* (7, 54). — Der Gobbaufseher bewahrt auch rothen und theing Farbestoff\* (36, 45 bis).

R. Ji-h: "Ein schwarzer Zenghut ohne Halsband, die thsing Schnüre ohne angeknüpfte Quasten" (1, 32). — "Schuhe mit theing

Verzierungen, Schuhbändern und Borten (2, 39).

# a. La 綠

A. B. Weder im Ji-king noch im Schu-king findet sich diess Wort.

C. Schi-king: , Rothe Federbüschel mit lil Schnüren\* (1114—1077). — "Joden Morgen pflücke ich lü\*, was hier wahrscheinlich eine nicht mehr zu bestimmende Pflanze ist (780—769).

"Lü ist das Kleid, lü das Kleid, gelb das Unterfetter" (769-718). -"Der lit Bambus ist üppig und saftig" (cod.).

D. E. Li kommt weder im Tschen-a noch im Ji-a vor, als nur einmal in dem letateren. S. unten.

# 5. hán. 藍

Kommt nur im Schi-king vor, wo es (780-769) heisst: "Jeden Morgen pflilicke ich lant. Es ist die Indigopllanze, der Anil.

## 6. Zusammenstellung von Farben

a. Im Techiu-li beisst es von den länglichen und runden Halbedelsteinen, welche, eingefasst und mit einem Handgriff-versahen, von Hochgestellten als Zeichen ihrer Würde seepterähnlich gehalten wurden: "Mit dem thanng... verehrt man den Himmel; mit dem gelben . . . verehrt man die Erde: mit dem thaing . . . verehrt man den Osten; mit dem rothen . . . verehrt man den Süden; mit dem weissen . . . verehrt man den Westen; mit dem hinan ... , verehrt man den Norden (Buch 18, El. 41).

h. Sodann beisst a im Ji-h von einem für besondre Feier-· lichkeiten errichteten erhöheten Holzbau: "Man trägt sechs Farben auf: Die Ostseite ist thisting, die Sudseite reth, die Westseite weiss, die Nordseite schwarz (he): oben ist es biudn, unten gelb\* (B. 51, 50)

c. Ferner hensst en in demselben Werke von dem Seidenbahang an den Hüten bei Einführung Preinder am Hofe, er sei bein Könige , roth, weiss und the ing : bei Fürsten , von rother und lu Flockseide"; bei allen andern "hiuan und bellroth" (18, 22).

d. Das 42. Buch des Tochen-A ist zwar erst in den letzten Johrhunderten vor Chr. hinzugefügt, erhält jedoch durch die unter a und b angeführten Stellen Beglaubigung, wenn es augt: "Die Ostasite haisst die thaing, die Südseite die rothe, die Westante die weisse, die Nordseite die schwarze (hé); der Himmel heisst hìuan: die Erde gelb' (Bl. 1). Was dam weiter folgt, bezieht sich auf Farbenverbindungen bei Stickereien.

Es schien zweckmässig, zuerst sämmtliche Stellen, in welchen die zu untersuchenden Farbenbeseichnungen vorkommen, aus den alten Schriftwerken vorzuführen, um den Leser in den Stand zu setzen, die durans en ziehenden Schlüsse selbst en beurtheilen. Diese Stellen sind nicht so zahlreich als zu wünschen ware, indess lassen eich ans ihrer Vergteichung immer hinreichende Ergebnisse gowinnen. Zunüchst werde jadoch einiges Allgemeine vorausgeachlekt.

Man betrachte ein recht lang anseinandergezogenes Spectrum, so wird man eine in sich geradezu unendliche Reihe farbiger Abstufungen und Uebergänge erblicken und sofort erkennen, es könne keine Sprache der Welt ein besonderes Wort haben für jede dieser Nuancen, die doch auch sämmtlich irgendwie in der den Menschen umgebenden Natur vorkommen, ja durch weitere Farben, wie Braun und dessen Modificationen, noch vermehrt werden. Da bleibt dem der Sprache nichts fibrig, als die in einander übergehenden Furben gruppenweise zusammenzufasson und mit einem gemeinschaftlichen Namen zu bezeichnen. Und so finden wir es auch in allen Spruchen, selbst den ansgebildetsten.

Dabei aber fragt es sich theils, wie weit oder eng die Grünzen einer solchen Gruppe gezogen werden, theils, welche Farbe als die darin herrschende betrachtet wird. Denn nach dieser wird alles innerhalb der angenommenen Gränzen Liegende im Allgemeinen bezeichnet, während dieselbe Bezeichnung im Besondern nur die

herrschende Farbe angiebt.

Die Herrschaft wird natürlicherweise denjenigen Farben zuerkannt wenden, die nach Weltungebung. Lebensweise und Culturstande eines Volks die augenfälligsten und wichtigsten für dasselbe sind.

In der Art des menschlichen Entwickelungsganges aber liegt es begründet, dass zuerst sehr breite Farbengruppen zusammengerechnet und einfach benant werden, und dass Bezeichnungen für engere Gruppen sich erst später entwickeln. Für eine der kleineren, aus der alten grösseren ausgeschiedenen Gruppen wird dum der alte Name beibehaltnu; doch scheint hierin grosse Willkür zu walten.

Aus diesem Vorgange innerhalb der Spruche zu schliessen, dass ehenso auch das Wahrnehmungsvermögen der Menschen für die Farben sich erst entwickelt und fortgebildet habe, ist durchaus unberechtigt und ein Absprung auf fremdes (iebie). Noch memer sind wir in der Lage, eine Menge Sinneswahrnehmungen genau von einander zu unterscheiden, ohne dass die Sprache uns für diese Unterschiede treffende Bezeichnungen darbietet. Man denke nur zu den Gernch; aber von den feineren Unterschieden in der Farbenreibe gilt ganz dasselbe.

Wir schreiten nunmehr zur Hetrachtung der einzelnen im Eingange angeführten Farbenbezeichnungen.

## L. Hinan (ngun).

Früh musste bemerkt werden, dass allen Farbenmaneen vom aartesten Blau an durch das dunklere und dunkelste bis in das Schwarze hinein, im Gegensatze zu dem Gelben und Rothen, ein Finsteres, Dunkles, Schattenhaftes zu Grunde liege, das sich denn im reinen Schwarz am energischesten zeigte, wie es ferner auch

im Braunen, als einem modificirten Schwarz sich darstellt. Um dieser gemeinsamen Eigenschaft willen vereinigte die älteste chinesische Spracho alle diese Farben zu einer Gruppe und nannte sie ngun, was sich allmählich in himan oder auch hinen abgeschwächt hat. Insofern diess Dunkle merst farbige Bestimmilieit anniumt, erscheint as als das tiefdunkle Blau, und für dieses wurde dann der Ausdruck im Besonderen festgehalten, als Schwarz einerseits und helleres Blan underseits eigne Benemungen erhielten. Dabei blieb jedoch die Bezeichung ngun (hinke) für die Gesammtheit joner Erscheimungen dergestalt bestehen, dass sie als allgemeine zugleich filt jede einzelne derselben angewendet wurde.

In diesem allgemeinen Sinne finden wir sie daber vornehmlich im höheren Alterthume gebraucht, wenn damit ein Edelstein von unbestimmt dunkler Farbe, ein schwarzer Stier, die Farbe der Schwalbe, der (schwarzen) Nordseite, ferner die dunkle Parbe von ruin Theil such gelbem Druchenblut, von Pferden, von verdorrtein Grase, endlich vom Himmel bezeichnet wird. Die Anwendung der übertragenen Bedoutung für "unbekannt, verborgen" weiset gleichfalls dahin. Auch die Beneunung "dunkler Wein" für frisches Wasser, welche vielleicht als "Wein der Dunkelheit, der Verborgenheit" aufzufassen ist, gehört wohl hierher, da sie nur von dem bei den Opfermahlen in bestimmten Gefässen aufgestellten reinen Wasser gebraucht wird und eine mystische Bezeichnung sein dürfte.

Im besonderen Sinne finden wir das hindn sodann einerseits von dem Schwarz (bij, 188), anderseits von dem Hellblan (thsäng) and Blangrun (thang) bestimmt unterschieden, wie nich aus den Zusammenstellungen unter 1, E. and 6. ergiebt. Eben diese Aussonderung migt, dass es alsdam von dem Dunkelblau gebraucht wird, welches, wie spätere Zeugnisse durthun, die Farbe der Staatskleider, der dunkelfarbigen Hüte u. s. w. unter der Techeu-Dynastie

(1122-255 v. Chr.) war.

Eine eiwas erweiterte Bedentung, so dass es angloich das hellere Blau umfasst, erhält das hinan, weem es überhaupt vom Himmel ausgesagt wird (vgl. 6, a. b. d). Diess über erklärt sieh darans, dass die Färbung des Himmels selbst schwankt zwischen dem Hollblau des Tages und dem tiefen Schwarzblau der Nacht. -Wie übrigens Emilicher und Geiger sagen konnten hinan bezeichne auch den Himmel selbst, ist nicht zu begreifen. Weder die klassische Literatur noch die Wörterbücher bieten dafür einen Anhalt.

# II. Thung (thong),

Aus den nater 2, C. und 6, a. angeführten Stellen geht mit Bestimmtheit hervor, dass unter thisang, dem thong der Alten, das eigentliche Blau des vollen Tageshimmels zu versteben sei, denn oben von diesem wird es wiederholt und mit Nachdruck ausgesogt. Dass ferner gewisse Pliegen diese blane glünzende Pärbung zeigen, ist bekannt. Indem es sodann von Rohr und Binaen, welche der Frost entfärbt hat, in der Verdoppelung ansgesagt wird, bedeutst es "ganz blaulicht", eine Bezeichnung, von deren Richtigkeit man sich leicht überzeugen kann, und bei der die ursprüngliche Grundfarbe in derselben Weise vorausgesetzt wird, wie wir es thun, wenn wir sagen, Hände oder Nase seien uns "ganz blau" vor Kälte. — Wie specifisch aber das Wort gerade vom Himmel galt, sehen wir, wenn dieser geradezn "das gewölbte Blau" (khlüng thsäng) gemannt wird. Die alte Bedeutung hat sieh auch insefern forterhalten, als noch in der jüngeren Sprache der Himmel selbst kilin thsäng, "das obwaltende, das regierende Blau" heiszt.

# III. Thring (thang).

Während thsing in den alten Quellen nirgends von dem gesunden Grün der Gewächse ausgesagt wird, ist diess bei thang
(3. C.) entschieden der l'all. Doch wird es einerseits eben so von
id (eod.), welches das reine Pflanzengrün ist, wie underseits von
thsäng (6. a.) unterschieden. Zwischen reinem Blau und reinem
Grün stehend, ist es daher jenes dunkle oder Blau-Grün das sich
bei eben aufspriessendem Pflanzen in zurier, bei üppig geschwellten
in derber Nuance voründet, und das auch bekanntlich eine besandere
Art von Fflegen glänzend an sich trägt. Kommt nun auch allerdings ein sartes grünliches Blau wohl am Himmel vor, so dürfte um
deswillen doch aben so wenig der Osten mit thang angedentet
sein, als man aus solchem Grunde den Westen mit Weiss oder
den Süden mit Roth symbolisiren konnte. Dafür mussten undre
uns jetzt unbekannte Beziehungen massgebend sein.

# IV. Lu (lok).

Indem dieses Wort dem frischen Bambus zugeeignet wird (3. C. 4. C.), kann es keinem Zweifel unterliegen, dass es schon im Alterthum ganz zo wie such später das reine Grün bedeutet. Auch ist diese nie bezweifelt worden.

## V. Lan (lam).

Lân kommt zwar im Alterthum nicht als Bezeichnung einer Farbe vor; wie diess in spüterer Zeit allerdings der Fall ist, wo, en dams blau heisst; dort bedeuter es nur die Indigopflanze oder den Anil; es wurde jedoch miterwähnt, nm zu zeigen, dass die alte Zeit bereits diesen Farbestoff kannte, und folglich das Blau desselben unterschied und anwandte, was dunkler (hinān) eder heller (thsäng) gescheben konnte, woben es sich aber für die sinnliche Wahrnehmung von dem Schwarz sowie von dem Blaugrüngeschweige dem reinen Grün, immer bestimmt abhob.

# Notizen und Correspondenzen.

## Die menschliche Lebensdauer und das Alter des Moses.

(Zu Band XXVIII, 489 f)

Viola

#### Dr. Eberhard Nestle.

Nach Deut. 34,7 (31.2) war Moses 120 Jahre alt, da er starb: seine Augen waren nicht dunkel geworden und seine Kraft war nicht verfallen; nach Gen. 6,2 soll das menschliche Leben überbaupt 120 Jahre danera. Ich zweiße nicht, dass zwischen beiden Traditionen ein ursprünglicher Zusammenhaug besteht, fraglich könnte nur sein, welcher von beiden die Priorität zukomme, obman glaubte, Moses sei 120 Jahre alt geworden, weil dieses Alter für die Normalhöhe menschlichen Lebens galt, oder ob man jene Zahl für die menschliche Lebensdauer festsetzte, erst nachdem man glaubte, Moses sei so alt geworden, und niemand dürfe, auch in diesem Stück nicht, den ersten der Propheten übertreffen: non minnerabis annos Mosis. Das erstere ist wahrscheinlicher; dass aber schon in alter Zeit ein solcher Zusammenhaug zwischen diesen beiden Traditionen aufgefunden wurde, zeigen die interessanten Mittheilungen, die Geiger in dieser Zeitschrift u. a. O. gemacht hat.

Ich habe mir aus Anlass dieser Mittheilungen damals die Freiheit genommen, mich wegen jenes Zusammenhangs brieflich an Geiger zu wenden und ihm auch die Frage vorzulegen, ob ihm nichts über eine Tradition bekannt sei, nach welcher Moses nicht 120, sondern 125 Jahre alt geworden sei. Kurz zuvor war ich nämlich auf folgende höchst interessante Stelle in der Vita Clandii des Trebellius Pollio c. 1 (Scriptores hist. latin. veteres ed. Hanris, Heidalb. 1743 fol. II, S. 397\*) gestessen: Doctissimi Mathematicorum centum et viginti annos hamini ad vivendum datos judicant, neque amplius cuiquam jactitant esse concessum; etiam illud addentes. Mosen solum. Doi (ut Judaeorum libri loquantur) familiarem. CXXV annos vixisse: qui quum quereretur quod juvenis interiret, responsum ei ab incerto ferunt numine.

numinem plus esse vieturum. In der freundlichsten Weise beantwortste Geiger den Brief am Tage, an dem er denselben erhielt (22. October 1874). In der folgemien Nacht machte ein Schlag seinem für die Wissenschaft so reichen Leben ein plötzliches Ende; man fand den beendeten Brief auf seinem Puite, das letzte, was seine Hand geschrieben; eine Abschrift desselben hat mir sein Sohn. Dr. Ludwig Geiger, seiner Zeit freundlichst zugestellt. Unter Verweisung auf seinen ausführlichen Artikel im ersten Band der "Jüdischen Zeitsehriff für Wissenschaft und Leben" S. 179 ff. bekennt sich Geiger zu der Ansicht, dass die 120 Jahre in Gen. 6 nicht das menschliche Lebensalter, sondern die Zeitdauer his zum Eintreffen der Flut angeben sollen, hält aber den ganzen Vers für eine spätere Einschiehung. "Jedenfalls," fährt er fort, "sehn ich keinen Zusammenhung zwischen den 120 Jahren in Gen. 6. und dem Lebensalter Mose's: man hat einen solichen erst dann gefunden, als man nicht wusste, was mit unsern 120 Jahren unaufangen, sie daher auf das allgemeine Lebensgiel des Menschen deuten musste, und da doch dies zu keiner Zeit zutraf, eine Beziehung auf Moses suchte. - Die Sage bei Pollig, die Sie beibringen, sight natürlich auch damit im Zusammenhang, und denke ich, dass CXXV lediglich Schreib- oder Druckfehler ist für CXX. Mir ist keine Andeutung sonst von 125 Jahren bekannt."

So weit Geiger. Es dürfte nun zwar nicht angezeigt sein, die Zahl 125 in 120 zu andern, dem aus dem Wortlant der angeführten Stelle schemt deutlich hervorzugehen, dass Moses eine Ausnahme gemacht und die für andere Sterbliche höchste Zahl von 120 Jahren noch überschritten haber dass die Stelle aber auf Gen. 6 und Dent. 34 hinweist, ist nicht im verkennen, Wie aber die Angabe von 125 Jahren des Moses zu erklären seit kann ich nicht sagen; viellnicht ist jemmed anders im Stande des Dunkel derselben aufzuhellen.

Nachschrift. Dies diem docet: längere Zeit nachdem vorstehende Bemerkung niedergeschrieben war, fand ich im Eingeng der syrischen Kirchengeschichte des Gregorius Barbebraeus (ed. Abbeloes et Lamy I, col. 7) die Angabe, Aaron sei im S7. Lebensjahr des Moses Hoberpriester geworden und habe 38 Jahre seines Amts gewartet: das ergiebt für Moses obige Zahl von 125 Jahren, vgl. Theol. Lit. Zeitg. 1878, Sp. 488. Woher stammt diese den biblischen Angaben völlig widersprechende Berechnung und die seltsame Gebereinstimmung zwischen Trebellins Pollio und Barbebraeus?

## Ueber eine pehlevisch-arabische Münze.

Vinte

#### C. Salemann.

8. 105 f. dieses Baudes der Zeitschrift bespricht Herr Dr. Mordtmann die pehlevische Inschrift einer bilingnen Minze (No. 16), die er auf Grund aus Belädori und Ihn el Atir geschöpfter Nachrichten Rukad Ateki.

Bin Eschaz.

lesen en können glaubt. Ich mass gestehen, diese Lesung für verfehlt zu luiten, da sie einerselts den Schriftzeichen erheblichen Zwang aufbut, andererseits das arab, auf den pehl. Münzen stets durch das patronymicum auf an wieder gegeben wird. Im ersten Augenblicke vermeinte ich

zu seben, als Uebersetzung des urabischen AU St AU S; wobei nur störend war, dass der letzte Buchstabe der ersten Zeile bei dieser Deutung unberücksichtigt bleiben musste. Die vollständige Beschreibung der Münze ZDMG VIII, 170 No. 864 bietet aber auch ihre arabische Legende AU S حكم S und diese leitete auf die richtige Lesung

Wir haben somit neben den bilinguen Münzen mit blossen Eigennamen hier eine mit einem vollständigen Satze, — meines Wissens die erste, wolche bekannt geworden. Mordtmann selbst, und abenso Thomas, sind nah an der richtigen Lesung vorbei gegangen; erwarteten sie nicht Eigennamen zu finden, so wären sie zweifelles auch auf die richtige Deutung verfallen.

### Berichtigung.

You

#### Prof. Pleischer.

In dem mir so eben angekommenen Werke: Muslich-eddin Sa'di's Aphorismen und Sinngedichte, von Dr. W. Backer, stehen S. 199 zwei vor längerer Zeit auf Ersnehen des Herra Herausgebers von mir behandelte arabische Verse. In der zweiten Zeile derselben verwandle man Stall in Stall and schreibe in der Uebersetzung Leibeigner oder Solave st. "zum Tode bestimmter" Jenes Sleb vom transitiven كاك = فلك ist zwar sprachlich möglich, aber wird, was ich damals übersehen habe, durch den Gegensatz zu wie ausser allen Zweifel gesetzt. Und so lässt sich das unmittelbar darauf folgende يبدئ zwar ebenfalls erklären: (möchte darum kein Sclave darnach streben) an Herrschermacht ainzig dazustehen! aber nach meiner dort gegebenen Uebersetzung: "Herrschaft zu erlangen" kann ich nur - jedenfalls richtig - gelesen und geschrieben lieben. Zwei andere Correcturversehen auf derselben Seite sind Z. 5 v. u. "Freder" st. Frevler und Z. 2 v. u. . stiff at stiff.

# Zu Boehtlingk's Indischen Sprüchen (2).

VOEL

#### H. Ishle.

3165 ist in a nach vier Handschriften der Vetälap., die den Vers in der fünften Erzählung haben, statt mitre zu lesen malle "zinem Athleten". In c hieten drei Handschriften cuura-caranacandale, bezw. candebbyo, und in einer. Halls d. lautet ed folgendermassen:

murkha-chrapa-våditravåde kå çishtatå bhavet: "was gübe es bei einem Dummkopf, einem bernmziehenden Schauspieler und einem Musikanten für Gelehreamkeit?" "vade ka ist meine Aenderung stati evadake. Die Worte vaditravada und cishtata sind noch unbelegt.

1118. Die Hundschrift der Subhash, bietet in er vinasakale, wormach Boehtlingk vinaça" schrieb. Besser hest man mit Hall's Handschrift e der Vetälapancavimenti (Bl. 16 r., Z. 2) vilhaakale zur Zeit der Fröhlichkeit.

### Bibliographische Anzeigen.

Sindban oder die sieben weisen Meister. Syrisch und deutsch. Von Friedrich Baethyen. Leipzig 1879. (38 und 26 S. in Octay.)

Der Alteste Text des Simbhad-Buches war his jetzt der griechische i, welcher nach den Einleitungsversen aus dem Syrischen übersetzt ist. Hier erhalten wir ann dies syrische Original, das uns, wenn auch arg verstümmelt, eine jetzt in Berlin benindliche Handschrift aufbewahrt hat. Hr. Dr. Baethgen hätte keinen zweckmässigeren Gegenstand für seine Erstlingsarbeit finden können. Denn dies syrische Buch nimmt in der Sindbad-Literatur eine ähnlich bedeutende Stelle ein wie das syrische Kalllag w Damnag in seinem Kreise. Es ist erfreulich, dass des an syrischen Manuscripten so arme Deutschland grade diese beiden, in der noch varhandenen syrischen Literatur fast ganz vereinzelt dastehenden, Worke handschriftlich besitzt.

Dass unser syrisches Buch eben das ist, welches Michael Andreopolos in's Griechische übersetzt hat, unterliegt keinem Zweifel. Nicht bloss stimmen beide Texte im allgemeinen Gange der Erzühlung, namentlich auch in der starken Verkürzung der Einleitung überein, sondern auch in den Einzelheiten erweist sich Z als eine zwar nicht wörtliche, aber ziemlich sinngetreus Uebersetzung des Syrers. Wir müssen daher annehmen, dass auch die in der syrischen Handschrift verlorenen Stellen. — zwei in der Mitte und der ganze Schluss vom Anfang der letzten Schelmengeschichte an — in ihr wesentlich so standen, wie sie Z gieht.

Sehr verschieden ist aber die Ausdrucksweise von \(\sigma\) und dem Syr. Dieser erzählt schlicht und natürlich, jener weitschweifig, geziert und schwilstig Wo im Syr. ein paar Worte, steht im \(\sigma\) oft ein weitlaufiger Satz, der aber mur eine phrasenhafte Ausführung der Vorlage ist. Nicht selten hat der Grieche eine Motivierung, welche in dem oft wirklich etwas zu knappen Syrer

<sup>1)</sup> felt bemiehre diesen griechischen Text (Zwerkung) durch Z.

feldt, aber hier sowie da, wo er einmal einen wirklichen Zusatz macht z. H. S. 5 1) ("wie Alexander"). 17 L 29, 7 ("wie jener die Brote"). 70 (über den Unterschied der guten und bösen Weiber) u. s. w., verfährt er durchweg ungeschiekt und geschmacklos. Comparetti") S. 32 L., welcher nur ein einziges Stück des Syr. kannte, das Roediger in seiner Chrestomathie heransgegeben hat, durfte noch der Meinung sein. Andreopolos habe einen ausführlicheren syrischen Text vor sich gehabt als den Berliner, aber diese Ansicht wird er jetzt sicher nicht aufrecht erhalten; die grössere Weitlanfigkeit entspringt eben nur aus der Manier des Hebersetzers, und auch seine Zusätze stechen von der Art der Grundschrift ganz ebenso ab wie das Unbrige.

<sup>1)</sup> Des Textes von Boissunale Die Seltemahlen desselben sind in der neum Anegabe von Eberhard (Fahntas romannenes graces conscriptas I) Laipzig 1872 am Rande bemorkt. Diese Ausgabe theilt überdies nach einer Monchast Handschrift die zwelte Hälde in einer andern, im Gamon sold jüngere Reseasien mit; rollständig globt diese Reconsion eine von der Strassburger Biblistiak hörzlich erworbens Handschrift, die mit janum Text siemlich übereinstimmt. Das Verhaltniss der griech. Texte zu einzuler bedarf nech nüberes tintersuchung.

<sup>2)</sup> Ricerche interno al lière di Sindibid. Milnes 1869 In diene treffichen Abhandlung ist such der altspaniache Text des Sindibid Buches abgudruckt, weichen ich unten oft erwähnen werde; ich bezeichne ihr als Sp.

Ay Due Wiert lat somet nicht seiten, aber in jener Zeit hatte das Wiesel seinem Platz als Hausthier, das man zur Müsselagst bluit, sehne au die Kanse abgetreisen (s. Hohn, Auff. 2., S. 403-ff.) Der spunische Text wie der von

der syrischen Handschrift erklare Aann gradern durch "Katze" (شطر بالمنظور ) Handschrift erklare المنظور بالمنظور على المنظور المنظور

<sup>4)</sup> Immerhin kann der arabische Teat hier aber ursprünglich einen Gelat der Wildtein gehabt haben, dem Sp. hat von diehle; vgl. die weiter ausgespennene Geisengeschichte in 1001 Nacht.

der trotz ihrer Kälte Feuer bervorbringenden Holzarten (Kampherund Sandelholz Syr. 22, 8; såndede mad carofoja Sp.) durch Stein, Zunder und Stahl (S. 106). — In der Geschichte vom fünfjährigen Kinde hat Zeiniges Nebenwerk geändert (S. 119); die Alte wird nicht an die Thür des Bades beschieden, wie im Syr. und Sp.,

sondern durch einen Wink von fern verständigt 1).

Der griechische Text würde für die Wiederherstellung der Urform des Buches allen Worth verlieren, wem der syrische intact erhalten wäre. Jotat muss er uns aber die drei grossen Defecte decken und dient aus nuch dazu, allerlei kleine Verstümmelungen und sonstige Schäden zu heilen, während freilich einiges der Art schon abenso in der syrischen Handschrift des Andreopoles war wie in unsrer. Unber diesen Mann kam man jetzt noch siehrer als früher sagen, dass seine Selbstbezeichnung als pananntikar feyeres weit richtiger ist, als sie von ihm gemeint war: er ist ein ungeschickter und ziemlich unwissender Pedart.

Gleich bei der ersten Lectüre des Syr, wandte ich mein Augenmerk daranf, zu ermitteln, ob er etwa, wie das syrische Kalllag w Damnag, direct aus dem Pehlewl übersetzt sei. Dahin deutet aber kein Zeichen, während alles für die Annahme einer Uebersetzung aus dem Arabischen spricht. Auf arabische Texte gehn nach ausdrücklichen Angaben der altspanische und derjehige persische zurück, welcher dem poetischen Sindbådnåme zu Grunde lag; sicher ist das auch mit dem habritischen Texte der Fall Das arabische Buch oder das Buch von den sieben Wertren, dessen splite Form wir noch in 1991 Nacht haben, war im 10. Jahrhundert berühmt. Der griechische Uebersetzer nennt ansdrücklich Movoos o Hipons als eigentlichen Verfasser; das ist, wie man längst gesehn hat, ein Muhammedaner Müst?), der nur arabisch oder neupersisch geschrieben haben kann. Und dazu zeigt unser syrisches Buch den Einfluss der arabischen Sprache. Freiheh wiele [sic] arabische Wendungen und Ausdrücke, welche unmittelbar auf eine Uebersatzung aus dem Arabischen in das Syrische hinweisen\* (Baethgen, Elnl. 8) kann ich nicht erkeimen. Der Syrer schreibt seine Sprache ausserordentlich gewandt, und so sicher wir, namentlich bei Vorgleichung des Sp. erkennen, dass er materiell treu ist, so sind sein Satzbau und seine Ausdrucksweise doch eeht syrisch. Redensarten, die sich als Arabismen auffassen liessen, habe ich nur wenige gefunden. Dahin gehört nicht, wie man denken könnis, 🗴 🚅 "warten auf" 11, 12 oder , 🚅 "darauf warren, dass\* 25, 9 = hall denn das ist gut syrisch, s. Payne-Smith col. 1227, ferner way joo il. Eusebins de Stells

<sup>1)</sup> Admiliche Aenderungen haben bler 1001 Nacht zent Sindhädname 3) Cober alles dieses a waizer unten

8, 8 v. u., vgl Acor ilis lo la .wie du erwartetest' Vita Simeonis Styl. in Martyr, 11, 295 ult. Eher kann man vielleicht auf arabischen Einfluss zurückführen, dass mehrmals 3 31 (oder and anch ohne Emphase gebraucht wird (4, 12, 7, 16-18), wo dem Syrer 🛴 nither lige. Ferner mag Johl 🗴 نام کارہ کی انتہا (oder Ax) verfluchte sie (mich)\* 12, 18, 13, 1 eine Uebersetzung von (علي العلم مرا مع من المام عليها (علي ) von (علي العلم) von (علم) an den arabischen Gebrauch des partitiven min (القت عبر التخير) als an den syrischen, und an prosonit oder line وجد رعيفين = 6, 18 (vgl. Z. 22 und 23) scheint zu sein ا بعر الحارية). Aber mehts von alledem ist doch irgend schlagend. Unbedingt gehn aber auf arabischen Sprachgebrauch einige einzelne Wörter anrick. So jas = Je Alon 26, 6; Listas = Jel "Fürst" S. 27 (wechselnd mit echt aramaischem [ ], welches erst spilt im Syrischen gewähnlich wird 1), wahrscheinlich auch IXX "Sachen" 25, 2 = July womit die Glasse es erklärt, und loogo in der Bedeutung "Vogelhauer" S. 5 - womit es gleichfalls glossiert wird und welches in 1001 Nacht an der betreffenden Stelle steht ); freilich kommt | ooo in der Bedeutung "Kiste" schon früher vor Land Anged. H. 209, 3 (jüdisch scorp), wie ja dies abendländische Wort (copsa zawa) erst durch Vermittlung des Aramaischen in's Arabische gekommen sein kann 1. Auch

t) Vgl. e B معد التحلي معد Kalila wa Dimna 215, 10, vgl. ob Kolio 4

<sup>2)</sup> I degree. Die majorn Texte haben "Richtur [2] 100) Nacht; alcelle Sp.; the Frai Sindahdn (A. Journ 1841 Vol. XXXVI, 69) Vermuth-lieb hatte die grab Verbuge des Syr. [2] 11 week in der Bedeutner Obrig-keit höherer Beumter", nicht "Pürst".

<sup>3)</sup> Bark, gohraucht se neben der directen Unischrift 18200; noch bäudiger bei seinen Fortsetzern. — Dan 3, 7, 8 ist 1820a. "Obrickelt".

<sup>4)</sup> Eburon steht (Lää in der jängeren Papagelengeschichte im arabischen Kalila wa Dimna (de Sacy p. 105 paen.). deren Zusammenhang mit mierer Benfry erkannt hat (Panbach 1, 275 101).

<sup>5) |</sup> produce of door a verraite, that achoe that goodgood helogt, but abort Bauthgon mit Unrecht hierhorgesogen; no let eith aromainch, von armonum rishon, wie denn produce anch soch eine undre Zusammenntchung, nämlich

und نعندن 1, obgleich diese Formen auch schon in älterer Zeit aus dem Persischen aufgenommen sein könnten 1). In einer neupersischen Vorlage hätten freilich auch عند ماطان عبد المسان المسان عبد المسان الم

Ein glanzendes Resultat Comparetti's ist die Identificierung des don's σεβαστός πόλεως μελωνύμου Gabriel, für welchen Andreopolos nach den Eingangsversen seine griechische Uebersetzung machte, mit dem Manne gleichen Namens und gleichen Titels, welcher ungeführ 1086-1100 Fürst von Melitene war. Es ist gewiss kein zufülliges Zusammentreffen, dass grade in jener Zeit, vermuthlich etwas früher, Symeon Seth Kalila wa Dimna in's Griechische übersetzt hat (de Sacy, Cal, et Dimna, Mem. hist. 31; Benfey, Pantsch. I, 8). Und schon der gelehrte Italianer weist darauf hin, dass ehen das Gebiet von Melitene für ein solches Unternehmen besonders geeignet war. Man kann wohl sagen, nur in wenig anderen Gegenden gab es damals Griechen, welche so vial Syrisch verstanden, um eine solche, wenn nuch noch so unvollkommene, Arbeit zu machen. Ein griechischer Pürst, dessen Unterthanen Armenier und Syrer waren, musste Kenner beider Sprachen bei sich haben; die syrische Geistlichkeit machte ihm genug zu schaffen 3). Die Zeit des Z ist also etwa auf das letzte Jahrzehnt des 11. Jahrhunderts fixiert. Sehr unverständig war es demnach von dem neuen Herausgeber, Hrn. Eberhard, dies positive Zeugniss über den Ursprung des Z enzufechten; er meints wohl, es sei "kritisch", die Ueberlieferung überhaupt zu verwerfen, auch

Krampe bedeutet (Sovaria 175). — I hat für 1000 sluffer, dessen Diminutiv sluffer als 1000 im Syrischen in der Bedeutung "Källehr nicht sellen ist.

<sup>1)</sup> Kal w Dann. 6, 21 giebt der syr. Uebarentzer eine Umschreibung, wie der Araber (de Sacy 69 pasn.) with hat.

<sup>2)</sup> Persisch ist (28. Zucker 8: 10 = KA, dessen Arabiderung K, let. Es könnnt auch somt vor. a. Nerzeia 188.

<sup>5)</sup> Er ihr freilich noch mehr, a Barh Chron: 2781; II. eccl. I. 462 aqq Der Mann ös fore Aparton Teppos övrans pixerps wird von Barh, winderholt aler Vermachte" (Itta) genannt, und aus seinen Angaben lernen wir diesen Mäcen übertings als einen schien Bysantiner voll behar Tücke kennen. Nieht besser war sein Verganger, welcher zuerat den Tital deut osefaurös erhielt, der Armonier Philarcten.

Bd. XXXIII.

olme besondere Grinde. Die syrische Vorlage des Andreopolos war, wie gesagt, hie und da schon entstellt; zwischen ihrer Entstehung und jenen Jahren war also bereits einige Zeit verflossen. Für eine ziemlich frühe Ansetzung scheint auch die Beinheit des syrischen Stils zu sprechen; doch möchte ich hierauf nicht zu viel Nachdrack legen, denn wir besitzen je viel zu wenig von syrischer Unterhaltungsliteratur, als dass wir die allmähliche Umgestaltung der Sprache darin genauer beobachten könnten. Die starke Verkürzung der Einleitung, welche gewiss oher der Vorlage als dom syrischen Uebersetzer zuzusehreiben ist, dentet nun wiederum daranf, dass der arabische Text schon allerlei Schicksale erlebt hatte, als er in's Syrische übertragen ward, dass zwischen seiner Ahfassung und der des Syr, also schan einige Zeit verstrichen war. Auf alle Fälle bleibt aber ein beträchtlicher Spielraum für die Ansetzung des Syr. zwischen der Mitte des 8. Jahrhunderts, wo frühestens seine Grundlage, der arabische Text, entstanden sein kann, und dem Ende des 11., der Zeit des aus Ihm gemachten S.

Als Benfey seine prossartigen Untersuchungen über die Verhreitung der indischen Erzählungen anstellte, war nicht bless die syrische, sondern auch die altspanische Uebersetzung des Sindbåd noch unbekannt, welche für die Reconstruction des arabischen Grundtextes fast denselben Worth hat wie jene und auch als literarisches Product durch ihre schlichte Einfachheit damit unf einer Stufe steht. 1). Diese Version, die nuch den Einheitungsworten 1253 n. Ch. aus dem Arabischen gemacht ist, und zwar für denselben Fürsten, der 1251 Kalila wa Dimma aus dem Arahischen hatte übersetzen lassen 2), stimut sahr mit dem Syc. überein. Was diese beiden gemein haben - man bedenke den grossen Unterschied von Zeit und Ort! - das kunn man im Ganzen als einen Reflex des echten srabischen Textes ausehn. Sp. hat den Eingang weit vollständiger als Syr. Allerdings fehlt auch bei ilun, wie Comparetti zeigt, ein Absatz, der erste erfolglose Unterricht des Prinzen durch Sindbåd, über da sich diese Lücke schon durch das Nichtstimmen der Jahre verrath 3), so ist der

<sup>1)</sup> Zu der Ausgabe in Comparetti's Abhandlung vormisst wohl nicht allein Schrither dieses, würcher sieh ohne alle Kenntnisa des Spanischen in diese Schrift markten musste, sins Usbersstung. Usbrigers währ er sicht im winschen, dass einmal ein mehrliger Romanist sieh dieses vielfach entsudlien Textes annaltmet eine mehrmalige Collation der Handschrift bliebe vielfelcht sieht ohne Gewinn.

<sup>21</sup> Comparent S. 4

<sup>3)</sup> Dagegen findet Comparatti mit Unrecht die Spar einer nichten ungeführen Stelle auch in den montoet gegenn, das £ (S. 4); Syr, hat hier coi 10,000 Jahre. Der Grieche erimnerte sich wahl nicht, dass coi ein bestimmtes Zahlwort ist.

Ausfall wohl erst einem späteren Copisten zurnschreiben. Sicher fehlt mur durch spätere Beschädigung die Geschichte von der Fran und dem Krämer, welcher Mangel die ganze Symmetrie stört; sied doch auch noch die Eingangsworte des folgenden Absatzes ausgefällen 1). Dagegen möchte ich den kurzen Schluss des Spidem Umstande auschreiben, dass die arabische Handschrift, mach welcher übersetzt wurde, hier verstümmelt war; Anfang und Endofehlen in Handschriften ja um leichtesten. Die jetzigen Schlussworte hounte der Uebersetzer beicht von selbat hinzufügen; die Art. wie die Königinn hier bestruft wird 1), sieht mit ganz wie die Erfindung eines echten Spaniers ans 3).

Abgesehen vom Eingang und vom eigentlichen Schluss stimmt Sp. in der Anordnung und fast immer auch im Einzelnen inhaltlieb mit Syr, überein. Namentlich ist dies der Pall mit dem Kern der Erzählung, den Geschichten der Königinn und den je 2 der 7 Rathgeber. Zum grossen Theil finden wir diess Uebereinstimmung selbst noch in der späten arabischen Form der Erzählung in 1001 Nacht 1). Für die ersten 4 Tage ist die Folge der Geschichten wie im Syr. und Sp. (aur dass die Fran am 2. Tage moch eine mehr hat); von da an kommt mehr fremdes, während am Ende wieder grössere Uebereinstimmung mit dem zuletzt durch Z repräsentierten Syr. statifindet. Die jüngeren Erzähler haben der Versuehung oft nicht widerstanden, die Intriguengeschichten im echten Still von 1001 Nacht auszumalen; ebenso haben sie es mit der Geistergeschichte in der "Verwandlung" gemacht: aber einige Geschichte sind doch selbst im ungefähren Wortlaut leidlich erhalten, und es früge sich vielleicht, ob eine genane Untersuchung aller vorhandenen Handschriften dieses Theiles der 1001 Nacht. nicht nach einen bedeutend bessern Text ergähe. Immerkin möchte ich auf diese, doch eben noch arabische, Gestalt des Buches otwas mehr Worth legen, als bisher geschehen b.

<sup>1) &</sup>quot;Und es mute flux die Frant ist nur ein nothdürftiger Erentz dafür,

<sup>2)</sup> Sie wird in olnom Kessel gebraten (mandóla quemur en una calidera en suco).

<sup>3)</sup> Die hinzugetheise letzte Erzählung sjünischen Ursprüngs, welche übrigens recht selewich ist, kann aben in gut von einem Späteren wie vom Unbersetzer berrühten.

i) Ich benutze diese in den beiden nun Theil stark von sinander abweichenden Texten der Habicht'schen und der Bnisqer (zweiten) Ausgabe; intuire atimmt au der Marnaghten's. Der Habicht'sche Text ist im Allgemeinen besser, aber au manchen Siellen ist ihm dieth wieder der Beinger vornadahen. Durch aufüllige Beschädigung fehit bei Habicht alle, allerdings nicht nesprönglich hierher gehörende, Geschichte von den Vieren im Käfeht (um 6. Tage); die dam, nicht an "den Wiesechen", gehörenden Einfaltungswerte stehn noch da XII, 326.

b) Eine Handschrift des Brit Mas minunt in den Ueschichten, die sie giaht und in der Reihenfolge alemlich mit der Bulager Ansgabe Bierein, derh nicht eine einige Abweichungen, siehe den Caralog S. 3257.

Hatten wir den prosaischen neupersischen Text, welchen der Verfasser des poetischen Sindbädnäme!) und wahrscheinlich auch Nachsabi in der 8. Nacht seines , Papageienbuchs \*\*) bemutate 3) - es war vielleicht das Sindbadname des Muhammed b. All Daqarqi H. Chalfa nr. 7259 -, so fanden wir darin wohl auch eine im Wesentlichen mit dem Syr. und Sp. stimmende Anordnung und vielfach einen ziemlich entsprechenden Worthaut, wenn auch bei persischen Bearbeitungen eines solchen Buches an eine wirkliche Webersetzung von vorn herein kaum zu denken ist. Eine Ausgabe jones umfangreichen Gedichtes wäre gewiss in mancher Hinsicht sehr interessant, allein für die Restauration des arabischen Textes wilrde sie im Einzelnen sehwerlich von grossen Nutzen sein. Aber sehr zu wünschen wäre allerdings, dass wir von dem Gedichte noch eine nusführlichere und genauere Inhaltsangabe erhielten, als sie Falconer giebt 1).

Seit der Herausgabe des Syr. und Sp. hat der hebrüsche Text (משלר כנרבאר) eehr an Werth verloren. Dies ist eine sicher nach dem Arabischen gemachte Bearbeitung, die vieles eigenmachtig andert auch Wesentliches weglasst, die Reihenfolge mehrfach umkehrt und einige nichts weniger als geistvolle Geachichten eigner Fabrik hinzusetzt. Comparetti (S. 34 f.) hat es einigermassen wahrscheinlich gemacht, dass diese bebrüische Version wie Sp. aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ist; nicht lange vorher ist nach Steinschneider (Ztschr. XXVII, 560) auch Kultia wa Dimna in's Hebraische übersetzt. Beide Werke werden in einer jüdischen Schrift aus der Provence vom Jahre 1816 als bekannte Bücher voransgesetzt\* 6).

Alle die genamten Uebersetzungen und Bearbeitungen gehen also auf einen arabischen Text zurück, welcher schon früh mancherlei Veranderungen erlitten haben mag, wenn auch hange nicht so starke, wie sie die Erzählung in der jetzigen Gestalt von 1001

<sup>1)</sup> S. die Usbersicht und die Austüge im (Landonm) Asiatic Journal 1841. Vol XXXV and XXXVI you Falconer.

<sup>2)</sup> Mir steht nur die Uebersicht und theilweise Uebersetzung in den "Blättern für die Unterbaltung" 1843, II. 969 ff. zu Gebet- Qadirf's Türinkens test Gladwin, Calcutta 1801) bietst keinen Ernsts für den fehlmiden Text

<sup>31</sup> Ueber die verwickelten Verhilltniese dieser neupersischen Texte s. Comparent 20 ff

<sup>4)</sup> Strengen Tadel verillent die, bei einem Engländer leider kanm auffallende Prüderic, weiche es Falconer nicht erlaubt, auf die Geschichte "tie Wilnight nither charagoha, so dans wir nicht sehn künnen, ob sein Sindhtalname els la der Parm des Syr und Sp. (viele Geschleichteilteile) oder der wohl alcht as orsprünglichen, aber hosseren der 1001 Nacht (ein grosses) gield regl-Benfey, Pantsch I f 208 II, 342 ff ; Für Kinder oder Barkfische schreibt man doch salche Abhandlungen nicht.

<sup>5)</sup> Ich habe telder nur Sengelmann's Usbersetzung zur Verfügung und webs night, ob stwa die Handschriften des Baches welt ansuluander gabn.

<sup>0)</sup> Zuchr. XXVII. 558.

Nacht aufweist. Wir anhen, dass der gruedasche Uebersetzer das Buch einem Perser Mordos zuschreibt. Da die Arnber das Sindhad-Buch bekampflich für eine Uebersetzung ausgeben und dessen niichste Vorlage, wie auch Comparetti annimmt, ein Pehlewl-Buch gewesen sein wird, so liegt es nahe, in ihm einen der im Fihrist genannten Uebersetzer aus dem Persischen Namens Müsh zu sehen Man kann denken an Mûsa b. Châlid, welcher im Dienst des Dâûd b. 'Abdallâh b. Humaid b. Qahtaba stand I), dessen Vater 'Abdallah b. Humaid 819/13 n. Chr. ein angesehener Mann war 1); dieser Mush gehört also in die erste Halfte des D. Jahrhunderts. Oder es könnte sein der öfter genannte Müsä b. 'Isa Kesrawi's), der nach Hamza 17 in Maragha bei dem Statthalter 'Ala b. Ahmed lebte, welcher in der Vertheidigung dieses Postens 260 d. H. (873/74) oder 261 (874/75) fiel 1). Kesrawi's schriftstellerische Thatigkeit muss aber zum Theil früher fallen, da ihn schon der im Anfang des Jahres 255 (beg. 20, Dec. 868) gestorbene Gabig in seinen Jack , Leydner Hdschr. 1012) als Quelle citiert; er witre also beinahe noch in dieselbe Zeit wie der Vorgemannte zu setzen. Aber keine dieser Vermuthungen ist sehr wahrscheinlich: Musă ist ein ganz gewöhnlicher Name, und Beide sind wohl etwas zu spät. Bis jetzt hat man freilich immer nur die Zeit des Mas'adl (schrieb 332 d. H. = 943/44 n. Ch.), des Hamza (sehrieb 350 = 961 n. Ch.) und des Iba Abi Ja'qub Nadim (schrieb 377 = 987/88) als terminus ante onem angenommen, da diese drei das Sindhåd-Buch erwähnen b). Aber im Fibrist wird auch gesagt, dass Aban Labigl, welcher 200 -815/16 gestorben ist ), dies Buch in Reimpaare gebracht hat ). Diese Versificierung muss also spatestens ganz im Anfang des 9. Jahrhunderts gemacht sein; der prossische Text, den sie zur Voraussetzung hat, ist somit mindestens noch etwas alter. Auf der anderen Seite ist es kaum wahrscheinlich, dass das arabische Sindbåd-Buch vor dem Hauptwerke dieser ganzen Literaturgstung. Ibn Muqaffa's Kallla wa Dimna; existiert hat: die 2. Halfte des 8. Jahrhunderts ist also wohl seine Entstehungszeit.

In einer schon öfter besprochnen Stelle unterscheidet der Fibrist's) ein grosses und ein kleines Sindbåd-Buch. Zum Glück

<sup>1)</sup> Fibrist 244, 27

<sup>2)</sup> Dm Athir VI, 190,

<sup>3) 80</sup> the Fibrist 245.3 (الكبودي 10 ما الكبيروي 10 ما 10 ما

<sup>4)</sup> Ibm Athur VII, 187, 109

<sup>5)</sup> Mas. 1, 162 TV, 89; Hamas 41; Fibria 305, 2 20.

<sup>6)</sup> Abulmahanin I, 576

Flirist 163, 10. S. 119 wird diess Arbeit unter denen den Aban nicht mit aufgenählt.

<sup>8) 305, 2 20</sup> 

belehrt uns eine unr in zwei Handschriften befindliche und bisher, wie es scheint, nicht beachtete Stelle dieses Werkes i, dass das grosse Sindbåd-Bueh von Asbagh b. 'Abd al'azir b. Sallm Sigistant'i übersetzt sei und den Namen Aslam und Sindbåd trug i). Da nun aber in unster gunzen Sindbåd-Literatur von Aslam oder einem ähnlich geschriebenen Namen nicht die Rede ist, so können wir mit ziemlicher Sicherheit schliessen, dass sie alle das kleine Buob dieses Namens repräsentieren, was ja auch zu dem mässigen Umfang der älteren Texte sehr wohl stimmt.

Damit ist aine Vermuthung Comparetti's schon so gut win beseitigt, dass allmlich unser Sindhåd der grosse sei, entstanden, indem man zu den ersten Geschichten der Wezire aus einem Papagaienbuche indischer Herkunft noch is eine zweite aufgenommen habe Comparetti stützt sich darauf, dass die von Nachseld bearbeitete Sammlung wahrscheinlich die zweiten Geschichten anthielt, nicht aber die ersten, da dieser in der 8. Nacht seines Papagaienbuchs die Rahmenerzählung des Sindbåd und innerhalb derselben fast alle Geschichten der zweiten Beibe giebt 1). Aber dies ist doch keine genügende Begründung einer an sich wenig wahrscheinlichen Annahme, und sie lässt sich meines Erauhtens auch durch die Betrachtung der symmetrischen Anordnung unseres Buches widerlegen. Die Reihenfolge, worin Syr, und Sp. die Geschichten des Hanpttheils geben, können wir mit Sicherheit als die ursprüngliche ansehen. Bis zum 4. Tage einschliesslich ist sie, wie gesagt, auch in 1001 Nacht bewahrt, abgesehen von einem Zusatz. Im Sindbådname ist durch die Zertheilung der Geschichte die Hundin' in zwei, in Folge deren eine andere ausgelassen wurde, die Ordnung einmal gestört, wieder abgesehen von den Zusätzen. Im hebraischen Text ist allerdings vieles willkürlich versetzt. Dass jene Anordnung die echte sei, nimmt auch Comparetti un; namentlich die Hauptsache, die Unterscheidung der beiden Reihen, der je ersten und je zweiten Erzählungen der Westre, ist oben die Grundlage seiner Hypothese. Im sehten Sindbad erzählt nun die Frau, welche je den Schein für sich hat, uur 5 Geschichten, worin vor den Ranken der hösen Rathgeber oder vor den fibeln Folgen des Abwartens gewarnt oder aber schlechtweg die Hoffnung auf Befreiung von bösen Feinden aus-

<sup>1)</sup> S. die Anmerkungen num Fibriet (Bd. II) S. 149

<sup>2)</sup> ich finde nichts über ihn. Vernenthlich stammt er von einem Chanten des Omalisidengeschlechte, dam ein Ashagis is Abslabasis is Marwan angehört.

<sup>5)</sup> Zu lesen غيف باسلم وسندباذ Nasurlich ist die vollige Hirlitigkeit der Form أسلم nicht zu vertürgen

<sup>4)</sup> Die eine Geschichte "die Peau und der Popugel" läset er weg, weil sie mit seiner Hampternählung zu viel Achnifeltkeit frat; nur eine "der Mantel" vortamicht er mit einer andern "der Schwiegervater".

gesprochen wird. Dagegen hat jede: Weslr, wie gezagt, swei Geschichten, von denen jedesmal die erste vor coredigen Handeln warnt, die zweite von Webertrug berichtet. Man sehe:

| - 4                                     | 1. Geschichts. Voreiligkeit.                                                                                                        | 2. Geschichte. Weibertrug.                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1: Wezir.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Des Löwen Spur,<br>Die Brote.<br>Der Honigtropfen.<br>Der Bedemeister.<br>Der Bund und die Schlange.<br>Die Tanken.<br>Die Wünsche. | Die Frau und der Papagei.<br>Doppelte Untreue.<br>Die Frau und der Krümer.<br>Die Hümlinn.<br>Der Mantel.<br>Das Elephantchen.<br>Studien über Weibertücke. |

Nun meine ich, in einer Erzählung, worin sich alles am eine weibliche Intrigue dreht, wird die Reihe von Geschichten über Weibertrug doch nicht erst späler eingesetzt sein! Dass Nachsebl's Quelle nur diese Geschichten hatte, mag daher kommen, dass sie überhaupt Intriguen- und Scheimenstücke vorzog. Ist doch auch die an Stelle der 5. gesetzte Geschichte: "Der Schwiegervatzt" derselben Art.

Uebrigens ist die erste Reihe im Allgemeinen einfacher. 3: 5. 6 sind kaum mehr als Pabela, 4 und 5 Schwanke. Compliciert iat nur die erste "des Lowen Spur". Ein Hauptzug derselben findet sich nun auch in einer als historisch auffretenden Errahbrog. welche ich mir erlaube hier anzuführen. In dem eben genannten vortrefflichen Buch Almahasin wal addad des Gabiz † 869 und slienso in dem grossen Gaschichtswerk des Dinawari † 859, welcher mancherlei romanhaftes anfgenommen hat, wird folgendes erzählt1): Einer der ersten Würdenträger des persischen Reighes Nachärgfan?), der nachber in einem der Rückzugsgefachte nach der Schlacht von Qadislia fiel, "war dem Chosrau Parwes sahr werth; er hatte aber seine sehr schöne Frau, die sieh mit Chosrau in ein Verhältniss sinliess. Da hielt or sich von ihr zurück und berührte sie nicht mehr Das hörte Chosmu und spruch daher zu Nachhrighn, als derselbe einst mit den andern Grossen und Vornehmen vor ihn trat: ich höre, dass du eine Quelle mit sussem Wasser hast, aber nicht dorans trinkst. Da erwiederte jener: "v Konig, ich Aure, dass der Lince june Quelle regelmässig besucht und vermeide sie deshall aus Furcht vor dem Loven. Diese Antwort Nachargan's gefiel dem Chosran sehr gut und er wunderte sich

<sup>1)</sup> leb halte mich au den Wortlant vom Dinawari nach der mis gutigst geliebenem Abschrift v Roren's

<sup>2)</sup> Die ocht persische Form scheint au win Nechwergun; darüber mehr in den Amberkungen zu mehrer demnichet erschahrenden Uebersetzung von Tabert. Steinidengeschiehte S. 153.1

"über seine Klugheit" ] n. s. w. Der König sehenkt dann der Frau den Schmick seiner sämmtlichen Weiber, dem Mann eine herrliche Krone; das ist "der Schatz des Nachärgan", der apster") den siegreichen Arabern in die Hände fiel. Etwas wahres kann an der Geschichte sehr wohl sein; jedenfalls ist es bezeichnend. dass man den berühmten Schatz auf diese Weise erklärte und such gar nichts ehrenrühriges darin fand. Die Pointe stammt über gawiss aus der Novelle, nicht umgekehrt?). Uebrigens spricht der Umstand, dass hier einer der höchstgestellten Leute des Reiches diese Worte aussert, dafür, dass 1001 Nacht gegenüber dem Syr., Sp. und Hebrier mit Recht den Mann als Wezir des Fürsten bezeichnet. Hierbei sei darauf hingewiesen, dass der Syrer eigenmächtig die Wezire des Königs in der Hanpterzählung an "Philosophen" macht; nennt doch Mas'ndi II, 162 maser Buch das Buch von den 7 Wextren, dem Lehrer, dem Jüngling und der Königinn"; so haben auch alle andern Texte Weafre, Bathgeber in derel.

Nach aller Analogie zu schliessen, war der ursprüngliche arabische Text eine ziemlich trene Wiedergabe des Pehlewi-Textes und dieser wieder eine solche des indischen Originals. Das wird uns ja auch durch manche Uebereinstimmung mit andern indischen Geschichten verbürgt, von der man sich leicht schon ans Benfey's Einleitung zum Panischatantra überzeugen kann. Wie weit sieh etwa das eigentliche Original mit Hülfe erhaltener indischer Werke wiederherstellen liesse, mögen die Kenner der Sanskritlittemtur beurthollen.

<sup>....</sup> ان النخارجان الذي كان يبوم القادسيّة اقبيل بالمدد (د قالفي العجم قد انهزموا فيوقف فقاتل حتى فُتل كان من عظماء الاعاجم وكان كريما على كسرى ابسرويسو وكائت لد امرأة من اجمل النساء جمالا وكائت تختلف الى كسرى فيبلغ النخارجان ذلك فرفتها فلم يقربها وبلغ ذلك كسرى فقال يوما للنخارجان وقد دخل عليه مع العظماء والاشراف بلغني أن لك عينا عالمبنة الماء واذك لا تشرب منها فقال التخارجان أنها الملك بلغني أن الاسد يتناب تلك العين فأجنبها محافظ الاسد واستحلى كسرى جواب النخارجان وعجب من فطئته الدو

<sup>3)</sup> Im Jahre 641. Belldhort 504 C.

<sup>3)</sup> Wonn im hehrälischen Text, der masche Namen blurufägt, der Kenlg Kesra genannt wird, so ist das wahl ein smälliges Zusammenstreffen, da die anderen Verslomm den Fürsten in gewohnter Weise ohne Namen bassen.

Vermuthlich kamen in diesem Original meh Art solcher indischer Geschichten ziemlich viel Eigennamen vor. wührend der alte grabische Text sicher pur noch zwei enthielt. Der Weise heisst Jan oder mit der in persischen Wörtern nöthigen Aspiration July (SNDBAD oder SNDBADh); die Vocalisierung ist nicht sicher!); האמת nuit e statt d brancht nicht erst im hebraischen Text aus 782220 entstellt zu sein, da arabisches 3 und , zwar nicht so leicht wie hebritisches a und a. aber doch auch sehr oft von den Abschreibern vertauscht werden, namentlich in fremden Eigennamen. Auch der Schreibung des Syr. .... (SNDBN) kante sehr wohl ein arabisches سنديا, mit r zu Grunde liegen, denn wortschliessendes n und r ( o olme Punct und ) unterscheiden sich im alteren Neschl oft gar nicht 3). Aber dennoch bleibt with die correcte Form "). Eine andre Frage ist jedoch, oh dies eine gant richtige Umschrift der entsprechenden Pehlewi-Gruppe ist, in welcher z. B. das als a gelesene Zeichen möglicherwaise ein a bedauten sollte u. s. w. Canz zweifelhaft bleibt so einstweilen, welche Sanskritform unser Sindbåd darstellen soll. Benfey's Erklärung Siddhapati ist mir schon deshalb recht bedenklich, weil die Schlusssilbe ein gesichertes langes a hat. -Der König heisst im syrischen Text 1, 2 und 23, 11 aioo (Kôres); wobei der Uebersetzer gewiss an den ihm ans dem A. T. bekannten Namen des Perserkönigs dachte, den auch Andreopulos darch sein Kupoc wiedergiebt; rührt der zweite Absatz der Ueberschrift des Z von diesem her, so hat er ihn deshalb denn auch gradezh zum König der Perser gentacht. Einem Araber aber lag es ganz fern, an Cyrns zu denken, von dem nur wenige arabische

It Der beste bekannte Codex Muchdi's (Leid. 537) hat One Swadia)baid. Zeweiner des Griechen ist Sinclipus zo aprechen (r much se lautels who of a dann gesetzt, da A wie unser te un aprechen wore). Sp. bat Condubate (mit der im Westen sohr hibliohen Aussprache des a als é).

<sup>2)</sup> Auf dan simmal vorkommeinde (SNDRDIN) 2,4 michte ich nicht mit dem Hermageber Gewicht legen, zus wentgeten um eine Porm zu erhalten die über alle soust bezaugten hinausginge. — Hätte der Grische (Date mit d vor sich gehalte so hätte er desselbe wehl amgedrückt, während er das a siner in der Endung av verschwinden hassen kommte, sumal as ja im Accessifiv Zverister wieder zum Vorschein kami.

<sup>8)</sup> In Sindbath, Sohn des Bistap, Sohnes des Lobriap', welcher die Betestigung des Alauen-Pares (des Parens von Duriel) angelegt hat Jaq. I, 351, 15, mochte ich einen, violloicht historischen. Semput schu, wie munche Atmenier beisern (arabisch einst Dirim, Kilm geschrieben). Die Anknöpfung an die persischen Sagenkönige sicht dieser Annahme kaum im Wege.

Gelehrte aus christlichen oder jüdischen Quellen gehört haben. Nan steht aber auch die Form des Namens bei May'ndi I, 161 nicht fest. Wie mir Hr. Dr. Burth schreibt, hat von den Berliner Handschriften die vortreffliche Wetzst. 1. 6 / imit " über dem ( zur ausdrücklichen Bezeichnung, dass es s. nicht d), Spr. 47 كيوس, Spr. 46 كورس, Letatere Lesart hat much einer Mittheiling von Dr. D. H. Müller auch die Wiener Handschrift; ebonso liest die Bulager Ausgabe I. 38. Aber die beste aller Handschriften, die alte Leydner 537, hat im Text , am Rand des andern, gleichfalla كروس aul توروس aul كوروس guten, Løydner Manuscripts (cod. 28214), und wahrscheinlich ist auch ביבוד des hebraischen Textes nur eine Entstellung ous ביבור "). Zwei Pariser Handschriften haben 💪 🗸 (s. Gildomeister, Script. arab, de reb, Ind. (2) und eine die verstümmelte Lesart بري (eb.), welche auch Nuwairi aus Mas'udi genommen zu haben sahaint (Sprenger's engl. Uebecs, des Mas'udi I, 175), und welche, wie Baethgen wohl richtig vernuithet, mit dem Artikel versehen als (oder الكبش) dem Namen des Königs in Sp. Alcos zu Grande liegt. Man kann nun als gut bezengt annahmen كوروس, mit من obgleich die Ueherlieferung ja hinsichtlich der Puncte höchst geringen Werth hat-Ist unn aber die arabische Form schon etwas unsicher, so ist die wahre Aussprache der ihr zu Grunde liegenden Pehlewi-Form noch weit unsichrer. - das als is gulesene Zeichen könnte auch ein n, dan r auch ain / sein - und doch lässt sich nur aus dieser die indische Grundform zurück erschliessen. An Käurawa 1) ist wegen des Zischlauts am Ende kaum zu denken denn das Nominatives, das in Folge der Ausbautgesetze ja im Sanskrit in Wirklichkeit nur selten erscheint, wird hat selchen Umschreibungen nicht wiedergegeben. Immerhin mag es aber grade die Möglich-

<sup>1)</sup> De Goode hat die Franzillichkeit gehabt, die ganze Stelle für nich zu vergleichen:

<sup>2)</sup> Die Erhlerung aus 772 75 liegt sehr fern; ein Araber für durch Jaden uder Christen den Köppe oder 2572 kannte, liese ihm den anslantenden Zischlaut, und man hätte sieher nicht vor einen auf rein gelehrtem Wege gewonnenen Namen der Art des altnathmale Kot gesetzt.

<sup>5)</sup> So sinfache Namon chad im Allgemeinen in den indission Geschichten auch nicht üblich; doch vgl. In Pärike war sinmal ein König Prorrike", ses Benfey mach dem Mahabharata als Urtext in Kalilag w Danning 87, 6 fentatellt. E die Einfaltung deru XI.VII Ann. 2 (der syr. Urbarastser hat is aber ofwas abgrändert).

keit, dass die arabischen Formen auf Misdeutung berühen. Kenntrn der Sanskrithteratur erleichtern, den wahren Namen des Weisen und des Königs zu finden Vielkächt hilft zur Erkenntniss des Letzteren noch der Einstand, dass für ihn nach Masfädl I, 162 auch

ein grosses medicinisches Werk geschrieben sein soll.

Uebrigens ist die Reihe der Könige von Gesammtindien bei Maschil in ihrer zweiten Hälfte<sup>3</sup>) ganz belletristischer Herkunft. Zuerst kammt Porus, der den Arabern aus dem Alexanderroman bekannt war, dann Daliselön, der König des Buches Kullin wa Dinna, der nach der Einleitung des Behnadh (?) au diesem Buche<sup>2</sup>) aus des Porus Geschlecht und sein Nachfolger war; dann "Litzen welcher ein Schachbuch veranstaltet haben soll, dann unser Kurus, der König des Sindhäd-Buchs. Diese Zusammenstellung ist sicher

erst von einem Araber gemucht,

Wie schon bemerkt, fehlen der syrischen Handschrift durch das Ausfallen mehrerer Blatter drei grosse Stellen. Sonst ist sie, obwohl erst im 16. Jahrhundert geschrieben, nicht fibel, bei weitem besser als die von Kalilag w Damnag. Aber freilich fehlerfrei ist sie durchaus nicht, und namentlich hat sie ziemlich viel kleine verdeckte Lücken, wie sich solche auch im Sp. finden. Die Art der Erzählung, welche sich meist in kurzen Sätzen, vielfach in Rede und Gegenrede bewegt, begünstigt den Ausfall kleiner Wortgruppen. Freilich verleitet der Vergleich des syrischen Tertes mit dem wortzeichen groebischen leicht zu unrichtiger Aunahme von Lücken, wo sich jener nur etwas knapp ausdrückt und dieser mit oder chus Recht einen Zusste gegeben hat; und in anderem Fallen bleibt es unsicher, ob atwas ausgefallen ist oder nicht. Aber für eine ziemlich grosse Anzahl von Stellen nehme ich mit einiger Sicherheit den Wegfall von ein paar Worten an.

- 8. I. 16 hinter oil. Co/. Nach: "die Könige sind wie ein Feuer; wenn es einen Menschen berührt"), so verbreimt es ihn" verlangt der Sinn die Erganzung "und entternt er sich, so erfriert er". So Sp. Vielleicht fehlten diese Worte über schon in der arabischen Vorlage des Syr.; jedenfalls fand der Grische sie schon nicht mehr vor.
- 1. 18. Hinter \(\sum\_\text{L}\) fehlt einiges über den Fall, dass es dem König stwa numöglich sein könnte, die bedungene Belohnung zu gewähren; s. \(\Sigma\) und Sp.

<sup>1)</sup> Die erste wird gebilder durch Brakenam und den grossen Krieger Raman (Rümer), awhichen denen Spiel aleh), welcher des Nerd-Spiel aufgebracht hüben seil.

<sup>2) &</sup>amp; de Sary's Amegabe S 7.

<sup>3)</sup> Boson Sp. wome du dazan koncust

 4 "und schrieb auf die Wände"; hier fehlt das Object "alle Wissenschaften" oder dergl. (όσα διδάξαι τον παϊδα Ιμελλε; todos los saberes quel avie de mostror et de apprender).

2 ult. Hinter ,er antwortete nichts' fehlt nach ∑ und Sp. (vgl. auch 1001 Nacht) die Angabe, dass der König Häscher aus-

sendet, welche aber den Weisen nicht fraden können.

3,14. In die Erzählung, wie der Jüngling über die Antrage der Königinn in Zorn geräth, ist nach Z und Sp. einzusetzen:

, und vergass des Meisters Auftrag\* oder etwas abuliches.

5, 7 , and kanfte einen Vogel, welcher in menschlicher Weise redets. Hier ist kanm die ausdrückliche Angabe zu entbehren: ,den man gemeinlich Papagei nennt. (Σ). Dem Z. 20 wird der Vogel ohne Weiteres ψεττακός χορλή †) angeredet. Die underen Versionen haben schlechtweg ,einen Papagei\*.

5, 14: , und die Magd schwur, dass sie es ihm nicht gesagt

habe"; hier fehlt ,sondern der Papagei", s. X and Sp.

6, 3. Es muss mindestens heissen: "Antwort der büsen Fran. Am 2: Tage [kam die böse Frau]"; s. den 4. Tag 10, 20. Bei den andern Tagen ist er noch etwas weitläufiger.

6,7 ist ausgefallen, dass der Walker seinem Sohne nach-

springt, um ihn zu retten 1).

8, I scheint, wie auch Baethgen annimmt, die ausdrückliche Angabe zu fehlen, dass der Herr des Burschen in das Haus eindringen wollte. Ummgänglich nöthig ist sie aber nicht denn der Herr, welcher in dem entstellten oder unvollständigen [2002] steckt, ist durch das Suffix in [2002] genügend angedeutet, und der Grieche kann auf seine eigne Hand ausgemalt haben.

8, 10 fehlt die Uebergangsformal, etwa: "sie schädigen dich

[wie jener Philosoph den Prinzan]\*.

8,19 ist die Erzählung unklar, aber ∑ scheint doch wieder selbständig seine Zusätze gemacht zu baben. Ursprünglich stand im arabischen Text allerdings wohl wie im Sp. (nicht aber im Hebräer), dass sie im Schlaf vom Elephanten heruntergeglitten sei.

<sup>1)</sup> Dur Sp. and such undere Texto geben dann noch uniteres (die Storne a z. w.); doch gehört das visibeleht ursprünglich in die Darlegung der Untercichtsmethode zur Schlaus, wo es  $\Sigma$  hat

<sup>2)</sup> Barbebraens braucht dies Wort alterdings für "Nachtigall" Die hei Payne-Smith s. v. rod 1460 aus seiner Qualle angeführten Stellen finden wir Barb. Carm. (ed. Seebahi Romae 1877) 67,4 v. n. 68,1 71,4 v. n. Vgl die Giossen hei Payne-Smith col. 1433 unter School (eigentlich retraysof). Richtig erklären aber die Giossen ab ool 1467 School durch "Papagei"

Der hebreische Uobersetzer glaubt soger die Sache noch tragischer machen zu müssen, indem er auch den Bruder des Walkers mit ertrinken läust!

8 ult. Auf die Lücke hier weist schon der Hg. hin.

9, 6. Im Gespräch zwischen dem Prinzen und der Hexe, die hinter ihm sitzt, fehlt deutlich etwas zwischen Lim/ und A während in der folgenden Zeile 3 Worte zu viel sind. Diese gehören an einen frühern Platz, aber mit einfacher Versetzung kommt man nicht aus. Das ganze Gespräch ist verstümmelt; wie es etwa war, zeigen Z und Sp.

13, 6. Diese junge Fran versprach, mir ein Geschenk zu geben\*. Dahinter fehlt wenigstens; "und nun treffe ich ihn nicht". Der Grieche fand die Lücke wahrscheinlich vor; er wandte die

Erzählung etwas anders.

14, δ ist, nuch dem sonst Vehlichen zu schliessen, hinter τοιακήσο ausgefallen [κατὰ τὴν πίμπτην ἡμέραν Σ).

16,21 hat Σ hinter όχος Δοιο ἐκείνη δε ὑβριζομένη ἡνιάτο και ἡσχαλλεν, όμως δε λαλήσαι εδαιλία ὑστεραν δε μετά τὴν συνουαίαν εξελθούσα, συντόμως ἀπήει και πρός τοὺς γεννήτορας ἐπανῆκε; Sp. et la muger, con miedo ε con vergüença ) et callóse; et despues quel ) amme yasió con ella, fuése para sus parientes; ülmiich such der Hebrüer. Solche Worte sind im Syr. wieder herzustellen.

18, 22 fehlt nach pop wenigstens ein Wort wie shüte dich. Z hatte allerdings die Stelle wie wir (alla zai periserai coi); was er vorher giebt, ist eigner Zusatz.

Hinter 19,4 haben 2. Sp. und 1001 Nacht (Bulaq) die Verantwortung der Taube und dass der Tauber ihr nicht glauben

will. Das muss auch im Syr. gewesen sein.

21, 2 genügt كان محكى schwerlich; dass كان schlechtweg بتنا Stande kommen, in Erfüllung gehn\* heissen könnte, glaube ich kaum أكتروا المنا المن

22, 19 fehlt wohl die Bitte des Prinzen, reden zu dürfen;

s. E und Sp.

Auf die Lücke 23, 6 hat der Hg. hingewiesen.

<sup>1)</sup> Hier lat ein Verbum ausgefallen.

<sup>2) =</sup> qu'el.

24, 8 fehlt der unentbehrliche Nachsatz "sprächest du nicht so", den ﷺ, Sp. und 1001 Nacht (تا تكلّبت) geben und den auch der Hg. in der Ueberseizung herstellt.

Ferner scheint mir der Text noch an manchen andern Stellen der Verbesserung zu bedürfen; ich übergehe dabel im Allgemeinen Fehler in der Punctation und Orthographie, wie auch Vertauschung von i und i (z. B. 18, 10 a. in für a. i.) und offenhare Druckfehler.

1,3 scheint mir die vom Hg. zögernd vorgeschlagene Verbesserung مَحْدُ بِهُ الْكُورُ nach Erwägung mancher somst möglichen immer noch die beste zu sein. Mit der Redensart (die schon Prov. 16, 32 vorkomunt) i) ist das Einsten gemeint, das in anderen Versionen ausdrücklich genannt ist. Wie Z las, ist nicht zu erkennen; verstanden hat er das Wort jedenfalls nicht. — 1, 16 lies

The vom Hg. unübersetzt gelassens Sielle 1, 12-15 scheint wirklich allen Versuchen der Herstellung und Erklärung zu trotzen. Das Unglück ist, dass auch die entsprechenden Worte im Sp., welche etwas weithtefiger (Comparetti 39, 3-7), stark verdorien sind, wie mir mein College Ton Brink bestätigt. Ueber den Gesammtsinn wie über allertei einzelnes habe ich meine Vermuthungen, aber nichts ist gunz sicher. Aus mislichsten ist 1220 1200 (, und fliessendes Wasser\*!), woffir Sp. ganz anderes hat; dem folgenden Lacono labo steht in dem auch sinnlesen La vriquesa fué por una equablat wenigstens für das erste Wort etwas Abaliches gegenüber. Z lässt diese 4 Worte weg; von dem Usbrigen giebt er eine willkürhehe und schiefe Usbersetzung. Ziendich sieher ist mir. dass Z 12 00 M/ für 00 M/ zu lesen und dass am Schloss eine Negation ausgefallen (ou dei diarpifur; non decemas ay morar). Vermuthlich war übrigens diese Stelle schon im arabischen Text unklar; im Sanskrit-Original werden hier einige Verse gestauden haben, wie wir ja in der Einbeitung beim Sp. (vgl. den Hebraer) noch undre der Art finden. Vielleicht hat der Pehlewi- oder der arabische Uebersetzer solche Verse, wie sie in dem indischen Buche noch zahlreicher gewesen sein mögen, nachher weggelassen ?).

<sup>1)</sup> Daniellie ist has an int hel Xystor in Lagarde's Anaiceta; Weight, Gir, 531x; Back gr. H. 29 v 1168 Admiliel Organic (Post) Aphrantos 44.

<sup>2.</sup> Der Umstund, dass nusser Werk von Anfang an effenbar in well höherein Grade zur blossen Unterhaltung bestimmt was als der Fürstenspiegel Pantscher

2 18 ist a zu streichen oder am Ende W alme o zu lewen - 2, 19 ist die vorgeschlagene Aenderung unnätlig - 2, 20 lies (wie such übersetzt wird) für | 1 - 3, 6 und 25, 17 lies für laxo - 3,7 lies ooio oder et ooi, So ist auch 3, 23 mindestens ein o vor W binznzufügen 1) - 4, 6 ist für on appear or lesen oppose oder of appear o ist wenigstens nicht nothig - 4, 8 fage wie vor .... I ein, wie sonst immer steht. - In der Erzählung "des Löwen Spur" lassen Z und Hebr. den Vater und die Brütler. Sp. wenigstens die Aeltern handeln. Da nun aber 1001 Nacht wie Syr. nur den Vater hat, so findet dort wohl nur eine zufällige Uebereinstimmung in der Abanderung statt und ist im Syr. nichts zu andern - 5, 17 ours allein ist unmöglich; vermuthlich our LL - 5: 19 (Solylo) - 20 (Loo) steht an falscher Stelle. Ist as meht als spateres Einschielsel ganz zu tilgen (2 hat es nicht), so muss es Z. Il hinter 21 21 stehn — 5 ult. ist einfach 📖 zu lesen — 6,4 ist mindestens (2) für / zu lesen und am Ende jake hinznzufügen. Zinnd den Satz would achon wie wir und lines ihm als unverständlich weg - 6, 10 lies 00 - 6, 20 verlangt die Grammatik 18.7

tantra und die mit ihm vereinigten Stücke, schillessi diese Atmalone wohl kann ma

Dagegen hat Syr Z, 10 richtig dieselbe Zahl wie Z, 1 "die zweite Staude", während dort "D "die dritte" gieht

<sup>2)</sup> We ich zu selchen Stellen die Einsetzung eines O oder an verschlage, kann breilich auch wohl noch sewes mehr ausgefalben sein; ich begrüge mich mit dem einfachsten Mittel, eines Zusammerdene berzustellen.

für 1 7.4 scheint mir 100; oder 100; nöthig; eine so harte Apposition wie Low kennt das Syrische nur bei Maassangaben - 7, 5 ist der Text richtig; Subject ist - 7, 18 lies - o und 19 füge - vor | win - 7 ult ist | ist wold nur Nothbehelf. Vermuthlich stand da etwas wie ,des [Schwertträgers des] Königs\* - 8, 6 lies pox los ohne y - 8, 11 erwartete man mich 2 und Sp. etwa 1-2 woo loo pailo (xara nolo ra revoytena and Hebr. ويكرمه إغاية الاكرام fadd. Bulnq ويقتمله على سائر اولاده stimmen freilich mehr zum jetzigen Wortlaut - 8, 14 ist arpa ndfeq ganz richtig, s. Mand. Gramm. S. 378 Ann. - 9, 15 lies nothwandig mit o: das Wort ist natürlich von dem weiter unten vorkommenden U. (Masc.)) ganz versehieden - 10, 12 lies int / - 10, 19 lies - 12, 10 lies .mit Sauerteigt, wie 2 hat. Die andern Versionen haben "Houig" (Sp.), "Knoblauch (!) und Butter" (Hebr.), Fett (1001 Nacht), was alles passt; aber mit Wein hackt man keine Kuchen — 12, 11 schreib 1915 mit " wie Z. 14") — 13, 6 lies إِذَا اللَّهُ اللَّ nung; so Dan. 11, 16 october, und so off bei alteren Syrern ) - 14, 18 hat der Hg. (s. die Ann. zur Uebersetzung) richtig

<sup>1)</sup> Davon Diminutiv Low Land, Anned. II, 117, 1

<sup>2)</sup> So im Pinral and swar als Pent Geop 52, 5 ff. 117, 50; Novaria 151.

Dor Sg. wird [2009] sein pris Jüdischus Kribbbb. Ein ganz später Schriftsteller Ass. III, 598, baz 2009 – Jeli.

<sup>3)</sup> Auch palistinisch bei Christen, Samaritanere und Juden "DIP, bei Lettieren dafür auch "DIP » popolition meines Wissens als Prosposition nicht vor. Adverbiel gebraucht wird suweillen botoo (mid mataritch botoo), botoo (D. Jopon) "feule"), ferner der Plurat (DIO) (mid mataritch botoo), botoo (D. Jopon) "feule"), ferner der Plurat (DIO) (mid mataritch botoo) (tast lummer firtlich "In Gegenwart von" in dryl — hehr DITE "gegenüber", nicht, wie gewöhnlich erklärt wird "im Osten von").

gettedart; nur ist für HAAO gewiss HAAO zu notzen - 14,25 lies JL/ und 15, 3 Ju., beide ohne o - 15, 10 Lini (Druckfehler?) 15, 18 lies |Δ>∞ Loλ (πρός τινα γραΐαν Σ) — 16, 16 genügt es, Lle zu tilgen (Dittographie von ) — 17.1 lies A.cool.) - 17, 20 ff. verlangt der Sinn überall Reit- oder mindestens Lastthiere, was Les schwerlich heissen kann. Dann ist dies ein Collectiv, and ein Smynlar Just sin Stilck Vieht ( ) out Luo ( ) ist unrulassig. Nun but & povlapra, Sindbadname ,the horses. Hebr. (wenigstens nach Sengelmann) , hastthiere", Sp. einfach "die Thiere"). "Maulthier" heisst im Syr. bekanntlich Ligo. Pl. Layor. Letztepes an 3 Stellen für Leso zu setzen, ist etwas bedenklich. Viel leichter ware die Aenderung Line, für welche Form ich wenigstens einen Beleg habe Lund. Anced, III, 339, 2 2) Doch kann man vielbeight annehmen, dass ein Unberufener, machdem an einer Stelle (Z. 23, letztes Wort) in puo verderbt war, danach Lanos an 3 Stellen verlindert hat. Oder dürfte man vermuthen, dass der Syr, die von BA 4613 ungegebne Form (2007) gebraucht hat, deren Feminin Jana ganz gewähnlich ist und deren Piural wohl Jijan ware? -Hinter 17, 20 ist on mentbehrlich - 18, 22 tilge das o vor रक्षे दाट्य कोठ द्रव्य हीश ह्या mbewter sla. 81 — टक्करियो - 20, 16 lies Veranlassung - 21.4 lies Los chne . Das folgende los ist ganz ralissig (wie 17, 20, s. Mand. Gramm. S. 419 Ann. 3) - 21, 14 ist für zu lesen Lo (Eler', d. i. Huden') oder lieber, da nachher immer das Mase steht, book por . 2 22 1 lies 2007 -22 pagen. ist Loi baso keinenfalls richtig. Nicht, weil der

t) In 1991 Nacht fehlt die Geschichte leider.

<sup>3)</sup> Herr Dr. Basthuen hat die Gibe gehaldt, die Haustschrift für mich nach mechan, und bestätigt, dass Z. Z chemo deutlich Lipas teht, wie Z. 28 da gewöhnliche Janes.

<sup>3)</sup> Np and arab. کُودَی (Macadi III, 408) Ba. XXXIII.

Die Sprache des syrischen Buches ist, wie gesagt, sehr fliessend; es liest sich ganz wie ein Original und ist dabei viel freier von Graecismen als manche weit ältere Schriften. Ich erlaube mir hier auf einige sprachliche Erscheinungen hinzuweisen. Besonders beliebt ist in dem Buche, wie in Kal. w Dama. und andern rein aramaischen Schriften, die Construction des Part, pass. mit \, welche bei den Neusyrern den Activansdruck in weitem Umfange ganz verdelingt hat, z. B. 20 2 200 H ,ich habe nicht abgelassen, zu . . . 4 ult.; ferner so 5, 5. 9, 1. 11, 12. 14, 21; 16,14. 17 ult. 19,16. 19,19. 21,7. 28,20 ( ) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 ohne Veränderung des (a) nach Mand. Gramm. S. 383 Ann.). 23, 21 (meh der Verbesserung, s. ob. Z. 7). 24, 14. 25, 14. Zu beachten ist der milnuliche Gebrauch von bo., wo es den Tauber bedeuist S. 18 f. Vielleicht durf man darum auch das männliche Geschlecht einiger sonst weiblicher Thiernamen in Kalllag w Damnag für mlässig halten, an welchem ich Ztschr. XXX, 769 Anstoss nahm. Grade bo. oo .jener Tanber findet sich in derselben Fabel dort 104, 18. - Ans der Stelle 9, 18 arkennen wir, dass Biemmstock ein Fem. ist; dass der Plural Foo weiblich

sei, erhellte schon aus Geop. 98,24 sq. 99,27, aber diese Form könnte ja auch zum Sg. Lioo Land, Anecd. IV, 79,18 gehören

nach Art von | and and n. s. w. J. - Einige bemerkenswerthe Worter sind schon oben berührt. Besonders interessant ist, wie auch Hr. Baethgen hervorhebt, das his jetzt nur aus einer Stelle in Barh. (Chrom. 549, 7) bekannte und von Payne-Smith mit fast nothwendigem Irrthum falsch erklärte Loss, das nach 10, 8 ff. 24.3.7 die Bedeutung "Junge" hat; sowohl ein dreijühriges Kind, wie der Bursche des Krämers heissen so, und bei Barh. a. a. O. sind box; sogar bewaffnets junge Leute. Es ist deutlich ein Deminutiv und steht mit bei eigentlich "geschoren", dann aber auch ,bartles. Mai, Aneed, X, 265 b in Verbindung, aber die Form ist seltsam, zumal auch der Sinn der Punctation box 10,8 und box; 24.3 zweifelhaft bleibt. — Sehr auffallend ist, dass Lox os 750 14,23, 16,13 für "zu ihren Aeltern" (gehn) steht. Ich glanbe kaum, dass etwas andres übrig bleibt, als dies als richtigen, aber wohl provinciellen Sprachgebrauch auzuerkennen. Da an beiden Stellen der Zusammenlung ganz klar ist, so ist weder un einen Irrthum des Uobersetzers, noch eine Corruption (etwa aus القيق) zu denkan "). - Einige andere Wörter, welche der Hg hervorhebt (|i.o; \ose, milde werden 3); |.io), sind doch schon ziembeh bekannt ). Von Interesse sind aber die einzelnen arabischen Glassen; wir sehn daraus, wie einige, zum Theil früher gana gewöhnliche, syrische Wörter den Spätern dunkel geworden waren, und swar neigt uns das am besten der Emstand, dass der Glossator sellist nicht immer ganz genau übersetzt: so, wenn er, wie wir sahen, das "Wiesel" durch die "Katze" und das einst beliebte Lecolo; neodeania , Prist durch La Bedingung arklart.

<sup>2)</sup> Unnathig war es, (Unbern S. 26) auf das sosyrische mur "Kind" blee suwabsen. Die Assyriologen mögen einstwellen erst den gesicherten Sprachgebrauch der somitischen Sprachen besser ausnutzen, ehr ihr ins in selchen Dingen Hälfe leisten können.

a) In awas anders Sinu soint so Kal. w Diona, 41, 2 minutch \_den Moth vertierene.

Auch die Schreibweise AAM is. w. bedarfte keiner hesonderen Bemerkung.

Die deutsche Uebersetzung zeugt von sehr tüchtiger Kenntniss des Syrischen und liest sich dabei sehr gut. Dass darin einige Schwierigkeiten des Textes etwas verdeckt sind, kann man nicht tadeln. Soweit ich die Uebersetzung verglichen, habe ich nur

weniges gefunden, das mir nicht ganz richtig scheint.

Zum Schluss spreche ich noch einmal ansdrücklich Hrn. Dr. Baethgen meinen anfrichtigen Dank für die Gabe aus mit welcher er nicht allein die Orientalisten erfreut hat. Ist es doch nicht unmöglich, dass dieser syrische Text daxu beitragen wird, den dunkeln Ursprung der occidentalischen Becensionen der "sieben weisen Meister" etwas aufzuhellen.

Strasburg.

Th. Noldeke.

Die primitive Cultur des Turko-Taturischen Volkes auf Grund sprachlicher Forschungen erörtest von Hermann Vamberg, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1879. 8.

Dieses neueste Werk des ob ebenso heldenmüthiger Ausdauer als scharfer practischer Beobachtungsgabe berühmt gewordenen Wanderers in den Steppen Centralasiens durchweht derselbe frische Hauch, welcher seine früheren Arbeiten kennzeielmet. Obgleich schon Jahre lang von seinen Streifereien heimgekehrt, bewahrt Verf. noch die lebensvollen Eindrücke derselben. Jede Seite seines Werkes verkündet tiefe Blicke in das geistige Geprüge der von ihm besuchten Türkenstämme und grosses Geschiek, die Eigenthümlichkeiten ihrer Sprache aus Character und Sitten dieser Nomadan zu erklären. Er beweist dass, und begründet warum die s. g. Altai-Sprachen, insonderheit die Türkische, den Arischen und Semitischen gegenüber ihre Stammformen gleichsam unverhällt fortgepflanzi, worans uns der Vortheil erwächst, Verwandtschaft der Redentungen zum Theil bis in ihre Uranfänge verfolgen zu können. Dabei verfährt er gewöhnlich mit soviel Sicherheit, dass man nur ausnahmsweise abweichender Meinung sein kam. Auch die zwischen dem Türkischen und anderen Sprachgeschlechtern gezogenen geistigen Parallolen sind ebenso unziehend als belehrend.

Wie Herr V. in der Vorrede sagt, sind Ahlqvist's "Culturwörter der westfinnischen Sprachen" (1875) auf das Zustandekommen vorliegender Arbeit nicht ohne Einfluss gewesen. Bereits in der Vorrede zu seinem "Etymologischen Wörterbuch der Turko-tatarischen Sprachen" (1878) hat er darauf hingedeutet, dass bei genauer Betrachtung des etymologischen Verhältnisses der einzelnen Wörterfamilien die culturgeschichtlichen Momente des turko-tatarischen Volkes sich Einem so zu sagen aufdrängen. Hierauf bezügliche Betrachtungen sollten daher Gegenstand einer selbetändigen Schrift

werden.

Eine Einleitung von beimahe vollen 50 Seiten sröffnet das Buch. Hier eine ungefähre Uebersicht des Inhalts derselben. Nach den mannigfachen Wahrheiten, welche die Languistik bis hente belenchtet (ermittelt) hat, wird es Niemand mehr einfallen, wo Eintheilung des Menschengeschlechts in Betracht kommt, zu leugnen, dass die Sprache bei Grenzbestimmung der Hauptgeschlechter nothwendig berücksichtigt werden müsse, während man andererseits die von gemeinsamer Sprache bergenommenen Beweise nicht als alleinseligmachend hinstellen darf. Um darzuthus, wie sehr der menschliche Körper denselben Umgestaltungen unterliegt, denen Thiere und Pflanzen bei ihrer Uebersiedelung vom heimathlichen Boden unter einen fremden Himmelsatzich ausgesetzt sind, bringt der Verf. als Beispiele von ihm aus Centralasien mitgebrachte Melanensast und einen jungen Osbegen. Die Melonen waren schon nach drei Jahren gam entartet, und die früher scharfeckigen Gesichtszüge des menschlichen Individunns so rund geworden, dass es in Verbindung mit dem starken in Europa gewachsenen Barte sich wie ein Ungar ausnimmt.

Als machtigster Pactor bei Veränderung der Sprachen wirkt entschieden framder Cultureinfinss, indem er die framdartigen Erzeugnisse der menschlichen Vernunft in jenem Kleide einführt, in welchem sie erzeugt worden. Premder Einfluss hat aber in den meisten Füllen nur auf den Wörterschatz, selten auf die grun-matischen Formen einzuwirken vermocht. So ist selbst in dem von arabischem und persoschem Ballast beinahe erdrückten Ozz-

manischen die Grammatik unberührt geblieben.

Nur die gesellschaftliche Vergangenheit eines Volkes ibset von der durch Sprachforschung angezündeten Fackel sich beleuchten und in allen ihren Phasen klar darlegen. Der Verf. will die culturgeschichtlichen Momente des turke-taturischen Sprachgebietes bervorheben und so zu dem Ergebniss gelangen, dass die türkische Sprache auch für die Geschichte der menschlichen Vermunft im Allgemeinen höchst werthvoll ist, und dass unsere Sprachgelehrten, hätten sin ans diesem krystallheilen Borne geschöpft, zu weit glänzenderen Ergebnissen gelangt würen als in ihren Bemühungen mit dem abgenutzten, alt bis zur Unkenntlichkeit verwitterten Sprachstoffe der arischen Völker.

Drei Hauptgründe: 1) der agglutinative (anleinende) Character des Türkischen, daher dessen bequeme etymologische Zerlegbarkeit, mittelst welcher wir his zu jener Periode der Spruche gelangen können, we auch der stoffliche Sinn jetzt als blosse Anfligungen dienender Redetheile sich kund giebt, 2) die auffallende Sterigkeit des Wortschatzes überall we türkischer Laut ertönt und deren Hauptursache 3) in der jahrtausendlangen Abgeschlossenheit türkischer Stämme zu suchen. Diese sind mit fromden Elementen erst in verhältnissmässig jüngerer Zeit in Berührung gekommen und die Berührung hat, wenn gleich hier und da starke Ver-

mengung, doch ausserst selten gänzliches Aufgeben der nationalen

Besonderheit nach sich gezogen.

Von S. 19 ab will Verf. die onläurgeschiehtliche Bedeutung der Sprachen im Aligemeinen prüfen und dann die namentlich im Türkischen erlangten Ergebnisse mit ähnlichen Beispielen auf tremdem Sprachgebiele vergleichen. Die Eigentbümlichkeit der Natur und der damit verbundenen Sittenwelt besinflusst markwürdiger Weise sogar das Entstehen abstracter Begriffe, was scharfsinnig belegt wird. Was aber den Forscher noch mehr anziehen muss, ist die Uebereinstimmung des Ideengangs in einem und demselben Begriffskreise der türkischen und anderer z. B. arischer Sprachen.

Um ein Gesammtbild der ursprünglichen Cultur der Türken zu erhalten; vergesse man nicht, dass man es hier mit einem seinem innersten Wesen nach nomadischen Volke zu thun hat. Mit Hinblick auf die von der Natur der Heimath bedingte, bei der Musse des Türkenvolks noch heute tief wurzelnde Wanderlust und Liebe zu den Thieren sind die Türken wohl den eingefleischtesten Nomaden beizugählen. Der Verf. verwahrt sieh aber beim Gebrauche des Ansdrucks ursprüngliche (primitive) Cultur vor einer auf Urwildheit hinweisenden Dentung desselben. Von Weibercommunismus oder Polyandrie findet sich keine Spur, die Familienbande sind ebenso fest und innig wie im gesitteten Westen und selbst eine Art Staatsverhand giebt sich zu erkennen. Herr V. tritt aber auch entschieden den Gelehrten entgegen, die eine Culturblüthe der Ural-Altaier in Mittel- und Westasien noch von dem Auftreten der Semiten und Arier annehmen. Die aus den Keilschriften apzehlich entzifferten ural altaischen Sprachreste raben nach seiner Meinmur bis jetzt auf einer schwachen Basis,

Die einzelnen Abschnitte sind so überschrieben: Der Mensch und der menschliche Körper — Geschlecht und Altersstadien — Familie — Haus und Hof — Hausgeräth, Kleider und Stoffe — Speisen und Getränke — Jagd und Ackerban — Handel und Gewerbe — Waffen — Krieg und Friede — Stände und Regierung — Poesie, Musik, Tanz und Spiel — Welt, Himmel, Sterne, Sonne und Mond — Witterungsverhältnisse und Himmelserscheinungen — Land und Wasser — Thierreich — Pflanzenreich — Farben —

Gott und Religion - Sittliche und abstructe Regriffe.

Zu I. Wer das grischische Wort für Mensch, also ärdennos, durch Zweiffissler (birace) erklärt hat, ist mir unbekannt. Dem türkischen Worte kör die nicht nachweisbare Wurzel kö für kesz (sehneiden, sondern) unterzulegen scheint mir bedeuklich, da das betreffende Wort alsdann erst Frucht einer späteren abstrahirenden Sprachbildung sein könnte, wie das römische individuum. Und auf welchen Stamm soll man kim (mangolisch kilmin Mensch) zurückführen? Gut begründet ist aber Türk in der Bedeutung Mensch als Geborner.

Bei Besprechung der verschiedenen Körpertheile möchte Herr V. szagal Bart, weil etymologisch unerklärlich, für ein Lehnwort ausgeben, da die Bartlesigkeit der türkischen Nomaden ein Originalwort überflüssig gemacht haben könnte. Entlehnt müsste es also den Magvaren (szakál), schwerlich aber den Semiten (habr. 12), arab. (55) sein; denn mit Letzteren sind die Türken viel später als mit (gleichfalls härtigen) Ariern zusammengekommen. Aber auch der womöglich noch bartlesere Mengele hat szachal, und der Mandschu szalu (für szachalu)!

Dem Worte quiaq Ohr habe ich bereits in meiner uralten Abhandlung "Versuch über die tatarischen Sprachen" (1836, S. 11) ein verlorenes qui hören, als Wurzel untergelegt und dabei an das finnische kund erinnert. — Isz Geist, Verstand, hat nach meiner Ansicht als Grundbedeutungen Dunst, Hauch (finnisch

huise, magvar. (az) 1).

Zu II. Das hier (S. 59) vermöge sines lapsus calami čagatajisch genannte zuife (schwache, zurte, Weib) ist arabisch (xxxxx), und auch unsere Oszmanen bedienen sich dieses Wortes gern, um Tüchter hoher Beamten zu bezeichnen. - Dem von Berrn V. angeführten altaischen Widege und uigurischen eest (Häusliche) kann ich hinzufägen, dass die Qirgis-Qasan brach Ilminszkii. S. 75 seinet Materijaly k'isučeniju kirgisszkago narječija) ihr Wort üi Haus mit und oluse Zusatz auch für Hausfrau gebrauchen, ebenso die Chinesen ihr & ). Herr V. macht hier (S. 59) folgende sehr treffende Bemerkung: "Nach Auffassung der Nomaden ist jede Beschäftigung im Kreise des Zeltes (also die weibliche) nur ein leichtes Spiel, und als eigentlich Kraft und Stärke bedingende Arbeit wird die Aufsicht und Vertheidigung des Auls, das Führen der Waffen wider feindliche Stämme, und das Aufsuchen der passenden Weide- und Lagerplätze betrachtet, eine Arbeit, an welcher die Frauen sich nie betheiligen noch betheiligen dürfen."

Dem usbekischen aq-baslyq weissköpfige und magyar feher szembly weisse Person für Weib hatte der Verf. noch das polnische bioto phre Weisshautfarbige hinzufügen können. — Das Wort chatten, kadin ist darum so merkwürdig, weil es nicht bloss mit Gattin einklingt, sondern auch, wenn Herr V. richtig vermuthet, unf den mit unserem deutschen got (in gatten, Gattin, Gattung) gleichbedeutenden Stamm put zurückgeht! In meinen altaischen Studien (Heft 5, Seite 3) habe ich, durch die alte chinesische Schreibung kha-ha-ben geleitet oder verleitet, ein Femininum von chaqan, chan angenommen und das t mit zur Eudung gerechnet. — Bala Kind (S. 62) findet sieh als bâla im Sanskrit wieder und hat daselbst bâl alere zur Wurzel.

<sup>1)</sup> Siehe mein finnlich-tater. Sprachengeschlocht (1849, 6, 335, 1909, 55).

<sup>1)</sup> Classenhampt 40 (Duck) übne 133 (ankommen),

Zu III. Von abaska (Väterchen, Greis) habe ich ausführlich gehandelt im 4. Hefte meiner altsischen Studien, S. 297-298 des betreffenden Bandes neademischer Denkschriften, 1872. - Pür den Begriff "ledig" citart Herr V. (8. 67) neben dem jakuti chen basko ein nugeblich dem Persischen sutlebntes osemanisches bekide. das er mit unleschäffigt übersetzt; da ergieht sieh aber ein doppelter lapsus calami: t) huisst unbeachaftigt auf persisch nicht be-kar, was das gerade Gegentheil ware, sondern bi-kar; 2) ist beledr, sofern es Junggesell, lediger Mensch bedeutet, gut arabisch und gleichen Ursprungs mit biler virgo intacts. Auch ware es seltsam, gerade den Ledigen als Unbeschäftigten zu bezeichnen, da Ehelserren, als im Häuslichen ganz auf die Fran sieh verlassend, weit cher solche Bezeichnung verdienen. Kann forner erd ok für er-i jog (mannlos) stehen? - 8. 71. Kehaweih heisst mongolisch nicht bakkan eme, sondern bughachen wur und wird durch bedentungslose Mutter (bagha, finnisch withi, wenig, gering) orklant.

Zu IV. Hier spricht Herr V. die gewiss richtige Behauptung sus, das turk-tatarische oj (iij) oder es, heutzntago Hans, Wohning, bedaute arsprünglich Ausgegrabenes, Vertiefung, Grube, Höble, und sei identisch mit of graben, aushöhlen, dabei auf wirklich oder möglicher Weise verwandte Worter verweisend. Dies erinnert mich sunächst an chinesische Wörter, wie un Höhle, Nest, einsames Haus, und il (chemals unk, ok) Haus, ferner an den Ausspruch der chinesischen Annalen: Sang kie hjus kill im hoben Alterthum bewohnte man Höhlen (hjue, haik). Auf Höhlenwohnungen und our auf solche deutst auch das alte bulgarische Epos von des Sonnengottes Ehe mit der Wylkanas, worüber L. Podhorszki einen Artikel, bezitelt "Ein Volksepus der Steinzeit" (Klausenburg 1879) geschrieben. - 8, 76. Sofern kehir Stadt bedeutet, ist es persisch, nicht ambisch; in letzterer Spruche beisst

so der Neumond und Monat.

Zu VIII. Handel und Gewerbe führen unseren Verfasser zu Zahlwörtern, bei welcher Gelegenheit er, von hisherigen Erklärungen abweichend, szekis acht in szeki-szis zwei-ohne, also x (für 10) - 2, and toq-us nean in eins-ohne, also x (für 10) - 1 erklärt. In meiner academischen Denkschrift "Das Zahlwort in der tschudischen Sprachenchisse u. v. w.\* (1854) habe ich, auf zurmehende Analogien gestfitzt, die Endung is, us für Abkürzung, nicht eines sais, seus (ohne), soudern nines tis, tus zehn arklärt, welches die Türken deutlich genng in ol-tus, a-tus 3 × 10 also 30 besitzen. Für Heren V, spricht freilich das iki kem on (zwei ab 10). bir kem on (eins ab zehn) des nabegischen Sprachgebrauchs. Dem szek zwei legt er, gleich mir, ein jek = iki zum Grunde, mit toq, tock eins scheint er aber nicht Rath zu wissen; dieses habe ich in meiner obgenannten Abhandlung für eine Verschiebung des sonst nur finnisch-ugrischen okt, ocht, yht u. s. w. erklärt. Ebds.

dentet Herr V. tumon oder titosen (10,000) jetzt richtig durch Haufen, Menge, vergisst über zu bemerken, dass ich in meiner Anzeige seiner Tschagatnischen Sprachstudien (ZDMG XXIII S. 496) ihn hierauf hingewiesen, das bebr. 7557 vergieichend.

Zu IX. Das Wort tug (S. 119) diente den Chineson als Benenning einer dem Obergeneral vorgetragenen viereckigen Standarte, die mit rothbemalten Pferdeschweifen, Federn oder rothseidenen Troddeln verziert war. Man opferte ihr das Blut erschlagener Fainde. — S. 120. Was heisst: den Bogen erflechen lassen? Jaszmag ist zurichten, rüsten und breit machen. Der Bogen wird durch das Spannen gleichsam breit.

Zu X. S. 12s stellt V. das Wort que Sclave mit dem für die Türken veralleten Stamme que hören zusammen, und vergleicht sinnreich das deutsche Höriger und russische schupe (von schuset) hören). — S. 128. Kang und käng haben im Chinesischen macherlei Bedeutungen, aber eine wie Fuhrwerk befindet sich micht darunter. Nach Abulghasi hörte man kang, kang, als die neu erfundenen Räder mit dem Kasten darüber in Gang kamen.

Zu XI. S. 134 leitet Herr V. wruk Pamilie, nähere Verwandtschaft richtig von ur ansschlagen, spressen, hervorspriessen. Da dem türkischen wenk dus in stofflicher Bedeutung Pflanze. Kraut) verbliebene orcho der Mandschu und rucho (für urcho) der Finnen zur Seite stehen, im Mongolischen aber schon der Verbalstamm für spriessen, wachsen wigh (Thoma weghe) lautet, so unterliegt would keinem Zweifel, dass ein nothwendiges q oder gh ursprünglicher consonantischer Auslant des Stammes, auch safern er fürkisch, gewesen. Vielleicht darf man sogar aus dem arischen Sprachengabiete die sanskritische Wurzel with wachsen (slavisch werch Obertheil) mit ins Verhör ziehen. - 8. 135-136. Wort chagan, chaghan (woraus kaan, chan) habe leh in Zusätzen und Berichtigungen zu meiner Abhandlung über das finnischintarische Sprachengeschlecht (Momatsbericht der Berl. Akademie von 1851, S. 439) vermuthungsweise auf eine Wurzel des Spaltens, Trennens zurückgeführt, da diese Wurzel auch schlichten, en schwiden bedeutet, und die Häuptlinge der tafarischen Völker nach oberstem Richteramt bemant sein könnten. Herr V. kommt einen Augenblick auf dieselbe Ansicht, entsagt ihr aber gleich wieder zu Gunsten einer supponirten Bedeutung Eber, weil chagan oder gagan auch wehl für gaben stehen könne, was jedoch unerweislich, obschon der grosse Respect vor dem "Keiler" selbst unsere altnordischen Verwandten (wie man aus Grimm's Worterbuch unter "Eber" erfahrt) dazu bestimmt hat, König und Eber als Synonyma zu gebrauchen, ja die Form Wfur nur im ersteren Sinne zu verwenden! 1)

Vgl. meine neueste akademische Arbeit "Kliai und Karakirai, kleisere Beitzag um Geschichte Ost- und Innersatene", S. S.

Zu XII. S. 143 leitet der Verf irtekt Märchen von irte früh, da es ein Bericht ist über früher (weiland) angeblich Geschehenes, und vergleicht treffend aus dem Magvarischen rög alt, rog frük, roge Märchen. — S. 147. Hier sagt der Verf. Soweit aus dem Sittengemälde (warum nicht "den Sitten?") der heutigen Türken sich nachweisen lässt, scheint der Tanz, eine Gliederbewegung des von Frohsims bewegten Menschen, hier wie überall zuerst in Auffahren und Hin- und Herspringen sich geäussert zu haben, ohne dass es je zum gesellschaftlichen oder Kreistanze gekommen wäre. Für eine solche Annahme spricht die im Wesen des Türken von jeher entschieden hervortretende Schwerfälligkeit, seine mit dem traurigen Bilde der Steppennatur eng zusammenhängende düstere Gemüthsstimmung, und sein ausgesprochener Widerwille, durch leichte oder behende Körperbewegung stwa Leichtfertigkeit zu verrathen",

Zu XIII. Seite 149-150 bietet sich uns etwas ganz Unverständliches. Nachdem Herr V. bemerkt, die Bezaichnung einer obern und untern Welt sei etymologisch auch im Arabischen nachzuweisen, fährt er fort: "wenn wir nämlich das arabische 🐯 Welt mit نني medrig, unten, vergleichen, dessen Gegensatz obere Welt uns wohl unbekannt ist, denn des hierfür bestehende Alem soll nach Anschauung der Orientalisten, nicht der Orientalen, fremden Ursprunges seint. Witre es wirklich blosse Anschauung der Orientalisten, dass Je (hebraisch 200) Welt bedeutet und fremden, d. b. semitischen (also wenigstens dem Arabischen verwandten) Ursprungs ist?! Im Gogensatz zu dunja hatten die Araber, wenn sie dieses Wort für Unterwelt im Sinne von Hölle gebrauchen wollten (was ja nie geschehen ist) die Oberwelt etwa alija benennen können, was sie aber auch bleiben liessen. -8. 150-151 leitet der Verf. das altfürkische tumpara, tampy, teieri (Himmel, später Gott) von einem Stamme tung, ting, tüng scheinen leuchten, und vergleicht insofern die arischen Wörter dewas, deus, dies. Ich erkläre es aus hoch (erhaben) und Ort, da re am Ende mancher Zusammensetzung Letzteres bedeutet 1), und finde auch an memer Vermuthung stwas Analoges in 2000 das auf Le szamá altus fuit sich stiltzet. Das tschuwaschische tora habe ich bereits in meiner verjährten Abhandlung "de lingus Tschuvaschorum\* (1841) aus tampara erklärt, - S. 153-154. Die geringere Entwicklung der Sternkunde (vielmehr Sterne-Nomenclatur) bei den türkischen Steppenbewohnern möchte Herr V. dem Umstande Schuld geben, dass die Lichter des nördlicheren

Vgl. Altalische Studien 1 (1860, S. 614 ff.) mit der Coherschrift "Einige Benonungen des Himmels." Nachträge dazu in Heft II (1881, S. 104 f.).

Firmaments minder strahlend sind als z. B. im audlichen Arabien der Fall. Sehr characteristisch ist der türkische Name des grossen Bären: jeti-quraqci die sieben Räuber, weil dessen sieben Sterne sicht ranhnomadisch als den "zwei Pferden" des kleinen Bären nachstellend gedacht werden. — S. 157. Usber das tschuweschische charjel für kinn (Sonne) sahe man den Abschnitt, de sonorme um-

tationibus\* in meiner eben citirten Dissertation (1841).

Zu XV. S. 174 erklärt V. das fürkische Wort für Eisen aus einer Stammsilbe fest, dicht, stark. Dasselbe ist mir begegnet in dem bereits citirten und antiquirten Versuch über die tatarischen Sprachen', wo man (S. 14) lesen kunn: Das Eisen nennen die Türken timur und demir, die Mongolen temür; in beiden Sprachen giebt es aber noch zwei, der Form nach sowohl unter sich als von den genannten wenig verschiedne Wörter: das mongolische tamir und astfürkische tamur, von denen Ersteres Festigkeit, Stärke, Vermögen zu etwas, und Letzteres Wurzel bedenlet. Eine Combination beider Bedeutungen ist ebense naturgemiks wie eine Rezeichung des Eisens nach Stärke und Festigkeit.\* - S. 178. Das perxische Wort ab heisst unsures Wissens nur Wasser und Helle, nicht Sonne, of itâb (Sonne) aber entspricht dem sanskritischen abhitap calefurere, urere, worin abhi Praposition ist! Des megyarische nap Sonne hat weder mit jenem ab, noch mit dem gleichfalls persischen nab purum zu schaffen, sondern begrüsst als seine Verwandten das nab der Wegnlen, nop der Sunojeden, und num Reider für superus, Deux. - S. 179. Hier stellt der Verf. vorwandte Ansdrücke für Meer und Ebene zusammen. Denselben Gedanken habe ich umständlicher ausgeführt im dritten Hefte meiner Altaischen Studien (1867, S. 109-111, resp. 21-22), wo man einleitend liest: "Für den Begriff ebener Ausdehnung, sei sie natürlich oder künstlich, fest oder flüssig, haben die Hamptsprachen der Turanier ein genteinsames Kernwort u. s. w. Da ist nun allerdings nur an t-l (t-r), nicht an t-ny gedacht, welches in temps, tenger sich uns bistet. Dieser Stamm erimart lebhaft an ein chinesisches Grundwort für weite Ausdehnung, welches tong lantet.

Zu XVI. Hier findet der Verf. sonderhar, dass die arabischen Wörter hauvon (Lebendes, Vieh) und möl (Gut. Vieh) his ins Mongolische gedrungen. Haben die Mongolen aber nicht selbst das griechische vonos in der Abkürzung nom, die Mandachu dasselbe in nomma? Hier müssen freilich nestorianisch-christliche Uiguren die Vermittler gewesen sein. — S. 191. Des Kruneels semitischen Namen von der Wurzel fruid sammeln zu leiten ist bedenklich, da Aussunmlung oder Haufen schwerlich für Höcker stehen kann. Warum nicht andere Form für hammal Lastträger? — S. 193. In dem mangolisch-türkischen Namen des Esels (elijge, esik) sieht Herr V. eine Verdrahung (?) von al-cilk etwas roth, röthlich, und erinnert passend an das arabische himör, neben ham roth, obwohl

die Parallele nicht Beweiskraft hat 1). S. 197. Warum sollte koh Ziege nicht ebenso gut ursprünglich anarisch sein wie god Widder? Kann dies aus dem Umstande gefolgert werden, dass man die Ziege selbst heute nur in den Alpen des Thien-schan untrifft? Ebenso gut liesse sich umgekehrt anarischer Ursprung der Kutze beweisen, weil die Mandschu dieses Thier küšike also beinahe Kätzehen nennen, oder der Maus, weil diese von den Karagassen Sibiriens mürjüške (was keineswegs russisch ist) genannt wird 1), - 8. 198. Den verschiedenen Hundenamen habe ich in der Denkschrift "Einige Thiornamen" (1877, S. 13 ff.) unsführliche Betrachtung gewidmet, deren Ergebniss in Betraff des türkischen it, iit wohl sein dürfte, dass ein nothwendiges ursprüngliches n vor I ausgefallen ist. - S. 201. In dem 4. Hefte meiner Altaischen Studien findet man (S. 281-82) den Beweis, dass die meisten Benemmingen des Bären an Begriffe wie Voter oder Greis sich anschliessen. - S. 202. Büri oder bürü ist derjenige Name des Wolfes, den auch ich (Alt. Studien 5, S. 45) aus gemt erkläre; der andere Name met hat mit dem noupersischen quek (unserem Wolf) nichts zu schaffen, wird aber wie das niederdeutsche wolf auch für Raupe gehrancht, weshalb flerr Verf. nicht nöthig hat, in letzterem Sinne an altajisches qued - spitzig, lang, oder an das ganz unpassend herbeigezogene queu = leer, dürr (vielmehr trocken) zu erinnern.

Zu XIX. S. 242. Das osttürkische ogen Gott als Allwissender ist von dem mongolischen uchagan Weisheit abzuleiten. — S. 248. Schamen und schimen sind nicht chinesische Wörter somlem Verderbungen in chinesischem Munde für śromana, im Prakrit śa-

mana Selbstpeiniger, Asket (from defatigari).

Zu XX. S. 264. Indem der Verf. Ansdrücke für Trug und Thuschung auf ein Blenden zurückführt, begegnet er mir in meinem alten "Versuch über die tatarischen Sprachen", wo es (S. 29) beisst: "Anch das ald der türkischen Verben aldatung betrügen und aldanmag sich täuschen (mongol. aldal ein Versehen) wird man dieser Wurzel (des Leuchtens nämlich) ohne Zwang unterordnen können, indem auch hier der Grundbegriff eines blendenden Glanzes sehr anwendbar ist."—S. 269. Den verwandtschaftlichen Zusammenhang von jan (tschuwasch. szir. magyar. ir u. s. w.) schreiben mit jur spalten, einritzen habe ich abendaselbst und ferner in meinem finnisch-tatar. Sprachengeschlecht (S. 390) hervorgehoben. — S. 270. Der quipan haben nicht die alten Romanen (!) sich bedient, sondern die alten Eingeborenen von Pern. Anch heissen die chinesischen Namen ho-thu und lu-schu nicht Knoten-

<sup>1)</sup> Wegen der Endung ge, k in diesem und meleren Thiermenen ache man "Verkleinerud» Anfligungen" in melnen Alt. Stadion. Haft 4, S. 275 ff. Auf S. 385 dieses Heften ist der Name der Kub (incl.) mit gewiss annehmbaren Gründen als Mütterchen arklart.

<sup>2)</sup> Siebe meine Abhandlung "Aber einige Thlernamme" (1817, S. 1 ff.)

zeichen, sondern der Erstere Fluss-Tafel (d. h. eine Tafel mit dem knotigen Prototype einer Schrift, das, wie die Sage will, von einem ans dem Hoang-ho entsliegenen sogenannten Drachenpferde (lung-må) dem Fu-hi überbracht ward), das andere die sechs verschiedenen Schriftarten (lu sechs, su Schrift).

Berlin.

W. Schott

المعرفة المع

Neben dem 2 Jahre zuvor am gleichen Orte veröffentlichten Laber Thesauri de arte poetica Syrorum 1) dürfen wir das vorliegende Bändchan wohl als ein erfrenliches Anzeichen davon betruchten, dass das lange vernachlässigte Studium der syrischen Literatur und Spruchs gegenwartig in Rom wieder in einigem Aufschwung begriffen ist. - Der Herausgeber, dessen Name beiläufig bemerkt — S. 256, : Loos gedruckt ist, sagt uns in der kurzen syrischen Vorrede, dass er das Buch der Gedichte des Bar-Hebraeus, das voll von Weisheit und Rhetorik sei, dem Druck übergeben habe, 🔾 🎝 🎝 lässt uns aber leider nicht wissen, woher er seinen Text genommen hat. Dass nicht die von J. S. Assemani seiner Zeit nach Rom gebrachte Handschrift ihm als Quelle diente, geht aus einer Vergleichung seines Textes mit den kurzen Angahen bervor, die Bibl. Or. I, 816 über jene Hds. sieb finden. Letztere hat z. R. beim ersten Gedicht die Notiz, dass se im Jahr 1588 der Griechen in Bagdad verfasst sei, liest in der Ueberschrift eines bei Scebabi S. 75 stehenden Gedichtes Dionysius Angur, wo Sc. sociosa, hat, u. drgl. Vermuthlich benützte er die ebenfalls von Assemani (Bibl. Or. II. 308) erwähnte, in der Bibliothek des Maroniten-Collegiums de Urbo befindliche Hds., aus der sehon Nairon, Evopl. II, 116 (mir unzugfänglich) ein Fragment herausgegeben hat. Weitere Hoss, der

<sup>1)</sup> Vgl. Bd. XXXI, 160-166 dieser Zeitsghrift.

gleichen Gedichtsammlung finden sich in Paris, Cambridge, Oxford; vgl. Zotenberg's Catalog Nr. 197, 14; 215, 2; 270 (271) und den (mir hier nicht angänglichen) der Bodleiana von P. Smith. col. 371 ff., 501 ff. Im Thesaurus Syriacus ist nicht seiten die erstgenannte Pariser Hds. 197 unter der Bezeichnung BHCod. CLVII (das ist die alte Nummer derselben) aus den Excerpten Quatremère's angeführt; auch die Oxforder Hdss. sind mehrfach für das gleiche Werk benutzt worden. Aus der letzten Pariser Nr. 270 (ancien fonds 130 ,XV siecle'. Zotenb.) hat Cläsar von Lengerke in den Jahren 1836—38, nach einer Handschrift seines Schülers G. F. Schulz, in vier Königsberger Universitäts-Programmen, unter dem Titel Gregorii Barhebraei earmina syriacu aliquot adhue inedita, eine Anzahl derselben mit lateinischer Uebersetzung und Anderselben mit lateinischer Uebersetzung und An-

merkungen veröffentlicht 1).

Wie schlecht Schulz, auf den nach Lengerke's Zeuguiss die Königsberger Universität die grössten Erwartungen setzte, seine gute Pariser Handschrift copirt, wie viel liederlicher aber - man kann nicht unders sagen - sein Königsberger Lehrer bei der Herausgabe und Uebersetzung dieser Stücke zu Werk gegangen, kann jetzt jeder sehen, der die auf diese Weise doppelt vorliegenden Abschnitte vergleichen will. Damais hat es nur Roediger (und einigermassen Zingerle Z. f. K. d. M. V. 49-56) gesehen und hat aus der Fülle seiner Gelehrsamkeit in der Hallischen Allgemeinen Literatur-Zeitung (1837, 70 Sp. 556/8 und 38, 141, Sp. 521/8) eine Reihe von Berichtigungen der Uebersetzung und Emendationen des Textes vorgeschlagen, die jetzt durch die neue Ausgabe fast alle ihre Bestätigung finden. Die Handschrift, welche Scebali benutzen konnte, scheint nach allem eine ziemlich gute gewesen zu sein, und auch an Sorgfalt hat es dem neuen Herausgeber nicht gefehlt, was man z. B. daran sieht, dass an manchen Stellen die nöthigen Verbesserungen mit Feder und Badirmesser nachgefragen wurden. Dennoch liessen sich zu der Liste der Druckverbesserungen noch manche hinzufügen und anch der Text erfordert hie und da eine heilende Hand. - Der Text der Gedichtsammlung, welcher vollstandig vocalisirt ist, geht bis S. 177, das daran angeschlossene syrisch-arabisch-lateinische Glossar bis S. 255. Es folgen noch 3 syrische Lobgedichte auf den Heransgeber, von dem Maroniten Matthans Joose und den chaldaischen Monchon Jeremias ..... und Samuel La, der 78 Nummern ahlende Index, die Liste der Druckfehler und die kirchliche Genehmigung des Drucks. In

der Druckfehler und die kirchliche Genehmigung des Drucks. In seinem Glossar scheint Scebabi zumeist einer leider nicht sehr zuverlässigen Autorität zu folgen, naudich dem Lexicon Georgii

Nock früher hat Gabriel Slonita eines der längsten miter dem 'Titel "Veteris philosophi Syri de sapientia divina psema aonigmaticam" (Parla 1638) lateinisch und syrisch drucken lassen, a Zotenberg 271.

Karmsedinoyo Maronitae A. C. 1619 Romae conscriptum, das von Moses und Josef Wolf (2) für den Thesaurns Syrinous excerpirt oder copirt wurde. Aus dem letzteren kenne ich es allein und ich mache hier darauf aufmerksam, dass Karmsedinovo für dasselbe eben die Gedichte des Barbebraus (ob nach der sehon genannten Hds. der Maronitenbibliothek de Urbe?) fleissig benutzt hat. Wo im Thesaurus ein Citat nach K. "er hom, metr." oder "e carm." etc. angeführt ist, darf man sicher sein, dasselbe in der vorliegenden Sammlung zu finden. Von den 18 Epigrammen auf die Rose z. B., die seiner Zeit schon Lengerke veröffentlicht hat und die sich bei Sc. S. 67, - 72, s finden, habe ich in den bis jetzt erschienenen Theilen des Thesaurus folgende Verse citirt gefunden:

Thes. Col. 45 .locum non motavi' - Sc. 62 is

```
. 69, 11 £
293
```

- 458 686
- . = . 69, 11 f . = . 68, 1 f . = . 71, 11 . = . 68, 1 . = . 69, 1 (104) Lengerke). 868
- 1454 - . 70,18
- 1460 = . 67, 15 f. 68, 1 f. 71, 15 f

(im Thes. zweimal him Druckfehler für him).

Es wurde sich wohl verlohnen für den Thesaurus alle aus diesen Gedichten gitirten Stellen in Scenabi's Ausgabe nachzusuchen; manche Verbesserungen würden sich dadurch für beide ergeben.

Thus. 622 s. V. her mass es z. B. statt her zweimal mit So, und L. Les heissen und Thes. 1081 statt losso jedenfalls Se. Soot), während die Wortstellung an dieser Stelle im Thes, richtiger sein wird. Sicherlich ist aber der Wunsch nicht ungerechtfertigt, so müchten für die noch ausstehenden Theile des Thesaurus Karmsedinoyo's Citate aus diesen Gedichten nach Sc. Ausgabe revidirt und statt "e carm." oder "ex hom." (Homilien sind diess Gedichte gar nicht) mit der Chiffre BHC nach Seitenund Linicazahl angeführt werden; leider sind letztere auf dem Rande nicht beziffert. Ich gehe nicht weiter auf einzelnes ein, da Lugardo Bd. XXVIII, S. 680 dieser Zeitschrift eine Ausgabe sämmtlicher Gedichte versprochen, Bensly, wie ich höre, sich seit Jahren mit denselben beschäftigt hat. Zu bedauern wäre es, wenn die Ausgabe des rümischen Maroniten uns um die Arbeiten dieser Gelehrten bringen, das relativ Gute der Feind des Besten würde, was in diesem Stilck gehoffi werden könnte.

Tübingen.

E Nestla

# XXXIV. Versammlung deutscher Philologen und Pädagogen.

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm findet auf Grund des zu Gera im vorigen Jahre gefassten Beschlusses die diesjährige Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Trier vom 24. bis 27. September statt und laden wir alle Fach- und Berufs-Genossen zu zahlreicher Betheiligung ein. Wegen Beschaftung guter und billiger Quartiere wolle man sich möglichst frühzeitig an den unterzeichneten Director Dr. Dronke wenden. Alles Nähere besagt das demnächst auszugebende Programm.

Bonn und Trier, 2. Juni 1879.

Bächeler.

Dronke.

## Ostindische Kaste in der Gegenwart.

Vinn.

#### Emil Schlagintweit.

Mit Ausführung ordentlicher Volkszählungen erfolgte in Britisch-Indien auch genaue Aufnahme aller Kasten. Für die erste allgemeine Volkszählung war das Jahr 1861 in Aussicht genommen, der Sipahi-Aufstand von 1857/58 liess jedoch die Vorarbeiten nicht durchführen. 1865 wurde die Frage wieder angeregt; noch in demselben Jahre fand eine Aufnahme der Bevölkerung in den Nordwestprovinzen statt, 1867 wurde eine solche durchgeführt in Berar, 1868 in Audh und dem Paujab 1). Für die übrigen Provinzen des inzwischen zum Kaiserreiche erhobenen Britisch-Indien wurde sieden eine allgemeine Volkszählung für 1871 vorgeschrieben, kam aber erst im November 1872 zur Ausführung und nurfasste auch die Nordwestprovinzen wieder.

Bei diesen sämmtlichen Zählungen enthielten die Zählungsbegen eine eigene Spalte für "Kaste oder Klasse" und die Instruktionen für die Zähler wiesen diese an, "die Kaste oder Klasse so einzutragen wie sie ihnen von oder für jedes Individuum angegeben wurde; sie müssen sich bewusst bleiben, dass sie sieh mit Klassifikation der Kasten nicht zu befassen haben, denn diese wird hinterher von den Bearbeitern der Listen vollzogen"). In Madras waren die Zähler ferner überdiess angewiesen, "allgemeiner bekannte Bezeichnungen anzuwenden und solche, die nur örtlich im Gebrauch sind, möglichst zu vermeiden"). In den Central-

3) Consus Report of the Madras Presidency, 1871 (Madras 1874), Vol. 1.

p. 21.

<sup>1)</sup> Vokale und Commanaton hauen wie im Deutschen leestern mit folgendem Auenshwan; eh — tech, j — dech, sh — sch; \* laber sinem Vokal macht fins lang. In reinen Sanskrif-Werten aind die liblichen diskrittsehen Zeichen augswandt. In der Orthographie der groographischen Samun folgte ich W W Hunter, Guide to the Orthography of Indian Proper Names (Chicatta 1871) 1 Polioheft.

Comput of the Bombay Presidency, taken on the 21. February 1872 (Bembay 1875). Part 1, p. 97.

provinzen war den Zählern dabei aufgegeben "nur die festbegründeten Kastennamen einzustellen, nicht aber die Unterabtheilung; es gentige einen Mann als Raiput an bezeichnen ohne Beisatz Chanhan Baghel oder wie soust die nahere Bezeichnung lauten mag\* 1). Eine ausführliche Instruktion erliess die Sammelstelle für Bengalen: "Mit Ueberladung der Tabellen mit den Namen von Kasten, Unterkasten und Familien (Gots) ist praktischen Zwecken. nichts gedient; underseits würde es in hohem Grade zu beklagen sein, wenn dieser erste allgemeine Census in Bengalen nicht in genügendem Detail die zahlreichen Kasten vorführen würde, welche der einen oder underen, unter sich so grosse Unterschiede aufzeigenden Provinz dieser Präsidentschaft eigen sind. Der Gouverneur-Lieutemant ist der Ansicht, dass viele Kasten, die jetzt nach den Urlisten als besondere erscheinen, nichts sind als Auswüchse besser bekannter Kasten, von denen sie sich in verhältnissmüssig neuer Zeit lossagten. Im Census-Burean kann darüber, walabe Kaste in den Uebersichten mit ihrem besonderen Namen vorgetragen werden soll, nicht mit Verlüssigkeit entschieden werden. Das heste wird desshalb sein, das statistische Amt schiekt jedem Distriktschef einen Auszug, welcher sämmtliche Kasternamen in den Zählungslisten seines Distrikts und die Zahl, wie oft jeder Name verkommt, enthalt; theilen Sie diesen Beamten mit, dass in der Regel ans jedem Distrikt nicht mehr als 50 bis 60 Kasten verbleiben sollen. Der Distriktschef hat sodann den Auszug zu mustern, alle unbedeutenderen Abkömmlinge den Mutterkasten beizuschreiben, wobei als Regel festzuhalten ist, dass Unterabtheilungen, auf welche im Distrikte weniger als tausend Seelen entfallen, nicht als eigene Kaste beizubehalten sind. Die gestrichenen weniger zahlreichen Kusten sind unter der Rubrik "undere Kusten" zusammenzufassen; über jede gestrichene Kaste ist aber Aufschluss zu erholen, die erhalbenen Erhebungen sind in einem Erlänterungsheite zu sammeln und in diesem ist auch anzugeben. welcher Hanptkaste und aus welchen Gründen die gestrichene zugetheilt wurde. Wo der Distriktschef vom Kastenwesen in seinem Bezirke sich beine genane Kenntniss angeeignet hat, mag er diese Arbeit Unterbeamten übertragen oder solchen Eingeborenen, die sich hiezu erbieten\*\*).

Das Riesenmaterial dieser Volkszählungen ist für jede Provinz durch eine besondere hiefür geschaffene Centralstelle bearbeitet und in Uebersichten zusammengestellt worden. Den Tabellen sinit umfassende Einleitungen, wissenschaftliche Dissertationen und beschreibende Schilderungen der wichtigeren Kasten und Rassen vorungeschickt; zu letzteren lieferten die Distriktsbehörden das

di Central Provinces' Comus 1872, Appendix S. I.

<sup>5)</sup> Report on the Comina of Bengal, 1872 (Calcutta 1872) App. A. p. 10

Material. Titel der einzelnen statistischen Berichte und Umfang der vorangestellten Einleitungen macht folgende Liste ersichtlich:

- Cornish, W. R., Surgeon-Major: Report on the Census of the Madrae Presidency, 1871 (Madras 1874).
   Folio-Bende, darunter 375 Seiten des 1. Bandes Text.
- 2) Census of the Bombay Presidency, 1872: General Report and Tables of the Population, Houses etc. enumerated in the Bombay Presidency on the 21. February 1872. (Bambay 1875.) 2 Folio-Bande. Als Verfasser ist am Schlasse des einleitenden Textes (269 Seiten) genannt: J. Lumsdaine, Sanitary Commissioner.
- H. Beverley, Inspector-General of Registration: Report on the Consus of Bengal, 1872. (Calcutta 1872.) 1 Polic-Band, 210 Seiten Text.
- W. C. Plowden, Bengal Civil Service: Ceasus of the North West Provinces, 1872. (Allahabad 1873.) 3 Folio-Bande, 104 Seiten Text.
- 5) Report on the Census of the Panjab, taken on the 10. January 1868. (Lahore 1870.) 1 Folio-Band, 55 Seiten Text von J. A. E. Miller, Secretary to the Financial Commissioner.
- 6) J. Charles Williams, Assistant Settlement Officer on special duty: The Report on the Census of Audh. (Lakhnau 1869.) I Folio-Band, 159 Seiten Text.
- Cantral Provinces' Consus 1872 (Nagpur 1873), verfasst von J. W. Neill, Officiating Secretary. I Folio-Band, 48 und XXV Seiten Text.
- A. C. Lyall: Berar Guzeiteer 1869; die Consus-Ergebnisse sind mitgeiheilt in Annals of Indian Administration Vol. 13. (Calcutta 1869.)
- A. W. C. Lindsay, Major: Report on the Maissur General Census of 1871. (Bangalor 1874.) 2 Octav-Bände, 110 Seiten Text.
- 10) J. D. Lu Touche, Bengal Civil Service: Gazetteer of Ajmer-Merwara in Rajputana. (Calcutta 1875.) 1 Octav-Band.

Auf gestellte Bitte an das Government of India wurden mir diese Reports von den Provinzregierungen rugesandt, nur der Gazetteer von Berar war vergriffen; für die orfahrene Auszeichnung wiederhole ich hier meinen tiefgefühltesten Dank.

Die folgende Abhandlung ist auf diesen Reports aufgebaut: sie stellt aus den Provinz-Zählungen die Ziffern für das ganze Reich zusammen und sell die Amehanungen der Bearbeiter dieser Tabellen fiber Wesen und Entwickelung der ostindischen Kasten der Gegenwart geben. Späteren Mittheilungen ist die Schilderung jener Kasten vorbehalten, die sich nach dem statistischen Zahlen verbältniss als Hauptkasten ergeben. Die Verlasser der General-Berichte und ihre Mitarbeiter in den Distrikten stehen nach ihrer Stellung als Beamte — und in den Landstädten, den Mufassal Towns.

such nach ihrer Lebensweise") — mitten unter den das Volksleben besinflussenden socialen Einrichtungen; an sie treten in der Praxis Erscheinungen und Fragen heran, die einem noch so wissenschaftlich vorgebildeten Porschungsreisenden nicht aufstessen. Ihre Darstellung lehnt sich an die Zahleureihen an und da das Urtheil dieser Kreiso — denen Ursache und Wirkung der Auftheilung der indischen Gesellschaft in Kasten als ein so schwieriges Problem gilt, dass zu ihrem vollen Verständnisse kamm ein ganzes Menschenalter ausreiche — den herrschend gewordenen Anschauungen vielfach widersprächt, so erachtete ich es geboten, ihr Urtheil mit dem vollen Gewichte ihres eigenen Wortes wirken zu lassen. Aus diesen Berichten sind desshalb selbst läugere Stellen hier wörtlich aufgenommen, was sich auch dadurch rechtfertigen wird, dass dieses im Buchhandel nicht zu beschaffende Quellenmaterial selbst in den grössten öffentlichen Bibliotheken nicht vollständig anzutreffen ist.

### Indische Anschauungen über Kuste.

Den Kastenvorschniften und Darstellungen in den heiligen Büchern ist für die Gegenwart alle Bedeutung abzusprechen. Die Bearbeiter der indischen Volkszählungen sind übereinstimmend der Ansicht, dass die Kastenordnung, wie sie in Mann's Gesetzbuch niedergelegt ist, niemals praktisch geworden seit die alte Viertheilung hat ihre Anerkennung vollständig verloren. Im Folgenden ist dies zumächst für das mittlere Gangesgebiet begründet, einst dem Hauptgeltungsgebiet von Mann's Gesetzbuch; dann schreitet die Darstellung nach dem westlichen Indien vor und endet in Südindien.

1. Nordwestprovinzen; sie umfassen die Landschaften zwischen Ganges und Jamma und die sich anschliessenden Gangesobenen his über Benares himma; hier dehnte sieh das Reich der Panchala aus, hier lagen die boehberühmten Städte Hastinapura, Kangambl, Pratishthana. Verfasser der betreffenden Abhandlung ist F. S. Grawse in Mathura, der berüts verschiedene Einzeluforschungen über nordindische Volksstämme geliefert hat 1).

"Das indische Kastenwesen betrachtet man gemeiniglich als eine Einrichtung sui generis, die man nicht erklären könne weder aus parallelen Erscheinungen in andern Ländern, noch durch Untersuchungen über ihre eigene Entwickelung, denn letztere sei in der Tiefe vorgeschichtlichen Alterthums begraben. Diese herkömmliche Anschanung muss jetzt bekämpft werden. Wie man auch über die Achnlichkeiten denkon mag zwischen den Beschrün-

<sup>6)</sup> Höchet anochanlich achilders Berufsthätigkeit und Leben dieser Besanten: Life in the Mointell; or the Civilian in Lower Bougal. By an ex-Civilian (Landon 1876, 2 Bile.)

<sup>7)</sup> Census of the North-West-Provinces, 1872. Vol. 1, p. LXXVIII ff.

kungen, welche in Indien Kaste auferlegt, und anderen künstlichen Einrichtungen in Europa, so viel ist sieher: obwohl die weite Kluft zwischen Brühman und Thäkur (Räjput) in eine sehr weit abliegende Zeit zurfickreicht, so ist doch die Bildung untergeordneter Kasten ein Vorgang, der in der Gegenwart in voller Thätigkeit sich fortsetzt und in allen seinen Abstufungen direkt beobachtet werden kann. Nach allen Anzeichen ist der Strom der indischen Uebsrlieferung nicht unterbrochen und bis irgend ein Bruch klar nachgewiesen wird, ist die moderne Praxis als folgerichtige Ausbildung des ursprünglichen Gedankens anzuerkennen.

"Es hat nichts Auffallendes an sich, dass die Hindus selbst nicht im Stande sind, eine vernünftige Erklärung des Vorganges zu geben; denn sie sind durch ein religiöses Dogma gelrunden, und überdiess ist jede Gesellschaft aus natürlichen Gründen blind gegen die Erscheinungen in ihrem eigenem Dasein, gleichwie sich auch der einzelne Mensch seines täglichen physischen Wachstlams nicht bewusst wird. Auf der underen Seite sind europäische Unbetheiligte, von denen man erwarten könnte, dass sie einfache Thatsauhen mit der Genauigkeit unparteilischer Beobachter beurkunden würden, durch Voruriheile irregeführt, die sieh von den ersten Beurbeitern indisch-orientalischer Literatur fortgeerbt haben "3).

"Das Gesetzbuch des Mann war eines der ersten, wenn nicht überhaupt das erste didaktische Sanskrit-Werk, welches durch eine Unbersetzung allgemein augunglich gemucht wurde. Dieses Wark wurde damals unbedenklich als die letzte Autorität in allen Fragen betrachtet, die es behandelt, und daher wurde die Viertheilung der indischen Gesellschaft in Brahman, Kshatriya, Vaicya und Cadra als vine feststehende Thatsache allerseits angenommen. Die spätere Durchforschung der Vedas und der weite Blick in die Vorzeit, wolcher sich durch ihre Erklärung eröffnete, drückte das Manaya dherma castra zu einem verhältnissmässig neuen Werke herab; die Art wie dieses Buch Vorgange hinstellt, deren Ursprung in der altesten Zeit liegt, kann von nun an nur als Theorie, nicht als bestimmte Wahrheit betrachtet werden, und in der umfassenden spittern Sunskrit-Literatur, die seither bakannt gemacht wurde. ist der Forschung das Mittel geboten, die Schilderung zu prüfen, welche das Gesetzbuch von der Gesellschaft zur Zeit seiner Abfassung entwirft. Wird der Codex unparteilsch mach beiden Massstaben beartheilt, so wird sich seine Autorität materiell wesentlich erschüttert zeigen. Seine Theorien von der Entstehung der Kasten enthehren der Bestätigung durch die Vedes in demselben Grade, wie seine Schilderungen der damaligen Gesellschaft unvereinbar sind mit dem Zeugnisse aller unabhlingigen Literatur, welches

<sup>8) &</sup>quot;Die Versuche europäischer Anteren, die Kasten Indiene zu beschreiben, laben im Allgemeinen dazu brigetragen, die Verwierung nach grösser zu nachen" Madrie Cens Rep. p. 116.

Zeitalter sie hervorgebracht haben mag. Wenn eine so genau beschriebene Viertheilung je existirte, waher dam die Erscheinung, dass eine Gruppe dieser Viertheilung in voller Kraft noch gegenwärtig fortlebt, während die andere Hälfte in vollkommene Vergessenheit hinabsank? Die Klasse der Brähmanen ist noch heute eine lebende Wesenheit und Kshatriya ist in der modernen Sprache entsprechend ersetzt durch das Wort Thäkur oder Räjput; dagegen sind Vaiçya und (üdra so vollständig verschwunden, sowohl der Sache wie dem Namen mach, dass ein ungehildeter Hindu weder die Namen versteht, wenn er sie hört, noch sie als Klassen anerkennt, wenn nom ihm ihre Bedeutung erklärt hat.

"Und so verhält es sich nicht bloss in der Gegenwart, eandem dieser Zustand scheint sehon seit langer Zeit eingstreten zu
sein ... Die Worte Vnieva und Cudra könnten aus dem Ramayaus und Mahabhärata ausgemerzt werden, ohne dass sich eine der
beiden Sammlungen als unvollständig erwiese; ... wollte man
aber die Worte Brühman und Kehatriya ausstreichen, so würde
der Bahmen des Gediehtes sofort zusammenbrechen ....

"Würden die Vaigya jemals einen geschlessenen Körper gehildet haben, so hätten sie unausbisiblich in irgend einer Periode
einen hervorragenderen Antheil an indischen politischen Fragen
genommen, als sie thaten. Die Belehnung mit der symbolischen
Schaur gab ihnen social eine gewisse Stellung und ihr Wohlstand,
den ihre Beschäftigung ihnen zu erwerben gestattete, verlieh ihnen
Macht. Sichtlich fehlte nichts als Vereinigung, um sie zum topangebenden Körper im Staate zu machen. Mit viel gezingeren
Ausprüchen und einem ungleich loseren Zusammenhauge als Manu
den Vaigya zuspricht, haben die fraien Städte in Dentschland und
die Burgflecken in England sieh ihre Unabhängigkeit gegen eine
Aristokratie und ein hierarchisches System erkäupft, verglichen
mit welchen Kshatriyas und Brühmans verächtliche Körper sind.

Hier folgt ein Eavers über die Parushashkiz-Hynne des Eligveda (X, 90); ale wird als Einschinbael anerkannt und Prof. Hange enigegemressatzte Meinung widerlegt

.Wir sind berechtigt zu behaurten, dass im ursprünglichen Veda keineriei Kaste Erwähnung geschieht; dies konnte auch gar micht der Fall sein, wenn meine Vermuthung richtig ist, dass die Kasteneinrichtung die einfache Polge der Niederlassung in einem eroberten Lande war. Eine Bestätigung meiner Ausicht finde ich in Kashnir; hier war einer der Altesten Sitze der Arier und das Land durch seine Gebirge Jahrhunderte lang vor Kinfällen fremder Välker geschützt: gegenwärtig kennt man dort keine Kastenunterschiede, alle Hindus sind Brahmanen. Ebenso kommt im Mahabharata eine Stelle vor, dass es anfangs keine Kusten gab, sondern dass alle Menschen, wie sie von Gott geschaffen wurden. Brahmanen waren. Zur Zeit als die älteren vedischen Hymnen gedichtet wurden, lebten die Arier noch in ihren ursprünglichen Sitzen und waren in die Ebenen Hindustans noch nicht hinabgestiegen. Nach der Einwanderung überliessen die Eroberer alle niederen Dienste selbstverständlich den fiberwundenen und theilweise ausser Besitz gesetzten Landeskindern, und pflegten dagegen selbst die ihnen besser zusagenden Geschafte des Kriegshandwerkes, oder gelehrte Studien. Willerend Generationen bildeten die Eindringlinge nur eine kleine Garmson im feindlichen Lande, die Bildung eines stehenden militärischen Körpers ward Bedürfniss und dieses gab Anlass zur Bildnug der modernen Kahatriyas und Thakur. Der undere Theil widmete sich der Erhaltung der religiösen Gebräuche, die sie aus ihrer Heimat jeuseits des Gebirges mitgebracht hatten, wie der Ueberlieferung three heiligen Hymnen und Formeln. Die unterworfenen Landesbewohner werden mit den Namen Nague, Mierchas oder anderen vernehtlichen Namen bezeichnet und bilden den Korn der niederen Kanten, welche Manu später als Cudra ausammentasste und mar uni weniges höher als die vernunftlesen Kreaturen stellte.

Aus Priestern, Kriegern und Sklaven allein kann keine Gesellschaft lange fortbestehen; a bildete sich allmählig aus undernehmenden Landeskindern, aus nicht ehrgeizigen Gliedern der herryebenden Kaste und aus den Nachkommen von Mischheirathen sine Mittelklasse, welche Handel viel Johnsunder oder ihren Neigungen viel zusagender fand, als die Beschäftigung mit Waffen oder Wissenschaft. Diese gemischte Bevölkerung musste vor Allem von der Natur des Laudes bestimmt werden, in welchem sie lebte; sin Distrikt eignete sieh mehr für Weide, der andere für Ackerhan, aber in beiden Fillen sind vornehmlich nur Eingeborene zu verwenden, einmal wegen der körperlichen Anstrengung, welche diese Beschäftligungen erfordern, dann aber insbesondere desswegen, weil Weidetrieb unvereinbar bleibt mit dem Erfordernisse der angen Cantonirung, die für eine kleine Angriffstruppe unerlässlich ist. Diese Leute werden von ihren nomadizirenden Gewohnheiten benanni worden sein; so entstand die Kaste der Ahir (von Vir+ahh) circumenates oder Wanderer). In abalicher Weise erhalten die

übrigen Hirtenkasten der Gavala, Ghosi und Gadariva ihre Bezeichnung von go die Kuh, ghosha Histenstation und gadar das Schaf. Diesen Namen entsprechen unter einer Ackerban treibenden Bevölkerung Kisun von Krishi das Pfifigen, Bhunhar von bhumi, der Erdboden und in Bengalen Chasi von chas, pflügen. In anderen Füllen - und diese Bemerkung passt auch auf alle anderen Kesten-Klassen - nimmt eine Kaste den Namen von der alten Heimat an wie z. B. die Kacchi, die sich meh der Insel Kacch beneunen .... Bemerkenswerth ist die Thatsache, dass alle diese Hirten-, Ackerbauer- und Jägerkasten dunkle Hautfarbe sowie alle ührigen Kennzeichen der niedrigeren Aboriginer-Rasse haben; die Dhannke (von dhanishka Bogenträger) und Lodha (von inbdhaka, Jager) haben jetzt ihre Beschäftigungen gewechselt, die ersteren wurden Dorfwächter, die anderen Bauern; aber in Audh wenigstens waren die Lodina noch ganz kürzlich eher mit Holz- als mit Ackernrheiten beschäftigt und hatten sich mit dem Fällen von Bauholz und reinem

Verflössen auf der Gogra hefasst.

Auf diese Weise bildete sich die Mehrzahl der dienenden oder sogenannten Cudra-Kasten zum Zwecke der Versorgung der meht erwerbenden Klassen mit Lebensmitteln; mit Bildang der Stüdte und der Entwickelung der Handulsgeschiffte vermehrte sich ihre Zahl durch die Gewerbetreibenden, welche für die Befriedigung der vielseitigeren Bedürfnisse ställtischen Lebens arbeitsten. Damals schon, zuletzt van alien und nicht gleichzeitig mit den drei anderen Klassen, wie dies die Legenden erzühlen, bildete sich die Gruppe der Vaigyas. Händler liessen eich an den Seehandelsplatzen oder gut gelegenen Binneumärkten nieder und nannten sich von den Verbrüderungen. die sie unter sich eingegangen, von den Sitzen ihres Handels oder ihrem speciellen Geschäftszweige (daher die Namen der Ayudhyavasi, Maturiya, Ayarwalla, der Sonar, Lohiya und Baniya). Durch die Leichtigkeit zu Vermögen zu gelangen, und gehoben durch den givilisirenden Einfluss ihrer Beschäftigung müssen sie sich von der ländlichen Bevölkerung bald sehr deutlich abgehoben haben, die ihnen ihre Produkte zum Tausch brachte; der Unterschied druckte sich unterm Volke auch im Worte aus, und die Bezeichnung Mahajan, die grossen Loute, wird daher ihren Ursprung genommen haben. Alle diese Namen, cinmal in Gebrauch, crhielton sich fort, wenn sie auch nicht nicht stronge anwendbar blieben, sei es in Folge Aufgabe der ursprünglichen Sitze oder wegen Wechsels in der Beschäftigung.

"Unter solcher Annahme gelangen wir zu einem klaren Verstlädniss der Volksauschaumg über Kaste, welche verschieden von der degmatischen Lehre unterhalb Brähmen und Thükur eine grosse Zald verschiedenartiger Abtheilungen, aber nicht bless Vsieys und Çüra, als gut begrenzte Gruppen anerkennt; man hat die unbestimmte Vorstellung, dass der Vaieya ein Händler und der Çûdra Dieuer sein solle; man ist aber darüber einig, dass die erste Bezeichnung die ehrenvollere von beiden ist. Eine Schwierigkeit entsteht, wonn es sich um eine Familie handelt, die sicher nicht von brühmunischer oder Thäkur-Abstammung ist, aber seit undenklieher Zeit in einem besonders unehrenhaften Handel oder ausnahmsweise ehrenvollen persönlichen Dienste thätig war; der leiztere strebt darnach, trotz seiner dienenden Stellung der höheren Klasse beigezählt zu werden, dar andere dagegen wird vom Volke den niederen Klassen beigezählt. Diese Schwierigkeit tritt in dieser Weise unter den zwei höheren Manayn Kasten niemals auf 3 b).

Kurs. Bråhman und Thåkur ausgenommen, entsprechen alle indischen Kasten nicht den schottischen Chans, mit welchen man sie oft verglich, denen sie aber vällig unthalich sied, sondern den geschlossenen Gilden, welche im Mittelalier so grossen Einfluss auf die gesellschaftlichen Verhültnisse in Europa gewonnen hatten. Gleichwie sich die Goldschmiede zu gegenseitigem Schutze zusammonschlossen, so verbanden gieh die Sonar zu einer Kaste: die ersteren liessen Provinzverblinde mit eigenen Satzungen und besonderen (lewerbsgebränchen zu, die letzteren erkennen viele untergeordnate gotras oder Abtheilungen au; die ersteren verlangten einen langen Lehrkurs, der thatsächlich einer Adoption glich, diese machen das Gewerbe erblich; jene verlangten eidlich Bewahrung der (lewerlegeheimnisse, diese erzwingen Heinlichhaltung durch Beschneidung des Verkehrs mit Aussenstehenden. Gemeinsamkeit des Interesses hatte zur Bildung der Innung, wie zur Gründung der Kaste geführt. Wenn wir sagen, alle Architekten seien Söhne der h. Barbara, alle Schuhmacher des h. Crispin, weil diese ihre Patrone sind, so weiss Jodermann was dumit gemeint ist. Liegt etwa mehr darin, wenn es heisat, alle Shanar seien Sohne von Samt-Kumarn 10)? Es ware gleich unsinnig, den Uebarlieferungen, welche eine Brahmanen-Kaste aus dem Gavatri-Versmasse 11) geboren sein lassen, irgenil welche Bedeutung zuzuerkennen, oder zu sagen, eine Imaung stamme vom Pater nester oder Ave-Maria

<sup>(</sup>b) Etwaiga Einwände gegen diesen Sam widerlegt Growes durch Vorrührung verschiedener Belspiele; die Schlembemerkung lautet: "Man mag darüber zweindhaß sein, ob die Nachkommen von Pseudo-Brahmenen oder Tääkur in Folge des achtimmen Quechalken in Ihrem Schilde den Titel Berer Vorfahren gänzlich verloven oder ihren Bang nar befoekken; beim Some nder Dhusar dagegen, der Valgys-Abstammung behangtet, int es nicht der Argwein illegitimer Abstammung oder die Unversinbarkeit der Beschäßigung, welche Zweifel urregen, sendern vielmehr die gänzliche Unvollständigkeit der unsprünglichen Theorie und der Mangel eines Präfiteins, au welchem ihre Absprüsten geprobt wurden kännige!

<sup>(40)</sup> D. I. von Ruite, for as shlabata Nachhomman-chart as zengen und dattir — wto der Name nagt. — "owiger Knabe" blieb, d. i. owig rein und unschuldig J. Garret. A classical Dictionary of Isolia (Madree 1871) s. v.

<sup>11)</sup> Dieses um 21 Silbem bestehende heilig gehaltene Versmass seil dem Mande des Osegwichtes der Brahran smithesem sein.

ab, weil jedes Mitglied an einem bestimmten Tage gehalten ist, seinen Rosenkranz abzubeten.

"Eine Geschichte der Kasten in dem Sinne, den Ursprung einer jeden Kaste auf ein bestimmtes Paar zurfickzuführen, ist unter den obwaltenden Verhältnissen eine Ummöglichkeit, nur bei Brihmanon und Kshatriyas liegen die Verhültnisse etwas auders. Mag es bei diesen grossen Kusten auch oft der Fall sein, dass die Mitglieder einer bestimmten Abtheilung nicht zu jeder Zeit eine Familie hildeten, so besteht doch für Alle darin Gemeinsamkeit der Abstammung, dass sie in allen Gruppirungen Abkommlinge der alten arischen Eroberer sind. So lange als die Demarkationslinie, welche sie von den indischen Aboriginara treunte, nicht vorwischt wurde, konnte die Umwandlung eines Kshairiyn in einen Brahmanen kein auffallenderes Ereigniss sein, als wenn sich ein mittelalterlicher christlicher Ritter, überdrüssig des Kampigetümmels, in die friedliche Einsamkeit eines Klosters surfickzog. Heutzutage, wo die Brahmaneneigenschaft eine erbliehe, unlösbare Würde wurde. ging der priesterliche Churakter auf die religiösen Bettler und Asceten fiber, die - den Aenderungen in Zeit und Art Rechnung getragen - den Brahmanen der alten Zeit entsprechen und wie diese sich ohne Bedenken aus jedem Rang und jeder Stellung der Hindu-Gesellschaft Mitglieder beigesellen. Die Verschiedenheit. die hierin zu liegen scheint, ist einfach auf den Umstand zurückzuführen, dass ursprünglich Alle, die ausserhalb der Arier standen. von ein und demselben Status waren, während sie jetzt von unbegrenzter Mannigfaltigkeit sind.

"Theoretisch ist die Würde eines Kshatriva so wenig der Ushertragung fähig oder ein tiegenstand der Erwerbung als jeue eines Brühmanen; aber die Praxis war in beiden Gruppen von jeher verschieden. Die Stärke einer Genossenschaft, weiche den Anspruch auf den Besitz einer geheimen Wissenschaft erhobt, liegt in ihrer Abschliessung; ein militärischer Körper dagegen gedeiht durch Ausdehnung und muss bei Zulassungen nachsichtig verfahren, will er seine Leistaugsfähigkeit sich erhalten. Es ist eine algenthümliche Erscheimung, dass in ganz Hindostan die alleruntersten Kasten, wenn nach ihrem Ursprunge befragt, antworten, sie seien in diesem oder jenem Sinne Thakur; hiermit stimmt eine Stells in Mann, welche verschiedene kastenlose Stamme von Kahatriyas abstammen lässt. Hieruns können wir folgern, dass jederzeit ein ansserst freier Verkehr zwischen dieser Klasse und anderen bestand. Nach den beiligen Schriften ist die Kshatriya-Kaste wiederholt vernichtet und aus neuen Elementen wieder gehildet worden; hiermit stimmen moderne Gewohnheiten: kein Hindu erreicht den Rang eines Raja, ohne etwas wie einen Thakur-Charakter sich beizalegen, der in der 3.-4. Generation, wenn einmal Verbindungen mit alteren Familien sinigen Schimmer auf ihn herabgestrahlt haben, von seinen Nachkommen unbedenklich behauptet und ihnen

auch zugegeben wird. Aus alle dem felgt, dass die Klasse der Thäkur, so altehrwürdig einzelne besondere Familien sein mögen, im Ganzen ein zusammengewürfelter Körper ist, der mehr durch die Aehnlichkeit der Verhältnisse, als durch Gemeinsamkeit des

Ursprungs zusammongehalten wird.

Dasselbe Princip der Kastenbildung wie unter Thakur ist in allen Klassen der indischen Gesellschaft noch in vollater Thatigkeit. Die verhältnissmässig Junge Organisation vieler sogenannter Kasten ist durch die persischen Kamen bezeugt, welche zie für gut fanden anzunehmen . . . Das alte Wort für Schneider ist süchi (gemmer süchika), was wie so riele andere Worte des Hindi-Wortschatzes ausser Mode kam und jetzt einen Arbeiter geringer Fertigkeit bezeichnet. Achalich verhült es sich mit randt, ein Weib, was jetzt eine Weib schlechter Lebensweise bedeutet, oder mit nagera, das einst eine Stadt bezeichnete, jetzt aber nicht einmal mehr ein Dorf, sondern nur einen Weiler anzeigt. Die Sucht eine niedrige Beschäftigung mit einem hochtrabenden Namen zu benennen, walche den Strassenkehrer verunlasst sich militar, Prinz, den Koch sich Khalifa, einen Nachfolger in Mohammeds Gewalt, zu nennen, ist schon oft bespöttelt worden.

"Die Volkstählungsberichte bestätigen, wie zu erwarten war, die Zerstückelung der Gesellschaft und Annahme nouer Titel unter den niederen Klassen, um mit dem nouen Namen unangenahme Erinnerungen zu verwischen: aber selbst unter den höheren Klassen, wo der generische Name ein Ehrentitel ist, tauscht man ihn in gewöhnlicher Rede aus gegen eine bezeichnendere wenn auch

weniger vortheilhaft auszeichnende Beneuumg.

 Audh, nördlich der Nordwestprovinzen, umfasst das alte Uttara Koçala mit den hochberühneten Städten Ayodhya und Kapilavastu, der Geburtsstätte des Gründers des Buddhismus. Bearbeiter des Census ist J. Ch. Williams.

"Das Kastenprinzip ist ein Produkt von zwei Faktoren, einem religiösen und socialen. Das religiöse Element ist der Glaube, dass die Gottheit selbst die Unterschiede des Hindu Kastensystems bestimmte, dass Brahma selbst über den Göttern stehe und dass für ihn allein während langer Zuitalter der Kshutriya kämpfen, der Vaiçya Handel treiben, der Çudra Dienerverrichtungen vornehmen muss. Diese verabscheuungswilledige und hassliche Theorie - mag sie auf der Spitze des Schwertes durch siegreiche Eindringlinge auferzwungen oder den Aboriginer-Euswehnern durch die geistige Ueberlegenheit der Brahmanen auf friedlicherem Wege beigebracht worden sein - bewährte ihre Fortdauer gegen alle Angriffe; in der Gegenwart jedoch weicht das Brähmanenthum von Tag zu Tag in grösserer Schwäche zurück vor dem Umsichgreifen der Schulerziehung und besseren Einsicht. Die vierfache Kasteneintheilung wird schon seit langem nicht mehr anerkannt, die Brahmanen allein bewahren noch ihre Einbeit.

"In demselben Masse, in welchem die religiöse Seite des Kastenwesens schwächer und schwächer wird, in demselben Grade gewunt die sociale Seite au Kraft, oder die Neigung Kaste gleich Beschäftigung zu setzen. Die alten Kasten zersplittern sich mehr und mehr in neue; der Process der Zerstückelung geht ununterbrochen vor sich. Jetzt giebt as mehr Kasten als vor 50 Jahren, jede neue Zahlung bringt deren mehr. Vor einem halben Jahrhundert führte der Missionär Ward in seinem Werke über die Religion der Hindus 40 Kasten unter Gewerbetreibenden unf heute sind deren an 60. Man bringt oben Kaste mehr und mehr in Verbindung mit Beschäftigung; ich meine damit allerdings die grossen Gewerbetreibenden- und Handels-Kasten der Çüdras und Vaicyas, nicht aber die Sippen und Pamilien der Kahatriyas\* 17).

3. Bahar, östlich der Nordwestprovinzen zu beiden Seiten des Ganges bis zu seiner Südbiegung, besteht südlich des Ganges aus dem alten Mägadha mit dem berühmten Pätaliputra (Patna) als Residenz, nördlich des Plusses umfasst es das Reich Mithila

mit der Stadt Vaicalt.

"Bei dem Versuch eine kurze Schilderung der verschiedenen Kasten von Behar zu schreiben, macht nicht die geringste Schwierigkeit die Klassifikation. Vor allem kann man heute keine feste und bestimmte Linie ziehen zwischen Aboriginer-Stämmen und Hindus; es ist nothwendig eine Gruppe "halbhindusister Aboriginer-einzuschieben, aber auch bei einem solchen Eintheilungsversuch darf man sich die Trennung der drei Gruppen nicht als eine strenge denkon; in Wirklichkeit besteht gar keine Scheidungsbine. Solbat in den höheren Kasten wird beträchtliche Mengung mit Aboriginerstammen stattgefunden haben; Carnegy liefert in seinen Rassen von Auch Beispiele, dass in den letzten bundert Jahren Räjputen Weiber aus Pasi und anderen Aboriginer-Rassen unbmen, ohne dass ihre Nachkommen Kastenerniedrigung erführen.

"Soll eine Klassificirung von Nutzen sein, so muss sie Mann's Viertheilung, die hente zu Tage gar keinen Sinn mehr hat, bei Seite schieben; mit Recht bemerkt Beames: In der Gegenwart gieht es keinen Codra und keinen Vaiçya, keinen Kahatriya ausser dem Rajput, nur der Beahmane ist noch erkennbar. Zur Bekrüftigung kann ich Folgendes anführen. Wo in den Uebersichten der Zähler Codra aingetragen war, habe ich die Hanshaltungsbegen nachschlagen lassen und dabei gefunden, dass mit Ausnahme der Suda von Orissa 13) der Name sich fast ansschliesslich von Sunri bei-

12) Report on the Cereme of Andh. Vol. 1, p. 132.

<sup>15)</sup> Suit fat Correption von Cottra and bezeichnet in Origa unterm Volke chien mechanten Landmann im Gegenaris an Eramer und Taglohmer ohne Land. Sud heissen aber im Volkmund nur die stark bestemeten Kleinbauern anserhalb des Scheuses der arischen Nachkemmenschaft i die selbst geben sich verschiedene Kustemmenn, des gewöhnliche ist Chasa W. W. Hunter, Orissa (Lennon 1872) Col. I. p. 37 ff., Vol. 11. App. p. 9

gelegt wird, die ihre eigentliche Beschüftigung als Verkänfer geistiger Gutranke aufgaben und Ackerbaner wurden, oder von Chasa Kaibartha, welche zweifellos Mischkasten sind.

"Die Arbeit, Kasten und Aussenkasten zu identificiren, ist keine leichte; ganz abgesehen von der durchschnittlichen Unkenntniss des Hindu vom Kastenwesen — selbat seine eigene nicht ausgeschlossen — besteht unter den niederen Kasten die Sucht, seiner Kaste einen anderen Namen unterzuschieben, um sie etwas besser zu machen als sie ist. Dabei haben eine Menge Unterkasten, obgleich sie verschiedenen Kasten angehören, denselben Namen, und ohne Kenntniss der örtlichen Verhältnisse ist es ausserst sehwer sich zurecht zu finden\* 14).

4. Unter Bengalen, das Deltagebiet des Ganges und Brühmaputra ist den Verfassern des Rämäyans bis in seine jetzt Sanderban genannten vorgeschobensten Theile bekannt, wie die bekannte Erzählung beweist, dass sich Ganga in einhaudert Kanale theile, ehe sie die See erreiche; aber kein Ereigniss von irgend welcher Bedentung wird in den Schriften der Hindus in diese Gegend verlegt. 12). Die jetzigen Bewohner sind zu einem grossen Theil Mohammedaner. Heber die Kastenverhältnisse unter Hindus bemerkt der Censusbericht:

"Hier sind mannigfache Aboriginerstämme 16) mit den arischen

Memorandum on the Tribes & Castes of the Province of Behat, by
 F. Magrath, in Bengal Comma Report (Calcutta 1872 p. 155 ff.)

<sup>15)</sup> Vgl. Bahn Protab Chundar Chose in Proceedings of the Ashal Soc. of Bengal 1868 & 268 .Auf Grund oiner fortgesetzten sergfältigen Beobachthing der Erschelungen im Gaugus-Delta kommt J. Fergusson the Quarterly Goological Journal Vol. 29 p. 231) an dem Schlasse, dass vor 4-5000 Jukron die See, Jedenfalls aber die Phith his Rajmahal umterhalb der Südhiegung des Financi) heranfgereicht habe und dass die eigentliche Bengalen eine weite Legione biblion. Die allesählige Hehring der Delta welche den nisteren Theil des Gangestessin bewehinder machte, ist an der Lege der Hauptstädte erkentiber, alle antangs and der Wasserschelde awischen den Plussgebleten des Ganges und Inday standen, and dann den Ginges bleab räckten in dem Masse, in welchem ille früheren Laguern und Sümple für memerbliche Wohnungen geeignet worden. Din filmsten Städte waren Hastinapura am Ganges. Ayndhya an der Gogra; dann wurde Kamj erbaut, später Phiniputra ador Pana; die Mahammedaner erbauten sieh 1066 Gaur janch Lakhmanti genannta Rajmahal gegenüber, 1641 warde endlich Dakka gegründet. Demnach war vor 3000 Jahren der einzige wirklich bewojmbare Theil der Indischen Ehene die Wasserschelde zwischen Indus and Jamua; der Rest wurde für menschlichen Aufenthalt erst in hierorischer Zeit geeignet, bunderte von Quadrametten des Delta wurden erst self den Tagen von Clive (1765) bewodenbar. Ans: Cl. Markham, a Memoir on the Indian Surveys (London 1871) p. 260. Vgl. II. Blockmann, in Proc. As. Soc. Bengal 1870 p 109 f

<sup>10)</sup> Das Wort Aberiginer ist nicht in dem Sinne zu nehmen, dass die stamit bereichnaten Stämme die wirklichen ersten Amdeider, die Antechtbenen des Landes seien; das Wort ist im Sinne von nicht-arisch gebraucht und soll andenten, dass zwischen diesen Stämmen und der arischen Rasse nicht dieselbs-Vermengung stattfand, welche ihren Stempel den Einwehnern der Guiges-Khonen untürnekte- 18d p. 155.

Hindus in Berührung gekommen und von ihnen theilweise civilisirt worden. Jahrhunderte lang neben einander wohnend, haben beide Gemeinheiten auf einander eingewirkt: auf der einem Seite legten die rohen Stämme ihren Barbarismus ab und nahmen viele Sitten und Gebräuche der Eindringlinge au, auf der andern Seite wurde die Hindu-Religion verschlechtert.

"Es ist schwer zu sagen, wo die Linie zu ziehen sei, welche den Hindu oder den Bekenner der Hindu-Religion von den niederen Kasten scheide, welche den Hinduismus in einer oder der anderen Form angenommen haben. Die Aufgabe kann befriedigend nur gelöst werden durch eine bestimmte Definition von Hinduismus, aber noch hat es Niemand unternommen, eine solche Begriffsbestimmung aufzustellen. Welches Glaubensmass soll den wirklichen Hindu von halb-hinduisirien Aberiginern unterscheiden; welcher Gott des Hinda-Pantheon soll bestimmt werden, niederzusteigen und den Streit schlichten? Soll der Glaube an Krishna oder jener an Durga einen wahren Hindu ausmachen, oder sollen mur jene als Hindus bezeichnet werden dürfen, aus deren Handen der Brühmane Wasser entgegen nimmt? Soll man die Todtenbestattung den Massstab abgeben lassen und die verschiedenen Kasten ordnen, je nachdem sie Verbrennung oder Beerdigung eintreten lassen? Oder soll eine bestimmte Glaubensformel aus den Castras ausgezogen und von denen unterschrieben werden milissen, die fernerhin der Auszeichnung, als Hindu betrachtet zu werden, würdig erklart werden sollen? Die Nothwendigkeit irgend eines praktischen Auskunftsmittels ist klar; ohne einen solchen Massstab werden nicht zwei Menschen in der Gruppirung der zahlreichen Aboriginer-Stämme und Kasten übereinstimmen, welche sich zum Hinduismusin einer oder der anderen seiner vieleriei Formen bekennen.

Es ware ein grosser Irrthum anzunehmen, dass die Volksverschiedenheiten unter den Einwohnera von Bengalen mit ihrer Sonderung in die vier grossen Nationalitäten der Bengali, Hindostani, Assamesen und Uriya ihr Ende fünden; in Wirklichkeit finden wir in jeder Nationalität zahlreiche Stämme und Kasten, welche deutlich einen Unterschied in Ursprung und Rasse auzeigen. Der stolze Brahmane und der halbeivillsirte Koch oder Poliva von Dinajpur sind beide als Bengall zu bezeichnen, aber sind höchst wahrscheinlich die Vertreter von zwei ganz verschiedenen Volksstämmen; selbst wo man keinen Rassennuterschied unchzuweisen vermag, stossen wir oft auf Unterabtheilungen mit besondern Volkseigenthümlichkeiten . . . Bei dem Versuche, die Stamme und Kasten Bengalens zu ordnen, liess ich mich desshalb mehr von der Beschüftigung der verschiedenen Klassen leiten, als von der herkömmlichen stereotypen, jedoch etwas auseinandergeborstenen Viertheilung des Mann',

5. Chota- oder Chutia-Nagpur, das Plateauland westlich von Bengal, südlich von Behar, liegt durchschmittlich 600 M. über

dem Meere; im Südosten fallt es bis zu 300 M. heralt, steigt aber im Westen bis zu 1000 M. an 17). Durch seine Erhebung und natürliche Bollwerke von der Aussenweit abgeschlossen, wurde Chota-Nagpur zum Asyl für die alten Rassen, die sich hier lange als herrschendes Volk erhielten und noch Menschenalter nach Unterwerfung der Gangosebenen und ihrer Vertreibung daraus hier ihre Unabhängigkeit behanpteten. ,Chota-Nagpur war eine der letzten Gegenden, in denen die Arier Fuss fassten; ihr Eindringen ist in der That vor so kurzer Zeit erfolgt, dass der Streit um den Vorrang zwischen den zwei Rossen noch heute andauert; noch immer werden die Arier als Ausländer angesehen, fortwährend wird ihnen in Erinnerung gebracht, dass sie Eindringlinge sind, wenn nuch die Aboriginer in einzelnen Gegenden sich geneigt zeigen ihnen nachzugeben. Hier erhalten wir einen Schein von dem Vorgange, der sich anderwarts schon vor Lungem antrug. Wir sehen die beiden Rassen einander sich feindlich gegenüberstehen, die physischen und moralischen Eigenschaften sehr stark ausgeprägt und die ganze Bevölkerung in nur zwei Nationalitäten gespalten. Für die Hindus hat man nur eine einzige Bezeichnung, Sudh (von der Wurzel gudh, reinigen), welche alle Kasten in sich schliesst: Brahmanen, Rajputs, Goalas, Kurmis, Kahars etc., und Kol "narsine" (auch Chuar "Rauber"). Ich halte Çudra von der Wurzel cudh gebildet and frage; wenn die Cudras jederzeit als Sklaven betrachtet wurden, wie kam es, dass ihnen dieser ehrende Name gegeben wurde? Ich nehme an; wie Cadra jetzt in Chota-Nagpur die Bezeichnung für Arier ist, so war es ebenso früher die Bezeichnung, durch welche sich die Arier en masse von den Davus, Mlecchas oder Kol zu unterscheiden liebten. Sie alle bildeten "das reine Volk", nater welchen die Zweimal-Geborenen, die obersten drei Klassen der Geistlichen und Weltlichen, der Ritter wie Bürger, die Herren waren; das gewöhnliche Volk bildete die vierte Klasso.

"Die drei obersten Klassen hatten die Pflicht sich würdig zu zeigen des Uebergewichtes, das sie ihrer Geburt verdankten, jeder hatte seine erste Jugend in religiösen Studien zuzubringen; jeder Brähmane, Kshatriya oder Vaiçya, der den Vedas nicht oblag, fiel mit seiner Nachkommenschaft zum Çüdra herab. Heutzutage lernt ein Vaiçya nichts als sein kaufmännisches Hauptbach zu führen, und die Vertreter der Kriegerkaste verstehen von gelehrter Läteratur nicht mehr als die Ritter des Mittelalters.

<sup>17)</sup> Beverley, Cemus Report p. 120 fine homorkt; "Chota Nagpur seil ein Theil der grossen Dandaka-Waides gewesen sein". Auf welche Unternannungen sich diese Vermuthung stützt, ist nicht gesagt; allgemein verlegt man diesest Wald, der in Raum's Wanderungen so häufig erwähnt wird, in das Dokhan und lässt ihn von einem Nebenflusse der Godavert darehflussen sein.

"Nach meiner Ansicht kann man die altindische Verfassung nur dann verstehen, wenn man die vier Kasten als gleichartige nimmt, aber gespalten in zwei grosse Gruppen: die Hirten und Ackerbau treibenden Klassen; noch heute besitzen wir den Schlag dieser beiden Klassen in den zwei zahlreichsten Hindu-Kasten: den Gopas oder Goalas, und den Kürmis\* 18).

6. Centralindien, das Gondvann der alten Indier, erhält für die indischen Kastenverhältnisse dadurch besonderes Interesse, dass die Hindubevülkerung in Masse sich hier später als anderwärts ansiedelte und dass sie hier sogar auf geordnete Reiche unier

Aboriginer-Dynastian stiess.

Einzelne Dynastien von Hindu-Räjpnten latten sich in Gondvana nach den aufgefundenen Inschriften schon im I. Jahrh. n. Chr.
bemerkbar gemacht 19). "Mochten diese Königreiche einfach militärische Dynastien gawesen sein, durch abenteuerliche Eroberer
unter einer schwächeren Rasse aufgerichtet, oder waren sie die
ersten Ergebnisse einer Bewegung der arischen Eroberer nach
Süden und Osten, weil ihnen ihre Grunzen zu aug geworden waren.
in jedem Falle müssen die Eroberer von den Eroberten aufgesogen
worden sein und die niedrigere Rasse muss sieh das überlegeme
Ellement einverleibt haben, denn im Laufe der Zeit ersetzen GondKönigreiche alle underen Dynastien und theilen Gondyana unter
sich\* 20). Später erhält das Hindu-Element das Uebergewicht;
den Vorgang schildert Charles Grant folgendermassen 11);

Die Gondi hatten den Rest der rohen Stämme, welche mit ihnen vor den (in Hindostan) sich ausbreitenden Arisen in diese unbekannte Wildniss von Wald und Bergen geffächtet waren, au Zahl genügend übertroffen, um unter den Völkern Indiens als selliständige Nation aufzutreten . . . Als sie Stärke und Selbstvertrauen erworben hatten, verliessen sie ihre älteren Sitze in der Satpura-Kette und nahmen die reicheren Thäler der Narbada im Norden, der Wardha und Wainganga im Süden in Besitz. Sie waren jedoch wenig geeigenschaftet mit Stämmen arischer Abkunft sich zu messen, sel es in Künsten des Friedens, sei es im Kriege: haite auch während der Jahrhunderte des Aufenthaltes unter dem erschlaffenden indischen Himmel die Kraft des Nordens nachgelassen, vor welcher die indischen Völker hatten zurückweichen müssen, so muss doch in allen Eigenschaften und Kenntnissen. welche einem Volke Uebergewicht fiber ein anderes zu geban pflegen, zwischen Hindus und Gondi ein so grosser Unterschied ge-

<sup>18)</sup> E.T. Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal (Calcutta 1872) p. 306 ff. 19) Vgt. Ch. Grant, Gazetteer of the Central Provinces (Nagpar 1876) Eini, S. 41

<sup>20)</sup> Report on the Administration of the Central Provinces for the year 1872-73 (Nazper 1873) Part II. p. 10. 21) A. s. O. Einleitung S. XIV E. and CXXVII

wesen sein, wie zwischen Angio-Amerikanern und Rothhäuten oder Engilandern und Neuscelländern. Schritt um Schritt wurden die Gends aus diesen fruchtbaren Thälern in ihre Waldgebürge zurückgetrieben; die Zurückgebliebenen wurden aufgesogen, aber erhielten niemals gleichen Rang mit den Siegern. Gegenwärtig bilden sie die untere Schieht der Hindugesellschaft, nur den allerverschtetsten aus der Kastenordnung Ausgestossenen gehen sie im Range vor. Die Fürsten wurden der höheren Rasse einverleibt und langsam aber unausbleiblich in Hindufürsten einer Hindubevölkerung umgewandelt.

"Die nördlichen Thäler erhielten ihre Hindubevölkerung aus anderen Quellen wie die südlichen; das Flussgebiet der Narbada bevölkerten Hindus aus den Hindl sprechenden Laudschaften Bandelkhand und Malwa, Nagpur dagegen wurde von Marathi redonden Stämmen des Dekhan überfiuthet. Die Marathi-Nachkommen sind ein Reis essendes Volk; aufgewachsen unter einem tropischen gleichmässigen Klima besitzen sie weder die Körperstärke noch die Selbständigkeit der Bauern an der Narbada. Die Narbadagegend ist ein grosses Weizenfeld, die Nagpurebenen sind dagegen Reispflanzungen günstig; so wird der Vormarsch jeder Nation theilweise wenigstens von den Lebensbedingungen, an welche sie gewöhnt waren, bedingt gewesen sein und die Satpura-Kette kann als klimatische wie Völkerscheide zwischen dem nördlichen und südlichen Indien betrachtet werden.

"Die grosse Masse der Hindu-Bevölkerung ist auf Einwanderungen in der Zeit des Kaisers Aurangzeb (1658-1707) zurückzuführen. Die ülteren Ansiedler heissen hänfig Jharias (von jhar: Unterholz) und sind in Beobachtung ihrer Kastengesetze viel strenger als spatere Nachschübe derselben Kaste; diese essen verbotene Speisen und beten zu framden Göttern. Einige Generationen lang nach ihrer Einwanderung unterhalten die Ankömmlinge durch Heirathen meistens noch Beziehungen au ihrer nördlichen Heimat; noch scheut man die Verbindung mit entarteten Brüdern, deren Gleichgiltigkeit in socialen Fragen bereits so weit ging, Mesalliancen zu dulden, und fürchtet einen Stieh in die Farbe der Aboriginer zu erhalten. Allmählig aber wird die Schen vor der entfernten öffentlichen Meinung in der Heimat abgelegt und man folgt dem Beispiel seiner Umgebung. Religiöse wie sociale Grundregeln finden nur sehr unvollkommene Beschtung . . . Unter den wenigsten Kasten bestehen Beschräukungen in der Verehelichung mit Wittwen; . . . überhaupt sind die chelichen Bande sehr locker, den Nachkommen unregalmässiger Verbindungen gesteht man häufig gleiche Rechte in den Nachlass zu wie den Kindern aus ordnungsmRasig geschlossenen Ehen. Ebenso häufig ist völliger Wechsel den herkömmlichen Beschäftigungen einer Kaste unter den Wandelungen, welche Verhältnisse oder Vereinsverbindungen bewirken. Am auffallendsten ist diese Wandelung unter den Chamars.

Im nördlichen Indien giebt es keine verachtetere Kaste als diese; ... hier aber haben sie sich zwar zu einer völligen Gleichheit mit den anderen Kasten noch nicht emporgearbeitet, aber doch vollständig gebrochen mit der überlieferten Knechtschaft, welche sie niederdrückte und ihre Bestrebungen niederhielt. Durch den vollständigen Wechsel in ihrer Lage haben die Chamar sich dazu aufgerafft, sich von der Tyrannei des Brähmanismus vollständig zu befreien. Diese örtliche Erhebung reicht hier nicht weiter als ein halbes Jahrhundert zurück.

"In Folge der immer grösseren Verbreitung von Schulbildung machen die unteren Kasten langsam aber stetig Eingriffe in Beschäftigungen, die sonst für das ausschliessliche Vorrecht der sogenannten höheren Kasten gehalten wurden. Sehr häufig findet man einzelne Glieder einer Kaste einem anderen Beruf sich widmen als dem ihrer besonderen Kaste; die grosse Masse in jeder Kaste folgt jedech noch ihren durch die Zeit geshrten Beschäftigungen. 22).

7. Westliches Indien. Der ausführliche Excurs im Bombayer Volkszählungsbericht (3) beginnt damit, dass der arste Gedanke an Kasts aus der ursprünglichen Stammesauftbeilung in Priester, Krieger und Ackerbauer bervorging, den natürlichen Klassen, zwischen welche die Befriedigung der Lebensbedürfnisse sich vertheilen liess. Die Theorie eines göttlichen Ursprungs kann als Unsinn bei Seite gelegt werden. . . Die Erben der Gewalt der Priester sind die Brahmanen. Wie beim Stamm Levi, so kann ein Priester in Indien nur aus dieser Klasse bervorgeben; die jetzigen Brühmunen sind zwar nur in Wenigem ihren Vorfahren; den vedischen Rishis, abmlich, aber von den alten vier Kasten sind sie die einzigen unzweifelhaften Vertreter des ursprünglichen Stammes. Die Spuren von Kshatriyas sind wenige; aber was davon vorhanden ist, leitet zu den Rajputs hinüber. . . Sind für Kshatriyas die Kennzeichen verwischt worden, so sind sie ganz unwiederbringlich verloren für Vaiçya und Çüdra. Es mag eine Zeit gegeben haben, in welcher Kasten unter diesen Namen getrennt und unterschieden waren sowohl unter sich wie von Jenen über sich; aber wenn sie night die Erwarbsklassen im Allgemeinen bildeten, so lasst sich schwer verstehen, wer sie waren oder welche gesellschaftliche Stellung sie inne hatten . . . .

Es gab viele Stadte und es musste Arbeiter in Metall, in Holz und Steinen, in Tuch und Leder geben; die Arier bedurften Gewerbetreibender aller Art, ehenso der Kramer und Grosshändler. Diese Leute waren weder Priester noch Krieger, noch Ackerbauer, aber viele davon mussten wohlhabend und einflussreich werden.

22) Central Provinces' Comana, p. 53

<sup>23)</sup> Bei dessen Abfassung wirkte der 1876 verstorbene Rev. Dr. Wilson mit, ein für den wissenschaftlichen Thell der dertigen Verwaltungsberichte violüsch verwendeter Gelehrter Rombay Census Report Part II. p. 107—156.

und viele musten zu den Waffen greifen in Zeiten, in welchen man ihrer Dianate bedurfte. Waren diess Codras? War diese Bezeichnung auch auf jene ansgedehnt worden, die unter gleichen Verhältnissen in den mit Heeren überzogenen und überwundenen Landschaften angetroffen wurden? Der Vormursch vom Satledsch erfolgte nicht ohne Widerstand und wenn Feind auf Feind traf, so blieb als einziger möglicher Unterschied der von Sieger und Besiegtem übrig. Nirgends noch gab es ein erobertes Land, in welchem nicht zwischen seinen Bewohnern und den Eindringern Bündnisse geschlossen wurden, Indien bildet davon gewiss keine Ausnahme. Die Vermengung mag langsam vor sich gegangen sein, aber sie war natürlich und unvermeidlich, jetzt ist sie vielleicht vollständig. Gegenwärtig bildet jedes Geschäft eine Kaste; von den vier alten Kasten aber kann man höchstens so viel sagen, dass die Brahmanen am meisten ihre ursprüngliche Reinheit bewahrten.

"Nach den Vorschriften in Manu's Gesetzbuch konnte ein Brahmane aus allen vier Kasten Franco nehmen, aber nur die Söhne einer Brahmant waren Brahmanen. Kshatriyas und Vaiçyas konnten ebenfalls aus ihrer Kaste wie aus einer unter der ibrigen Frauen haben und deswegen war Vorkehrung für ihre Nachkommenschaft zu treffen. Eines Mannes erste Fran sollte aus seiner eigenen Kaste sein, die anderen mochten aus einer niedrigeren wie aus einer höheren sein 34). So widersinnig es scheint, so entstanden doch Kasten aus dem Verluste der Kaste und diess wurde nicht mir zum Bedürfniss für die Heirathen zwischen den ursprünglichen Kasten, sondern auch für die Kreuzheirathen und die Wechselheirathen unter ihren Nachkommen; thatsachlich gab es Verbindungen und Veränderungen ins Unondliche. Das Gebäude selbst stand ausser Verhältniss zum Grundbau, das ganze Machwerk war in Gofahr. Wann oder aus welchem Anlass die Gefahr mitdeckt wurds, ist nicht bekannt, aber sie wurde entdeckt und beseitigt. Alle Heirathen in der Kaste wurden verboten und so strenge wird heute diese Vorsicht gehalten, dass Brahmanen ihre Frauen aus demselben Gotra oder Geschlochte nicht nehmen dürfen; und eigenthümlich; heutzutage stehen Ausschliesslichkeit (d. L. Verebelichung in der Kaste) und Kasteurang in beinahe umgekehrten Verhältnissen.

Die niederen oder verworfenen Kasten anlangend, so sind Einige der Ansicht, dass sie obwohl niedrig im Range, doch noch

<sup>24) &</sup>quot;Zweck der Bestimmungen über Kastenmischung scheint gewesen zu sein, mit den ärgeren Strafen alle Unregelmässigkeiten auf Selte der weitbilichen Mitglieder der "zweimal geborenen" Kasten zu treffen; wegen geschiechtlicher Verhindung mit unrergeordnetsen eder unrehaen Kasten zellem als seihet anunt hiren Kindern degradirs werden. Guns folgerichtig weist Manu's Gesetzbuch dem Basterd eines Brähmani-Weihes den aledersten Rang an" Madrae Cenans Roport, Vol. I. p. 122.

innerhalb der Kastenordnung stehen; sie sind antygja, die znletzl oder am Ende Geborenen. Andere meinen, sie ständen so vollkommen ausserhalb des Kreises von Kaste, wie die Europäer und seion gleich diesen ohne Kaste, d. i. Kastenlose (eutcasts). Halt man an dieser letzten Anschauung fest, dann mass man eine Scheidelinie ziehen, aber diese stösst wahrscheinlich auf grösseren Widerstand als der Vorschlag, alle brahmunischen Hindus, die nicht Brahmanen, Kshatriyas oder Vaicyas sind, Cudras zu heissen. Unzweifelhaft wurde die Bezeichnung Cudra nach dem Vormarsche vom Satledach den Einwohnern aller unterworfenen Reiche gegeben; Mischheirathen mit den überwundenen Stämmen und Verschmelgung in grösserem oder geringerem Grade waren unausbleiblich, und wenn auch die Brahmanen verhältnissmässig einen höheren Grad von Reinheit sich erhielten, die Masse des Volkes bewahrte sie sicher nicht. Man hört häufig, die Hindu-Religion mache keine Proselvten; nichts ist aber irriger als diess. Man nimmt keine Konvertiton uns anderen fest organisirten Religiousgesellschaften an, aber wo immer man auf Gemeinheiten stösst, deren Görter ausserhalb ihres eigenen Wohnkreises unbekannt sind, so werden die Bekenner aufgesogen 25). In jedem Dorfe, jeder einfluspreichen Familie ist ein Brahmane als geistlicher Lebrmeister oder Purchita angestellt; in gleicher Weise steht jede Sekte oder Distrikt unter der Gerichtsbarkeit eines Gurn oder geistlichen Führers, der in Fragen der Kaste und Religion für Reinerhaltung sorgt. Der Purchits wird vom Dorfe oder der Familie unterhalten, unter welcher er seinen Wohnsitz mimmt; des Gurn Zeit geht grüsstentholls in Gemeindevisitationen auf, gelegentlich welcher er für seinen Unterhalt und jenen seiner Schüler Beiträge einsammelt und den jungen Hindus, welche das autsprechende Alter erlangt haben, eine Art Confirmation verabreicht. Die Missionsthätigkeit der Brähmanen ist eingehenderen Studiums werth; sie wurde seit Alters geübt und danert nuter den Waldbewohnern und entlegenen Stämmen noch heute an. In einem sogemmuten Aboriginer-Dorfe tritt ein Brahmane auf und erwirbt sich Einfluss durch Zurschautragen grösserer Heiligkeit, zu deren Unterstützung Segensformeln, Verwünschungen, mystische Ceremonien und astrologische Weissagungen angewandt werden. Die Dorfgottheit erklärt er als diesen oder jenen der grossen Götter oder Göttinnen des Hindu Pantheon: er behauptet allein die richtige Art ihrer Verehrung zu lehren, er theilt die Dorfbewohner in Kasten und führt Kustengeseize ein, Auf diese Weise wurden die Bewohner unter die geistliche Herrschaft der Brähmanen gebracht und das Kastenwesen in entlegene Gegenden getragen, denen es his dahin unbekannt war. Erst im vorigen Jahrhundert wurde in solcher Weise das Vasallenreich

<sup>25)</sup> Die Edgende Schilderung der Procelytepunscherei der heutigen Brähmanen ist aus T. Wheeler, History of India Vol. J. p. 402 in diesen Verbericht berühergenemmen.

Manipur (an der Ostgrenze Bengalens gegen Birma) dem Brühmanismus gewonnen\*.

8. Südindinn.

bu Dokhan hatte die Bombay Regierung im Jahre 1828 Erhebungen gepflogen über die Gesetze, Sitten und Gebräuche unter den verschiedenen Kasten; das Ergebniss ist von Arthur Steele zusammengesetzt und wird jetat im Bombay Census-Berichte zum erstemmale veröffentlicht "als ein entscheidender Beweis für den geringen Grad von Reinheit, der irgend einer dieser Kasten inne wolmt\*. 194 Kasten sind mach dem Range, den man ihnen im täglichen Verkehr giebt, aufgezählt und beschrieben; der Kastennummer im gewöhnlichen Leben ist die Nummer beigesetzt, welche ihr in den heiligen Büchern gegeben wird; beide Nummern gehen oft wait anseinander. Sammtliche Kasten sind in die Gruppen gebracht: 1. Brahmanen (1 Nummer): 2. Kasten im Range zwischen Brahmanen und Kunbi (Ackerbauer, 25 Nummern); 3. Kunbi (Ackarhaner, 6 Nummern): 4. Kasten in Achtung gleich den Kunhi (20 Nummern); 5. Kasten niedriger als Kunhi (142 Nummern); unter die Zwischenkasten (Gruppe 2.) sind alle Kasten eingetheilt, die sich zu Kshatriyas oder Vaicya rechnen, vielen dieser Kasten aber nur Buchrang gegeben und bemerkt: "Es ist nicht bekannt, dass diese Kasten hier zu Land existiren; wir haben keine reinen Vaicva\*.

Madras; die Kastenverhältnisse erfahren durch Dr. Cornish

cine schr eingehende Behandlung 28).

"Kastenspaltung unter den Hindus ist einer der Gegenstände, deren Klarlegung ein Monschenloben beschäftigen kann; über diese Frage stimmen nicht zwei Abtheilungen oder Unterabtheilungen der Bevölkerung überein, und die europäischen Auteritäten, die ihr Aufmerksamkeit schenkten, gehen in ihren Ansichten hoffnungslos auseinander.

"Das Kastensystem soll die Mitglieder einer jeden Kaste oder Unterkaste vollkommen von einander absondern; daher die Erscheinung, dass ein Eingeborener, der noch so gema die Gewohnheiten seiner eigenen Linis kennt, in der Regel gänzlich unwissend ist über die Gebräuche oder den Ursprung aller Kasten, die ausserhalb des Schoosses des Gesellschaftskreises stehen, dem er angehört... So wie die Verhältnisse liegen, hält es ausserordentlich schwer, überzeugendes Beweismatsrial zusammenzubringen. Für diesen Bericht sind viele Gelahrte, Missionare und eingeborene Beamte zu Rath gezogen worden, aber ihre Antworten unf bestimmte Fragen erwiesen sich bei der Sammlung und Vergleichung so widersprachend, dass Zweifel an dem Werthe dieser Zougnisse anfstiegen.

<sup>26)</sup> Madras Ceman Report Vol. E. p. 116-175.

Angehörige niederer Kasten, wenn sie zu Wohlstand gelangt sind, verwenden gern einen Theil ihres Ueberschusses zum Unterhalte von Pandits, welche dafür Beweise über alten Glanz dieser besonderen Klasse ausammentragen müssen. In Europa nimmt ein reicher Emporkömmling, der sich keines Stammbaumes rühmen kann, sinen Heraldiker an, der ihm liefert, was ihm bisher fehlte; in Indien wird dagegen mehr die Höherstellung der Kaste als des Einzelnen angestrebt, desswegen, weil sich in der Gesellschaft Niemand über den Rang seiner Kaste erheben kann. Eine ganze Liferatur diekleibiger Bände entstand so in Südindien zu keinem andern Zwecke als dem, die einzelnen Kasten als bessere zu beglaubigen . . . Ferne davon, dass die Kastenunterschiede anssterben, gab es wohl in Südindien niemals eine Zeit, in welcher die grosse Menge so harmäckig in der Vertheidigung der Ehrbarkeit und Würde ihrer Kasten ist, als jetzt seit dem Emporschiessen dieser Literatur.

... Eine kritische Untersuchung über den Ursprung von Kaste darf sieh nicht stützen auf die Angaben in den heiligen Schriften der Hindus; es ist äusserst zweifelhaft, ob es je eine Zeit gab, in welcher sieh die Hindus uns vier Klassen zusammensetzten <sup>27</sup>).

"In den Untersuchungen über den Ursprung von Kaste hat die ethnologische Seite der Frage die Beachtung nicht gefunden, die sie verdient. Man kann nicht Gewicht geung darauf legen, dass die alten Arier ein Volk weisser Hautfarbe waren, und dass ihren Nachkommen, wenn sie für eine unbefleckte Reinheit der Rasse eintreten, die schwierige Aufgabe erwächst, zu erklaren, wie es dem komme, dass hout zu Tage die Mehrheit der "zweimal geborenen\* Kasten, die Brahmanen, Rajput und Vaiqya sich in Kopfentwickelung, Körper oder Hautfarbe in nichts von der grossen Masse des Volken anterscheidet, die keinen Ansprach auf arische Abkunft erhebt. Einige Forscher meinten, die Nachkommen geschwächter Generationen würden unter einem tropischen Klima thre Hautfarbe andern; wir kennen aber keinen einzigen Fall einer solchen Veränderung.... Die weisse Rasse erhält sich in vielen Theilen der Erde nur unter grossen Schwierigkeiten; unter tropischem Klima hat sie die Neigung auszusterben und ausgemerzt zu werden und das würde auch in Indien der Pall gewesen sein ohne Zufuhr neuen Blutes. Die weissen Juden in Koelin sind allerdings so weiss wie ihre Vorfahren, die vor 1000 Jahren einzogen; das Geheimniss ihrer weissen Farbe liegt aber davin, dass sie ihre Töchter nicht an Eingehorene verheirathen, sondern für

<sup>27)</sup> Der ausführliche Kreurs über die Ursechen, aus weichen die Brübmanen sieh über die Krieger setzten und schlüsslich diese wie Kauffente und Bauern für nichts achten konttinn, ist hier weggeblieben, dagegen aufgenommen, was der Verfusser (Medicioser) für die Nothwendigkeit von Kaste aus der Körpersulage der Arier folgert.

sie Männer aus einem fremden Lande holen und auf diese Weise die Reinheit ihrer Rasse sieh erhalten 28).

Nach Knox entsteht aus Mischheirath ein Produkt, das sich nicht behaupten kunn, einmal aus Gründen innerer Abneigung einer Rasse gegen die andere, dann weil die Nachkommen nothwendigerweise auf die stärkere Rasse anrückfallen, weschalb sich im Laufe der Zeit alle Kennzeichen der schwächeren Basse verwischen. In der arischen Kolonisirung Indiens müssen, was Lebensfähigkeit anlangt, die Aborigiaer-Völker die stärkere und die weissen Arier die schwächere Rasse gewesen sein 22). Wir können uns ganz bestimmt versichert halten, in einem Jahrhundert von jetzt an gäbe es kein Individuum mehr mit heller Gesichtsfarbe in Indien, wenn der Verkehr Indiens mit Europa unterbunden würde.

Die späteren arischen Kolonisten erkannten, dass sie eine feste Linie ziehen müssten zwischen sich einerseits und den früheren und theilweise entarteten Ariern wie den braunen und dunkeln Eingeborenen des Landes andererseits, wenn sie sinh ihre Eigenthümlichkeit und ihr Hebergewicht erhalten wollten; bei solcher Annahme erhalten wir eine natürliche Erklärung für die Entstehung von Kaste, Sanskrit Varna, d. i. Farbe 35). Die Kastenverfassung mag denmach als ein Versuch seitens der arischen Kolonisten eines bestimmten Landstriches angesehen werden, jener Entartung ihrer Rasse vorzubeugen, welche nach der Erfahrung aus der Berührung mit den Eingeborenen des Landes entsteht. Sie konnten jene Arier, die sich mit dem indischen Volke vermengt hatten, für ihre Besitzungen gefochten, ihre Gemeinwesen durch Handel und Ackerbau bereichert hatten, nicht gunzlich ausschließen, aber sie wiesen ihnen niedrigere Rangstufen zu.

Nach brähmanischer Auffassung sind im Laufe der Zeit die wahren Kshatriyas und Vaiçya ansgestorben, nur Brähmanen und Çüdras blieben von der alten Viertheilung Manu's ührig. In Wirklichteit finden wir noch heute Vertrater der alten arischen Einwanderer, welche ihre ursprünglichen Kennzeichen nicht gänzlich verhoren. In Nordindien, wo das Kastensystem zuerst sich zum Gresotz verhärtete, hatte es den Erfolg, den arischen Kasten eine sehr merkliche Reinheit des Blutes zu bewahren. In vielen Distrikten stösst man unter den drei, zweimal geborenen Kasten, insbesondere unter Brähmanen und einigen Handelskasten, welche

<sup>28)</sup> Dr. Comiab hringt him noch weitere Beispiele aus Südafrike. Amerika und Amerikai bei. — In der Stadt Bombay sterben unter 1000 nongeborennen Kindern von Europäern im arsten Lobersjahre 551 Knaben, 530 Mädchan Bombay Administration, Report for 1875/76 p. 154.

<sup>29)</sup> Hismit stimmt such, dass nach der Volkrühlung von 1872 unter Aberlginern die Zahl der Kinder viel grösser ist als unter anderen indischen Roman. Vgl. Census Report of Bengal p. 148.

<sup>30)</sup> An alnor midern Stelle segt der Verlasser: "der erzus Gedauke von Kastenhildung werdenkt seine Kuntchung der Ahneigung der hochmittligen arbehen Ernberer, mit den Eingeborenen sich zu vermischen".

eifersfichtio auf Reinheit der Rasse balten 31), auf Leute von heller, wenn auch nicht von weisser Hautfarbe. In Unter-Bengalen dagegen und auf der Halbinsel war die Verschmelzung der grischen und Aboriginer-Bevölkerung schon in längst vergangenen Zeiten eine viel vollståndigere geworden; die Arier, wenige an Zahl verloren sich unter den Horden von Aboriginer-Stämmen, so dass die Kaste eines Individuums auf seiner Haut nicht mehr hervortritt. Könnten die Verfasser von Manu's Gesetabuch zum Leben gebracht werden und die heutigen Brihmanen des südlichen Indien sehen, es ware zu befürchten, dass sie in ihnen die hochmathigen und sich abschliessenden Arier, welche das Kastensystem ertischten, nicht mehr erblickten. Ein schwarzer Brühmane' müsste ihnen oben so souderbar vorkommen, wie uns ein schwarzer Irilinder oder Engländer. Ein altes Hindu-Sprüchwort augt: ,ein schwarzer Brahmane und ein weisser Pariah sind Beide argwähnisch zu betrachten\* 28) .... Wie strenge immer Kasten-Unterschiede jetzt beobachtet werden mögen, im südlichen Indien giebt es nicht diese scharfe Sonderung zwischen Zweimal-Geborenen und Chdra-Kasten, die in einem früheren Abschnitte der Hindu-Geschichte unzweifelhaft bestand. Kaste wurde im Laufe der Zeit eine Einrichtung gang verschieden von dem, was sie ursprünglich war: aus einer Einrichtung zur Unterscheidung der Rasse wurde sie eine Mass-

<sup>21)</sup> In gleichem Sinne spricht sich Oberst Dulton aus: "Wir können erwarten und finden auch, dans eine greebes Gleichformigkelt in körnerlichen und moralischen Elgemehaften alle Eingeborenen Hindustans durchdringe, soweit sie in die vier grossen Gruppen eingeschaltet werden können, in welche die Hindigs und übre Abkönmiliege eingesteelt wurden. Im Allgemeinen beobachtet man auter den Hindus reinen Blutes eine sehr deutliebe Bewahrung der Schöleheitslinien des arischen Typus. Wir begegnen afterdings rahlreichen Spielartun, anweilen sogar überraschander Verschiedenheit in der Hautfarbe; nicht sellen stosson uns auch unawolfolhafte Belopiete der Rassonmischung auf ; ganze Gruppen haben geringere Feinheit der Formen als andere. Grobe Beschäftigung im Freien braunt eben einzelne Klasson, verglichen mit anderen, welche der Fänwirkung harter Handarbeit nicht unterworfen sind; aber unter den Karmi (der Ackerben trafheuden Bauermehaft) kaun man Kuahen und Müdchen sehen, die in Feinheit der Gesichtsulige, Schanhait der Formen und beilen Hautkrho, die senst Eigenthümlichkeiten der zweimal Gebereuen sind, hinter dieses nicht zurückstehen, und unter den Mädehen der Goula (Hirtonklasse) sah ich würrlige Vertreter der Ellehmidehen; unter damen der liebesbedürflige Krishen so viele Zeit zubrachte". Descriptive Ethnology of Bongal p 307. Achalish amount sich Magrath über die Nuniya-Tagiöhnerkaste in Behar; er neunt sie den schönsten Menschenschlag dieser Provins mit fass kunkusischen Gesichtsangen. Bengal Comma Report p. 177

<sup>32)</sup> Folgt ann der Beweis, dass Rassenmischung nitzends eine verbesserte Rasse schaf. Es gebo in Südindien wohl einzelne Kolonien, deren Angehörige sich durch holle Hantfarbe auszelchnun; diese Rindes können aber fest in jedem Falle nachweisen, dass sie von Norden kannen und dass sie in verhälteitsmässig neuer Zoit kannen. S. 125 ist bemerkt: "Nauers Untersuchungen leiten darunf hin, dass Brähmatsen in neuenawerther Zahl noch Südindlen nicht früher als dem 7. Jahrh u Chr. vordrangen und dass die Arier, die vor ihnen dahin kaman, Buldchisten waren, welche Kustenunterschiede nicht duldsten.

regel, um die Vermengung des weissen mit dem dunkeln Blutern hindern. Niemand kann sieh die Hindu-Bevülkerung des südlichen Theiles von Indien betrachten, ohne zur Ueberzeugung zu kommen, dass die Verschmelzung der Rassen eine mehr oder weniger vollständige wurde und dass die bellfurbigen Arier vollständig verschwanden vor den volkreicheren Klassen, für welche Indien ein Land ist, in welchem sie gedeihen und sieh vermehren können. Die hellen Brähmanen sind im südlichen Indien zurte exotische Pflanzen; sie können Beschläftigungen, wobei man sieh einer tropischen Sonne aussetzt, nicht besser ertragen, als die Anglo-Sachsen; ihr durchschnittliches Lobensalter ist wahrscheinlich kürzer als das der dunkeln Rassen, und sie würden bald aussterben, wenn sie wie andere Arbeiter täglich unter der vollen Wirkung der Sonne stehen müssten. Die Ebenen Indiens konnten memals ein rein arisches Volk tragen.

"Südindien eigenthümlich ist die in keinem anderen Theile des Landes sich vorfindende Spaltung der Hindu-Kastan in solche der rechten und der linken Hand (Valankai und Idankai). Ber Ursprung verliert sich im Dunkel; eine ühnliche Spaltung ist zwar unter den Anhlingern des Cakti-Kultus eingetreten, aber dieser hat mit der Theilung der Cudras in rechts- und linkshändige nichts gemein. Die Leute selbst wissen keine befriedigende Erklärung zu geben. Als Mons. Pasquier vor einigen Jahren sein Werk über die Geschichte Indiens schrieb, wallte er über diese Zweitheilung Erkundigungen cinzichen und wandle sich hierzu an einflussreiche Brahmanen in Pondicherri. Diese Herren verwiesen ihn an den Haunt-Gurn zu Chidambram und dieser wieder an gelehrte Pandits in Tanjor. Diese legten die Frage dem Ober-Brahmanen des Jagarnath-Tempels (an Puri) vor, dieser gab sie wieder an das Brahmanen-Kolleg in Benares ab und das Ende aller Nachfragen war, dass Pasquier schliesslich nicht mehr wusste als am Anfang; keine einzige Autorität wusste Licht zu verbreiten. Ashnlich war es Abbe-Dubois gegangen #2); anch dieser wusste mach einem Leben in stetem Verkehre mit Eingeborenen nichts daruns zu machen 34). Es ist nicht zum geringsten bemerkensworth, dass Geschichte und Unberlieferung über die Entstehung dieses für das südliche Indien

<sup>53)</sup> Dem Verfassor wen Manners and Customs of the People of India (Lundon 1817).

<sup>34)</sup> Diese Scheldung hat sich der Regierung schon wiederheit sehr fühlber gemacht; in vielen Blatishden zwischem den rivalisirenden "Randen" kounts der Priede auf derch Aufgebot der bewaffneten Macht bergestellt werden — Ueber die beiderseits geltend gemachten Privilegien vgl. Cornick I. e. p. 129; A. W. C. Lindsay, Report en the Malesur General Connes Vol. 1. p. 13, wormach die einstige Bitterkeit nachlies; Garret, Classical Dictionary (Madras 1871) s. v. Caste (nach Dubeis); Rev. W. Taylor. A Catalogue raisonne of oriental Manuscripts in the Government Elbrary Vol. 3, Madras 1862, p. 7. Letaterne führt auf Grund des Idankai Valankai Keytoyut betitellen Werkes, dessen Uebersetzung und Herzeugabe Taylor beführwertet, die Haltung unf den Hader zwischen Valshnavas und Salvas zurück.

wichtigen Gebrauches schweigen; es ist ein nauer Beweis der Neigung des Kastensystems, die Grenzen zu überschreiten, welche

die ursprünglichen Erzeuger ihm unweisen.

"Der Gebrauch der Bezeichnungen "bobe" und "niedere" Kaste sollte in amtlichen Schriftstücken unterlassen werden. Die französische Regierung in Pondicherri und unsere eigene Regierung sind schon oft angegangen worden zu bestimmen, was eine hohe und was eine niedere Kaste sei; aber unsere Verwaltungen haben es weislich abgelehnt, über diese an Zweifeln reiche Frage eine Definition zu geben. Die Zweimal-Geborenen beauspruchen fiber allen Graden der Gesollschaft zu stehen, abulich wie die normannischen Eroberer Englands eine hübere sociale Stellung einzunehmen verlangten als die Sachsen. Unter diesen drei Kasten giabt as keine Streitigkeiten über Rang und Stellung, anders dagegen unter der grossen Masse der Aboriginer, welche im arischen Kastensystem die Stellung als Chilras annahmen; hier strebt jede Unterabtheilung nach einem höheren öffentlichen Ansehen. Einige der sogenannten "niederen" Kasten und Pariahs stellen ein Volk dar, das das erste in Südindien war, ehe ihnen das Kastensvatem aufgezwungen war, andererssitz ist die Beinheit derjenigen, welche den Anspruch auf eine "hohe" Kaste erheben, vielfisch mehr wie zweifelhafr.\*

Den indischen Statistikern und Beamten ist hiernach Kaste eine Schöpfung der Arier zur Sicherung ihrer Herrschaft in Indien, hervorgerufen durch eilmographische Gegensätze. Die Brähmanen des nördlichen Indien sind heute die einzigen unzweifelhaften Vertreter des arischen Elements; sie allein bilden noch heute eine Einheit. In allen übrigen Kasten herrscht unbegrenzte Mannigfaltigkeit; gemeinsame Beschäftigung bewirkt Zusammentreten zur Kaste. Mit der alten Strenge tritt die Kastenordnung unter der erst in neuerer Zeit hinduisirten Bevölkerung nicht mehr auf; nher Kaste stirht noch nicht ab, sondern ist ein lästiges, den Fortschritt hinderndes gesellschaftliches Uchel. Diese Einmüthigkeit in den Anschauungen verleiht den Untersachungen der verschiedenen Bearbeiter des seit 1867 sich anhäufenden Zählungsmaterials ein um so grosseres Gewicht, als mit den auf Beobachtungen des Volkslebens und literarischen Forschungen gewonnenen Ergebnissen die aus den Zahleureihen abzuleitenden Schlussfolgerungen abereinstimmen.

## Kaste unter Hindus: Zahl und Eintheilung.

Unter den Hindus stellt Zahl der Kasten und Namengebung der Khasificirung grosse Schwierigkeiten entgegen. Bei der Zahlung der Kasten gelangt man zu ganz verschiedenen Ziffern, je nachdem nur die Hauptkasten gezühlt werden oder jede Unterabtheilung als selbständige Kaste angerechnet wird. So hatten sich in Madras bei der Bearbeitung des Volksrählungs-Materials 3900 Kasten berausgestellt; "es soll nicht behauptet werden, dass es diese Zahl wirklich gebe, aber die Hausbegen wurden in fünf verschiedenen Sprachen ausgefüllt und die obige Zahl ist die Summe der gebrauchten Kastenbezeichnungen \*20). Das statistische Bureau für Madras stellte die Kasten gleicher Beschäftigung, die nur der Sprache wegen in der Bezeichnung wechselten, in Gruppen zusammen und arhielt hierdurch wie durch weitere Ausscheidung aus der augegebenen Summe die Zahl von 309 Hauptkasten 38). In den statistischen Arbeiten für die übrigen Provinzen 37) sind au Hauptabtheilungen gezählt:

1000 Bengalen (ohne Sippen und Geschlechter oder Unter-

abthoilungen):

307 Nordwest-Provinces:

127 Audh;

56 Ajmir;

500 Centralindien:

418 Maissur.

Von Anbeginn en ist fortschreitende Zerkleinerung einer grossen Kaste in mehrere kleine ein dem indischen Kastenwesen innewobnender Grundzug; unter den Ursachen, welche diesem Triebe unter den Hindus der Gegenwart neuen Anlass gaben sich zu bethätigen, stehen oben an Sektenwesen, vollständige Umwälzung in den Erwerbegelegenheiten und fortschreitende Kunsthildung.

Den Einflass der Sektenbildung zeigen folgende Asusserungen: "Widerstand gegen das Kastensystem oder jedenfalls gegen die brähmanische Ordnung erzeugte zahlreiche Sekten und damit wird die Unterscheidung nach der Kaste erzetzt durch die neue nach der Uebereinstimmung im Schisma; die Büsser und Bettler geben sich den Anschein, die Brühmanen mit grösster Verachtung zu behandeln, diese geben es ihnen aber mit Zinsen zurück" 38). Hiermit stimmt Südindien: "Genau genommen, haben religiöse Sekten die Neigung, in Kasten zu verhärten; die grossen reformatorischen Sekten, die sich auf der Grundlage der Abschaffung aller Ehrerbietung für Personen innerhalb ihres Anhanges bildeten, kamen allmählig dahin, die Stellung besonderer Kasten einzunehmen" 32).

In Erwerbsgelegenheiten machte Indien unter der englischen Herrschaft größere Umwälzungen durch, als jedes andere Land

<sup>3</sup>b) Madras Census Report, p. 162.

<sup>36)</sup> Mit allom Sprachen-Dotail in Druck veröffentlicht i. z. Vol. 2, p. 66—130.

<sup>37)</sup> Wie in Contralination verfahren wurde, ist nicht erzichtlich Bomhay musste ausen Amais gelassen werden, weil die Kastemählung nur in 12 von 24 Distrikten durchgeführt wurde, in diesen 12 Distrikten wurden 596 Kasten urboben, darunter zijklen aber 76 unter 19, 145 je weniger als 100 Mitglieder.

<sup>36)</sup> Audh Cousas Report, p. 115-39) Madras Concus Report, p. 159.

im Orient. Früher Industriestaut, in welchem das Handwerk zu boher Blüthe gediahen war, wurde es Ackerbaustaat und im gegenwärtigen Jahrzehent beginnt wieder die Rückkeler zu grösserer industrieller Thatigkeit, diesmal aber in der Form von Grossbetrieb mit Hilfe von Maschipen. Auf die Kasten mussten diese Umwalzungen grossen Einfinss aussern. Wurde das Gewerbe lolmender und damit ehrenvoller, so anderte man den Kastennamen nach dem Gewerbe; so verdrängte in der Nordwestprovinz Mochi (Arbeiter in Loder) die richtige Kastenbezeichnung Chamar. Alie gewohnte Erwurbsarten werden mit besser lohnenden vertauscht, die allen augunglich sind, und wenn auch die Mehrzahl der Angehörigen einer Kaste noch der alten, durch die Zeit geheitigten Beschäftigung sich widmet, so findet man doch auch hänfig Einzelne, die einem anderen Geschäfte nachrehen 40). Eine andere Erscheinung im gesellschaftlichen Leben der Handwerker und Handelskasten ist das Innungswesen, zu welchem sie zu besserer Ausnutzung der Handelsvortheile geführt wurden. Zu diesen Innungen treten die verschiedensten Kasten und Sekten ausammen; neben Einhaltung gewisser Handelsusaneen und Wahrung der gemeinsamen Interessen finden gemeinsame Feste und Verwilligung der angesammelten Gelder zu wohlthätigen oder religiösen Zwecken statt 41).

Einen sehr grossen Antheil an der Zersetzung der seitherigen Anschauungen über Kaste trägt sodann die allmählige Verbreitung von Schulhildung. Die niedrigen Kasten greifen langsam aber steitig in Berufsarten über, die seither als das unsschliessliche Vorrecht der sogenannten höheren Kasten galten. Die auf höheren Schulen gebildeten Indier fügen sich noch äusserlich den Kastengebräuchen; von solchen Indiern, die auf anglischen Universitäten ihre letzte Ausbildung erhielten, liegen aber bewits Beispiele vor, dass man ihnen die sonst üblichen Reinigungen, denen sie sich nach Rückkehr in die Heimat früher hatten unterziehen müssen, orliess und sie durch den Aufenthalt in der Fremde nicht mehr als verunreinigt betrachtete 17).

Die Klassifieirung der zahlreichen Kasten wurde mehrfach versucht. In den Nordwestprovinzen sah man bei Bearbeitung des Volkszählungsmateriales von jeglicher Klassification ab and führte die Kasten nach Ausscheidung der nicht anerkannten Unterabtheilungen streng alphabetisch auf; im Pandschab sind 13 Hauptkasten

<sup>40)</sup> Vgl. Central Provinces Cenaus. p. 33. Nicht unwichtig für die Vermehrung der Fabriken ist dem in den mechanischen Spinnersien und Wobersien Angehörige nus guten Kasten, welche in Bombay wentgstens die Mehrzahl der Arbeiter stellen, ohne Ausrede mit selehen niederer Kaste zusammen arbeiten, ohne Harcherung ihre Kaste zu guführden.

Vgl. Geneticer of the Bombay Presidency prepared under the orders of Government, Vol. II. Gujarat; Surat and Breach (Bombay 1877) p. 221, 440-42)
 Vgl. Central Provinces Census, p. 32 ff., Times of India, 1876 No. 47; 1872 No. 20. Ochs (Missionar), die Kaste in Ostindien (Basel 1880, S. 29).

ansgezogen und hieran vierzig Procent der Bevölkerung als "verschiedene Kasten\* ohne (krupparung angeschlossen. Auch unterscheidet zwei Gruppen: höhere und niedere Kasten und zählt die jeder Gruppe zugewiesenen Kasten alphabetisch auf. Bembay zwängt die Hindus in die alte Viertheilung und weist den Vaigyas 7, den Cudras 86% der Hindu-Bekenner zu. Für Berar ist die Vierthollung beibebalten joinfach weil eine bessere nicht bekannt ist. obgleich nur die Brahmagan die Scheidung aufrecht erhalten"; angeldingt ist eine sehr volkreiche Gruppe "Outcasts". Maissur folgt dem Beispiel von Berar, gliedert aber in jeder Hamptgruppe die ihr zugewiesenen Kasten nach Abstammung, Sekte oder Beschäftigung in Unterabtheilungen. 43) In der Centralprovinz ist in den Bevölkerungstabellen für die Kreise die Viertheilung beibehalten unter Angabe der Namen und Mitglieder einer jeden in diesen vier Gruppen untergebrachten Unterkaste; für die ganze Provinz ist sodann die Klassificirung nach Rang und Beschäftigung durchgeführt. Für Madras wurde eine eigene Commission aus Europäeru und Eingeboremen gebildet zur Feststellung eines Classificationsplanes. In Bengalon unterzog der Herausgebor des Censusberichtes, H. Beverley, sich dieser Arbeit. Folgendes sind die Gruppen dieser drei Volkszählungsberichte:

### Central proving

- 1. Bråhmanen.
- 2. Ackerbau treibende Kasten.
- 3. Hirton.
- 4. Hundwerker.
- 5. Kautlente.
- 6. Saltraiber.

- 7. Kleinhandler.
- 8. Diener und Tagelöhner.
- 9. Hausindustrielle.
- 10. Bettler und Religiöse.
- 11. Thozer.

### Bengalen.

- i. Höhere Kasten (Brühmanen, | Rüjput).
- Zwischenkasten (Grosshändler, Grossgrundbesitzer, Schreiber).
- 3. Hamlelskasten.
- 4. Heerdenzneht treibende Kasten.
- 5. Speischereiter.
- ü. Ackerhan treibende Kasten.

- 7. Diegende Kasten.
  - 8. Handworker.
  - 9. Weber.
- 10. Tagelöhner.
- 11. Fisch- und Gemüschlindler.
- 12. Fischer und Schiffer.
- Tänzer, Musiker, Bettler, Vaganten.
- Hindus ohne Kastmanerkennung.

<sup>48) 3</sup> unter Brähmenen, 5 unter Kahntriyas, 6 unter Valgyas, 32 unter Chilms, 9 unter den Mischkasten.

#### Madras.

- 1. Bråhmanen.
- 2. Krieger.
- 3 Handelskasten.
- 4. Ackerbau treibende Kasten.
- Heerdenzucht treibende Kasten.
- 6. Handwerker.
- Schreiber im Staats- und Gemeindedienste.
- 8. Weber.

- 9. Landwirthsch. Tagelöhner.
- 10. Torder.
- Mischkasten (besomlers religiöse Sekten).
- 12. Fischer und Jäger.
- 13. Palmbaum-Bauern.
- 14. Barbiere.
- 15. Wäscher.
- Niedere Rassen, jetzt als Pariah betrachtet.

Die statistische Tabelle der Hindukasten am Schlusse dieser Abhandlung enthält alle Kasten von 100,000 oder mehr Mitgliedern. Um diese grossen Kasten zu ermitteln, wurden sämmtliche Kasten von 10,000 und mehr Mitgliedern ans den Volkszählungsberichten ansgezogen und jedem Kastennamen eine eigene Zählkarte gegeben; so oft der betreffende Name wiederkehrte, wurde die Mitgliederzahl auf derseiben Karte vermerkt. Im Ganzen sammelten sich 411 Zählkarten an; davon onthelen auf mehr als 100.000 149 Karten, 262 Karten verblieben mit Zahlen zwischen 10,000 und 100,000. Die Mitgliederzahl der Kasten mit fiber 100,000 Mitglieder erreicht die überraschend hohe Ziffer von 115 Millionen. Die Gesammtzahl aller Hindu-Bekeuner Vorderindiens ist 189 /. Millionen; nur Brahmanen und Rajput sind aber unter der gesammten Hindu-Berülkerung gezählt, für alle anderen Gruppen liegen Erhebungen lediglich aus kleineren Bevölkerungsmengen vor und zwar, wie die nachfolgende "Uebersicht" ausweist, im Durchschnift aus 125 Sohin summirt der ganze Hest aller Kusten unter 100,000 Mitgliedern nur an 10 Million Hindus und die Kasten über 100,000 Seelan stellen 95 Prozent der gesammten Hindu-Bevälkerung dar.

Die Klassisieirung in der statistischen Tabelle dieser Abhandlung lehnt sich möglichst enge an die Gruppirung der Volkszuhlungsberichte an; wo es an systematischer Anordnung sehlte, wurden die Angaben über Stellung der Kaste in der indischen Gesellschaft leitend, um nicht in eine Generalisirung mach europäischen Vorbildern zu verfallen. So sind die Schuhmacher und Gerbar nicht unter die Handwerker eingereiht, sondern unter die verachteten Kasten, weil sie dem Hindu wegen ihrer Gleichgiltigkeit in der Wahl der Speisen und ihrer Jahrhunderte langen Unterdrückung als unrein gelten 44). Die Scheidung zwischen Bauern (und Zeitplichtern) und Tagelähnern (mit oder ohne Zwerglandwirthschafts-

<sup>44)</sup> Im Einzelnen muss die Begründung jeder Zuthellung der künftigen Schilderung der Hauptkasten verbehalten bleiben

Betrieb) konnte für alle Provinzen nicht durchgeführt werden, weil es an Morkmalen zur durchgreifenden Scheidung fehlte; soweit die Trannung möglich war, ist diess durch eine Unter-Abtheilung zu Gruppe 5 augezeigt. Hanptgruppen und Mitgliederzahl zeigt folgende Uebersicht:

Hindu-Kasten von mehr als 100,000 Mitgliedern.

| Lfd.<br>No. | Kastengruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitglieder-<br>Zahl | Verhillinlswahl |                                  |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------|---------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | in<br>Press.    | bereelmet<br>ann Mill.<br>Hindus |         |
| 1           | Brahmanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,232238           | 7,7             | 140                              |         |
| 2           | Raiput                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,177402            | 4,4             | 140                              |         |
| . 8         | Handelskasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,942604            | 2,0             | 128                              |         |
| 4           | Schreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,252109            | 1,7             | 127                              |         |
| ō           | Bauern, Zeitpachter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29,944842           | 29,5            | 135                              | 31,8%   |
| -           | Taglohuer, Zwergbauern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.687095           | 9,1             | 127                              | esto la |
| 16          | Hirten, Jager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,190455           | 7,5             | 135                              | 1       |
| -7          | Pischer and Schiffer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,624938            | 2,0             | 128                              |         |
| 8           | Handwerker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,955541            | 3,5             | 127                              | 1       |
| 9           | Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,113693            | 2,5             | 134                              |         |
| -10         | Speise- und Spirituosen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                 | 124                              | 1       |
|             | Hereiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,335975            | 6,1             | 1.94                             |         |
| 11          | Persönliche Diener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,950915            | 3,4             | 324                              |         |
| 12          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18,349756           | 14,0            | 124                              | 1       |
| 13          | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 487938              | 6,0             | 60                               |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 115,025499          |                 | 125                              | Mittel. |

### Kaste unter Mohammedanern.

Bei Prüfung der Volkszählungsergebnisse fällt sofort auf, dass Moslims nicht in der nächsten Nähe der ehemaligen Hauptstädie der mehammedanischen Grosskönige zahlreich sind, sondern entfornt davon unter der stark mit dem Blute der vorarischen Bewohner gemischten Bevölkerung; ihre Erklärung findet diese Erscheinung darin, dass an den alten Sitzen des Hindu-Kultus, die zu Hauptorten der mehammedanischen Herrschar gewählt werden musstan, der Brühmanismus zu mächtig war, um verdrängt zu werden, während die Verhältnisse unter den niederen, gedrückten und verschteten Klassen für die musalmanische Propaganda sich so günstig erwiesen, wie in der Gegenwart für die Thätigkeit der christlichen Missionäre.

Die Mohammedaner betragen mit etwas über 40 Mill. Gesammtzahl 14 Prozent der Bevölkerung des englischen Kaiserreichs in Indien; sie bilden nirgends eigene Gemeinden, sondern leben unter der Hindu-Bevölkerung und sind aus dieser durch Annahme des Islam hervorgegangen. Die Zahl der fremden Muselmänner, die sieh in Indien niederliessen, ist sehr gering und hat im Innern nur in wenigen, nicht viele Mitglieder zählende Gruppen, sonat an der Grenze gegen Afgkanistan merkliche Spuren zurückgelassen.

Aus den höheren Kasten beugten sich vor der Spitze des Schwertes wesentlich nur Rajputs zur Erhaltung ihres Besitzes und ihrer Einkünfte. Gerade wie während des Sipahi-Aufstandes von 1857 sehr viele Familien ein Mitglied in das Lager der Rebellen und ein anderes zu den britischen Truppen absonderten, um sich von der einen wie anderen Seite ihre Besitzungen zu sichern, so scheinen auch die alten Hindus aus Politik ein Pamilienglied haben Mussalman werden lassen, um einen Fürsprecher am Hof eines mohammedanischen Gebieters zu haben. Fragt man einen Vaiova, wis seine Verwandten Mohammedaner wurden, so wird man immer die Antwort erhalten, dass einst ein tyrannischer Moghul-Beamter beim Barte des Propheten unter fürchterlichen Schwilren verlangte, dass einer Ihrer Angehörigen sich zum Islam bekehre; unter Wehklagen der ganzen Sippe wurde dann an Einem oder dem Andern feierlich die Beschneidung vorgenommen. Meist wird in diesen Erzählungen noch lobend die Bescheidenheit des Beamten gerühmt, da er statt von etlichen den Uebertritt Aller hätte durchsetzen können. Solche Råjputs führten in ihrer Familie die Beschneidung ein und beten in einer Moschee, statt in einem Tempel, sind aber im Uebrigen in Sitten und Gebräuchen vom Hindu nicht zu unterscheiden\* 48).

Unter den niederen Hindu-Kasten entstand der Drang nach Religionsweelisel grösstentheils in dem Wunsche, eine bessere Stellung in der Gesellschaft zu erringen und Gnade bei ihrem Herrn zu finden, oder war die Folge des Ausschlusses aus der Kaste 14). Für das Vorwiegen von Mohammedanern in Unter-Bengalen hat Beverley folgende Erklürung: "Hier fanden die Mohannmedaner bei ihrem Vordringen aus Hindostan den Hinduismus auf schwachen und unsicheren Grundlagen aufgehaut; er hatte auf Geist wie Gemüth der Mehrzahl der Bewohner nur geringen Eindruck hinterlassen. Das arische Element war nie stark genug gewesen, die Inhaber von Grund und Boden daraus zu verdrängen und konnte sich nur durch frische Nachschübe aus dem oberen Indian behaupten. Die Religion ward auf einen tiefen und verkommenen Stand dadurch herabgedrückt, dass sie barbarische Gebräuche und Anschauungen der Aboriginer annahm, um deren Aufsaugung zu bewirken. Gleichzeitig fand sich die grosse Masse zu Sclaven und Leibeigenen einer überlegenen Rasse herabgewürdigt,

<sup>45)</sup> Auch Camera Rep. p. 77 ff.

<sup>46)</sup> Andh Cenana Report p. 79.

die ilmen in ihrer gesellschaftlichen Ordnung keinen Platz einrämmte; in den Augen ihrer Herren waren sie unreine Wesen und geradezu veralschenungswürdig. Vom Moere aufgehalten, blieb ihnen vor ibren Verfolgern kein Ausweg, wenn diese überhaupt je in so starker Zahl eindrangen, um sie zu verzweifelten Schritten treiben zu können. Als nun später die mohammedanischen Eroberer von Hindestan mit dem Schwerte und dem Koran mich dem unteren Delta vordrangen, so kann man sich wohl vorstellen, dass sie nicht unwilfkommen kamen; brachten sie doch eine Beligion und eine gesellschaftliche Ordnung mit, in welcher die halb als Amphibien lebenden Aboriginer von Bengalen eine ihren nunmehrigen Herren ebenbürtige Stellung einnehmen komnten, statt als eine verachtete Rasse ausserhalb der Kastenordnung gestellt zu sein. In Behar war der Islam olumächtig gegenüber dem Hinduismus, weil das ganze Gebäude des Hinduismus zu fest gefügt war, um in seinem Grandban erschnitert zu werden; weggefegt durch eine stacke Woge urischer Hinwanderer, waren grosse Mengen der Aboriginer von der Erde vertilgt oder in die Gangesebenen und Chota Nagpur binabgetrieben. Im eigentlichen Bengalen dagegen unterlag der Hinduismus und die grosse Masse ergriff den Glauben Mohammeds, einfach um ihrer menschenunwürdigen Stellung im Hindu-System zu entrumen. Einen Beweis, dass die Einwohner des bengalischen Delta den Islam vorwiegend durch Bekehrung annahmen, nicht aber der Zuführung fremden Blutes verdanken, liefert füre ausserordentlich grosse Ashulichkeit im Asusseren wie in Sitten and Gebräuchen mit den niederen Kasten. In der Franenwahl ist der Mohammedaner so angstlich wie der Hindu. Beide treffen an demselben Heiligenschrein zusammen, nur ruft jeder den Gegenstand der Verehrung unter anderem Namen an; Sprache, Gesichtsansdruck und Personenname sind dieselben, das Prafix Schaikh allein unterscheidet den Mohammedaner vom Hindu\*47).

In Südindien wirken diese Ursachen noch in der Gegenwart fort; so heisst es für Madras\*\*): "Die Mohammedaner des südlichen Indien stammen grösstentheils aus dem Volke der Aboriginer; Uebertritt zum Islam ist besonders häufig unter den zahlreichen Sklavenkasten der Malabarküste, bei denen der Religionswechsel einen sehr fühlbaran Fortschritt in Ihrum gesellschaftlichen Range in sich schliesst. Die Sklaverei ist in Indien jetzt aufgehobien, noch ist aber einem grossen Theile der Bovölkerung ein Zustand aufgezwungen, der unerträglicher ist als diese. Diese beklagenswerthen Leute sind landwirthschaftliche Taglöhner und die Tyrannei ihrer Hindu-Gebieter kennt keine Grenzen. Und dies ist nicht Alles: da die blosse Borührung dieser armen Wichte ihren in Kaste so viel erhabeneren Herren beschmutzt, so zwingt man Mann

<sup>47;</sup> Bengal Comm Report p. 133.

<sup>48)</sup> Madras Census Report Vol. L p. 109, 172.

Bd. XXXIII.

wie Fran dieser Leute, damit dies nicht durch Klelder geschehe, nabezu nacht zu gehen. Die einzige Hoffnung dieser Unglücklichen war sonst der Islam, jetzt neben diesem das Christontham, die ihnen eine Religion bieten, würdig dieses Namens, und die den ihnen anklehenden Schandfleck der Kastenunreinheit nehmen können. Ihre Gebieter pflegen bei ihren Sklaven den argsten Fetischdienst; werfen sie sich aber einer reineren Religion in die Arme, so worden sie sofort aus der Hütte und dem Lande verstossen, das ihnen bisher Nahrung gab; insbesondere Mohammedaner werden thatsachlich zu Märtyrern und die Rücksichtelosigkeit der Hindu-Besitzer gegen diese trug uns vor zwanzig Jahren an der Malabarküste

den blutigen Aufstand der Mapilah ein\* 48).

Den Ursachen des Uebertrittes entspricht die geographische Vertheilung der Mohammedaner. Im Panjab und Sindh, wo jeder Eroberer Indien zuerst betrat und Araber, Afghanen und fürkischtatarische Välker in grösserer Zahl sich niederliessen als irgendwo sonst in Indien, bilden die Moslims längs der ganzen Westgrenze vom Meere his zum Himalaya hinauf nirgende unter 80 Proc. der Bevölkerung, in den Distrikten zunächst Afghanistan nicht unter 90 Proc. Um Dehli herum, der Kaiserresidens der Moghulkniser. wohnen nur 20 Proc., nordwestlich davon steigt die Zahl bis 33 Proc., fallt abor dann und übersteigt niegends mehr in Hindostan 19 Proc. Im Deltagebiet des Ganges und Brahmaputra erstreckt sich von Kalkutta närdlich bis zu den Vorbergen des Himalays, im Westen begrenzt vom Ganges, im Osten eingedämmt von den rohen Jagdvölkern an der birmanischen Grenze, ein breiter, Ensserst dieht bewohnter Streifen Landes, wo niemals unter 50, durchechnittlich 60-70, ja im Distrikte Rajjhahi bis zu 77 Procent der Bevölkerung Mohammedaner sind. Längs der Küsten der Halbinsel fällt die Zahl noch in Orissa auf 2 Proc., halt sich weiter hinab durchschnittlich oben so hoch, steigt erst im Innern stellenweise bis an 11 Proc., so dass die Durchschnittsziffer für die Präsidentschaft Madras nur auf 5, für Maissur sogar nur auf 4 Procent der Gesammtbevölkerung sich stellt. In der Präsidentschaft Bombay hebt sich die Ziffer in Dokhan auf fast 7, in Konkan zuf fast 9 Proc., erreicht in Gujerat etwas über 10 Proc. und steigt sodaum in Sindb sofort auf 60 Procent.

Kastenbildung im Sinne des Hindu als eine unter den Menschen auf Erden von Gott aufgerichtete Scheidung ist den ohersten Grundsätzen des Islam entgegen; trotadem hat sie sich unter den Mohammedanern der Gangesebene in voller Stärke erhalten, während sonst Hindu-Vorurtheile dahin sieh geltund machen, dass ethnographische und religiöse Verschiedenheiten zu einer

<sup>49)</sup> Ceber die Aumahusgesetzo gogen die Mapilah (Moplah) rgt. Insbesondere Report on the Administration of the Madras Presidency for the year 1873/74 (Madras 1875) Part II. p. 31 if.

strengeren Scheidung der Stämme, Nationen und Sekten führen. So heisst es von den unteren Klassen der Mohammedaner in Audh: Wenige gestatten Heirath ausserhalb ihrer Sippe; uur wenige nehmen Speisen von Hindus und werden selbst Speisen von anderen mussalmanischen Kasten bereitet zurückweisen; Süssigkeiten dagegen werden mit ieder Kaste getheilt, während man nur mit einem Mussalman aus einer Pfeife mucht und sich dem Genusse von Fisch und ieder Sorte Pleisch ausser Schwein hingiebt. Einige legen Kastenstreitigkeiten nach Hindu-Art durch Schiedsgerichte bei. andere verpönen Wittwenverehelichung; ebenso greift unter ihnen die Verkleinerung der Kasten Platz, die so charakteristisch für das Hindu-Kastenwesen ist . . . Zuweilen ist Kaste unter Mohanunedanern kaum mehr als eine Gewerbe- oder Handels-Innung. in anderen Fällen ist sie aber wieder eine ganz bestimmte Vereinigung, und im Durckschnitt müssen die bestehenden Abtheilungen unter den niederen Hindus als wahre Kasten bezeichnet warden. Den strongsten Beweis hierfür liefern die Zählungsbogen; diese hatten besondere Rubriken für Kaste und für Beschäftigung und die Palle sind geradezu unzahlbar, in denen bei Mohammedaneru beide Robriken ausgefüllt wurden; diess zeigt denilich, dass sich solche Personen als Angehörige einer bestimmten Kaste betrachten. obgleich sie zufällig eine Beschäftigung treiben, die von dem herkömmlichen Gewerbe ihrer Kaste abweicht. Es giebt kaum zwei Worte und Zustände, für die der gewöhnliche Indier ein besseres Verständniss hat, als Kasta (jat) und Beschäftigung (kam, pescha) und es ist wohl in keinem einzigen Falle ein Errihum anzunehmen, wo beide Rubriken ausgefüllt wurden. ... Es scheint unverbrüchliche Regel zu sein, dass in dem Geschäft, das Mussalmans ergreifen, diese die Mehrheit werden. Diess ist nicht dahin zu verstehen, dass sie die Hindus daraus durch Mitwerbung vertrieben, denn gewöhnlich sind die Mussalmans weniger fleissig als die Hindus, sondern dass im Laufe der Zeit alle Kastenangehörige den Islam annehmen, wenn simual Einzelne unter Beibehaltung der altherkömmlichen Beschäftigung übergetreten sind. Religionswechsel ist erleichtert, wenn Verlassen der überkommenen Erwerbsart nicht erfordert wird. Die Nothwendigkeit solcher Wandelung ist eines der grössten Hindernisse für die Verbreitung des Christenthums wie des Islam unter den niederen Hindus; ist sie aber nicht die unzertreunliche Folge des Religionswechsels, so enthalten die verhältnissmissige Befreiung von den Kastenregeln, grössere Auswahl in Speisen, geringere Unterwerfung unter priesterlichen Einfluss und eine gewisse Erhöhung in der gesellschaftlichen Ordnung so viele Verlookungen, dass es dem armen Hindu au schwer wird, den Uebertritt zum Islam sich zu versagen bij.

<sup>501</sup> Aprills Comma Report p 70 ff.

Als grosse Kasten, auch hohe genannt, werden durchgehends unterschieden: Shaikh, Sayad, Pathun und Moghai; die Ziffern hierfür sind auch in jeder Provins, Maissur ausgenommen, ausgeworfen und summiren

Shaikh 4,589,513 Sayad 789,301 Pathan 1,123,118 Mogbal 219,135.

Der Titel Shaikh zeigte ursprünglich die directe Abstammung von einem der vier ersten Khahfen an; Sayad wurden die Nachkommen von Ali, dem vierten Khalifen genannt. Die indischen Träger dieser Titel haben nicht das mindeste Anrecht auf solche Abstammung, einige Gelehrte und Familien im nördlichen Indien ausgenommen <sup>13</sup>). "Mit Annahme der neuen Religion muss sich der Bekenner einen neuen Namen beilegen; in dem Wunsche, sich bei diesem Anlasse so viel Ehre anzuthun als möglich, nehmen sie hochtrabende Namen as und ihre Kinder kommen herans als Sayad oder Shaikh\* <sup>57</sup>).

Die Pathans sind Nachkommen der afghanischen Eroberer, haben sich aber stellenweise äusserst stark mit den Hindus und Aboriginern vermischt, unter denen sie sich niederliessen, sie sind physisch und geistig auf die Stellung der Völker berabgegangen, über die sie herrschen sollten, und haben demzufolge aufgehört eine genchtete Klasse zu bilden 53). Grössere Ansprüche machen die Moghal; aufänglich wurden damit die türkisch-asiatischen Eroberer bezeichnet, welche Indien wie Persien sich unterthan machten, später legten sich diesen Titel die Mitglieder der regierenden Häuser, übre Bastardkinder und ihr Hofstaat bei 54).

In der unten folgenden statistischen Tabelle der Mohammedaner sind neben den vier grossen Kasten sämmtliche in den Volkszählungsberichten namentlich aufgeführte Kasten, Sekten und Landsmannschaften eingestellt ohne Beschräukung auf eine Mitgliederzahl von 100,000. Nur etwas mehr als ein Viertheil der Moslims oder rund 12½, Millionen fanden in der Tabelle Aufmahne. Unterbengalen, ein Hauptgebiet des Islam, wo unter Muselmännern das Kastensystem so ausgebildet ist als unter Hindus 32), lieferte fast nur zu den vier höheren Kasten Heiträge: von 20,6 Millionen Mohammedanern sind in Bengalen nicht weniger als 19,2 Millionen als "die Uebrigen" zu einer grossen Sammelgruppe zusammengefasst; begründet wird dieses Verfahren damit, dass die Namen

<sup>51)</sup> Vgl Audh Census Report p. 75, pura 236.

<sup>52)</sup> Madras Census Report Vol. 1. p. 174. Für Auch (l. c.) beiset on "Der Titel Shalkh wurde allgemein von allen Gebertäufern zum Islam angenommen und seint siek jotzt von Tausenden von niesteren Hindus gegebon". In Bangalen (Census Report p. 191) "nehmen alle Mussalmane den Titel Shalkh un, in den Zählungsbogen fand man ihn häufig dem Namen des Hauswirtles beigesetzt"

<sup>33)</sup> Vgt. Political Administration of the Hajputana States for the year 1871/72 (Calcutta 1872) p. 194

<sup>54)</sup> Vgl Andh Cousses Report p. 76,

<sup>55)</sup> Bengal Couns Report p. 100.

überaus stark wechseln und dass auf die einzelnen Kasten sehr niedrige Zahlen treffen. Wie die Tabelle erweist, liegen die Verhältnisse in anderen Gegenden Indiens ebenso; die Zahlen für Gewerbetreibende und Moscheebedienstete sind winzig, volkreiche Gruppen bilden dagegen die Sekten und Landsmannschaften.

#### Kasten unter Christen.

Die Anklagen, dass unter den ältesten Christengemeinden römisch-katholischen Glaubens an der Südwestküste Indiens, deren Bildung wesentlich durch Zwang seitens portugiesischer Machthaber zu Stande gekommen war, Kastemunterschiede geduldet werden, werden durch die Volkszählung von 1872 bestätigt. Christliche Brähmunen finden sich hauptsächlich in Südkanara, wohin sie sich von Konkan wundten; sie halten noch an einzelnen Kastenregeln fest, wie dem Essen von Kuhfleisch, hängen aber im Uebrigen ausserst strenge an den Gebräuchen und Geremonien der römischkatholischen Kirche <sup>56</sup>).

### Begriff von Kaste

Als eine Schranke zwischen der weissen ariechen und der dunkeln indischen Bevölkerung liess sich Kaste selbst in den altesten Zeiten der arischen Niederlassung im nördlichen Indien vollständig nicht durchführen. Mit Naturnothwendigkeit fanden Mischehen statt und als sich im Kampfe mit den Eingeborenen die Reihen der Eroberer gelichtet hatten, nötligten praktische Rücksichten die Krieger, die Lücken, die durch Nachschübe aus der früheren Heimath nicht mehr auszufüllen waren, aus Eingeborenen zu ergänzun; hierzu nigneten sich vor Allen Nachkemmen aus Mischehen und diesen musste derselbe Rang wie den Vollhlut-Ariem zuerkannt werden. Im Laufe der Jahrhunderte wuchsen die Mischlinge zu grosser Zahl an, die weisse Hautfarbe hatte

<sup>56)</sup> Madras Consus Report p. 133, we als Quello Bezug genommen by auf den mir sicht rugunglichen Gazetteer of South India, by Phareatt, p. 151. In der Times of India, Overland weekly Edition, November 2, 1874 p. 12 ander sieh die Notis : "Es wird überraschen zu bören, dans die elageborenen Christen Konkans meh an den Kasten hängen, denen eie uur Zeht ungebörhen, als Sanct Franz Xaver de bekehrte. Es giebt Christen unter Brillmanen, unter Parwari und miter Galom (früher Sklaven). Die ersteren werden nicht mit den auderen bolden essen oder trinken und halten sich se strenge abselts, als wenn sie niemals der Gemeinschaft der Christen beigetreten wären. Kürzlich hatte eich ein Christ in ciness Steaki-Regiment anatomic autgeführt; er wurde durch seine Religiousgenouses febrilch any der Kaste ausgestätten und erst wheller augelauten nach Zahlung einer Busse und Darreichung eines Mahles an seine Mithrüder in Christo Unbrigers muss mus den singeboreum Christen das Zeugales ausstellen. dass win sie nicht aus des Nachharn Becher trinken, ebense derselbe fauerige Geist die Herzen der Brühmanen wie Gulam-Christen durchdringt oder besser vergifiet"

nnterm berrschenden Volke einer dunkleren Tinte Platz gemecht; nun wird, um der weiteren Mischung einen Damm zu setzen, der fleischliche Umgang mit dem schwarzen Volke unter Strafe gesetzt, jeder Farbenabstufung ein bestimmter Rang gegeben, diese Rangordnung auf göttliche Satzung zurückgeführt, und darin zu Gunsten der im Urvolk noch nicht aufgegangenen Reste der Arier dem sehwarzen Sprössing eines Brähmanen-Mädchen ein Rang zu unterst aller Kasten angewiesen. Dieser Vorschrift ist die verhältnissmitssige Reinheit zu danken, welche noch heute gewisse Brähmanen-Verhände im nördlichen Indien auszeichnet.

Der Buddhismus beseitigte vorübergehend die religiöse Weihe, welche der Kasteneinrichtung gegeben worden war, und den zu ihrer Aufrechthaltung geforderten staatlichen Zwang; aber als eine Einrichtung, welche dem Rassen-Osgensatz die nothwendige Rücksicht zollte, überdauerte Kaste auch den Buddhismus, der keinen anderen Eindruck hinterliess, als dass die übertriebenen Ausprüche der Brähmanen auf ein vernünftiges Mass zurückgeführt wurden.

Der Islam lockerte das Kastenwesen, konnte es aber nicht beseitigen; in seinem Bereiche wird es zur Wehr gegen die Bedrückungen der Hindu und auf modernen gewerblichen Immug-Erst das Christenthum sagt sich vom Kastenunwesen los, doch selbst seine ältesten Sendboten duldeten in ihrem Kreise die Forterhaltung dieses echt mationalen Prüfsteins des gesellschaftlichen Ranges.

Die Mannigfaltigkeit in der Beschäftigung führte in ladien wie anderwärts ganz von selbst dazu, dass sich die Auftbeilung der Gesellschaft nach Berufsständen vollzog; die Erblichkeit der Beschäftigung in der Sippe, anfangs zum Staatsgrundgesetz erhoben. dann durch Gewohnheitsrecht geheiligt, bewirkte, dass jede Art der Beschüftigung sich als Kaste einrichtete. Zahl und Mitglieder der Kasten unter Gewerbetrelbenden sind jedoch gering, verglichen mit den fiberwältigenden Zahlen miter Brähmanen, Bauern, landwirthschaftlichen Arbeitern, Hirten und dienenden Klassen: sie nehmen einen niederen Rang ein, sind theilweise sogar verachtet, ein Beweis, dass Kaste in Ostindien nicht wie die mittelalterliche Gilde oder spätere Zunft aus dem Gewerbestande herauswuchs. In Hindostan, unter Marathen wie den Dravida-Völkern des südlichen Indien schlossen sich die zu niederen und unterdrückten Hindus gewordenen Aboriginer zu grossen Kasten zusammen, die zwar alle unter dem Gesetze der Zerkleinerung stehen, deren Unterabtheilungen aber gemeinschaftlich kochen und trinken, zu denselben Dorfgottheiten beten und Wechselbeirathen schliessen. Zur wichtigen Angelegenheit wird dagegen die Reinhaltung der Rasse unter den höheren Hindu-Kasten, hervor ragt darenter der Brühmane; hier achliessen sich die verschiedenen Abtheilungen zu Vereinigungen, Innungen zusammen, in welchen neben Wahrung der Standes- und Geschlechts-Interessen gemeinnfitzige Austalten

religiösen oder mildthatigen Charakters ins Leben gerufen, auch

gemeinsmue Festgelage gehalten werden.

Den Charakter einer Schöpfung der mit grösseren Körperund Geisteskräften ansgestatteten Klassen zum Zwecke der besseren Ausnützung der minder bedachten Schichten der Bevölkerung hat die Kaste zu allen Zeiten der indischen Geschichte bewahrt; er drückt dem Volke und seinen Geschicken auch in der Gegenwart seinen Stempel auf. "Kaste bedeutet in Indien sociale und politische Spaltung, Neid, Hass, Eifersucht und Argwohn unter Nachbarn' 37). Damit ist wohl genfigend erklärt, warum das Volk seit undenklicher Zeit der Herrschaft durch Fremde sich unterworfen sieht, denn das Volk hat thatsächlich mehr Vertrauen in die Milds, Gerechtigkeit und Umparteilichkeit einer fremden Rasse, als in die Eigenschaften seines eigenen Stammes. Diese Auschanung ist ausschlieselich die Wirkung des Kastensystems und so lange als Kaste in ihrem gegenwärtigen intoleranten und zurückstossenden Auftreten als eine gesellschaftliche Institution fortbesteht, so lange wird die Bevälkerung Indiens wohl unter fremdes Joch sich beugen milssen. Die sogenannten zweimal geborenen höheren Kasten machen mur einen kleinen Bruchtheil der Einwelmer Indiens aus, praktisch hat sieh die Landesverwaltung mit einem Aboriginer-Volke zu befassen. Bisher beeinflusst durch die drangenden Wogen des Brahmanismus, Buddhismus und des Islam, steht jetzt das Volk unter dem Einfluss einer fremden Macht, welche westsurophische Cultur und Civilisation ilmen nahe bringt. Hereits lernt die Kaste sich den bestehenden Verhältnissen zu fügen; jeder Versuch, den Bang einer jeden Kaste festzustellen, würde dazu beitragen, eine gesellschaftliche Eigenthümlichkeit fortdanern zu machen, deren Tage vorüber sind und die sich gegenwärtig als der grösste Hemmschuh erweist gegen das Fortschreiten der indischan Völker in Gesittung und in der Befühigung zur Selbstverwaltung.

Kaste ist deshalb zu bezeichnen als eine Einrichtung zur Sicherung politischer Herrschaft. Noch beute gibt persönliches Verdienst dem Einzelnen erst dann Rang und Ansehen in der öffentlichen Meinung, wenn auch der Kaste, der er zugehört, ein hoher Rang aukommt; aber die Kraft der Sicherung und Bewahrung politischer Macht hat Kaste im englischen Kaiserreiche

Indien verloren.

<sup>57)</sup> Madras Census Report p. 130 und 362.

## Statistische Tabellen.

I. Hindu-Kasten von mehr als 100000 Mitgliedern.

| E                                           | 1.        | 2,        | 3.             | M.        |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|                                             | Bengal    | N.W.Prov. | Andh           | Panjab    |
| Bråhmanen                                   | 2,545916  | 3,234342  | 1,397808       | 80054     |
|                                             | 2,545916  | 3,234342  | 1,397808       | 60054     |
| Răjpui                                      | 1,215914  | 2,395688  | 662946         | 33429     |
| — Babhan .                                  | 1,013524  | 4.        | 004230         | DATE DE   |
|                                             | 2,229438  | 2,895688  | 662946         | 38429     |
| Handelskasten.                              |           |           |                |           |
| Baniya                                      | 227321    | 1.025342  | 241480         | 267958    |
| Gandhabanik (Kleinkrämer)<br>Komsti (Komti) | 143954    | 2 3 4     |                |           |
| Soil (Chalie)                               | 4 a s     | 8 9 4     | 1. 5. 1        |           |
| Suvarnabhanik                               | 127655    | A 16 14   | 4 4 4          |           |
| Bharbhunja                                  | 121000    | 157167    | 143362         | 4 -       |
| 1                                           | 498930    | 1,182509  | 10 100 100     |           |
|                                             | 430390    | 1,102009  | 384842         | 26795     |
| Schreiber.                                  |           |           |                |           |
| Kainst                                      | 1,614686  | 342829    | 148923         |           |
| Karman (Karanamu)                           |           | 4 4 4     |                |           |
| — Karnakan                                  |           | 1         | 14 - 2.        | 4 1 1     |
|                                             | 1,614686  | 342829    | 148923         | 0 0 4     |
| Bauern, Zeitpächter, Taglähner.             |           |           |                |           |
| Aguri                                       | 83305     |           |                |           |
| Ahom                                        | 128980    |           |                | 2 17 2    |
| Arekula.                                    | (A 74 A   |           |                |           |
| Arora                                       |           |           | 047 x 141/     | 477969    |
| Balija                                      | 14 3 4    | 4: 1:     |                | 2 2 2     |
| Beda (Beder)                                | duta to   |           | h. r 1         | A 12 E    |
| Oberso                                      | 450488    | 9 9 1     |                | 2 3 4     |
| Ghirat                                      | 8,727191  | AV 2 AV   | 4 3 E          | 1.3.4     |
| Gujar                                       | 6157      | 258855    | TO DESCRIPTION | 115257    |
| Jat                                         | 0.104     | 724096    | 33077<br>10845 | 112319    |
| Kacchi                                      |           | 474071    | 10043          | t'o tonar |
| Kummar                                      | 100 A 100 |           |                |           |
| Transport:                                  | 4.396121  | 1,457022  | 43922          | 2,58093   |

## Statistische Tabellen.

1. Hindu-Kasten von mehr als 100000 Mitgliedern.

| 5.       | 6.               | 7.       | 8.          | 9.             | 10.        | 11.                                     |
|----------|------------------|----------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------------|
| Ajmir    | Bombay           | C. Prov. | Madrus      | Maissar        | Berar      | Samma                                   |
|          | The street of Th | 4141411  |             | a summer and a | 300000000  | 25 1112222111                           |
| 15389    | 654707           | 269604   | 1,095445    | 169637         | 49843      | 10,233238                               |
| 15389    | 654707           | 269604   | 1,095445    | 169637         | 49848      | 10,233238                               |
|          |                  |          |             |                |            | 1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1 |
| 13931    | 142188           | 162819   | 191552      | 8222           | 36381      | 5,163878                                |
| B B B    | 4. 4. 4. 1       | - m - m  |             |                | 1 4 4      | 1,013524                                |
| 13931    | 142133           | 162819   | 191552      | 8222           | 36381      | 6,177402                                |
|          |                  |          |             | -              |            |                                         |
|          | 117493           | 58776    |             |                |            | 1.933365                                |
|          |                  | 00110    |             |                | 3 3 -5     | 143954                                  |
| 60 A) A) | 429              | 7002     | 443930      |                |            | 451361                                  |
|          | 4 7 8            |          | 981475      |                |            | 981475                                  |
| 2 1 1    |                  |          | 3,003,101   |                |            | 127655                                  |
| 211      | 8 5 5            | 5265     |             |                | 2 4 4      | 805794                                  |
| 2 4 0    | 117922           | 66043    | 1,425405    |                |            | 3.943604                                |
|          | 1                |          | .,,         |                |            | **********                              |
|          | 10,000           | 201 000  |             |                |            |                                         |
| A 9 0.   | 13921            | 24038    | 65          | 100            | 1          | 2,144457                                |
| 21 21 2  |                  | A 2 1    | 51659       | 4 4 4          |            | 51659                                   |
| P. 4. 5  | 4                | 4 4 4    | 55998       | 4 4            |            | 55993                                   |
| 4 4 4    | 13921            | 24033    | 107717      | 1 10 4         | -th -m -tj | 2,252109                                |
|          |                  |          | i           |                |            |                                         |
|          | 132592           |          | -           |                |            | 215897                                  |
| -        | 3-04-07-2        |          | 2 8 8       | 1000           | A 4 4      | 128980                                  |
|          |                  | -        | 48378       | N 8 10         |            | 48378                                   |
| 0.00     | 4 4 4            |          | 21740 1 12  | 1 1            | -          | 477269                                  |
|          | E4 0 E           |          | 788489      | 12 5 2         |            | 788482                                  |
| 4 4 6    | 62030            | 8 m (#   | 4 40 4      | 262101         | 2 10 14    | 324131                                  |
|          | 9 4 80           | 4.0      | 1 to 1 to 1 | 1 1 -          |            | 450488                                  |
| e 1 1    |                  | 4 1 4    |             | A              | W 14 14    | 3,727191                                |
| 100      | The set was      |          |             | No 1 2         | 1 1 1      | 115257                                  |
| 17379    | 13504            | 44178    | × 0 ×       | 7 1 2          | 4 3 10     | 485469                                  |
| 28899    | 7                | 1 11     | 1 A . 1     | 4 6 0          | 78 - 2 741 | 2,645595                                |
| * * *    | 13671            | 103218   | 5 41 4      | 3 2 4          | 2 1 10     | 584808                                  |
| 1000     | 1000000          | H 15 -   | 843589      |                | 1 3 5      | 848589                                  |
| 15778    | 221804           | 147396   | 1.630449    | 262101         | to ed di   | 10,785629                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |           |             | -        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.         | 2.        | -34         | 4.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bengal     | N.W. Prov | Audh        | Panjab   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |             |          |
| Transport:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,896121   | 1,457022  | 43922       | 2,580936 |
| (Banern, Zeitpächter, Taglöhner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -          | -         | -           |          |
| Kapu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1 3      | 1 4 4     |             |          |
| Kavare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           | 4 : 5       |          |
| — Banajiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 1000      |             |          |
| Khandait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 464145     | 100 4     |             |          |
| Kisan ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A          | 382193    | 19964       | 100      |
| Koeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,092727   | 10 1 0    |             |          |
| — Kora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24900      | 1000      |             |          |
| Koli (Mar, Kori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 707188    |             | 3 3 3    |
| Kunbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 965649     | 945959    | 764662      |          |
| Kuramba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |             |          |
| - Koravar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.22       |           | 1 1 1       |          |
| Lodha .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41 41 18   | 642334    | 350907      |          |
| Loniya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           | 107782      |          |
| Kisan Marai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 104099    | 406868      |          |
| Mntratsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12000 20   | 3 4 4     | 300 000 000 |          |
| Nayar (Nair)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 00 0    |           | 7 7 7       | b A A    |
| Nuniya (Nunara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 226236     | 211189    |             |          |
| Orb (Rarhi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114702     | 45336     |             |          |
| Sadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 15050     | 0.00        | F F F    |
| Sadgop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 658537     |           |             |          |
| Tamboli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205487     | 61330     | 83738       | * * *    |
| — Barei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269288     | 10068     | 00100       | 4        |
| Telagalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | *******   |             |          |
| Vadnkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |             | 6.6.1    |
| Velama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |           | 0::         |          |
| Vellalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         |           | 1 -         | * * 1    |
| Wakkaliga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |             | P 7 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D 44 PP 40 |           | 1 1 1       | 1 1 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,417742   | 4,566661  | 1,776793    | 2,580936 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |             |          |
| Taglöhner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |             |          |
| Beldar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99168      | 30932     | 10188       |          |
| Disco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17091      | 243462    |             | 4 4 5    |
| - Bajbhar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100515     | 18481     |             | 4.4.8    |
| Bhat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52146      | 71627     | * * *       |          |
| Bhatrasulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,          | 0.70      | 63200       | - 1      |
| Kallan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |             | 9 9 7    |
| Khatik .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71870      | 100000    | Darner      | 4 34 4   |
| 20 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,537788   | 132893    | 26188       | 9 9 9    |
| - Kolita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179060     | 4 4 14    | * C F       | 9 9 9    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,057578   | 492395    | 99576       | 19 4- 4  |
| ■ 予 10 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 寸 1 回 1 回 |            |           |             |          |

| 5.         | 6,       | 7.           | 8.        | 9.        | 10.         | 11.       |
|------------|----------|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
|            |          |              | Madras    |           |             |           |
| Ajmir      | Bombay   | C. Prov.     | atadras   | Maissur   | Berar       | Summa     |
| 45778      | 221504   | 147896       | 1,680449  | 262101    | _8 +8 B     | 10,785529 |
|            |          |              | 1,592622  |           |             | 1,592622  |
| ar B       | 4 1 1    |              | 290934    | 45 41 4   | 7 1 2       | 290934    |
|            | 1462     | 10.00        | 200004    | 122035    | 4 4 4       | 123497    |
|            | 1024     |              |           | 1.4.4000  |             | 465169    |
|            |          |              |           |           |             | 402157    |
|            |          | 6 1 5        |           |           |             | 1,092727  |
| 21 6 97    | 1 3 1 2  | 4 4 70.      | 000       |           | 4 8 80      | 24900     |
| 1 10 2     | 199269   | 22738        | 2 4 4     | 1 7 7 7   | 12 9 22     | 929190    |
|            | 1,436244 | 655528       |           |           | 681368      | 5,449406  |
| 1 1 4      | 4 8 92   | 14 14 (a)    | 187059    | 371317    | 9 1 F       | 558376    |
|            |          | 414 4        | 94996     | - + -     |             | 94996     |
| 4 4 4      | 287      | 222493       | 2 4 4     |           | 4 4 45      | 1,216021  |
| 1000       | -        | 4 4 4        | 2 + 3     | 2 41 4    | 9 5 9       | 107732    |
|            |          | 2 19 7 1     | 2.8.3.    | - 0 -     |             | 510967    |
| 7 7 1      | 3 7 7    | 1 3 31       | 160499    | 4-4 E     | 2 7 5       | 180499    |
|            | 312      | 4 0 1        | 299579    |           | 9 9 2       | 299891    |
| 4 5 2      | - F - F  | -1 4 2       |           |           | 4 4 45      | 437375    |
|            |          | 1 - 1        | 41 4 14   | 7.000.000 | 4 1 2       | 160038    |
|            | T- A -01 | (A 4 B       |           | 119483    | (0 0 5      | 658587    |
| 15         | 758      | 2 - 10       |           |           |             | 351313    |
|            | *193     | 25470        |           |           |             | 304774    |
|            |          | - B 12 B 4 D | 397367    |           |             | 397367    |
|            |          |              | 147877    |           |             | 147877    |
| 4 1 4      |          |              | 364866    |           |             | 364866    |
|            |          |              | 1,459271  |           |             | 1,459271  |
| 3 . 1 3 .  | 49380    | 16 4 4       |           | 1,190949  |             | 1,240329  |
| 45778      | 1,910540 | 1,073620     | 6,625519  | 2,065885  | 681368      | 29,744842 |
|            |          |              |           |           |             |           |
| 2 4 3      | 2291     | 10816        | 1 -2 -    | 1114      | 1 2 1       | 153390    |
| 4 8 4      | v 1 x    | 7 4 1        | * * *     | 0 6 6     | 1 15 W      | 260553    |
| * * *      | A 71 F   | N 19 .       | 7 7 4     |           | 8 9. 2      | 113996    |
| 2 2 4      | 2115     | 1 to 10.     | 1 4 4     | + + -     | 111         | 189088    |
|            | р , с    | 4 . 1        | 23676     |           | 1 P +       | 25676     |
|            | 0.15     | 114 4        | 354554    | 4 5 6     | 10          | 354554    |
| 3 3 4      | - 3 4    | 13 4 5       | F-8 (6 4  | 9 1 9     | 7 1 3       | 230951    |
| 25, 14, 19 | 8 X X    | 18 07 (8)    | T. W. 18- | 7 1 4     | F 5 - 61    | 1.537733  |
|            |          |              | 4 4 4     | + + +     | to the term | 179060    |
| 4 4 9      | 4406     | 10816        | 378230    | E 9, 14   |             | 3,043001  |

|                    |               | 1.<br>Bengal | N.W.Prov. | 3.<br>Audh | 4.<br>Panjah |
|--------------------|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| (Taglöhner)        | Transport:    | 2,057578     | 492395    | 99576      |              |
| Mali               |               | 308430       | 339428    | 36853      |              |
| - Mal              |               |              |           |            | 2 1 1        |
| Marayan            |               | 4 . x        | 1000      | 5 2 20     | 2. 10 1      |
| Musahar            |               | 426908       |           |            | 2, 2, 2      |
| Padayachchi        |               |              |           | 14 14 14   |              |
| Palli              | 4 4 4         |              |           |            |              |
| Pan                | 1 4 4 7       | 240366       | 2.15      | 10.00      |              |
| Pasi               |               | 126616       | 277119    | 649741     | 2 2 7        |
| - Arak             |               | 7256         | 41135     | 21361      |              |
| — Bahelia .        |               | 14485        | 22904     | 10767      | 2 4- 1       |
| Sakkili            |               | 1            |           | 2 7 7      |              |
| Sud                | 1 2 2 2       | 103951       |           | 1          | 1            |
| Uppilyan           |               | 1            | 20 2 2    | 2 2 2      | 2 60         |
| Vanniar            | 2 2 2 11      | T. T T.      | 100 00    | - 4 -      |              |
| Vupparavan .       | F 7 11 19     |              | 100 000   |            | e e 11       |
|                    | -             | 3,285590     | 1,172976  | 818298     | 4 P.         |
| listen, Jäger,     |               |              |           |            |              |
| 444                |               | Parine in    | 4         | - 5        | - 9 a ra     |
| Ahar               |               | 59256        | 2,246933  | 1,167499   | 11248        |
| Aher               | 2 2 2 2       | 1            | 104159    | 5 5 3      | The boy      |
| Aheriya            | a- (g - g - g | - 2 -        |           |            | le r         |
| Dhangar            |               | 00000        | 14568     | 2 2 2      | at k         |
| C Total            |               | 20712        | 2.3.5     | 2 - 5      | 11 40        |
| - Gareriya         | * *           | 10 4 5       | 587848    | to had     | 11 E         |
| Gwala              | 3 3 4 1       | a iraira     |           | 230751     | P 253        |
| — Golla            | 6 8 7 4       | 3,419156     | 9 -1 -5   | 2 2 3      | 53           |
| Caretina 1         | 1 1 2 4       | 40895        | 10 / 6    |            | 1 1000       |
|                    |               | 3,540019     | 2,953508  | 1,398250   | 11248        |
| ischer und Schiffe | Br.           |              |           |            |              |
| Resta              | 1. 5 - 3      | 7 4 5        |           | 2 2 1      | 9 74 5       |
| Bhoi               | 2             | 10 10 10     | -         | 10 4 4     |              |
| Boya               |               | T            |           |            |              |
| Bind               | 1 1 1 1       | 111277       | 58519     |            |              |
| Chain              |               | 108986       |           | 111        |              |
| Gonrhi             | F T . P . IN  | 4 4 4        | 4 3 2 1   | 1          | 7 17 1       |
| Jeliya             |               | 386369       |           |            | 2 2          |
| Kharwar            |               | 137505       | 10857     |            |              |
| Malla, Manjhi-K    | Townsel       | 333963       |           |            |              |
| armin armilin-v    |               | 320085       | 451852    | 83081      |              |
|                    | Transport:    | 1,398185     | 516028    | 83081      |              |

| 5.       | 6.          | 7.       | 80        | 9.          | 10.         | 11.        |
|----------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Ajmir    | Bombsy      | C. Prov. | Madras    | Maissur     | Berar       | Summa      |
| 4        | - 1         |          |           | 1           |             | 1-2-2      |
| 4 4      | 4406        | 10816    | 378230    | 4 4 4       | 2.2.62      | 3,043001   |
| 8000     | 90932       | 224876   | 10 0 0    | 2 2 2       | 135220      | 1,143734   |
|          |             |          | 1,815288  |             |             | 1,315288   |
|          | 4 4 4       | 1 1 1    | 206905    | - 1 -       |             | 206905     |
|          | 176         | 272      | 4 4 4     | 4 0 0       |             | 427084     |
| 1 5 1    | 3 7 3       | 200      | 362740    | 2 4 4       | 4 4 5       | 362740     |
| 1000     | 4114 3      |          | 1,440536  | 55043       | 9 9 79      | 1,495579   |
| 15 15 70 |             |          |           | E           |             | 240366     |
| F 10 40  | 2 -0 2      |          |           | 12-2 6      | 20          | 1,053496   |
|          |             | 2 2 3    |           | 4 4 40      | 1 1 4       | 69752      |
|          |             | 200      | 200       | 9 6 95      | Sec. No. 84 | 48156      |
|          |             |          | 486418    |             |             | 486418     |
|          |             |          | 160025    |             |             | 263976     |
| 1 1 1 1  |             |          | 136355    |             | 1 1         | 136355     |
| 30-2-47  | 4 1 1       | 6 3 3    | 1,157806  |             | 1           | 1,157806   |
| - 20 :   | 3 3 - 5     | 0 1 1    | 146439    | A (2) 13    |             | 146439     |
| 8000     | 95514       | 235692   | 5.790742  | 56043       | 135240      | 11,687095  |
| 0000     | 90014       | 299492   | 0.190198  | 20030       | 100240      | 11,001000  |
|          |             |          |           |             |             |            |
|          |             | a-miles  |           |             |             | and state  |
| s. 40 40 | 220         | 369195   | 1 4 1     | 19 1/ 9     | 1           | 3,948531   |
| 2 1 2    | 4.8.5       |          |           | 4 5 4       |             | 104139     |
| 15 30 6  | 17461       | 4        |           | 1 1 10      |             | 17461      |
| 1 1 1    | 4 4 3       | h 4 4    | A: 2 1    |             |             | 14563      |
| - 1 2    | 188656      | 50965    |           |             | 55947       | 316280     |
| 4 4 5    | 141         | 10 0 10  | 2 6 2     | 1 × 4       | 17 4 4      | 587989     |
| 1 2 2    | 41 12 135   | 1 - 1    | 000       | 30 × 11     |             | 230751     |
|          | 1 (e (s e ) |          |           |             | 0 4 4       | 3,419156   |
|          | 10351       |          | 1,340314  | 160015      |             | 1,551575   |
| 4 4 =    | 216829      | 413090   | 1,340314  | 160015      | 55947       | 10,190455  |
|          |             | 210070   |           | 177-00-75-5 | (2.52.74)   |            |
|          |             |          | 1         |             |             |            |
|          |             |          | 74564     | 134947      | lan-        | 208811     |
| 1 7 1    | 00000       | * 1 1    |           | 42,000      | 17980       | 44210      |
|          | 26230       |          | 111950    | 4 + 1       | 11990       | 414850     |
| 4 2 4    | 2 2 2       | 4 4 4    | 414850    |             | . 4         | 164796     |
|          | 1           |          | F 8 TO    | 2 - 1       | 27 5 - 10   | 108986     |
| 2 2 3    | 1 5 1       | 2 4 12   | 41 - 3    | 8 4 4       | 101054      | 20,000,000 |
| 7 7 7    | 1 - x Y     | 7 7 7    | 0 6 9     |             | 101056      | 101056     |
| E        | 4 4 4       | W 76 4   | 21 -01 -0 |             | N 4 E       | 386369     |
| 30 8 18  | 17612       | 9 9 1    |           | D 18 31     | 10 0 0      | 165774     |
|          |             |          |           | P = 4       |             | 1,188981   |
|          | 10000       |          |           |             |             | _          |
|          | 48849       | -x (0 14 | 489414    | 134247      | 119030      | 2,783833   |
|          |             |          |           |             |             |            |

|                                  | 1 1                                     | 9.        |             |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|----------|
|                                  |                                         | 1000      | 3.          | 4.       |
|                                  | Bengal                                  | N.W.Prov. | Andh        | Panjah   |
| (Pischer u. Schiffer) Transport: | 1,898185                                | 516028    | 83081       |          |
| (Malla) Keveto                   | 1 11 1                                  | 0.000.00  |             |          |
| Patani                           | 130801                                  |           | 3 8 9       | 4 41 4   |
| Sembadayan                       | 100001                                  |           | 5 3 11      | 3 1 1    |
| Tiyar                            | 331661                                  |           |             | 2 2 2    |
| Valayan                          | 004004                                  | 4 10 41   | W 12 14     | 1 0 -    |
| and the second                   | 1.860647                                | 516028    | 83081       |          |
|                                  |                                         | 010020    | .00001      |          |
| Handwerker.                      |                                         |           |             |          |
| Panchāla (die 5 H.)              | 2 11 3                                  | 2 1 -     |             |          |
| Badagi (Zimmerl.)                |                                         |           | 3 5 1       | F = =    |
| Barhi (Zimmerl.)                 | 261998                                  | 864514    | 134844      |          |
| Wadda (Steinhauer)               | 201000                                  | 004014    |             |          |
| Schmiede.                        | 1                                       | - 10 -    | * * 1       | 1000     |
| Kamar                            | 250285                                  |           |             |          |
| Kanonalan                        | 200200                                  | 12 11 16  | 8 8 8       | 0 0 1    |
| Kamsala                          |                                         | 2 12 10   | E 9 1       | 9 9 1    |
| Lohar                            | 858799                                  | 373345    | Tooren      | F 2 7    |
| Goldschmiede.                    | 490133                                  | 010010    | 122578      | 11 14 1  |
| Agasala                          |                                         | _         |             |          |
| Sonar                            | 193568                                  | 195505    | 47464       | 13 F1 F  |
| Topfer.                          | 1.00000                                 | thundan.  | 3-1-9-16-9  | 84 100 4 |
| Kumhar                           | 647074                                  | 486517    | 330000      |          |
| Kusavan                          | 100000000000000000000000000000000000000 |           | 116378      | 1000     |
| 30.0                             | 1,711724                                | F 4 (4)   |             |          |
|                                  | 1,411154                                | 1,370981  | 421259      | p (q (a  |
| Veber,                           |                                         |           |             |          |
| Devangulu .                      | 100                                     |           |             |          |
| Kalkalar                         |                                         |           |             | 7 8 7    |
| Kandara                          | 102449                                  |           | 0 1 2       | A 2 2    |
| Kapali                           | 132142                                  |           |             | n n 1    |
| Khatri                           | 68408                                   | 34501     | 1 4 4       |          |
| Kori .                           |                                         | 242607    | 360173      | 2 3 1    |
| Koshti                           |                                         | 242001    | 0.000       |          |
| Patwah (oder Jugi)               | 521320                                  | 18226     | 10621       | 7 7 1    |
| Poel                             | 293121                                  | 10220     |             | 9 3 3    |
| Sali .                           | *******                                 |           | 19 Tal. (4) |          |
| Seniyam                          | 1 1 1                                   | 111       | 4 1 2       | - 1      |
| Sutradhar                        | 177755                                  |           | 9           | 5        |
| Tautí                            | 189666                                  | 4 F. A    | 7 1 7       | 1.11     |
|                                  | L474861                                 | MARADA    | 2 1 1       | 4 5      |
|                                  | 1. 生物会和工                                | 295334    | 370794      |          |

| 5.:         | 6,      | 7.       | 8.       | 9.       | 10.    | 11.      |
|-------------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Ajmir       | Bombay  | C. Prov. | Madras   | Maissur  | Berar  | Summa    |
| -           | 2000    |          |          | 10000    |        |          |
| (4) (X) (A) | 48842   |          | 489414   | 134247   | 119036 | 2,763833 |
| 4 9 10      | 8 18 -9 | 11 1 2   | 20571    | 18 14 15 | 4 5 4  | 20571    |
| a 9 4       | A 19 4  | 60 2 2   |          | 100 d &  | * * *  | 130801   |
| 2 4 E       |         | 1        | 147637   | 1 1 1    | 1 3 3  | 147637   |
|             | * * *   | 2 1 2    |          |          | 2 1 2  | 381661   |
| 10-11-2     | 1 14 4  |          | 210435   | 4 4 5    |        | 210485   |
| d h h       | 43849   | 9 0 0    | 565057   | 134247   | 119036 | 3,624938 |
|             |         |          |          |          |        |          |
|             |         |          |          |          |        |          |
|             | 00000   | man.     |          | Tackbase |        |          |
| 1 1 10      | 22352   | 7926     | 15227    | 103911   | 0 0 0  | 149416   |
| 1 5 6-      | 1 00 0  | 57000    | 18103    | 2. 7. 20 | A 5    | 18103    |
|             | 1 19 2  | 57098    | 5 k w/   | 125-5    |        | 818454   |
| - 6 к       | 2 4 2   |          | 7 F 4    | 115760   |        | 115766   |
|             |         |          |          |          |        | 44,000   |
| P to        |         |          | 0.00     |          | 4 4 4  | 250285   |
| F 1         |         |          | 286723   | 10 0     | 1      | 236723   |
|             | 91787   | 94668    | 158687   | H F 5    |        | 153637   |
| 0 5 4       | 21101   | 94668    |          | 10 10 a  | 13776  | 984948   |
|             |         |          | 95011    |          |        | *****    |
| - A N       | 55653   | 67859    | 32814    | 1 1 2    | No.    | 32814    |
| 5. 1 ac     | 90009   | 9 (000)  | s - g-   | 3 3 5    | 23911  | 585060   |
| 9500        | 52668   | 66457    | 103152   | 34565    | 1      | a disame |
| 4.700       |         | 00901    | 144024   |          | 2 1 2  | 1.466311 |
| 0000        |         |          |          | 4 + 4    |        | 144024   |
| - 2000      | 152460  | 294008   | 703680   | 254942   | 37687  | 4,955541 |
|             |         |          |          |          |        |          |
| 5 4         | 1 4 4   |          | 133427   |          |        | 133427   |
| 16 6        |         |          | 273823   |          | 7 7 7  | 273823   |
|             |         |          | 210020   |          |        | 102449   |
|             | 14      |          | 4 4 4    | 4 4 4    | , , ,  | 132156   |
|             | 19398   |          |          |          |        | 112407   |
|             | 1       | 27574    |          |          | 1 100  | 630354   |
|             | 21787   | 102785   |          |          | 12352  | 136824   |
|             |         | 100100   |          |          | 12012  | 550167   |
| 2 2 4       |         |          | 4        |          |        | 293121   |
|             | 18635.  |          | 261556   |          |        | 278191   |
|             |         |          | 103453   |          |        | 103453   |
|             |         | - 1 -    | 1.00.100 |          | 3 1 3  | 177755   |
|             |         |          | A la st  |          |        | 189666   |
|             | 57784   | 130309   | 772269   |          | 12352  | 3,113793 |
|             | 21.004  | 190909   | 112209   | - 18 - 4 | 12202  | 5,113793 |

|                                                 | 1.<br>Bengal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.<br>N.W. Prov. | S.<br>Audb | 4.<br>Panjah |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| A la desir                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 07/17/435  | canjun       |
| Speise- und Spirituosenbereiter<br>wie Händler. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Zuckerbäcker.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Halwai                                          | 110100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000             | 7444       |              |
| Kandu (Zuckersieder)                            | 143409<br>478580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38780            | 41314      | 4 4 4        |
| Palmweinbereiter.                               | 110000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1 5            |            | 4 14 0       |
| Eruman                                          | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                |            | 1            |
| Idiga                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.4             | * " "      | 100 100      |
| Indra                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            | 10 11 11     |
| Kanisan ,                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 4 4 2      | 4 4 -        |
| Shanan                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Talipatrakoli , , , ,                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Tiyar                                           | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W. C.            |            | A            |
| Branntweinhandl, u. Brenner.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Kalwar                                          | 1 4 74 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 294675           | 124686     | 4 0 4        |
| Sunri                                           | 609684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 4          |              |
| Betelbereiter.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Chain (anch Fischer)                            | 108986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19868            | 6186       |              |
| Oelbereiter.                                    | Manager and Manage |                  | 1200       |              |
| Teli                                            | 1,396965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 452168           | 213999     | N 1 1        |
|                                                 | 2,737624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 805486           | 386785     |              |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Personi. Diener.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                |            |              |
| a. Barbiere.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| Ambattan                                        | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P. 41 (S)        | A 14 (41)  | L 76 10      |
| Hajjam (Napit, Nau, Nahyi)                      | 836872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 465381           | 220759     | 9 5 6        |
| Mangalan<br>b. Schneider.                       | * 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A (AC 4)         | 14         | 8 2 5        |
| Darzi                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |            |              |
| 950 - 44                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86286            | Se a se    | 4 4 0        |
|                                                 | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 2 1            | A Serie    | 2 2 1        |
| e. Wascher.                                     | 4 10 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 1 4            | 1 9 5      | V 2 x        |
| Agasa                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |            |              |
| PAGES                                           | nanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 999705           | Carrier !  | 21 4 7       |
| - Dhopa (Beng)                                  | 249126<br>259492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333422           | 161004     | B + A        |
| Thukala                                         | 2227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 6 6            | 2 1 4      | 4 4 9        |
| Vannan                                          | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 (0) -          | 18 18 14   |              |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 4 4 4      |              |

| Ajmir Bombay C. Prov. Madeus Maissur Berar Summa  14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 6.       | 7.        | 8.                                      | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10       | 11.        |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ajmir   | Bombay   | C. Prov.  | Madras                                  | Maissur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berar    | Summa      |
| 233205 233206 233206 233206 236452 244959 114091 194490 194490 244959 117439 117439 117439 117439 117439 244959 117439 117439 117439 244959 259452 269452 269452 269452 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 26962 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269 |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 233205 233206 233206 233206 236452 244959 114091 194490 194490 244959 117439 117439 117439 117439 117439 244959 117439 117439 117439 244959 259452 269452 269452 269452 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 26962 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269 |         |          |           |                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |            |
| 233205 233206 233206 233206 236452 244959 114091 194490 194490 244959 117439 117439 117439 117439 117439 244959 117439 117439 117439 244959 259452 269452 269452 269452 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 26962 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269 |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 233205 233206 233206 233206 236452 244959 114091 194490 194490 244959 117439 117439 117439 117439 117439 244959 117439 117439 117439 244959 259452 269452 269452 269452 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 26962 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269652 269 |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 283205   283206   283206   114091   114091   114091   114490   194490   194490   537174   537174   537174   537174   244959   117439   117439   117439   117439   117439   1185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040   185040      | 4, 4 4  | 14       | 0 0 0     | D 4                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 223517     |
| 114091 114091 114091 194490 194490 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 53717474 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 53717474 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 537174 53717 | 1 1 1   |          | * 0 3     | 11 4 4                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 478580     |
| 114091 114091 114091 194490 194490 537174 537174 537174 537174 537174 541959 117439 117439 117439 117439 117439 117439 1185040 33638 432310 49459 66023 2,644557 279412 538609 144928 80715 66023 2,644557 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 156090 15 |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 114091 114091 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 194490 19 | - 1 -   |          |           |                                         | 1 5 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| 194490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 7 7   | 3 1 -    | 20 20 3   |                                         | 80715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 4 4    |            |
| 117439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V 45 65 | 4 4 4    |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10 10 | 114091     |
| 244959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 2 2 7    | 2 4 4     | 100000000000000000000000000000000000000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 - 1    |            |
| \$01 106290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 4 -   | Sept. 31 |           | 537174                                  | 9 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 6 7    |            |
| \$01 106290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 5 1   | 244959   | - 5 -     |                                         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A (8 90) |            |
| 33638 432310 49459 . 66023 2,644557 279412 538609 144928 80715 66023 6,336973 106063 . 106063 . 106063 156090 . 1514 39632 28143 1,803685 156090 . 152291 2100 35814 . 315421 . 17999 870648 259492 315421 . 194704 . 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          | 1 2 9     | 117439                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70, 9 10 | 117439     |
| 33638 432310 49459 66023 2,644557 279412 538609 144928 80715 66023 6,836973 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 36005 129291 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 4000     | -         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 185040  33638 432310 49459 66023 2,644557  279412 538609 144928 80715 66023 6,336973  106063 66023 106063 156090 156090 156090 156090 162291 163605 16090 172291 17989 870648 2100 35814 315421 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |           | 200                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 4 3 4  |            |
| 33638 432310 49459 66023 2,644557 - 279412 538609 144928 80315 66023 6,335973 - 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 - 36005 5794 9556 9556 - 5794 9556 9556 - 36971 86971 - 2100 35814 315421 315421 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | + + + +  | - 1       | - 1 -                                   | 9 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W 19 19  | 609684     |
| 33638 432310 49459 66023 2,644557 - 279412 538609 144928 80315 66023 6,335973 - 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 - 36005 5794 9556 9556 - 5794 9556 9556 - 36971 86971 - 2100 35814 315421 315421 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 0.000      |
| 106063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 7 7      |           | 5 1 -                                   | 10 00 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 185040     |
| 106063 106063 106063 106063 1,8036973 106063 156090 1514 39632 28143 1,803685 156090 15794 5794 5794 5794 5794 5794 5794 5794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 33638    | 439310    | 19489                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Marion | 0.0048550  |
| 106063<br>116077 95307 1514 39639 28143 1,803685<br>156090 156090<br>36005 122291<br>5794 5794 5794<br>9556 9566<br>2100 35814 71383 17999 870848<br>2100 35814 259492<br>315421 194704 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 156090 122291 5794 5794 5794 5794 9556 9566 250492 870848 259492 315421 194704 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - m - m | 243/412  | Donin     | 144939                                  | 80410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65028    | 0,886973   |
| 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 156090 122291 5794 5794 5794 5794 9556 9566 250492 870848 259492 315421 194704 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 156090 122291 5794 5794 5794 5794 9556 9566 250492 870848 259492 315421 194704 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 156090 122291 5794 5794 5794 5794 9556 9566 250492 870848 259492 315421 194704 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 116077 95307 1514 39632 28143 1,803685 156090 156090 122291 5794 5794 5794 5794 9556 9566 250492 870848 259492 315421 194704 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          | 2 . 2 . 4 | 106068                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Togoga     |
| 156090 156090 156090 156090 122291 5794 5794 5794 5794 5794 9556 9566 9566 9566 171383 17989 870848 259492 315421 315421 194704 194704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 4     | 116077   |           |                                         | 39639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98143    |            |
| 36005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 40 A  |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202      |            |
| 5794 5794 5794 5794 9556 9566 9566 9566 9566 9566 9566 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 44.0.0.0.0 |
| 5794 5794 5794 5794 9566 9566 9566 9566 9566 9566 9566 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 7. 1  | 3 1 4    | 36005     | 11 1 5                                  | 7 7 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 122291     |
| 2100 35814 315421 194704 194704 9556 9566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 - 7   | 4 4 4 1  | 4. 4. 1   |                                         | 2 6 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |
| 2100 35814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 - 1   |          | 1000      | 2 = 2                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 2100 35814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |            |
| 2100 35814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 5 1   | 2        |           | 1 4 = 1                                 | 86971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * **     | 86971      |
| 315491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          | 71383     |                                         | * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17999    | 870848     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3100    | 35814    | 4: W II   |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 259492     |
| 6.2.3.113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A       | 0        | 0 - 0     |                                         | 4 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2011     | 315491     |
| 2100 151991 . 000895   770598   120150   42715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          | A 10.00   | 194704                                  | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |          | 194704     |
| *0.000   washan   4 tanon   4 tanina   30143   37330319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2100    | 161891   | 202695    | 779586                                  | 136159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46149    | 3,930915   |

|                                |            | 8          | 1 .            |         |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|---------|
|                                | 1.         | <u>D</u> . | 3.             | 4.      |
|                                | Bengal     | N.W.Prov.  | Audh           | Panjah  |
| Nieders und veruchtete Kasten. |            |            |                |         |
| a. Trager (Kuli), Wächter.     |            | 1          |                |         |
| Bagdi                          | 680278     |            |                |         |
| Bauri .                        | 514400     |            | 1 2 2 1        |         |
| Bari                           | 19495      | 38132      | 26148          | 27 17 1 |
| Holiya                         | 4 2 2 1    | 00300      | 49.4361        |         |
| Holar .                        |            |            |                |         |
| - Kahar                        | 430632     | 726160     | 288263         |         |
| Dhunar                         |            | 1 1 -      | and the second |         |
| Dhanuk                         | 493016     | 92025      | 35300          | 3 17    |
| Dher                           |            |            |                |         |
| Dom                            | 432328     | 89995      | 14995          |         |
| Dusad                          | 951002     | 61686      |                |         |
| Parayan (Pariah)               |            |            |                |         |
| Waddaya (Oddar)                | 122        |            |                |         |
| b. Chamar (Gerber, Arbeiter    |            |            |                |         |
| in Leder)                      | 1,194966   | 3,871807   | 1,030467       |         |
| Chambar (Mar)                  |            | - 4 1      | - 4 4          |         |
| - Mochi (Schuhmacher)          |            | . 4        | 5296           | + 4 +   |
| Madiga (Schulmacher) .         |            |            |                |         |
| c Kehren                       | lu venture |            |                |         |
| Chandala                       | 1,658441   | - 1 -      | 1 S 11         | 1 1 1   |
| Hari                           | 257532     |            | 10 10 10 1     | +       |
| Mahar                          |            | 11 m 12    |                |         |
| Mehtar, Khakrob oder           |            | 100        |                |         |
| Bhangi                         | 135063     | 334599     | 31720          | 4 1 2   |
| Mang (Mar)                     | 10 1 1     | 4 50       | 1 5 .          | 1 5 4   |
|                                | 6,770153   | 5,157934   | 1,432119       | 4 1 4   |
|                                |            |            |                |         |
| Bettler und Sektirer.          |            |            |                |         |
| Ambaiakaran ,                  | 1000       | 9 11 4     | 2 2 4          | 1       |
| Gosmin                         | n 1 2      | 67720      | 40999          |         |
| Jangam                         |            | - 10 2     |                | 011     |
| Pandarum                       |            | 3 ( )      |                | D 10 11 |
|                                |            | 67720      | 40999          | E 6 =   |

| ti.     | 6.        | 7.         | 8              | 9.              | 10.         | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------|------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aimir   | Bombar    | C. Prov.   | Madras         | Maleaur         | Berar       | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |           | 21 2 10 11 | -OUTSTEEL SEC. | tog anyony said | -8,75/4-884 | 374434444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |           |            |                |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |           |            |                |                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 4 4   |           |            |                |                 | 2           | 680278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W 74 90 |           | 16. 6 .    |                |                 |             | 514400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 1 14  | 2 2 40    |            | 74 74 74       | 19 2 2          |             | 83775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E 10 T  | 6. k. k.  | 15 50 2    | 144321         | 4 0 3           | 10 2 6      | 144221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * 10 10 | 11777     |            | 2 . 3          |                 | 274         | 12051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 7 7   | + + +     | 19064      | 2 2 2          | 1 A             |             | 1,464119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | - 4       | 238408     |                | V 4 1           | 15 4 1      | 238408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 4 5   | 1 - 1     |            | 1 2 2 2 1      | 7 1 2           | 2 - 2       | 620341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 46114     | 589138     | 4.6 4          | V. V S          | a 10 m      | 635252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 3 5   | P P.      | 0 0 1      | 1 1 2          | 4               | 2 9 2       | 480178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * * *   | 3 4 4     | n 4 F      | 1.3 3 3.1      | + + -           | 4 + -       | 1,012688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |           | 4 2 7      | 1,783205       |                 |             | 1,783205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 1 9   | 2 2 1     | 0 2 0      | 376954         | - 2 -           | 9           | 376954                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |           |            |                |                 |             | - distant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P 2 -4  | *****     | 294289     | 8 8 8          |                 | 2.00        | 6,391529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 5 2   | 79005     | -          |                | A 41 M          | 19179       | 98177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b 4 1   | 4860      |            | 074700         | 4 1 1           | 9 9 4       | 10156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 7 9   |           | 100        | 626560         | 10 12 2         | 11 6 .      | 626560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |           |            |                |                 |             | Language                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| +       |           |            | 3 1 13         |                 |             | 1.658441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 364809    | A 10 1     | * * 3          |                 | 227824      | 257532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 404500    | - 7 17     | 1 1 3          | * 1 7           | 221024      | 592683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 43720     | 13090      | 1 1 1 1        |                 | 548         | 561785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 71670     | 40050      |                |                 | 35453       | 107123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 621955    | 1,153989   |                |                 |             | Administration of the last of |
| P 4 1   | 921300    | 1,100593   | 2,930940       | P & w           | 283266      | 18,349756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |           | 111        |                | 1               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 7 3   | District. | A second   | 134606         |                 |             | 134606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 1     | 1559      | 21165      | 101000         | - 1 1           |             | 131443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 2000      |            | 112597         |                 |             | 112597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |           |            | 109292         |                 |             | 109292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | 1559      | 21165      | 356495         |                 | - 10-       | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 1000      | 23100      | 900440         |                 | 4 d m       | [ 487938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Zusammenstallung                              | 1.<br>Bengal | 2.<br>N.W. Prov. | a.<br>Audh | 1.<br>Panjab |
|-----------------------------------------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| 1 Brahmaneo                                   | 2,545910     | 3,284342         | 1,397808   | 800547       |
| 2. Rajput                                     | 2,229439     | 2,395688         | 662946     | 334292       |
| 3. Handelskasten                              | 498930       | 1,182509         | 384842     | 267953       |
| 4. Schreiber                                  | 1,614686     | 342829           | 148923     | 1.11         |
| 5. Baueru, Zeitpächter                        | 8,417742     | 4,566661         | 1,776793   | 3.580936     |
| - Taglöhner                                   | 3,286590     | 1,172976         | 818298     | 4 7 -        |
| 6. Hirton, Jäger                              | 3,540019     | 2,953508         | 1,398250   | 119488       |
| 7. Fischer und Schiffer                       | 1,860647     | 516028           | 83081      |              |
| S. Handwerker                                 | 1,711724     | 1,370981         | 421259     | 4 1 1        |
| 9. Weber                                      | 1,474861     | 295384           | 370794     | 3 40         |
| 10. Speise- and Spirituosen-                  |              |                  |            |              |
| Bereiter                                      | 2,707624     | 805486           | 386185     |              |
| 11. Persönliche Diener                        | 1,315490     | 885089           | 881763     | 12 -         |
| 12. Verachtete Kasten                         | 6,770153     | 5,157334         | 1,482119   | 115          |
| 13 Bettler und Sektirer                       |              | 67720            | 40999      | 1            |
| Summa jeder Provinz:<br>Gesammtzahl der Hindu | 38,032820    | 24,946480        | 9,704060   | 4,096916     |
| (in jeder Provinz):                           | 48.674361    | 26,569068        | 10,002278  | 6,094759     |

II. Mussalman-Kaston.

|                             | t.       | 2.        | 3.      | 4.     |
|-----------------------------|----------|-----------|---------|--------|
|                             | Bangal   | N.W.Prov. | Audh    | Panjah |
| Höhere Muss. Kasten.        |          |           |         |        |
| Sayad .                     | 64773    | 152965    | 51679   | 212540 |
| Shaikh                      | 1,071416 | 2,128244  | 166516  |        |
| Pathan                      | 143912   | 587391    | 191880  |        |
| Moghal                      | 17083    | 37216     | 26672   | 99026  |
| Abkömmlinge von hohen Hindu |          | -         |         |        |
| (Răjjut).                   |          |           |         |        |
| Khanzada                    | 3 77 3   | 3 7 31    | 2099    | 1 12   |
| Balo Sultan .               |          | 1.24      | 1699    | is I k |
| Verschiedone _              | 4 4 4    | - 19.3    | 6675    | 342870 |
| Mewati                      | - 4 -    | 11172     | 2140    | -1 6   |
| Rájput                      | (4 4 4)  | 21649     | - 3 3 1 | 4 4 4  |
| Blutti                      | 14       | - 1 6     | 5 11 5  | 150151 |
| Junjua                      |          |           |         | 91305  |
| Siyal                       | 11 1 2   | L WILL    | F       | 47197  |
| Transport:                  | 1,297134 | 2,888037  | 449354  | 879093 |

| Øs,      | 6,        | 7.       | -6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.       | 10.                                     | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajmir    | Bombay    | C. Prov. | Madras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maissur  | Bernr                                   | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15389    | 654707    | 269604   | 1,095445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169637   | 49843                                   | 10,233238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13931    | 142138    | 162819   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8222     | 36381                                   | The state of the s |
| V = 1    | 117929    | 66043    | 1,425405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |                                         | 3,943604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5-3-1/   | 13991     | 24033    | 107717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S 2 8    | 20.0                                    | 2,252109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45778    | 1,910540  | 1.073620 | 5,625519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,065885 | 681368                                  | 29,744842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8000     | 95514     | 325692   | 5,790742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55043    | 135240                                  | 11,687095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 5 6    | 216829    | 413090   | 1,340314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160015   | 55947                                   | 10,190455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 2 1    | 43842     |          | 868057                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134247   | 119036                                  | 8,624938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9500     |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254242   | 37687                                   | 4,950041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 57784     | 130309   | 772259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 12352                                   | 3,118693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                         | The state of the s |
| 5 to the | 279412    | 538600   | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80715    | 100000000000000000000000000000000000000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5100     |           | 202695   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 186159   | 46149                                   | The state of the s |
| 560      | 621955    | 1,153989 | The state of the s |          | 283266                                  | The state of the s |
| 6        | 1559      | 21165    | 356495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -        | 1 - 4                                   | 487938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94698    | 4,460469  | 4,675667 | 21,429635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,054166 | 1,523285                                | 115,027499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |           |          | Annual State of the State of th |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 252996   | 19,440659 | 5,879950 | 28,863978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,807667 | 1,856342                                | 139,442058                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

II. Mussalman-Kasten.

| 5.<br>Ajudr | 6.<br>Burar | 7.<br>Bombay | 8.<br>C. Prov. | 9.<br>Madras | 10.<br>Maissur | 11.<br>Summa |
|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 2973        | 19584       | 179892       | 15523          | 89122        |                | 789301       |
| 14710       | 58466       | 524789       | 82604          | 512768       |                | 4,589513     |
| 1738        | 37787       | 81457        | 54514          | T1439        | 1 1 1          | 1,123118     |
| 17.79       | 4431        | 19113        | 8413           | 12452        | 307            | 219135       |
| A so do     |             |              | - + +          |              |                | 2098         |
|             | 10 0 00     |              | 4 7 7          |              | 10 7 1         | 1699         |
| 0 - 11      | 0 5 2       |              |                |              |                | 349551       |
|             | 13 0        | 4 - 11       | 10 mm = 1      | 3 4 - 1      |                | 13315        |
| F1 8 11     | 1 mar 1 m 1 | h            |                |              | Q-4-           | 21645        |
|             |             |              | - + -          |              |                | 156151       |
|             |             |              |                | 1            |                | 21303        |
| 200         | 1           |              |                |              | 1 5 61         | 47197        |
| 24200       | 150218      | 798251       | 161054         | 686081       |                | 7,334025     |

|                                          | 1.       | 0.        | 3,           | 4.      |
|------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------|
|                                          | Bengal   | N.W.Prov. | Andli        | Panjah  |
|                                          |          | 1         |              |         |
| Transport:                               | 1,297134 | 2,888637  | 119354       | 879093  |
| (Abkömmlinge von hohen Hindu             |          |           |              |         |
| (Rajput) )<br>Cheba                      |          |           |              |         |
|                                          | 2 6 0    |           |              | 953     |
| Ranghar<br>Taga                          |          |           |              | 121101  |
|                                          | 4 4 2    | 1594      |              | 1 1 1   |
| Daire (Dekhan Muss.)<br>Kashmiri         | 0 00 1   | 4 1 4     |              |         |
| 199 1 1 1 1                              | 4 4 4    |           | 1 4 5        | 28085   |
| 77,011,011,011,011,011,011,011,011,011,0 | 0.00     | - 10 0    | - 0.5        | 17974   |
| Mina                                     | 7 7 4    |           | 1 14 19      | 23      |
| Meo<br>Pindari                           | 2 31 0   | 17        | 1 2 4        | 13038   |
|                                          |          | 216       | 1 4 5        | P T T   |
| Pinjari                                  | 1 4 ×    | 9-14-2    | 6 12 11      |         |
| Rohilla                                  | - 1 1    | A 10 10   | 0 9 34       | 1 4 1   |
| Araber                                   |          | A 165-6   | 4 - 1        |         |
| Transport 1:                             | 1,297134 | 2,890248  | 149854       | 1,55095 |
| Saktirer.                                |          |           | 14.42.4(4.4. | 4100000 |
|                                          | 1        |           |              |         |
| Khoja                                    |          | 4 5 =     | 7 5 5        | 5496    |
| Memon                                    | A        |           |              |         |
| Borah                                    | - + +    |           |              |         |
| Labbay (Labbe)                           | 16 m m   | 2         |              |         |
| Mapilah<br>Kirchendiener                 | 1 2 2    | 4         |              |         |
|                                          |          |           |              |         |
| Madari                                   |          |           |              | A V 1   |
| Divangun                                 |          |           |              |         |
| Ashkan                                   | 0        |           |              |         |
| Banva .                                  | 10 4 2   | 1 5 6     |              |         |
| Mujavar                                  | 1000     | 4 5 1.    | 291          |         |
| Fakir                                    | 4 - 4    | 820       |              |         |
| Paracha                                  | -2 4 1   |           |              | 12784   |
| Watta                                    | 1 3 2    | 0.71      |              | 18211   |
| Jut.                                     |          | 73        |              | 1.80939 |
| Gujar                                    | 10-1     | 9895      | 1041         | 424095  |
| Kharal                                   |          |           |              | 28815   |
| Karal .                                  |          |           |              | 17329   |
| Dhund                                    | 1161     |           |              | 26414   |
| Ghakkar                                  |          |           |              | 0.000   |
| CHICKEN C. 1                             | 10 10 10 | 1 4 1     |              | 97683   |

| Ď.      | 6,      | To            | 8,        | Q.       | 10.       | 11.       |
|---------|---------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
|         | Beim    | Bombay        | C. Prov.  | Madras   | Maissur   | Samue     |
| Ajmir   | DUCTOR  | nomony        | O. 1.10A. | amarna   | annsami   | Samme     |
|         | 33.2015 | Total Control |           | 202201   |           | 7,334022  |
| 24200   | 150218  | 798251        | 161054    | 686081   |           | 1,334022  |
|         |         |               |           |          |           |           |
|         |         |               |           |          |           |           |
|         | A       | 11 0 0        | 2 2 2     | 2 8      |           | 9587      |
|         |         | 2 . 2         | 2 4 2     |          | - 3 -     | 121109    |
| F F to  | 2 4 4   | 1 5 3         | 1 - 4     | 9 9 8    | 1.30      | 1594      |
|         | - 1 1   | 1 4 10        |           | - 1 -    | 198519    | 198519    |
|         |         | 75 × 76       | y 20 01   | A 9 F    | F + 7     | 280853    |
|         | 7       | 4-1-1         |           | 4 1 1    | = 4 %     | 179754    |
|         |         |               |           | 4 4 4    | 2 4 4     | 234       |
|         | 7 1     | 4 6 6         | 4 - 1     |          | 4 74 14   | 130402    |
|         | 4       |               |           |          | 8507      | 3507      |
|         |         |               |           | (        | 3836      | 3836      |
|         | 41      | 1             |           |          |           | 41        |
|         | 263     | 3 5 3         | 6 2 3     | 2121     | 549       | 2936      |
| 24200   | 150529  | 798251        | 161054    | 688202   | 206404    | 8,216331  |
| *3200   | 100020  | 120201        | 101054    | 000202   | E0020 K   | Cynthoon  |
|         |         |               |           |          |           |           |
|         |         | 10000         |           |          |           | 72770     |
| 4 4 4   | 2 2 2   | 17801         | 2 3 1     | 7 7 1    | W 14 -4   | 48538     |
|         | * * 1   | 48538         | 3 = 1     | 4 7 4    |           | 85506     |
| P P 9   | 230     | 85276         | 8, 1, 8   | 010710   | 9507      | 320026    |
|         | 726     |               | 2 4 5     | 316713   | 2587      | 612789    |
| - 44    | w 2 2   | 1 4 4         | 2 1 2     | 612789   | m) 0 - 4  | 012165    |
|         |         |               |           |          |           | in as in  |
| + + +   | 398     | 1 2 1         |           |          | 1 7 1     | 398       |
| 41.41.4 | 9       |               | - 1 1     |          | 1000      | -0        |
| 4 2 3   | 10      |               | 4 7 6     | 10 1 1   | 4 16 - 01 | 10        |
| 4 in F  | 65      |               | P P I     | - 4      | 0 4 4     | 65        |
| 1 100   | 23      | 4 3 4         | - 1 -     | 1 1 1    | 70 7 35   | 314       |
| + 5 10  | 1092    |               |           | s = 1    | 3 8 1     | 1912      |
| - 11 1  | 4 4 F   |               | 19 1 1    |          | 2 7 5     | 12784     |
| V I a   |         |               | 2 2 3     | 1 2 10   | W 1 1     | 18217     |
| * * 1   |         | 5 1 5         | - PV      |          | 4 1 6     | 1,309472  |
| T       | 14 7 7  | 4 10 -        | 111 -     | 1 - 1    | 1 1 2     | 433490    |
| 200     | 1 - 1   |               | 4 5 4     | 1 6      | 1 1 1 1   | 28815     |
|         |         |               | 1 7 2     |          | TALK IN   | 17329     |
| 1 2 5   |         |               | 1 2 2     |          | A 10 10   | 26414     |
| 3 4 5   | 100     |               | 1         | v + V    | 200       | 27683     |
|         | 2553    | 151615        |           | 929502   | 2587      | 3,016541  |
| 1 2 2   | 温りの発    | 191919        | )         | 1 050000 | 0001      | Palesansa |

|     |                                          | 1.                       | 2 31 517 51 | 3,          | L        |
|-----|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| -   |                                          | Bengal                   | N.W.Prov.   | Andh        | Panjab   |
|     |                                          |                          |             |             | 1        |
| Ali | chanische Stamme.                        |                          |             |             |          |
|     | Yusufmi                                  |                          |             | . 9. 0      | 98723    |
|     | Khattak                                  | 1                        |             | E 71        | 7273:    |
|     | Mohmand ,                                | 1000                     | 11 - 1      | - 1         | 29150    |
|     | Bangash                                  |                          |             |             | 3177     |
|     | Khalil .                                 | 13                       |             | D 16 18     | 18867    |
|     | Dosdani -                                | 16 -                     |             |             | 1000000  |
|     | Mohamedzai                               | 1.1.1.                   | 1 2 1       | 7 4 4       | 16843    |
|     | Waziri                                   |                          |             |             | 26537    |
|     | Lohani .                                 | 14 14                    | 100         | 10 5 1      | 12350    |
| Nie | edere Kasten                             | 113 113                  | 2 2 4       | 11 + 1      | 60971    |
|     | Feuerarbeiter, Atishbuz                  |                          |             | 3115        |          |
|     | Wirthe, Bhatiyara                        | a # H                    | 7 7 8       | 127         |          |
|     | Musiker, Bland                           | 100 000                  | 1           | 4614        | 1 2 2    |
|     | Wassertrager, Bihishti                   | 10-1-11                  | 100         | 8672        |          |
|     | Hansirer, Bisati                         | 2 7 4                    | 5 7 1       | 2700        |          |
|     | desgl, Beriya                            | 1 2 5                    | 2 4 -       | 278         | - 1 -    |
|     | Tankania ida Troft                       | - 14 14                  | * * *       | 558         | E .      |
|     | Tumburmspieler, Dafali                   | 0.74                     | 2 2 6       | 8878        |          |
|     | Buumwell-Reinig, Dhuniya                 | - 10 10                  | 3. 0. 0     | 113603      | 10 - 2   |
|     | Schneider, Durzi                         |                          | F # 10      | 60335       | 4 7 6    |
|     | Musiker, Dom                             |                          | 1           | 389         | - 6 -    |
|     | Wusserträger, Pakhuli                    |                          |             | 7 7 -4      |          |
|     | Transport 3:                             | 100                      | 1           | 196186      | 376447   |
|     |                                          |                          |             | San San San | -        |
|     | Dhari                                    |                          |             | 9.77.454    |          |
|     | Biorgefüssenneher, Daheur                | 0.00                     | 1 1 1       | 1709        | - 1 1    |
|     | Milohumun, Ghosi                         |                          |             | 10000       | - + +    |
| -   | Blutegelertzer, Jonkhara                 | 3 4 4                    |             | 40699       |          |
|     | Weber, Julaha                            | 159951                   | H ===       | 41          | 1        |
|     | Töpfer, Kasgar                           | + 100                    | 14 4 4      | 165721      | N 4 5    |
| 1   | Gemüschlindler, Kunim                    | 950                      |             | 249         | - DT     |
|     | Melzger, Kasai                           | 27,00.10                 |             | 86267       | to the   |
|     | Musiker, Kuwwal                          | C 1 4                    | - v 4       | 21094       |          |
| 1   | Spielwaarenverf Kannangar                | 5 7 7                    | 0 3 1 1     | 135         | L 1 1    |
| 10  | Zeltmacher, Khairmidoz                   | ) - 10                   | 2 2 3 1     | 204         |          |
| -   | Sattler Khegirdez                        |                          | 133         | 81          | -        |
| 1   | Kornhündler, Mukeri                      | 0 0 0                    |             | 167         | 4 1 2    |
| -   | Hassohnuckmach Manihar                   |                          | 270 0       | 244         | La ta La |
| 1   | Electric Report of the                   | -1 = 1                   | 1 7 -       | 31751       |          |
| -   | M. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 |                          | 2 2 4       | 685         |          |
|     | - Mirshikar                              | THE RESERVE AND ADDRESS. | 2 1 1       | 1724        |          |
|     | Transport:                               | 160901                   | 2 2 4       | 1124        | 4 5 -    |

| 5.<br>Ajmir | 6.<br>Berar | 7:<br>Bombay | 8.<br>C. Prov. | 9.<br>Madras | to.<br>Maissur | 11.<br>Summu |
|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|             |             |              |                |              | []             |              |
|             |             |              |                |              |                | 2            |
| 101-14      | A           | 12 av a      | 4 -4 -4        |              | 4              | 98727        |
|             | ++ -        | 1 . 4        |                | 710          | 14 1           | 72732        |
| . 500       |             |              | 1              |              |                | 29150        |
| 4 - 6       | 4 6 6       |              |                | 2 1 0        | 1 1            | 31774        |
| 4 4 11      | 2           | 4 4 5        | 5 - 7          | 4            | 9 1. 10        | 18368        |
| 2           | 7 F .       | 1 . 3        |                |              | 200            | 16843        |
|             | 1 = -       |              |                |              | . = 1          | 26537        |
| 1 4 = 1     | 4 4 4       |              |                |              |                | 12350        |
| 7 3 2       | 2 4 2       | 1 2          | 1 m 11         |              | de             | 69971        |
|             |             |              |                |              |                |              |
| 41.0.00     | 200         | 3            |                | 1            |                | 127          |
| 15.01       | 0 - 4       |              |                |              | 4 2 4          | 4611         |
| 1 4         | 4 4 4       | - 4 .        |                | 1            |                | 3672         |
|             | b 10 0      |              | 12             |              | 001            | 27.90        |
| 4 - 10      | 8 4 4       |              | 1000           | 224          |                | 278          |
|             |             |              | (Ca. 2)        |              | 0.00           | 558          |
| 4 4 9       |             |              |                |              |                | 8873         |
| 0 - 0       |             |              |                |              |                | 111603       |
|             |             |              | 100            | 9 5 1        |                | 60335        |
|             | 2 - 2       | - : :        | 4 7            | - 1 -        | 1-1-           | 839          |
|             | 61          | - 1 -        | 10-1           |              | - 1            | 61           |
|             | 61          |              |                |              | 1              | 572694       |
|             | 12.1        | F. 4.        | 10 10 10       |              |                | A B S COLL   |
|             |             |              |                |              | 1              | - Seeda      |
| * 1 k*      | F F 6       | s (a) a      |                |              | w 0 m          | 1709         |
| 4 11 4      |             | 7. T a       | 4 7            |              |                | 18           |
| A           | - x - b-    | 6 6 1        | 13             |              | 1 4 4          | 40699        |
| 1 4 4       |             |              |                | + + =        | 1111           | 41           |
| 1 2 4       | - 4 -       |              |                |              | - 1            | 825672       |
| 1 7 1-      |             | w 2 (a)      |                | P 10 1       | 1              | 230          |
| F ( )       |             | W 1. T.      |                | - F - F - Se | 4 11 11        | 87917        |
| A 4 6       | 179         |              | 100 F E        | 1 12 12      | ++ 4           | 21273        |
| - 1 1       | 1 + -       | 4 4-         | 4 11 11        | 1 1 10       | 1              | 135          |
| 7 1 4       | 14 .        | - 5.4        | 1 - 1          |              | 4 2 2          | 201          |
| 1 1 7       | 111 -       | 2 1 4        | 4 F-           | 70 10 10     | 4 5 2          | 31           |
| 50 N E      | - 10 -      | - + -        | 0 DE           |              | 1111           | 167          |
| 7. 17 1-    |             |              | 9 9 00         |              | 4 6 4          | 244          |
| 1 7 2       |             | 1 4 4 10     |                | 2 17 3       | 1 3 3          | 31791        |
| F 1 41      | 101 =       | 121 =        | 2 0 m          | 4 4 4        | 20 4 2         | 685          |
| 200         | 4 7 4       | 2 2 2        | 1700           |              | 400            | 1724         |
| 4 4 4       | 179         | 1            |                | - 1 -        | 1 4 4 4        | 461859       |

|                                                                                                                                                                                                     | 1.<br>Bengal   | N.W.Prov                      | 3.<br>Audh                                               | 4.<br>Panjab                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (Niedero Kasten) Transport: Bäcker, Nanbai Bootslente, Nalhand Pauker, Nalkarchi Lederarbeiter, Rangbhara Färber, Rangrez Ranki Metallpolirer, Saikalgar Destillateure, Khalal Prostituirts Mädchen | 160901<br>3586 |                               | 300779<br>170<br>20<br>61<br>162<br>4539<br>1421<br>4764 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           |
| Transport 4. 3. 2. 1. Summs: Gesammtzshl der Meham- medaner:                                                                                                                                        | 164487         | 10288<br>2,890248<br>2,900586 | 311919<br>196186<br>291<br>449854<br>957750              | 37644<br>1,91970<br>1,65098<br>3,84711<br>9,33186 |

| ā.<br>Ajmir. | ű,<br>Berar | î.<br>Bombay | 8.<br>C. Prov. | p.<br>Madras | 10.<br>Maissar | tt.<br>Summa |
|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|              | 179         |              |                | 0 00 1       | 10             | 461859       |
|              | F = 1       |              |                | 10 000       |                | 170          |
|              |             |              | 7 1 8          | T F: 4       | 1 1 1          | 20           |
| 1 . 7        | 5 .         | 10.7         | - 2 1          | 1000         | 4 4 7          | 61           |
| /            | 2.7 0       | 2 ii 12      | 1 2 1          | Te . 2       | 151            | 162          |
|              | T8 19 T8    | 13 9         |                | 100 -        | 2 4 4          | 4539         |
|              | 4 4 -6      |              | 7 7 7          | 0 0 0        | 79 (9 3        | 1421         |
| 1. 1. 1.     | 10 -1 6     | 1. 2. 27     | 10 0 10        | 4 4 -        | - i -          | 4764         |
| Y 4 4/4      |             |              |                |              | - 10 - 1       | 3580         |
| 4 9 9        | 107         | 4889         | 4 4 4          | 10 4 4       | 1 2 4          | 4999         |
| . , ,        | 286         | 4889         | 1 11 4         | 1            | 12             | 481581       |
|              | 61          |              |                | 1            | To A           | 572694       |
| 8 4 6        | 2553        | 151615       |                | 929502       | 2587           | 3,016541     |
| 24200        | 150529      | 798251       | 161054         | 688202       | 206404         | 8,216334     |
| 24200        | 153129      | 954755       | 161054         | 1,617704     | 208991         | 12,287150    |
| 53232        | 154951      | 2,504338     | 237401         | 1,880720     | 208991         | 40,508962    |

# Jugend- und Strassenpoesie in Kairo,

Mitgrtheill von

#### Ignaz Goldziher,

Die unmittelbare Veranlassung zur Veröffentlichung nachfolgender Blätter bot die Lecture von The Women of the Arubs. With a chapter for Children. By Rev. Henry Harris Jessey, D. D. Edited by Rev. C. S. Robinson and Rev. Isaar Riley (London 1874, X und 372 SS. 8.), einem Buche, das trotz seines interessanten Inhaltes und der vielen Belehrung, die es für ein wichtiges Kapitel der neueren Culturgeschichte in Syrien bietet, viel weniger Berücksichtigung, mamentlich in unseren Kreisen gefunden hat, als es beauspruchen dürfte. Wie schon der Titel zeigt, enthält dies Buch ein "children's chapter, ein Kapitel für Kinder, am Beachluss des Werkes. Herr Pastor Jessup entledigt sich in domselben in brieflicher Form unter der Adresse: "My dear son Willie! der Aufgabe, das muhammedanische und drusische Lichen in Syrien, besonders wie es such in nouerar Zeit gestaltet. naiveren Geistern nahe zu führen. Herr Jessup mucht in diesem besonders auf das kindliche Interesse berechneten Kapitel sehr interessante Mittheilungen über arabische Lieder aus der Kinderstube, sowie "Nursery rhymes" und Spiellieder, jedoch ohne uns gleichzeitig neben seinen unziehenden englischen Uebersetzungen die arabischen Originaltexts mitzutbnilen, welche doch für die Kenntniss des Valgürarabischen in Syrien von grosser Wichtigkeit gowesen waren. Dieser letztere Unsstand veranlasste mich, auf eine zumeist aus den Strassenliedern in Kairo, von welcher Art trotz der leichten Zugünglichkeit noch sehr wenig gelehrte Verwendung gefunden, bestehende Sammlung zurückzugreifen, aus welcher jeh mir erlaube, hiermit den Lesern meerer Zeitschrift Proban mitzutheilen, bemerkend, dass keine einzige derselben mit den von Jessup in englischer Uebersatzung mitgetheilten und ausschliesslich im Libanon gesammelten zusammentrifft 1).

<sup>1)</sup> Im Zustaudehringen derseiben war mir mein Fraund, der Bibliothekbesonte Rasangin Efendi in Kaire im Jahre 1878/4 hehitlich, und betreffs einscher mir nach fast fünfähriger Abwesenholt abhänden gekommener Derailwar Hore Director Dr. Spitta so güttg. mir seine Fraundlichkeit zu Gute kommen zu lassen, wofür ich ihm hier öffentlich Dank sage.

Was speciall die Liber SEI betrifft, so ist dieselbe in der Literatur micht ganz unberneksichtigt gelassen. Al-Ta'alibi nimmt un oner Stelle seines Figh al-lugh Rücksicht auf dieselbe. Das ausammenhängendste Stück in dieser Berichung biedet sich in dem spassigen, doch in Betreff der Kenntniss des Vulgfrarabischen ungemein lehrreichen Buehe des Chatlb Al-Sarbini (der 1074 d. H. die Wallfahrt nach Mokka machte) b über Sprache, Sitten und Gewohnbeiten der fellähln in den negyptischen arjäf, betitelt wovon ausser der ganz) عنز الفاحوف في شرح قصيدة ابني شادوف vergriffenen Typanansgabe von Kairo eine artragliche lithographische Ausgabe [Alexandrien 1289 d. H.] existirt), einem Buche von orhoblicher Tragweite für das Studium der grabischen Volksdialekte<sup>3</sup>) nach der grammatischen und lexicalischen Richtung, einer der wenigen typographischen Darstellungen des Vulgärarabischen in grösserem Zusammenhange i Herr Prof. Mehren hat in den Abhandlungen der dänischen Akademie der Wissenschaften eine recht lebrreiche Abhanding über dieses Buch veröffentlicht im dänischer Sprache), begleitet von einem französischen Anlange: "Table de mote peu unites dans la langue littéraire qu'on trouve dans l'ouvrage de Scharbint 1)

loh lasse das Stück über لغة صبياتية folgen: (ed. Alexandr. ويُطُلِّف لغط تمنم على خلام الطفل النعفيم الذا اشتهى الاكن (١٤٠ م ويقول نمنم او بعد بعدم الموجَّدة وسكون الغالم لاند ينطق بالفاط تخالف الغاط الكبير كما هم مشاهد، ولما نُغَنَّد قبل تعلقه هيل

Il Anng you Alexandries p 1171.

<sup>2)</sup> Vel v. Kyomor in ZDMG Hd. IX p. 847.

A) Die memmenheingenlate rutgererellische Drabkschrift (anseer den Mewellia Sammlungen) bit eine arabbache Uebersetzung von Molière's Tartuffe unter dem Their المحيد عدم عدم المحيد ال

Et Par bideag (II bodemmels of den nyere Folkeliteratur i Aegypten (Kjøbenhaven 1872)

البا بالسوياتية (أوانا اشتهى المآء يقول أنبوه بعثم الهنوة وسكون النون ورقع البوحدة وجن الباله والنا مد يبده لنجاسة يتناولها بروحم بلغط دم بالكاف والخآء المعجمة واذا دقا الاخلاشي بروجم بلوتيه يوجم البغط آخ بالالف والخآء المهملة واذا الفا الخلاسيا المتجمعة ولعب به يقال له أو يقول هو عليه نع بالدال والخآء المهملتين ويقال له أو يقول هو عليه نع بالموخدة والحآء المهملتين المهملة واذا ارادت أمد أن تتخوفه وتسكنه عن الصباح تقول له السكت المهملة واذا ارادت أمد أن تتخوفه وتسكنه عن الصباح تقول له السكت المهملتين والبعبع مشتق من البعبعة وهي ضوت الجمل وبين أح المهملتين والبعبع مشتق من البعبعة وهي ضوت الجمل وبين أح واحد وبن المهملة واقا ونحو ذلك وتغول بعضهم في صغم ببيت من المهاليا جمع فيه فذه الالفاظ فقال

يا من سلب للتحشى والقلب والروح ولوا الم قيرى يُسوّصِل وإذا لى مِن وصالحًا بَحْ اثنا اطبعم البيف والنعشم وقولة يخ بعبع اثنا كنيّ بنا يُسّا وضيرى تُح وقال ابن سوّون (ا رحّد في معنى ثلاث لمسوت اسى ازى الاحيران تحسيب

t) Vgl ZDMG flat XXVI p. 774

<sup>2)</sup> Als diedenden und abschrechenden Anral hört man hänfig folgenden Usbut lieben akatt lak fi 'énak: Schwolg' somet gube teh dir la's Anga-nämlich das von den Kindern mit Triebengen gefürchiste Kaphersphia gennant lätene (wohl von pers ceime), oder: Usbut tahsan abutt lak fi bukkak elphil Schwolg' somet atrone ich dir Viette la den Gammer', oder die Drohung mit dan Viertalamehter: nakut laksen agib lak söch el-härn, wie mech endlich der all dem "Himmedmunn" laksen as eimder figt (\* 5-4) füchnehmt.

<sup>3)</sup> Man hors such statur emind.

<sup>4)</sup> Ibu Sadan ist im gamen Verlands des Buchas ein fingirier Dichtername sowie Aba Sadar selbst.

وكلما ولعتنى جال تربيتى حتى طلعات كما كانت تربينى اقول نمنم تجىء بلاكل تُطعمنى اقول البود تجىء بلاكل تصفينى

Die Notizen Al-Sarbint's beziehen sich auf die Zeit des Lallens. Es mögen nun einige Spiellieder folgen, ähnlich deuen, welche Jessup in anglischer Uebersetzung mittheilt.

Jā dala' dalla'
Jā kamar šalla'
Kunte fēn jā bbj
Kunt bidalla' 'and maḥbūbi
Ti'mil ē jā lellt
Bil'ab ed-daḥḥa
Weiüh foleko jāmergiḥha
Wetül el-lēl bikūl ihhā

"O Schilker, schähere: — o Mond leuchte! — Wo warst du o Weisser! — Ich spielte bei meinem Geliebten. — Was machtest du dort, mein Liebchen? — Ich spielte dort Versteckens. — Er hat ein Schilfichen, das er schaukelt. — und die ganze Nacht sagt er: ihha!"

Die Kinderspiele sind, wie überall in der Welt, von Verschen und Sprüchlein begleitet, deren zusammenhangenden Sinn man vergebens sucht. Man härt solche sumeist beim Spiel Ustugummäße, einer Art Blindekulispiel (bei Jessup p. 320 No. VIII: "Ghuamajda. Blind man's buit"), und bei dem Läbet en-nachle (welches mit einem kanisch zugespitzten Holzstück ausgeführt wird, das man an einem Faden leshast, worauf es sich kreisend mit dampfem Summen bawegt; es ist wahrscheinlich identisch mit dem Spiele, welches

sonst unter dem Namen مُواهَ oder خَدَرِف bekannt ist. Im Antarroman heisst der seinem Vater ühnliche Sohn des schnollfüssigen Sejhüh: Chudrüf تَعَانُونَ لَاجِل لَعَانُهُ وَالْمُونِ وَلَاكُمُ وَاللَّهُ وَاللِّلِّينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

[Kairoer Ausg. XVIII, 165, Bejrüter Ausg. V. 297]; man nennt es in Oesterreich, wo dieses Spiel bei Schulkindern nicht minder häufig: Brummer). Beim Schaukelspiel murycha pflegt der bei dem Austoss angewendete Spruch zu sein:

Murgébetna sukkar wahlawe Wettanije ka'r elbetawe eigentlich ein Lob der Schankel, ungeführ: "Unsere Schankel ist Zucker und Süssigkeit, die undere ist die Schüssel des Fellübbrodes."

Ein dem Schankolepiel übnliches Spiel ist meh dies, dass zwei Kinder ein drittes an Händen und Füssen packen und in der Luft wiegen. Sie neunen es dann el-fesiehe z. v. n. gesalzener Fisch\*. Während dieser Luftgymmstik sagen die beiden wiegenden Kinder:

"El-fesiche el-mojjite ala tarik essejjule"

"Die todte fesiehe (könnut) in den Weg der Herrin".

Auch für den Regen hat der ambische Junge sein Sprüchlein:

Ja natara ') ruchehi ruchehi 'j 'ala kure'at hint uchti Bint uchti chadha ') -d-dih We-till' ') jir'a

Wakka'aha fi wast et-tira ) Ja napara rushchi ruchchi.

"O Regen, ströme, ströme hernb auf das Köpfehen der Tochter meiner Schwester. Die Tochter meiner Schwester hat der Wolf fortgetragen und machte sich auf zu weiden und warf sie mitten in den Bach. O Regen ströme, ströme."

Auf den Regen bezieht sich auch Folgendes:

En-națara națarat kibrit Wez-zubăl lihikuh\*) \*afrit.

"Der Regen regnete Schwefel und den Dünger traf ein Dämen".

<sup>1)</sup> معتبر Weetsel von o mit m., wie bereite im Schriftarabischen. e. B. النبخ and أنبخ يطند mah al-Ganhari منتز المناج يطند

<sup>-</sup> انسولي عا بالا 21 ا

ة - اَخَلَامًا , rgl Antarroman Ha IV p 14, 5 بما المعنى بها على المعارجة المعارجة .

على الماع ا

h) Walermand a v. but die Vocaliantion k. . .

<sup>(</sup>n) = absid.

Es ist in den meisten Fallen ziemlich unmöglich, an solche poetische Producte der lieben Strassenjugend in arabischen Ländern die Anforderung des logischen Zusammenbanges zu stellen, und hieru bloten ja Ahnliche Erzeugnisse des Volksgelstes europäischer Nationen der bekannten Analogien mehr, als dass es nothwendig wire, durch besondere Berufung auf solche hinzuweisen. Der Reim scheint in solchen Fällen das ganze Versgeffige zu beherrarben und zu bestimmen, und der Sinn etwas ganz nebensächliches zu sein, es sei denn, dass in solchen unverständlichen Spiel- und Kinderverson Reste alter Vorstellungen stecken, die uns nicht mehr ganz kiar worden konnen, wie deren Edward B. Tylor (Die Anfange der Cultur. Dentsche Uebersetzung. Leipzig 1873, Bd. I. p. 71 ff.) nachweist. Wenn wir dies etwa von dem "Schwefelregen\* und dem vom "Dämon getroffenen Dünger\* möglicherweise voranssetzen dürften, so ist diese Voraussetzung sicherlich trügerisch bei Reimzeilen viel gleichgültigeren Charakters. Was sich wohl die des Ahenda vor dem Fensier aufmarschirende Strassenjugend in Kairo dabei denkt, wann sie einige dutzendmale in regalmussigem Chorus die anständigerweise unübersetzharen Reimzeilan recitiri:

Mak'ad el-bāsā — fasētuhu mā sā' Mak'ad el sulţān — fasētuhu duchāu Mak'ad el gindl') — fasētuhu hindl;

oder was die Knabenselmar will, wenn sie Folgendes recitirt:

Abu Kirdan ) zara foddan

Nussuli 3) mluchije we-nussuh badingan

"Abu Kirdan baute an einen Feddan, die Hälfte mit Malven und die Hälfte mit Eierpflanze";

oder mit folgendem Spottverse auf einen Hasan:

Hasan başal fi-t-taklije Abû sawarib maklije

"Hasun ist eine geschmorte Zwiebel, der Besitzer des versengten Schnurrbartes".

<sup>1)</sup> Das Volk spricht Armon' in ther Regel gind aus, so much die nishs grade Gindl ist filwigens oln in Aegypton workommender Fanditiermanne. Während meiner Studienzeit in der Al-Arbar-Mosches hiess der Oberpedull derzelben grade.

Dieser Name "Affeneuter" ist nicht phantaerisch; eine koptische Familie in Kaire führt den ominisen Namen ferd "Affe"

<sup>3)</sup> أَنْعَنَى Das valgāro أَنْعَنَى filz فِي المعلق المعلق

welch letzterer vielleicht proverbialer Natur ist und sieh ursprünglich auf eine bestimmten Hasan bezog, dem das Unglück passirt sein mag, dass sein Schmurzbart ein Raub der Flammen wurde.

Der in obigen Sprüchen bemerkbare Mangal an eigentlichem Zusammenhang ist es denn auch, was eine ganze Masse grösserer Jugendverse charakterisirt, von denen ich hier einige bekannt machen will. Der Sprachforscher wird sie auch deshalb interessant finden, weil sie mit einer Art Interjectionen beginnen, die sonst nicht verzeichnet zu werden pflegen und deren Bedeutung nicht recht durch ouroplische Acquivalente wiedergegeben werden könnte. Man hört dieselben des Abends sehr oft in den arabischen Quartieren von der Strassenjagend auf- und abgehend im Choras und klinfig in Begleitung von Händeklatschen ohne jede eigentliche Melodie. jadoch mit selbstgefälliger Delmung der Worte recitiren. Unter den erwähnten Ausrufungswörtern ist eines der häufigsten: Hat) buffo, welches eine so feste Stellung im Lexicon der minteren Jugend einnimmt, dass von demselben auch die Dualform im Gebranch ist; ha buffaten 1). Ich lasse einige Reimzeilen mit diesem Einleitungsworte folgen:

Ha bulla Mutlaffa Sab'a banât Fôk eş-şoffa Tisse, tisse, tisse Ha buffa zusammengewickelt sieben Madchen auf der Bank Tisse, tisse

(Dieses tisse ist oft en wiederbalen und wird erkilert durch: Schande.)

Dasselbe in einer anderen etwas gedehnteren Version in folgender Weise;

Ha buffa — mutlaffa Tlåt cholåchil 'Ala-ş-soffa Wâḥiduh tösinn We-wâḥiduh törinn We-wâḥiduh tökûl Jā 'askor , jā 'asker

> Kôm iskar Hàt l'ummak Kadahèn sukkar

Fi fûța Machrûța Charaț es-săs Ha buffa, zusammengewickelt

drei Glocklein
auf einer Bank
das eine klingt
das andere klangt
das eine spricht
o Soldat, o Soldat
auf und betrinke dich
bringe deiner Mutter
zwei Becher mit Zuckertrunk

in einem Tuche

gewirkt wie Musselin

Es ist nicht klar, oh dieses is das teichte a oder das emphatische — ist.
 Etwa wie von dem Willkommangrusse markable in Syrien vin Dual gebildet wird: markabien, wom vgl. die Steigerung des Willkommungrusses bei den Bakhärn-Arabsau: habbablum ustaru, nehmmat eure Preunds (Schweinfunk, im Herson von Afrika Bd. I p. 70. 1 Auft.).

'Ala-l-wushe') auf dem Gesicht Jå chasåra jå bötå' en-näs – o Schaden, o der Menschen''s). Ein anderes:

Ha buffa — ja'nt ja'nt Abûja bidalla'nt Biwakkilnt 31 ma jêharrimat Jêwakkilnt rûs el-chirfan Wigaddimat îla-s-sulţân.

"Ha buffa, will sagen, will sagen — mein Vater veraärtelt mich er giebt mir Dinge zu essen, die er mir verboten, — er giebt mir zu essen Hammelköpfe — und führt mich zum Sultan".

Mit der Dualform:

Ha buffatèn — hébuh hébuh
Wefulüsuh mil'u gèbuh
Må hān 'alèh jekshul
Gåb li fötöre demäsi
Kaltàhā ') satartë räsi
Chadul ') fi hudnotek l'estahwa
Jå si ') må getka dal(we ')
Jå sl-l-kädl.

"Zweimal ha buffa, o sein Ansehn, o sein Ansehn — und sein Geld, das seine Tasche voll macht — Es ist ihm nicht zu geringfügig, mich zu bekleiden — er giebt mir auf dims (Kameelmist, der den fellähen als Heizmaterial dieut) gewärmte Pastete — ich habe sie gegessen und bedecke mein Haupt — Nimm mich in demen Schooss, damit ich mich erwärme. — O mein Herr, es komme kein Unglück über dieh — o mein Herr Richter.

<sup>1)</sup> The plus von ( ) = x , trus der mustigen g-Aussprache des c. In Damuskus hörte leb ein vulgeres verbum demoninativum von diesem ( ), namileh ( ), in der Bedeutung: mach überstandener Kranklmit winder zu gennndem Ausselem gehauppe.

<sup>3)</sup> D k s Schaden der Messehen: يَا حَسَاعَ الْعَلَى Diase Wiederholung des Ausrufwertes يا العالي المالية الم

 <sup>4) —</sup> Latti,

<sup>.</sup> خلني ۱۵۲ نه

ii) Gewihalishe Zasammenziehung une Colin.

اما جآءتك دافية = (١

Ein anderes mit demselben Anfangsworte: Hå buffatén bi-gansgil Já sandúk ift

Ha buffatên bi-ganâgîl W-el-mal'aka w-el-têgin W-el-farcha el-kûllatije Gât ummî tetalla'hâ Insebeket fi burko'hâ Lûll lûll Zejj es-sa'ar el-mahlûll Hallêtuhu kabda kabda

Zeij es-semarich al-indda

Ja sanduk iftah we-ikii!
Hatta ummi titlai tigsil li
Tigail li mā tigsil li
Tigail li töben harir
We-mindil bi-teijātuh
Teijātuh tamar benne
iktaf minnuh w-etheme
W-el-bāki irmi fi-l-genne
Tissa tisse tisse

"Zweimal Ha buffs mit Spargeln — und dem Löffel und der Pfanne — in der Pfanne sind dünne Nudeln") — und fettes Huhn — Es kam meine Mutter und nahm es fort — es verstrickte sich in ihren Schleier — Perlen, Perlen — so wie das aufgelöste Haar (d. h. der Schmuck des geschmückten aufgelösten Haares) — Ich habe es aufgelöst in Zöpfen — wie silberne Palmzweige — O Kasten, ich öffne und schliesse — bis dass meine Mutter kömmt um zu waschen — Sie wüscht für mich, was sie für mich wäscht — Sie wüscht für mich zwei seidene Kleider — und ein faltiges Tuch — dessen Falten sind gleich Hennabaum, — ich pflücke davon und färbe mich mit Henna — das übrige werfe ich in den Garten — Tisse, tisse u. s. w."

Noch ein anderes:

Hå builutén jä si jå si
Jå nůmet 'èni wo-rksi
Jå gilgul fadda min taht lihási
Jå libási jå ammå harir dawwåsi
We tili't el-gurfa b-asarrah råsi
Lakét gazále bida ká'ide orjáne
Kultú-lhá jå sitti itgatti nåne
Nebbût abûja
Fi id achûja

We-in darabak darbe Sakkinak et-turbe W-et-turbe ba'lde W-ed-där karibe Jå håg Mëhammed Håt lak habesije Tuk'ud kuddåmak Taskik el-kahwe'l). Wittafihhä-lak

<sup>1)</sup> Glolchem: Harmideln.

<sup>2)</sup> Der Accent ist in alles Fallen, we auf ele Verbum ele Solgs, auf der Ultima des Verbums, oder auf dem Objectivanfür, wenn dem Verbum eln saiches augehängt ist; z B. hier hålak oder gibht-li (reiche es mir), huinluh (ich habe es tim gesagt). Ebense bei sonat auf Pancultina accentairten Neunwörtern, wenn das klawcisende Promounn folgt.

z. B. es-senò-di (disses Jahr); das part das hinvedsende Pronomen schlieset sich dans gisieham durch makkèt andas værangehende Vertaun
seler Nomen an. En ist also surichtilg, wesm Anbus Basas in soiner valgårarsbischen Urammatik (Wien 1860) p. 27 secuntairs: teftäbiréi illi külta it.

"Zweimal Ha buffa, o mein Herr, o mein Herr! - o Schlaf meines Auges und meines Kopfen! - Ein silbernes Glöcklein ist unter meinem Kleide. - O mein Kleid, lieb Mütterchen, ist aus feinem Seidenstoff; - ich gieng himanf in die Kammer um mein Hauptimar zu kämmen - und begegnete einer weissen Gazelle, sitzend, nackt. - Ich sprach zu ihr: () meine Herrin, es ist nothwendig, dass du dich bedeckst. - Der Stock meines Vaters ist in der Hand meines Bruders - und wenn er dir einen Schlag versetzt, - so lüsst er dich im Grab wohnen (tödtet er dich). -Day Grab aber ist entfernt, — das Hans aber ist nahe. — O Hagi Mahammed! nimm dir eine Aethiopierin, - die vor dir sitze, dir Kaffee reiche. - ihn bis an den Rand voll reiche".

Dem obigen ähnliche Schlusssätze kommen häufig in solchen

Liedchen vor; z. B. in folgender Variation:

Nizilet el bereke bichawâtimî sitte Memlûkî sogajjar Laket el 'azib ka'id jithekki Masaht dumu'uh bitaraf ed-dikke Nassétüha ka'hi ka'hi 4) W-et-taraf et-tant Almiar sultant Jallah ja chall Takkil chalchali

'Ajise bint nehti 'Asiket binnawl Henná-lha jedáha

We-ku'ab rigioha

Jeniss alcha Då kulluh wa'di wa'di "i Efendi Musa Lub 'arasa Tak'nd kuddamah We-třukk chizámuh We-teskih el-kahwo Wittafflhha-luh.

Der Segen ist herabgestiegen durch meine Siegel, o Frau! -Ich traf einen Hagestolz sitzend und weimend; - ich wischte ihm die Thranen ab mit dem einen Ende meines Gürtels and das andere Ende ist hellroth (eigentl.: sultanroth). - Wohlan mein Oheim! - mache schwer meinen Fussring. - 'Ajische die Tochter meiner Schwester — liebt einen Hennahandler; — er farbt ihr mit Henna ihre Hünde — und die Knöchel ihrer Püsse. — Ein kleiner Sclavenbursche — fächelt ihr; — ich fächelte ihr stehend. - Dies alles, o über meinen Schmerz (meine Rene). - Herr Mûsa — hat eine Braut, — die vor ihm sitzt, — seinen Gürtel löst, - ihm Kaffee reicht, - ihn bis an den Rand voll reicht.

ريعني وانا واقف على رجلي :wurde mir erklärt كُعْبِي كَعْبِي ال

<sup>2)</sup> cole, cole, wurde mir arklärt durch die Umschrolbung: plitte

In demarkhen Sinne finden wir en in dem alberrechreitatsten Volhaliodo you Aegypton and Syrion:

Jisha-Lahnded el-wardt Irham sagi'ak w-mnwalla' Min når guråmak jå mu'dl John delliak ja medalia'.

Ein underer Anfangsruf ist: Ja lulla, Wie die Leute, welche ich über die Bedeutung dieses Rufes befragte, mir gewöhnlich erklärten, soll es eine tämielnde Nebenform von dem bekannten Ja leli, mit Reduplication: Ja lelli und Ja lelelli sein - mein Liebchen; diese Nebenformen werden aber, nach meiner Erfahrung. auch zum Ausdruck der Selbstaufmunterung und Freude an einer zu unternehmenden Handlung oder Erimerung an eine bereitz verrichtete gebrunght.

Ein grösseres Stück mit diesem Ja lulla lasse ich hiermit folgen, und will noch voransschicken dass der Refrain "JA hulla" regelmässig vom ganzen Chorus gerufen wird, während der eigent-

liche Text nur vom Anfahrer gesprochen wird:

| JA Inllu            |         | We-hatl buh lahme  | 24 6.70  |
|---------------------|---------|--------------------|----------|
| bint el-hallasi     | jā lnīh | Li-Fâțme el-kabbe  | jå lulla |
| Hatafet burnusi     | 12. 12  | Ja bintë ja kamar  |          |
| Burnûst chûs        | 10.10   | 'Aginik chamar     |          |
| We-dahab maraus     |         | We letter to 10    | 8, 8     |
| Rassetuh rass       | W (#    | We kumi karristh   | 7 1      |
| Weln hadd hass      | 7       | W ana usa'idik fih | * *      |
| Hass el-mudir       |         | W-eddint kuraja    | 1 1      |
| We-balaf jemin      | * *     | Tlatin bettawe     | 4 2      |
| Ma juktud fi dachir | 9 9     | W-ol whd jewazzih  | * *      |
| We-banet lah kasr   | 3 3     | Nattan of hot      |          |
| Kaşr bisebbak       | 9 9     | W-el wizze těkákl  |          |
| 'Ali-I-habbak       | 9 9     | We-tkûl ja werâld  | 2.0      |
| Juhbuk miljan       |         | Ja werakl-s-tum    |          |
| Juhbuk menadil      |         | Chasab mabrana     |          |
| Julian Menadii      | 22.00   | 'Adda-l-Fajjúm     |          |
| Juhbuk fesatin      | * *     | Wenglis laman      | 1 1      |
| Juhbuk barir        |         | Ja hinte ja banba  | 100      |
| Li-banat el jom     | 3 3     | Hott-t-tabunga     |          |
| We-kuwajjisti       | * *     | Gözik eharján      | * *      |
| We-tawll we-urid    |         | Jå bint ja hånim   |          |
| Wa-mësit alëh       |         | Hati-I-meházim     | 2 4      |
| We-futtë 'alëh      |         | Gozik charján      | 9 4      |
| We-kahilt el-bêj    |         | Raih-id-diwan      | * 4      |
| Weddani genej       |         | Karrisuh toban     | 9 4      |
| Wa'mel buh 4j       |         | Taht ed-dukkan     | * *      |
|                     | -       | - who amountexan   | 9 9      |
|                     |         |                    |          |

Wiewohl eine Uebersetzung solcher Stücke so gut wie gur keine ist, da solnhes unzusammenhängendes Zeng blas linguistisches und gar kein poetisches Interesse bietet, so will ich dennoch eine Uebertragung versuchen, so weit eine solche möglich:

### O mein Liebohen

Die Tochter des Hallûst. o mein Liebchen Hat meinen Burnus fortgetragen

| Male Description of the Halmonth and H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 | Town Street | Liebeleen     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|
| Mein Burms ist ein Palmenblatt 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   | taxasti.    | PRINCESCRISCO |
| Mit Gold ausgelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 7           |               |
| Ich habe es ausgelegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             | 9             |
| Und keiner hat as waltrgenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |             | 38            |
| Es hat es der Mudir wahrgenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |               |
| Und hat einen Eid geschworen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 78          |               |
| Dass er nield ruhig dahei sitzen wellte?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4           | 3             |
| Da zeigte sich ihm ein Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | - 9         | 2             |
| Ein Schloss mit Gitterfenstern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   | 9           | 4             |
| 'Ali der Weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *   | 78          | 9             |
| Webi da Betitücher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | - 11        | -             |
| Webt Handricher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   | 2           | 4             |
| Webt Oberkleider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             | -             |
| Webt Saide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | *           | 9             |
| Für die Töchter des Tages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -   | *           |               |
| Und schöne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *   | 9           |               |
| Und long and breit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | -5          | 2             |
| Joh ging anf this su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |               |
| Und ging un thun vorüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *   |             |               |
| Und begegnete 3) dem Beg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -   |             |               |
| Und er gab mir eine Gumee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |               |
| Und was soll ich damit machen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -   | 19          |               |
| Kaufe dafür ein Stück Fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 100           |
| Für Pățime, dia Diruc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |               |
| O Madchen, o Mond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | -             |
| Dein Tein hat gegohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |               |
| So stehe auf and walke that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |               |
| Und ich werde dir darin behälflich sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19  |             |               |
| Und gieb mir als Lohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |               |
| Dreissig Fladan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -   |             |               |
| Und der Knabe 1) wird sie aufhänfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 114         |               |
| IN TAKE AND PARTIES OF THE PARTIES O |     | 117         |               |

I) Day set would not vam Reim singegebon, do os nor hodenton soil, days der Burms van felinem Stoffe ist

z) Duchle ist mir nicht rocht blar. Dr. Spitta sebligt vor, an erklären: da cher und awar cher in der tilric Bedoutung, also ner wolle nimmer daria bleiben".

<sup>3)</sup> Das Perfect III wird namelst mit Kesz in der zweiten Stamm-

<sup>4)</sup> Pier Alle mit Abschleifung der Liquida, was in semittschen Volksdiatekten newohl im in- als Anslaute hänng. Zu vergleichen ist noch Ehkili

16h — If flund, ôf — ill taurend. Resonders im unbischen Arabbech
finden wir diese Abschleifung des I im Inlaute, jedoch zu, dass nicht wie in
unserem wird — walsd, a + 1 — a wird, sondern dass zu wie im Indogermandschen zu entstaht; a B Wood e meh — ukkil Alle Königsseim mit

| Ich sprang 1) die Mouer hinan<br>Und die Gaus schnatterte | 0.  | mein | Liebehen |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| Und sprach: O hinter dir                                  | *   | *    |          |
| Hinter dir ist Unglück                                    | 4   | ×    | *        |
| Gerundetes Holz (?)                                       |     |      |          |
| Er ging nach dem Fajjam hinüber                           |     | *    |          |
| Und wir bringen Limonen                                   | *   |      |          |
| O Weilichen, o                                            | 1   | -    | *        |
| Bringe die Pistole                                        | 1.5 | -8   | 4        |
| Dain Gemahl ist ein Feigling                              |     |      | - 4      |
| O Weibchen, o Madame                                      |     | *    |          |
| Bringe die Gürtel                                         |     |      |          |
| Dein Gemahl ist ein Feigling                              |     |      |          |
| Er ging zum Diwan )                                       |     |      | *        |
| Es biss ihn eine Schlange                                 |     | .0   | 7        |
| Unter der Bude                                            |     |      |          |
| Tion 22 J.18 v. s.                                        |     | 20   |          |

Das ja lelli wird, wie schon oben bemerkt wurde, mit Reduplication der Anlantsilhe gehört, nämlich: ja lelelli. Das nachfolgende Stück hat den Refrain: Ah ja lelelli ja lelelli, womit der Chorus der singenden Kinder in die Warte des Chorführers, welcher allein den eigentlichen Text recitirt, nach jeder Zeile einfällt.

Ah jā lelelli jā lelelli

Allah jegazi nehar an kultu lak habbet ja lelelil

Ah ja leislil ja lelelli

Ağınızak bil-wegem tişbah törüh 'ala-l-bêt já felelli

Ah j. l. j. L.

Nizilt bahr al-mehebbe b-ağtasil w-atüb ja lelelli Ah j. l. j. L

Lakét gemîle bětikra el-isk fi-i-mektûb jå leielli Ah j. L j. L

Saaltuhá fi-l-wişâl kâlet kull-si mektûb j. l. Ah j. L j. L

W-illi inkutab 'ala-i-gebin ma jenmahi illa jemut j. l. Ah j. L j. L

Jā chajja mālak kide mukebbir enfāsak j. l. Ah j. l. j. l.

Abschleifung aller drei I-Laute (Schweinfurth, Im Horam von Afrika I p. 75), hob ( Lo so would day rob hel Schwaint a. a. O. p. 70) Milita für hadab; Ja salbat der Artikel al wird an å in diesem Dislakt z D. o marey = dle Wiese (a. a. O. p. 24).

<sup>1)</sup> Ich hörte so win oben im Text augugeben: autfül. Nach sonstiger Analogie ware so erwarten; natiét = 'italia

<sup>2)</sup> ralla ladiwan - رائح الى الميوان.

Lá ente ibn el-gindl walk sarafak 'ala rheak j. l. Áh j. l. j. l.

illa ibn fellah tésil el-wahal fők rásak j. L Áb j. l. j. l.

Lähist sali ala sali j. L

Ab j. L j. l.

Wenizilt bahr el-mohabba higussil eş-şāfi j. l.

Ah j. l. j. l.

Lumma lakét el-kelám min undak wáfl j. L

Ab j. l. j. l.

Turaktukum min ba'd mā kunium 'ala aktāfi j. l. Āh j. l. j. l.

Libist kuhll 'ala kuhll baka kuhll j. L

Ah j. l. j. l.

Lammå laköt el-kalåm min 'andukum råb ll j. l. Åb j. l. j. l.

Taraktükum min ba'd må kuntum 'ala-n-nahil j. l. Åh j. l. j. l.

Tili't fôk al-haşa bi-anni awadda'hum') j. l. Ab j. l. j. l.

Lakétahum si'irin w-er-rib jédsffa'hum\*) j. 1. Àh j. 1. j. 1.

Nadět já rális el-galjún těwakkafhum<sup>a</sup>) j. l.

Ah J. E. j. L

Achud habibi win sa'llah tidallahhum j. l. Ah j. l. j. l.

Šajja t-lak göz meharim naks já téri j. l.

Ah j. l. j. l. W-ahallifak b-il-emane lam tëinf geri j. l.

Åh j. l. j. l.

Lamma lakétak tehargim fők snyáb géri j. L.

Ah j. l. j. l.

Şabbirt kalbi we-kult eş-şabr ja öni j. l.

Ah j. l. j. l.

El-hubb śajja we-kâl li elli (hteli jushur) j. l. Åh j. l. j. l.

أرتعبم = ١١

و المنافعيم = (١

ر تُنوَقَفُهم - (٥

t) Die rückwirkende Voealharmoole im impt, wie wir als hier in joedone ver mit auch in jihke \_ يُعَمِّى , jokud - يُعَمِّى , jokud - يُعَمِّى , jokud - يُعَمِّى ...

W-ena ibtelit b-il-meḥehbe mu kadart uṣbur j. l. Ah j. l. j. l.

Ja kaşr tati 1) sebabikak j. l.

Ah j. L. j. L.

W-el-kasr tāţa welā chellî jökelfimal j. l. Åh j. l. j. l.

Tarbûs habibi waka' ja min jegibuh-li j. t. Ah i. L j. L

Mijie tëgibah we-mijje taldam el-hili j. L

Ah j. l. j. l.

El-merkeb elli iåchudkum tinharik bin-når j. l. Åh j. l. j. l.

W-el-merkeb elli těgibkum tinteli <sup>2</sup>) bil-mål j. l. Åh j. l. j. L

Sajja't lak es-selâm fi kis harir achdar j. l. Ah j. l. i. l.

Nussuh səlam lak we-nussuh 'andim tibdər j. l. Ah j. l. j. l

Já góz já lóz já mebsús bis-sukkar j. L Áh j. l. j. l.

Tehibb marak fi ş-şiâm 'alejja aftar j. l. Åh j. l. j. l.

Jà tèr chud di-l-gewah we-sir buh nawwah j. L. Ah j. L. J. L.

Lihadd beled el-habib sir nawwâh j. l. Âh j. l. j. l.

In ma-liekētās 2) el-habīb sir nawwāh j. l. Āb j. l. j. l.

Ruht es-sebil el-murachcham snit 'Abbas bêj j. 1. Åb j. l. j. l.

Lābis sēdēri \*) katife w-al-kaşab bawālīh j. L. Āb j. L. j. 1.

اعی اقرب او ادف Birkl durchi . اعی

E) Für: تنتكلي; wieder ein Beispiel für den Unbergung von in in wie oben metera S 612;

ما آلتقيتُدُ شي = (\*

<sup>4)</sup> State \$2200 (Lame, Mann and enst. I p. 16). Das asslantende i Festiminendung im Vulgärarab. Namentileh hörr man in Bejritt die Zahlwürter anssprechen: thiti, ehrman, sith (aber arbb'a) dahr sagt der Damassener chansé (vgl. hehr. 1777 dir 7777; N°77 dir 77777 Ewaid Aust. LB § 1733; In Damassene neunt man des dort befindliche Grab des Challbouschter kritch: 'Abr 'Ath'i, d. h. XXII.2 (Kremer, Culturgesch d Orients unter den Challbon Bd. I p. 156).

Talah minnî el-wişâl kultu behtist jû bêj j. L.

Ahjljl

Hûn wisâl el-akâbir fi-z-sikak w-illa ôj j. l. Âb j. l. j. l.

Wisal el-akabir ti hast 'all w-en-negef hawalth j. l. Ah j. l. i. l.

Sajjart lak es-selâm fôk genâh op têr j. t.

Ah j. L j. L

Nuşşuh selâm lak we-nuşşuh jê kellî el-chêr j. l. Ah j. l. j. l.

Må tiftekirii el-mewedde w-es-sahar bil-lal j. l.

Ah j. l. j. L

Shir well kal li . . . . . . . . . . . . . ) ja kelelli Ah ja kelelli ja lokelli

"Gott lohne den Tag, an welchem ich dir sagte: ich liebe! Ich winke dir mit den Brunen, wenn du zeitig früh vor dem Hause vorüber gebest.

Ich tauchte in des Meer der Liebe um zu baden und ich kehre zurück.

Ich begegnete einer Schönen (oder Gemtle als N. pr.), die rief: "die Liebe ist geschrieben" (durch das Fatum verhängt).

Ich verlangte von ihr die Verbindung und sie spruch: "Alles ist (im Buch des Schicksals) aufgeschrieben".")

Und was jemandem and die Stirne geschrieben ist 4) wird nicht ausgelüscht his zum Tode.

O mein Brüderehen, warum hist du so hochmüthig?

Du hist ja nicht der Sohn eines Vornshmen ) und dein Adel ist je nicht auf deinem Haupte.

<sup>1)</sup> Diese lattic Zelle wird vlohnal wladerhielt.

<sup>2)</sup> Plir diese Anwendung von كتوب der man bekanntlich auf Schritt und Tritt begegnet, ist ein interessantes Belajiel Antarroman Bd. VII p. 77, 8 تربع الربعات ذلك ما يكون من مكتوبي ومكتوبك

<sup>4)</sup> Diese Redeuting des Ausdruckes (2002 (elgenilleh) Soldat) dirfte von Interesse sein. Den Soldaten neunt man in Aegypten auch gabacht, d. h.

Sondern du hist der Sohn eines Bauern und trägst den Dünger auf deinem Haupte!

Ich kleidere mich blau in blau

Und stieg in das Meer der Liebe, damit ich das Reine (Herz) wasche,

Ich kleidete mich in kuhlfarbiges auf kuhlfarbiges, ganz und gar kuhlfarbig.

Nachdem ich mit euch gesprochen hatte, ward mir Rube

Und ich verliess euch, nachdem ihr mir immer auf den Fersen!)
waret.

Ich stieg binanf auf den Sandhügel, damit ich Abschied von ihnen nehme,

leb fami sie fortziehend und der Wind trieb sie,

Ich schrie: "O Capitan des Schiffes! halte sie auf!

Ich will mein Liebchen nehmen und in Gottes Namen unterhalte du dich mit den Uebrigen.\*

Ich sandte dir ein paer gestickte Taschentücher, o mein Vogel! Und beschwur dich bei der Trene, dass du mit keinem ausser mir Freundschaft schliessest; \*)

Als ich dir begegnete, schwatzend auf den Dächern Anderer,

Plüsste ich meinem Herzen Geduld ein und sprach: Nur Geduld, o mein Auget

Die Liebe sandte zu mir und liess mir sagen: Der Geprüfte lmt Geduld,

Ich aber wurds helingesucht durch die Liebe und kann nicht geduldig ertragen.

O Schloss! bringe mir anher deine Fenstergitter!

Und das Schloss kam nüher, aber es war ihm keine Zeit mit mir zu reden.

Der Turbusch meiner Geliebten ist heruntergefallen, o wer brüchte den mir?

Hunderte bringen ihn, und hunderte reihen die Perlen an den Faden.

mli liebertragung des "Religiomkrieger" auf den Krieg überhaupt. العامية — Kriegeminister.

تُذَلِعهم. 1) telnf = تُذَلِعهم.

Das Pahrzeug, welches such fortirägt, möge darch Feuer verbrannt werden!

Und das Fahrzeng, das euch wieder heimbringt, möge mit Kostbarkeiten angefüllt werden!

Ich sandte dir einen Gruss nebst einer grünseidenen Tasche,

Die Halfte als Gruss an dich und die andere Halfte bleibt bei mir, O Nuss, o Mandel, o du mit Zucker Gewürztes.

Dein Feuer möge auflodern im deinem Fasten um mich, damit ich das Fasten breche!

O Vogel, mmm diesen Brief und gehe damit klagend

Bis zum Orte der Geliebten, o Vogel, lege ihn dann nieder und ich werde ruhig werden.

Wenn du ihm nicht begegnest, dem Freunde, ziehe fort webklagend!

Ich ging zu dem mit Marmorsteinen ansgelegten Brunnen und sah 'Abhås Bég

Mit einem Unterkleid aus Sammt bekleidet und das Zuckerrohr war um Ihu.

Er verlangte von mir die Begegnung und ich sprach: Pilrehte dich doch, o Beg!

lst dies die Verbindung der Hochgestellten auf den Strassen, oder was dem?

Die Begegnung der Hochgestellten ist im Kest Ali, wo ringsherum weiter Raum ist.

len sandte dir einen Gruss auf den Flügeln des Vogels.

Die Halfte ist ein Gruss an dich, und die Halfte (lautet): O du Tangenichts.

Bist du nicht eingedenk der Liebe und des Wachens bei Nacht? Er reiste ab und sagte mir nichts davon.

Wir ersehen aus obiger Probe, dass die Poesie der arabischen Jugend, wie diejenige bei anderen Nationen, auch erotische Züge hat. Ich lasse noch einige kleinere Gedichtchen erotischer Natur aus diesem Kreise folgen:

> Jā hilu jā Iskenderāni Jā hilu bubbak ramāni

Ja ra'ih mutwalla bihubbak ja Iskenderani

Jà ra'ib bihanbak 1) ah ja Iskenderani

O Susser, o Alexandriner,

O Süsser, deine Liebe hat mich getroffen,

<sup>1)</sup> Es let bemerkenswurth, dass obwohl in Joder der drei ersten Zeilen das Wort in mit verdoppolten & gesprochen wird, in Z. i dassette mit eingeschobenum n von & ausgesprochen wird

O ich bin (wörtlich: ich gehe) entzündet durch deine Liebe, o Alexandriner,

O durch deine Liebe, a Alexandriner."

Åh jå rétah må kån kellimn!
Kellimn! h-il-'én w-el-hågib
Åh jå rétah jå rétah må kån kellimn!
"O hätte er doch nie zu mir gesprochen!
Er hat zu mir gesprochen mit Auge und Wimpern.
O hätte, o hätte er doch nie zu mir gesprochen!

Kataft el-ward min 'ala-l-chudud W-el-husn mäluh mäluh bes mäluh Talaht el-wasl min elli uhibbuh W-el-hubb mäluh mäluh bes mäluh

"Ich pflückte die Rose von den Wangen"), Und die Schönbeit, was ist ihr, was ist ihr, ja doch was ist ihr? Ich verlangte die Verbindung mit dem, den ich liebe, Und die Liebe, was ist ihr, was ist ihr, ja doch was ist ihr?

Dieses der Verszeile vor. Ich erwähne beispielsweise noch ein bejt, das mir in diesem Augenblicke erinnerlich ist:

> Já nás habíhi sogajjar we-'ozúli má lub Jirmis bi-'emb jet'ágib hálah.

> > Jà wardā jā mā dellilūkī dā wardā fi-s-sūķ we-bā'ūkī Jā wardā jil'an abūkī

Jå wardå jå må delliliki "O Rose, wie haben sie dich verauctionirt,

O Rose, auf dem Markte und verkauft.

O Rose, verflucht sei dein Vater,

O Rose, wie haben sie dich veranctionirt!

1) D. h. Elisate Dauselber Billd in folgendum Kalriner Volksfieder

سُمِّعُ لَى وَحَدِى بِلَثُمُ الشَّهْدِى وقسط البورد من الدخسدى ونحسوى مبال منتهى الآمسال على مَنْ السلسال ولخسيب الواق

والورد ينقتطف من وجنتها والشهد 104, 194, Antarroman XII, 194, 1 والورد ينقتطف من وجنتها

Anch den affentlichen Tanzerinnen begegnen wir in dieser Poesie: Fâtme el-gazijo fatet. 'alejja

> chadet fulúst min 'ôn gâmûsl Dah jā ammā dah

Fatme die Tanzerin ging an mir vorüber Sie nahm mir mein Geld fort Von dem besten meines Vermögens<sup>1</sup>) Schön, Mütterchen, schön!

Es ist bei einem muhammedanischen Volke nicht Wunder zu nehmen, wem an der Raligion haftende Momente sich in die allernaivste Gattung poetischer Production unwillkürlich einschleichen. Wir finden ja geradezu Citate aus dem Koran, sogenannte اكتبات in ganz gewöhnlichen Volksliedern; z. B. in folgender, von biblischer Geschichte ganz durchzogenen Strophe eines Kuiriner Volksliedes:

لو صدف لوح دمع عيلى غرق او صدف لوعتى الحليل احترق او حملت الحيال ما احمله دُكّت وخُدّ موسى صَعقا

"Whre Non den Thranen meines Auges begegnet: er ware versunken.

Und ware Ahmham meinem Liebessehmerze begegnet; er ware verbraunt worden;

Oder trügen die Berge was ich ertrage, sie müssten zerstieben. Und Moses fiele ohnmlichtig hin.

In dieser Strophe ist der dritte Halbvers eine Auspielung,

der vierte eine wortliche Entlehnung aus dem Koran 1).

Der Stra sempossie der arshischen Jugend entnehme ich Folgendes, wo zum Schlusse der annhammedanische Standpunkt hervorbritt: Kabüb in kubüb. Ja täli es-seggere hat il ma'ak

Kabûh ja kubûh Keih el-'arab madbûh We-ummuh werâh bituûh We-tëkûl ja waladi

Jā lābis ez-zerdī. Sikkinetek obāşa obāşa

Fi-l-ard marşûşa Mû rasşa'na illâ onte

Jà nữc min fol; nữc Jà tegers hi-nữz

Jil'ab Jökha el-gandûr

2) Sure VII v. 139.

Bakara tehlib wo-teskini Bi-l-mal'aka eq-sini W-el-mal'aka inkesoret ja min

W el mal'aka inkesoret ja mii jërebblat

Dachalt bột alláh lakót hamám achdar Bilakkamuli sukkar

Já rétni duktáhu Li-egl en-nébi zurtúhu

ist hier für Vermögen gehrancht, egt die bekannten asmitischen und arischen Analogien für diesen Hodentungsübergang.

.Hässlicher, o Hässlicher. Geschlachteter Hund der Araber. Und seine Mutter weint ihm nach Und spricht: O der du ein Panzerhemd') anziehest. Dein Messer ist foin, sohr fein, 1) Auf der Erde geplättet, Es hat es Niemand geplättet als du O du Licht Ober Licht, ) O du Baum im Licht! Es spielt auf demselhen der junge Stutzer. O der du auf den Baum klettersi, Nimm für mich mit Eine Kuh, die du melkst, damit du mir zu trinken gebest -Mit dem chinesischen Löffel, Aber der Löffel ist zerbrochen. O webe, wer wird mich pflegen? Ich trat in das Haus Gottes und traf eine graue Taube, Der er Zucker zu essen gab. O hatte ich doch auch davon gekostet,-Und zu Ehren des Profeten es besucht!" (das Haus Gottes?)

In dem folgenden Stückeben kommt sogar ein klassisches Metrum (Mutakärib) zur Geltung:

> Télata télata chadú libdeti Měilhe mělihe ja chasiratl Abúja-l-Chalil istara li gemel Şoğajjar soğajjar radl el-leben Rikibtu rukébe waka' inkisir Tant rukébe kábilni-n-nebi Mutfawwat bifûţa we-sal magrebi

"Drei, drei haben meine Mütze fortgenommen, Eine schöne, eine schöne, o über meinen Schaden! Mein Vater Challl kuufte mir ein Kameel, Ein kleines, ein kleines, Milch saugendes,

١١ Zerdi = ٢٠٠٠٠.

<sup>2)</sup> S ohen S 412.

<sup>3)</sup> Diese superintivische Rolle des fâţ hat somt in der Regel die Pragposition ع بي B. Antarreman Bd. X p 184, ñ v. u. مرام ي حرام ي حدام ي حدام

Ich ritt ein Kumeelehen<sup>1</sup>), es fiel und glug zu Grunds Ein zweites und ich begegnete<sup>2</sup>) dem Profeten,

Eingehüllt in ein Tuch und in einen magrebinischen Shawl\*.

Zum Schinss ein Stück Ramadanpoesie. An Abenden des Ramadan pflegen Kinder und arme Leute wie bekannt in grossen Scharen vor den Hänsern der Reichen ihre Aufwartung zu machen und ihre Tributforderung in poetischer Form anzubringen. Hänfiger geschicht dies in Syrien als in Aegypten, wo jetzt in der Regel an die Stelle solcher Bettelständehen die Recitirung von Dankgedichtehen für die von den Regierungsmännern der Schuljugend gelieferten Ramadangeschenke getreten ist. Ich lasse ein solches Bettelständehen folgen, das ich nicht selbst mit angehört habe, sondern welches nur von einem arabischen Preunde sehriftlich fixurt worden ist, und das ich ganz so mittheile, wie ich es erhalten habe. Wir hatten oben einmal die Interjection

In vorliegendem Stücke begegnen wir einer erweiterten Form derselben: ijjühû.

| إياحا | رخسری وخسوی    |
|-------|----------------|
|       | رخسوی نشم (ا   |
| "     | بنت الشلطان    |
| 39    | لابسية قُفتكان |
| 'n    | بالأحسار       |
| 17    | يالأخطار       |
| 22    | يــالاصنفــار  |
| .47   | بالإسويات      |
| sk-   | بالاراف (*     |

<sup>1)</sup> Oder: ich stieg in einen kleinen Stelgbugel, ar fiel zu Boden und zerbrach 2) S. oben 8, 619.

<sup>3)</sup> Without wird orklärs: گولی anger namtich das folgende Bettelgedicht.

Das Stammworbum bet عنوی som wir selbst la der I. Pers. Perf. Plar name

2. 11 begramm. Wilner steht für: ما الحدود المعالمة ال

<sup>4)</sup> Die Perbennamen worden hier mit langer Schlasslibe gesprochen, statt المنابع المنا

لولا سيدي فلارزا ما جينا أناحا ولا وللفنا وحويشا أيتخلى الكيس ويودينما مولينا ماتين ريال(" تروم بها ببلاد الشمام نجيب الحوم مع الرمان ونجيب جنيحة (١ العصفور اللبي يستسادي فسوف السور ولنقبول يا فاضم يا متصور اخطف عملي ساله خلية بألقاضي بألقاضي بأللى كتبت كتابي جاب لي قديعة يا جيران غَرِّبِلْتُهَا ما جاتش حقان نتخلتها قال طياتي عجنتها تال متتتي خابرتها قال حركتي خَلْتِ الْبِيْحِيْنِ فِي كُنِي ورحت بدبيت أني

<sup>1)</sup> Hier wird der Name des Hamiliesltzers eingeschalten.

<sup>2)</sup> نوتينا, ليوتينا nusquespruchum jeddina, we jeddina.

<sup>5) . .</sup> Fünffrankemtlick

<sup>4)</sup> Liber wangib genebet el-usfor

## Die Apsaras nach dem Mahabharata.

Vora

#### Adolf Holtzmann.

Die Apsaras sind weibliche göttliche Wesen von ewiger Jugend und unvergänglicher Schönheit, den männlichen Gandharva entsprechend, mit welchen sie meist ynsammen genannt werden. Mit lebhaften Farben wird überall, wo von ihnen die Rede ist, ihne üppige Schönheit geschildert, ihre grossen Lotusangen (avatalocanas 1,123.co Bombay - 4816 Calentia, padmalocanas 3,43.n - 1786). ihr langes schön gelocktes mit Blumen geschmücktes Haar (3,46.e = 1822), ihre schwellenden Brüste und vollen Hüften (3,43,3; = 1787). Auch ihre Namen bezeichnen meist ihre Schänheit, wie Cârunetra (mit schönen Augen); Sulocană (dasselbe), Sukeçi (mit schönen Locken), Sugrivi (mit schönem Nacken), Subaha (Schönarm), Hemadanta (Goldzahn) u. a. Die Schönheit der Apsaras ist apriebwiirtlich, schöne Franzu werden stets ihnen verglichen, und der Ausdruck höchster Bewunderung für diese ist die Frage: "Bist du eine Apsaras? 3,96,25 - 8568, 6,6,25 - 227, 6,7,5 - 261. 4.9.11 = 259. thre taffigen, verlockenden Kleider 5,9,11 = 237, sehr zart und wolkenfarbig glanzend 3,46,11 = 1831, sind von Seide und nehmen keinen Staub an 3,159,12 - 11645. Sie tragen allerlei Schmuck 1,123,o = 4816; besonders gerühmt werden ihre duftigen Blumenkränze 2,8.30 = 850. 3,46,1 = 1818. 5,9,11 = 237 u. a., ferner der Gürtel, mekhalå 13,107,50 = 5233 oder dâman 3,46,0 = 1825 genannt, und die Glöckehen au Armen und Beinen, welche beim Tanza erklingen; sie heissen nupura 3.146,31 - 11092. 13,79,20 - 3782, auch kinkini 3,46,11 - 1828. Die Apsaras sind erfahren im Tanze und in allen Liebeskunsten, ein rauben Sinn und Verstand mit ihrem "schiefen Blicke" kaţāksha 3.43.xx = 1787, ihrer Kokstteris vilāsa 3,46,xx = 1829, ihrem leidenschaftlichen Geberdenspiele häva und bhäva 5,9,u = 237, besonders aber mit ihrem fröhlichen Luchen hüsya 2,7,34 = 305 (daher eine von ihnen den Namen Hasini hat, die Lachende). Ihr Gung ist godankenschnell 3.46.w = 4832, sie sind klimagsmås, d. h. haben die Phhigkeit, überull zu wandeln 1,216,10 = 7854, wie sie denn nach Belieben Erde und Himmel mit einander vurtauseben. Sie erhähen gerne ihre Frühlichkeit durch ein Getränke zus dem Safte des Zuekerrohres sidhn 3,46,12 — 1829. In allen Kunstfertigkeiten sind sie erfahren, besonders im Tanze, dann auch in der ihn begleitenden Musik läsya 2,8,2 — 349: eine von ihnen heisst Anücanä, die Gelehrte, eine andere Citralekhä, die Malarim. Letztere malt der Ushä alle Götter und Helden, his diese ihren Geliehten erkennt, in der allerdings sehr jungen Liebesgeschichte von Aniruddha und Ushä 19,9974.

Die Zahl der Apsaras wird nicht erwähnt. Bei dem Opferfeste des Dilipa tanzen ihrer sechstansend 7,61,6 (in C. fehlt die Stelle). Einzelne Namen von Apsaras zühlt das Mahhhhárata einlumdertzwei auf, nämlich: Adrika, Anavadya, Anuga, Anumloca, Anúká, Anúcáná, Avúná, Ambiká, Arunaprivá, Aruna, Arúpá. Alambusha, Asita, Asura, Ira, Umloca, Urvara, Urvaça, Ritusthala, Karnika, Kamya; Kumbhayoni, Keçini, Kshema, Gunamukhya, Gunavara, Gopalt, Ghritasthala, Ghritaei, Carunetra, Citralekha, Citrasena, Citra oder nach anderer Lesart Mitra, Citrangada, Janapadi, Jaml oder nach anderer Lesart Yami, Tilotiama, Dandagauri, Danta, Devi, Panoacúda, Parnika, Parniai, Punjikasthala, Pundarika. Půrvacitti, Prajágará, Prabhá, Pramáthini, Pramloca, Pragami, Budbudă, Bhāsi, Madhurasvarā, Mann, Manoramā, Manovati, Manoharā, Martei, Marganapriya, Migrakogt, Menaka, Rakshita, Rati, Rambha, Ruci, Lakshapa, Lata, Vamea, Vapus, Varathini, Varga, Vidyuta. Vidyutparnā, Vidyotā, Vipracitti, Viçvaci, (Vudwadā), Çāradvatī, Çucika, Çravishtha, Samici, Sahajanya, Saha, Sukeçi, Sugundha, Sugrivi, Supriya, Subahu, Subhaga, Sumukhi, Suraca, Surata oder Suratha, Surasa, Surupa, Sulocana, Suvritta, Soma, Saurabhevi, Synvamprabha, Hasini, Hemadanta, Hema. Doch sind manche von diesen Namen verdächtig: Ira 2. B., welche unr an einer Stelle 2.10,0 = 393 nuter den Apsarus aufgeführt wird, ist sonst vielmehr eine Fran des Kaçyapa und Tochter des Daksha 2,11,st -456, 19,170, 233, 12448. Auch mag hin und wieder dieselbe Apsaras unter zwei verschiedenen Namen verstanden sein. So scheint Pancacuda, Fünfzopf, identisch zu sein mit Rambha; wenigstens ist 13,8,11 = 191 die nämliche Apsaras mit beiden Namen bezeichnet; auch der Ausdruck "Paneneuda und die anderen Apsaras\* 12,032,10 = 12595 seixt voraus, dass damit ein hervorragender Name bezeichnet werden soll, was auf Rambha bezogen ganz richtig ist, während der Name Pancacuca nur selten sich findet.

Man dachte sich die Apsaras, bei ihrer grossen Anzahl, in Schaaren, gaga, abgetheilt; "die Schaaren der Apsaras", Apsaroganas, ist ein sehr häufiger Ausdruck. An einer späten Stelle werden sieben solcher gana erwähnt 19,6798. Nach 5,111.n = 3841 haben zehn, am Berge Kaillass geborene, Apsaras den zusammenfassenden Namen Vidyutprabha, wie Blitze leuchtend; welche, wird nicht angegeben. Eine andere Gruppe führt nach 19,12476

den besonderen Namen Vaidikyns, die Vedischen; es sind elf, Menaka, Sahajanya, Paraini, Punjikasthala, Ghritact, Viçvaci, Urvaçi, Anumleca, Pramleca und Manevath. Die herverragendsten unter allen Apsaras sind nach 1,74,88 = 3055 sechs: Urvaçi, Purvacitti, Sahajanya, Menaka, Viçvaci und tihritaci. In der That werden ausser diesen nur noch von wenigen Apsaras, besonders von Adrika und Rambha, individuelle Züge angegeben; von der weitaus grösseren Anzahl erfahren wir nur den Namen.

Die Apearze heissen auch Devakanyas, Göttermädehen, welcher Ausdruck mit Apsaras abwechselnd gehmucht wird 1,130,s = 5076, sellener Devastriyas. Götterfrauen 12,342,m = 13211, auch Indra-

kunyas, die Madchen des Indra 13,107,21 = 5224.

In spliterer Zeit duchte man sich als Oberhaupt der Apsaras

den Liebesgott Kama oder Kamadeva 19,12499.

Ueber die Abstammung und Entstehung der Apsaras harrschten verschiedene Vorstellungen. Nach dem Vishpupurana entstanden sie aus dem gebutterten Meere. Aber das Mahabharata sählt unter den bei dieser Gelegenheit entstandenen Wesen die Apsaras nicht mit auf 1.18,31 = 1145 und der Mythus ist vielleicht nur ein etymologischer, indem die Inder den Namen Apsaras von ap und Wurzel sar ableiten, also die aus dem Wasser entstandenen. gleich der schaumgebovenen Aphrodits der Griechen. Nach 1,65,46 = 2553 sind die Apsaras vielmehr Töchter des Kaçvapa und zweier Tochter des Daksha, der Pradha und der Kapila, weicher das Harivanes 284, 12470 noch eine dritte, Muni, binzufügt; ihre Britder sind die Gandharva. Auch 12,166,11 = 6187 wird nogegeben, die Töchter des Daksha seien die Mütter der Apsaras Als Geburtsort wenigstens von einigen dieser Nymiden wird der Berg Kailisa angegeben 5,111,n - 3841. Nach underen Stellen sind sie eine directe Schöpfung des Brahman, aus seinen Augen nach 19,11787; sinige von ihnen, wird 19,12470 angegeben, seien geistige Tüchter des Brahman, andere aber Töchter des Kaçyapa von Pradha oder Muni. Nuch 1,74,40 = 3056 ist wemigstens Menaka eine Tochter des Brahman. Eine andere Apsaras, Urvaci, ist nach 19,4601 von dem Büsser Narayana in das Leben gurufen; much 19,12475 aber ist sie eine Tochter des Brahman. Die Nympho Tilottama ist nach 1,211,ts = 7696 von dem Künstler der Götter, Vievakarman, erschaffen, während sie 1,65,te - 2557 sins Tochter des Kacyapa und der Kapila genannt wird. Merkwitrdig ist, dass 3,230,as = 14493 die "Mutter der Apsaras", ohne Augabe eines Namens, unter den weiblichen Unbolden, welche nengohorene Kinder rauben, genannt wird.

Im Epos wur den Apsaras ihre eigentliche Stellung im dienenden Gefolge des Indra augewiesen. Daher ist der gewöhnliche Aufenthalt dieser himmelischen Tänzerinnen der Himmel des Indra, wo der Berg Mern sich erhebt und der Hain Nandana zum Lustwandeln einledet 3,261,s — 15446. Dort erheitern sie im Vereine mit den Gundharve den Götterherra durch Gesang und Tanz, durch ihr musikalisches Spiel und ihr heiteres Lachen, und besingen rühmend seine Heldenthaten 2,7,31 = 305. Sie bedienen ihn 5,78,11 = 3043, sie tanzen vor ihm 3,48,11 = 1786, sie begleiten ihn in hellleuchtenden Wagen frindus genannt 3,166,4 = 11920), wenn er auf seinem Wagen dehinführt 1,56,5 = 2122. Die Apsarze beissen geradeze die Müdchen des Indra. Indrakanyks 13,107,21 = 5224.

Nach dem Gottle der Stärke zeigen die Apsaras sich am meisten in Begleitung des Gottes des Reichthmus, des Kubera. Wo er sich nur aufhält, in seiner Stadt Alaka 1,85,3 = 3508, in seinem Lustwalde Cuitrurathu 1,75,4s = 3172, in seinem Gärten und Spielplatzen (åkrida) auf dem Himavat 3,153,s = 11358 und auf dem Kailäsa 13,19,4 = 1424, überall begegnen wir auch den singenden und tanzenden Apsaras, deren Spiele Kubera ganz besonders liebt 19,12072, die ihn dienend umgeben 3,281,1 = 1617s und auf seinen Reisen begleiten 3,159,2 = 11653. Der Palast des Kubera\*, heisst es 2,10,1 = 391, ist niemals leer von singenden und tanzenden Apsaras, wolche den Spender der Schütze bedienen\*, Auf dem Gipfel des Gundhmusadana thront Kubern mit seinem Rhkshasa. von den Schaaren der Apsaras nuringt, freut sich der Herr der Guhyaka\* 6,6,5a = 229; Gerade wie den Wagen des Indra umringen die Apsaras auch den des Kubera 3,161,2s = 11777.

Auch den Palast des Varuna in der Tiefe des Moeres schmückt die Gegenwart der Apsaras 13,155,12 = 7246, welche dort mit den Gandharva des Lob des Herrn der Gewässer singen 2,9,24 = 378. Selbst in dem Himmel des Brahman sind sie zu finden 2,11,25 = 445, 5,49,3 = 1919; und sogar der Palast des strengen Todesgottes, Yama, ertlint vom Gesang und Tanz der Apsaras 2,8,24 = 349.

Das Verhältniss der Apsaras zu den alten Göttern wurde dann späterhin, als einerseits Çiva, andererseits Vishqu alle anderen Himmelsmächte surfiekgedrängt hatten, auch auf diese übertragen. Sie erscheinen im Gefolge des Çiva 3,251,44 = 14557, 14.8,5 = 184, sie preisen in himmlischen Tacten dessen Thaten 13,14,50 = 995. Unter den vielen Namen des Çiva findet sieh auch Apsarasoganasevita, der von den Schaaren der Apsaras verehrte, 13,17,517 = 1236. Auch im Gefolge seines Schnes, des Kriegsgottes Shanda, finden wir die Apsaras 3,281,50 = 14539. Ganz auf dieselbe Weise werden sie auch, wie alle Götter, zu dienenden Wesen im Gefolge des Vishpu 19,14160 und seiner Mutter Aditi 19,6970; sie verhorrlichen das berühmte Fest des menschgewordenen Vishpu, des Krishna, in Dearayati 19,8452.

Zu diesen oberen Göttern stehen die Apsaras meist nur in dienendem Verhältnisse; nur der Anhang deutst ein Liebesverhältniss des Indra mit Rambha an 19,11250, und fünf Apsaras heissen 1,216,12 = 7853 die Gellichten des Kubera. Die eigentlichen Liebhaber der Apsaras aber haben wir unter den niederen Göttern und unter den Monschen zu suchen. Eine von ihnen hoiset Armapriva, die Geliebte des Armas, des Gottes der Morgenrothe 19.12470. Eine andere, Hambha, ist die Fran des Kalakubara, eines Sohnes des Kubern 3,280,00 = 16152. Aber die immertrennlichen Begleiter und Gespielen det Apsaras sind die Gundharva, die Musiker des Himmels; beide Namen gehören zusammen wie Salyrn and Nymphen, Nereiden und Tritonen; stets begleiten die Gandharva die Tanzo und Spiele der Apsaras mit Musik und Tanz, oft halten beide ihre Zusammenkunfte auf der Erde, wie sie auch im Himmel unzertrennlich sind. So kommt z. B. 3,240.er = 14870 dem Könige Duryodhana, der in den Wald Dmitavana eindringen will, ein Gandharva entgegen und warnt ihn: Unser Konig ist hierher gekommen, um an den Teichen des Waldes mit den Apsaras zu spielen, entferne dich. Nach 1,65,4 = 2556 sind die Apsaras die Schwestern der Gandharva; aber auch als die Geliebten derselben treten sie auf, und wenn sie auch nirgends direct, wie im Atharvaveda, deren Franen genannt werden, so wird doch 5,117,18 - 3975 die Ehr des Urnayu, eines Gandharva, mit Menaka, und die des Tumburu, ebenfalls eines Gaudharva-Fürsten, mit Rambha glücklich gepriesen, und ein dritter Gandharva, Vigyavasu, ist von ebenderselben Menakû Vater der Pramadvara 1.8. = 943.

Eben solche Leobesbündinsse schliessen die Apsuras mit den Königen und Helden der Erde. Viele Sterbliche werden uns als Kinder irdischer Kenige und himmlischer Apsaras genannt; die indischen Maharaja führten ihren Stammbamn so gerne auf eine Apsaras zurflok, wie die römischen Casaren auf die genetrix Aeneadum. Besonders ist es die Dynastie der Mundskinder, welche mehrere Apsaras als Stammmütter verehrt. Gleich der Stifter der Mondsdynastie, Puraravas, der indische Prometheus, ist berühmt durch seinen Liebeshandel mit Urvael, mit deren Hilfo er das Fener von der Welt der Gandharva auf die Erde bringt 1.75,23 - 3148; beide gelten als Muster eines beglückten Liebenpages 1.44.16 = 1811, 5.117.11 = 3973. Thre Geschichte wird ims ausführlicher mir in einer sehr späten Fassung erzählt 19,1363. Der alteste der sechs Söhne des Purdravas und der Urvaçi. Ayus, ist Vater des Nahusha, welcher, an des entwichenen Indra Stelle zum König der Götter geweiht, mit den Apsaras in dem Lufthaine Nandana wandelt 5,11,11 = 354, Sein Sohn Yayati sieht, nachdem er die Regierung seinem Schne Para hinterlassen, mit Viewach im Haine Nandana, in der Stadt Alaka, auf dem Berge Meru und im Walde Caitracutha umber 1.75.48 = 3172, 1,85,0 = 3508. 19,1636. Zwel seiner Nachkommen, Raudracya und Manasyu, sengen ihre Stummhalter mit Apsaras, der erstere mit Ghritael den Ricsyn, der andere mit Micrakect den Anvagbhanu, 1,94.s = 3698, 19,1658. Die Mutter des Bharats ferner, Cakuntala, ist

zwar nicht selbst eine Apsaras, wie in der Brühmana-Literatur, aber die Tochter einer solchen, der Manaka und des Vicyamitra 1,72,11 = 2947. Ferner ist Satyavati, die zweite Gemahlin des Cantann, ebenfalls ein Apsaras-Kind, die Tochter des Königs Uparicara und der Adrika 1,63,cc - 2395. Anch die dem Hause der Kanraya so nahe stehenden Helden Drona und Kripa haben Apsaras zu Müttern, der erstere als Sohn des Brahmanen Bhuradvaja und der Ghritáci 1,130,2 = \$102, 1,166,2 = 6329, der andere als Sohn des Caradvat und der Jamapadl 1,130,s = 5076, wenn auch in der jetzigen Redaction diese beiden Genealogien, etymologischen Grillen zu Liebe, auf geschmacklose Weise verdunkelt sind. Auch brahmanische Geschlechter verschmähten es nicht; sich der Abkunft von einer Apsaras zu rühmen; ein Urankel des Bhrigu, Ruru, ist ein Sohn der Nymphe Ghritiel und des Prumati 1,8,z = 940, 13,30,st = 2004. Nach dem Hariyanga sind ferner Apsaras-Kinder: Kalayayana, der Sohn des Gargya und der Gopáll 1960: Divodása und Ahalya, die Kinder des Badhrasvan und der Menaka 1788.

Aber alle diese Bündnisse der Apsaras sind nur vorübergehende, sie halten sich durch dieselben nicht gebunden, es giebt für sie weder Gatten- noch Mutterpflichten. Wie ihre Verbindungen mit den Gandharva nur ganz lose sind, so dass "Gandharva-Ehe" der Name für formlos eingegangene und beliebig wieder abgebrochene Verbindungen zwischen Mann und Fran wurde, so sind unch ihre Liebesbündnisse mit storblichen Monschon meistens nur von kurzer Daner. Ohne sich lange zu weigern, lassen sie sich von Indra auf die Erde schicken, um einen Heiligen, der gerade dem Götterkönig bange macht, zur Sinnlichkeit zu verführen und so seine Busse und Heiligkeit fruchtles zu machen; ist ihnen dies gelungen, so kehren sie wieder in den Himmel des Götterkönigs Solcher Verführungsgeschichten erzählt uns des Mahabharata mehrere; auf ihnen hauptsächlich beruhte die Stellung und Verwendung der Apsaras im alten Epos. Meistens verführen sie im Auftrage des Indra xuweilen auch aus eigenem Antriebe. Die Verführten mögen im alten Epos vorzugaweise Könige und Helden gewesen sein, deres Verführung durch die Apsaras, auf Austiften der Götter, einen wesentlichen Theil der epischen Maschineria gebildet haben mag. Späterhin traten aber an deren Stelle meist Priester und Büsser. Diesen verleiht fortgesetzte Bussübung übernatürliche Kräfte, vermöge welcher der Mensch selbst den Göttern gefährlich werden kann. In solchen Fällen schiekt daher Indra bald eine hald mehrere Apsaras zu dem büssenden Heiligen, um ihn zu verführen; denn Sinnlichkeit zerstört das Verdienst der Busse und diese muss von neuem begonnen werden.

Der Plan der Apsaras gelingt in manchen Fällen, in anders nicht. Ja über die Geschichte des Trioiras liegen uns in dieser Beziehung verschiedenartige Berichte vor. Beim Anblicke der Busse

des Trigiras, wird 5,9,; = 233 erzählt, gerüth Indra in grossma Schrecken; er fürchtet, an ihn die Herrschaft über die Dreiwelt zu verlieren, und sucht ihn zur Sinnenhat zu verleiten. Er versammelt die Apsaras und spricht zu ihnen: "Rasch verlocket diesen Triciras. doss er dem Liebesgenusse sich ergebe; mit Schönheit geschmückt und mit entzückenden Kränzen, in verführerischen Gewändern, mit allen Liebeskünsten verleitet ihn; denn ich selbst bin zu schwach, meiner Furcht abzuhelfent. Sogleich erklären die Apsams sich bereit; aber umsonst bieten sie alle ihre Krafte auf, umsonst zeigen sie ihm die vollstündige Schönheit ihrer Glieder, der Büsser bezwingt seine Sinne, wie der Ocean das stets anströmende Wasser bezwingt. Da kehren die Apsaras zu Indra zurück und reden ihn mit gefalteten Händen an: "Nicht kann er aus seiner Standhaftlekeit gebracht werden; was befiehlst du sonst, Sellger?" Da entlasst Indra die Apsaras dankend und sinnt auf andere Mittel, den Trigiras unschädlich zu machen.

Dagegen nach einer anderen, in Prosa geschriebenen Fassung derselben Sage 12,342, = 13211 erreicht Indra sein Ziel: Trigiras, oder wie er hier beisst. Vievarüpa, wird verführt. Nach einiger Zeit wollen die Apsaras wieder fort, wo sie hergekommen sind. Er will sie zurückhalten: "Wohin wollet ihr gehen? Bleibet noch eine Weile bei mir, es wird euch zum Heile gereichen". Sie sigen: "Wir sind Götterfranen (devastriyas), wir umgeben dienend den starken Gott, den Indra der die Wünsche verleiht", und verlassen den zornigen Büsser, welcher von neuem dem Indra nachstellt.

Berühmt waren die Verführungsgeschichten des Viewanitra, der, mehrmals in seiner Busse gestört, sie ummer wieder von neuem aufnimmt. Sain Abentanar mit Menakh wird 1,71,70 = 2914 erzählt: Die schönste der Apsaras, Menaka, erhält von Indra den Antirag, den büssenden Vicyamitra zu verführen: "Damit jener michnicht stürze, gehe, stüre seine Busse und verschaffe mit wieder ungestörte Ruhe\*. Sie strünkt sich zuerst, weil sie den Fluck des Heiligen fürchtet, willigt aber dann doch ein und bittet nur, ihr den Liebesgott Kama und den Windgott Vavn mitzusenden. Sie spielt vor der Zelle des Büssers und der Windgott weht ihr das mondfarbige Gewand ab; so sight sie der Heilige, wie sie nach dem Kleide hascht, und er ruft sie zu sieh. Sie folgt ihm gerne und sie leben mit einander hange Zeit, als ob es nur ein Tag ware. Nachdem aber Menaka ein Kind. die berühmte Cakuntala, geboren, kehrt sie rasch zu Indra's Himmel zurück. - Die berühmte Geschichte, wie spliterhin, als Vievamitro einen oguen Schutz an Busse angesammelt, die Nymphe Rambha ihn verführen soll, aber durch den Pluch des gewitzigten Heiligen in einen Stein verwandelt wird, findet sich im Mahabharata nicht erzählt; eine kurze Erwähnung steht 13,3,n = 191: "durch den Fluch des Vievamitra wurde die hochgeehrte Apsaras, der Fünfzonf, weil sie seiner Busse Störung bereitete, in einen Felsen verwundelt".

Auch unter den "Weibern", welche 1,209,13 = 7630 auf Befehl der Götter die büssenden Asura-Brüder Sunda und Upasunde zu verführen suchen, sind gewiss Apsaras zu verstehen. Da die bereits verhandenen dagu nicht im Stande sind, erschaffen die Götter, mit Hilfe des Vicyakarman, eine neue, die Tilottama, von solcher Schönheit, dass Indra tausend Augen erhält und Civa vier Köpfe, um sie genau sehen zu können. Als diese, mit einem rothen Kleide geschmückt, Blumen sammelnd, den Brüdern vor Augen kommt, streiten sie wüthand um ihren Besitz und bringen zuletzt sich seibst gegenseitig um's Leben 1,212,3 = 7719. Zwar wird in dieser Erzählung Tilottama nicht ausdrücklich als Apsaras bazeichnet, aber wohl an ordern Stellen, z. B. 1,65.49 = 2557, we sie als

Tochter des Kaçyapa und der Kapila aufgeführt wird.

Ohne dass von einem Auftrage des Indra die Rede ist, wird 1,216.1: = 7854 erzählt, wie fünf Apsaras as versuchen, einen frommen Büsser, dessen Name nicht genannt wird, zu verführen. Aber der Versuch misslingt und der erzürute Heilige verflucht sie, hundert Jahre lang als Crocodila zu leben. Sie entschubligen sieh. Liebe und Jagendübermuth habe sie verführt: Frauen dürfe man nicht am Leben strafen, Wohlwollen gegen alle Welt sei die Pflicht der Brahmanen. Der Heilige darf sein Wort nicht zurücknehmen, aber er beschränkt den Fluch: wenn ein Tugendhafter sie uns dem Teiche herausziehe, würden sie auch vor der Zeit Bre frühere Gestalt wieder erhalten; die Torche aber, in welchen sie als Cronodila laben würden, sollten ihnen zu Ehren hallige Badepilitze unter dem Namen der Maritiritha werden. Mit diesem Bescheide entformen die Apsaras sich traurig: es begegnat ihnen Narada und trüstet sie; sie sollten sich in fünt Teichen im Südlande verbergen, dort werde Arjum sie erlösen. So geschieht est sie leben als Crocodile, his Arjum in jene Gegend kommt. Er fragt, warme sich nirgende fromme Büsser blicken lassen, med hört von den gefährlichen Grocodilen. Trotzdem hadet er in einem der Teiche und wird von einem Crocodil um Arme gepackt aber er fasst das Thier fest und steigt mit ihm an das Land, we dasselbe alsbald sich in eine Apsaras zurückverwandelt. Diese erzählt ihre Geschichte und Arjuna beireit unch Ihre vier Gefährtinnen; sie kehren alshald in den Himmel zurück.

Ausführlich wird 3,45,1 - 1800 der vergebliche, ebenfalls von Indru angestiftete Versuch der Urvaçi geschildert, den in Amarivail zu Besuche anwesenden Arjuna zu verführen. (Das Nähere bei Bopp, Arjuma's Reise zu Indra's Himmel) Es ist ganz unklar, was den Indra zu diesem Versuche bewegen soll; Arjuna ist sein Frennd, sogar sein Sohn, der Gott hat keine Gefahr von Ihm zu hefürchten. Doch ist undererseits die Erzählung in dem frischen Tone der lichten epischen Stilleke gehalten. Ein alter Text liegt wohl zu Grande; vielleicht wurde zur Verherrlichung des Arjuna sein Name an die Stelle eines anderen untergeschoben, etwa des

Karoa, nach dessen Ohrringen und Panzer Indra lüstere war.

Die versehmähle Apsaras fincht dem Arjuna, er solle zum Emmehen werden. Der Fluch erfüllt sieh lusefere, als Arjuna späterbin, wie im vierten Buche erzählt wird, ein Jahr lang am Hofe des Kongs Viråta, als tanzender Eunuch verkleidet, leben muss. Aber das ganze vierte Buch ist offenbar ein sehr spätes Einschiebsel und ebenso alle Stellen, welche auf dasselbe Bezug sehmen.

Ausser diesen ausführlicheren Verführungsgeschichten enthält das Mahäbhärsta noch einige Andeutungen über andere ühalichen Inhalts, die aber nicht näher ausgeführt werden. So versucht 1,130,s = 5076 auf Befehl des Indra eine, sonst nie gemanste, Apaaras Namens Jämapadl den büssenden Helden Çaradvat, den Vater des Kripa; Bogen und Pieil fällen ihm bei ihrem Anhlicke aus den zitternden Händen. Dass Kripa der Sohn dieser Apsaras war, geht aus dem Zusammenhange hervor, wird aber nicht deutlich gesagt, weil Kripa zu den Fsinden des vergötterten Krishua gehörte. Ebenfalls nicht weiter ausgeführt ist die Versuchung des Dadhica durch Alambushä 9,51.7 = 2931, auf Befehl des Indra, die des Vibhändaka durch Urvagi 3,110,as = 10002, die des Vyssa durch Ghrithet 12,324,z = 12188.

Dass diese Verfithrungsversuche für die Apsaras nicht ohne grasse Gafahr waren, geht aus dem Gesagten herver: sie wurden gelogentlich durch den Fluch der ersürnten Büsser in Crocodile oder Steine verwandelt. Auch sonst finden sich Beispiele von verwandelten Apsams. Nach 1,63,58 = 2388 wurde Adrika durch den Fluch des Brahman zum Fische: ein Grund, warum Brahman flucht, wird nicht angesteben. Sie darf aber ihre frühere Gestalt wieder annehmen, sobald sie ein Meuschennaar geboren. Auf wunderliche Weise wird sie unn durch den König Uparicara Mutter des Matsya und der Satyavatl und kehrt dann, von dem Plache erlöst, in den Himmel zurück. Auf ähnliche Weise wird 3,110.32 - 10004 sine Apsacas von Brahman in sine Gazelle verwandelt, aber weder Grund der Verwandlung noch Name der Apsams wird angegeben. Sie soll so lange verwandelt bleiben, bis sie einem Heiligen das Leben gegeben. Sie wird dann, auf gleiche wunderliche Weise, Mutter des Rishyacrings und kehrt in thren früheren Zustand zurück. Eigentlich ist aber wohl Rishyagringa der Sohn der Urvael und des von ihr verführten Vibhandaka.

Zu unterscheiden von diesen Verwandlungen durch fremden Machtspruch sind solche, welche die Apsaras selbst mit sich vornehmen. Ihre Fähigkeit, jede beliebige Gestalt anzunehmen, wird in der vedischen Literatur hervorgebeben, im Mahähhärata ist kanm daven die Rede. Doch verwandelt sich Ghritäel in einen Papageien 12,324,4 — 12190, wo der Name des Sohnes des Vyüss (Çuka d. h. Papagei) erklärt warden soll. Im Harivappa erscheint eine Apsaras als Hirtin 1960, eine andere erhält das Beiwort Kamarapint 10002, d. h. die nach Gefallen Gestalten angehmen kann.

Unbrigens zeigen bei allen diesen Verführungs- und Liebesgeschichten die Apsaras dieselben Characterzüge. Ganz besonders hervorgehohen wird die rücksichtslose Knithlütigkeit, womit sie jedesmal ihr neugeberenes Kind verlassen. Auf dem Himavat bringt Menaka die Cakuntala eur Welt 1,72,16 = 2946 und lässt sie in dem menschenleeren, von Löwen und Tigern durchstreiften Walde zurück, worüber Cakuntala später sich bitter beklägt 1,7 Lie = 3057; Auf dem Himavat gebar mich Menaka und verliess mich, die bose Mutter, wie einer Andern Kind\*. Dieselbe Manaka lässt ein zweites Kind, die neugeborene Pramadvara "ohne Mitleid und ohne Scham" in der Wildniss am Ufer eines Flusses liegen 1,8,7 = 944. Elben so wenig binden sie sich an Gatten oder an Geliebte. Als Arjuna den Liebesanträgen der Urvact mit der Bennerkung auszuweichen sucht, or verebre in ihr eine Stammmutter seines Geschlechtes, entgegnet sie Ihm, dies bekümmere sie gar nicht; "denn", sagt sie 3,46,42 = 1858, wir Apsaras sind frel in der Liebe\*. (Das hier gebrauchte Wort anavrita, eigentlich: ungewählt, bedeutet ungebunden in Beziehung auf Ehe und Liebe, vgl. 1,122,1 - 4719, 1,122,1 -4729, 3,307,tb = 17112.) Auch gegen die Götter, an deren Hote sie sich aufhielten, sind sie gleichgiltig. Wenn ladra gestürzt ist ziehen sie mit Nahusha im Paradiese umber 5,11,11 = 354 oder tanzen vor Hirmyakaçipu, als dieser sich des Himmels bemächtigt hat 19,12691.

Die Frage nach dem Aufenthalte der Apsarsa ist der Hauptsache nach durch das Vorhergegangens schon beantwortet. Nach der epischen Vorstellung ist ihr ständiger Aufenthalt in der Welt des Indra. Dort wandeln sie in den Hainen und Wildern der Götter 1,216.13 - 7853, dort führen sie im Palaste des Indra ihre Tonze auf 14,10,27 - 282, dort haben ein ihre goldenen Paläste un der Ganga des Himmels 13,80,5 = 3789, dort wandeln sie un den Seen und Teichen des Himmels im Verein mit frommen Verstorbenen 3,186,; = 12721. Der Ausdruck "Welt der Apsaras und Gandharva\* 3,24,; - 925, 13,79,zz = 3779 ist also micht zu gemau zu nehmen. Besonders gerne wundeln sie im Götterhnine Nandann 3,168,44 = 12035. 18,25,48 = 1731. Von Nahusha, der das Beich des Indra erworben, heisst es 5.11.11 = 354; von Apsaras und Göttermadchen umgeben, lustwandelte er in Nandana und den anderen Parken (udyana) und Lustwaldchen (unavana) der Götter, auf den Bergen Kullasa, Himavat, Mandara, Çveta, Sahya, Mahendra, Malaya, an den Meeren and Strömen\*. Einige dieser Berge sind mythisch; so der Kailisa und Mandara. Am Kailisa zeigen sich die Apsaras such 12.332, is == 12591; sie erscheinen dort im Gefolge des Kubera 3,159, == 11653; dort schant Ashtavakra, der den Kubera besnicht, ihren Tänzen zu 13,19,11 = 1424. Auch der Mandara wird öfters als ein beliebter Wohnsitz der Apsaras genannt 1,18,7 - 1113. 3,42,18 - 1741. 7,80,28 - 2852. Die andern in der oben angeführten Aufzählung genannten Berge, mit Ausnahme des Cveta, gehören der wirklichen Geographie un. Der Mahendra, die heufigen Ostghats, wird als Sitz der Apsaras anch 5,176 at = 6054 erwähnt; der Malaya, die Westghats, ist der ständige Sitz der Urvaçl und der Pürvacitti 12,332,n = 12597. Noch häufiger finden sich die Apsaras in den Schneegebirgen des Nordens. Auf dem Himavat ist der von Apsaras und Gemilharva besuchte Spielplatz der Gütter und der von Apsaras erfüllte Lusthain des Kubera 3,153 a = 11358, 1,20 a = 4649, 13,140 a = 6840. 3,108,10 = 9929. 3,178,c = 12368. Spexiall ist der Berg Munjavat ein Sitz der Apsaras 14.8.5 = 184. Auch der Berg Gandhamadana, welcher nach 3,160,1 - 11664 ebenfalls noch zum Himavat gerechnet wird, ist von Apsaxas bewohnt, welche dort gern ihre Tänze aufführen 3,159,1s - 11645. 3,146,2t = 11092. 3.158.rr = 11623. 3.143 a = 10968, besonders such der dort gelegene Lotusteich mit dem Walds Saugandhika, einem Besitzthum des Kubera, 3,154, = 11372. Der Berg Meru endlich ist ebenfalls von Apsaras bevölkert 6,6,18 = 213, 1,85,8 = 3508,

Neben hohen Bergen sind auch die Ufer reizender Flüsse ein Lieblingsaufenthalt der Apsaras; vor allen anderen die der heiligen Gaügā. In Gaügādvāra um Abhange des Himavat wohnen sie gerne 12,284,1 = 10276; dort badet Ghrithei und wird von Bharadvāja erblickt 1,130,2 = 5102. Sie spielen am Ufer der Mandäkhal, eines Armes der Gaügā 12,333,17 = 12624, an den Mündung der Yamuna in die Gaügā 3,85,75 = 3215, an dem heiligen Badeplatze in Kurukshetra 3,83,2 = 5076. Aber auch sonst findet sich der Zusatz von Apsacas und Gaudharva besucht fast regelmässig bei der Beschreibung schöner Flüsse, z. B. der Kävert 3,85,22 = 8164, oder heiligen Wallfahrtsorte, z. B. des in Pushkara 3,82,22 = 4064. Jener Zusatz wird zuletzt zum gewohnheitsmässigen Ausdrucke, um die Heiligkeit und Schönbeit einer Gegend zu beseichnen, z. B. bei Beschreibung einer unbekannten Insel im

Waltmeere 1,27, = 1511.

Die spliteren Bücher des Mahabbarats und die zehlreichen Einschiebsel in den älteren wissen mit den Apsaras nicht viel anzufangen: das Ansehen dieser himmlischen Nymphon sinkt immer mehr, je mehr die naive Heldenpoesie von der ernsten Priesterweisheit verdrängt wird. Die einzelnen Individuen verschwinden, die Apsaras treten nur noch collective auf und werden aur noch als Decoration verwandet. Es ist nämlich Eigenheit des spliteren Puranenstiles, die Apsaras bei allen wichtigen Ereignissen auf der Erde als Zuschauer erscheinen zu lassen; ist die Gelegenheit eine freudige, so singen und tanzen sie dazu. Die tanzenden Apsaras gehören dann zu dem ganzen Apparate, welchen die splitere Poesie bei solchen Gelegenheiten unabänderlich spielen litsat; himmlischer Paukenschall, Blamenregen. Wohlgerüche, Stimmen vom Himmel herab u. s. w. Auf diese Art wird z. B. die Geburt des Arjuna durch das Erscheinen tanzender und singender Apsaras gefeiert

1,123,00 — 4816. Ebense verherrlichen sie die Hochreit der Draupadi 1,187,5 — 7011 und tanaan hei der Geburt des Çuka num Gesange der Gandharva 12,324,14 — 12200 u. dgl. Das Vorbild dieser Anschauung gaben vielleicht alte Stellen wie 8,87,22 — 4424; bei dem letzten Kampfe zwischen Karpa und Arjuna erscheinen mit den anderen Göttern unch die Apsarus, im Luftraume schwebend, und nehmen Partei für Arjuna — In gleicher Weise betheiligen sie sich bei wichtigen Ereignissen in der Götterwelt. Sie nehmen Antheil an dem Operfeste des Daksha 12,284,: — 10279, sie singen und tanzen zu der Musik der Gandharva bei der Einweitung des Skanda zum Götterfeldherrn 3,229,3 — 14440. 9,45,3 — 2509. 9,46,3 — 2677, sie schauen zu bei dem Kampfe des Pradyunna mit den Söhnen des Çambara, überschütten den Sieger mit Blumen und feiern den Sieg durch ihre Tänze 19,9259. 9328. 9446 u. s. w.

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Kriegern der Erde und den Apsaras des Himmels kören auch nach dem Tode der ersteren nicht auf; die Krieger, welche den Himmel erreichen, werden dort von singenden und tanzenden Apsaras emplangen, wie Yayati 5,123,4 = 4100. Ein Juger, der ein gefährliches Raubthier eriegt hat, wird in den Himmel abgeholt in einem Wagen, welchen singende Apsanis umgeben 8,69,3 = 3445. Ueber den Heldentod des jungen Abhimanyu trüsten sich seine Verwandten 11,20,2 = 593: jetzt erfrent er seine Soele, im Parudiess lustwandelnd mit den Apsaras. Im Anschlusse an solche Vorstellungen kam es in späterer Zeit auf, den Ummang mit den himmlischen Apsaras als eine der Belohnungen hinzustellen, welche runtichst den tapferen Helden, dann aber auch den frommen Büsser und den freigebigen Sneuder im Paradiese erwarten. Dem Helden, wolcher in der Schlacht gefallen ist, sagt Indra 12.89.12 == 3655, laufen Tansende der schönsten Apsaras entgegen und rufen; sei du mein Gatte. Eifrigen Wallfahrern wird in Aussicht gestellt, dass sie einst mit den Apsarus im Götterhame Nandana justwandela werden 13,25,10 = 1697. zs = 1710. zs = 1715; u = 1731. Diesalbe Belohnung wird demen versprochen, welche olfrig gefastet haben 13,107,10 = 5222. Wer hier unten reichlich Ahmesen gespendet hat, der erhalt nach dem Tode seinen Aufenhalt an der Ganga des Himmels angewiesen, wo die goldenen Paläste der Apsaran sind, wo die schönen Göttermädehen zu Tausenden ihn mit himmlischer Musik and heblichem Gesauge erfreuen und durch ihr heiteres Lachen ihn aus dem Schlafe wecken 13,79,98 = 3783. 80,5 = 3789, Stellen, welche un Mohammeds Himmel ernmern.

An die Spiele der Gandharen und Apsaras knüpfte man spüter die Entstehung des Dramas un; das Schauspiel sei eine Erfindung dieser himmlischen Künstler. Im Mahabharata ist noch nicht von einer Darstellung, nur von einem Besingen der Thaten der Götter und Helden die Rede; z. B. 3,148,10 = 11220 besingen ilie Apsaras und die Gandhurva unf dem Himsvat die Thaten des Råma, des Sohnes des Daçaratha. Dagegen im Harivança linden sich eigentliche dramatische Vorstellungen arwähnt. Zu dem grossen Feste, welches Krishna in Dvåravati giebt, lässt er auch die Apsaras aus den Palästen des Indra und des Kubera kommen; sie singen und tanzen, aber sie führen auch theatralische Pantominen (abhinaya) auf und stellen in solchen alle Thaten der Brüder Krishna und Råma dar S386. 8453. Eben solche Pantominen mit Musik und Tunz führen die Gandharva und Apsaras auf vor Giva und Emå im Walde Sarvatuka 9900. (Ein vollständiges Drama, welches die Vertluchung des Råvans durch Nalakübara zum Gegenstande hat und in welchen unch Rambha auftritt, wird 8694 beschrieben; aber die Darsteller sind hier wirkliche Schauspieler, beziehungsweise als solche verkleidete Prinzen.)

Von einem Kultus der Apsaras findet sich im Mahabharata keine Spur; nur ihnen geweihte Wallfahrtsorte finden sich erwähnt. Ganz im Süden Indiens liegen die fünf Teiche, Näritlitha genannt, 1,217,11 = 7871, fünf Apsaras geweiht; ihre Namen sind Varga, Smirabheyi, Lata, Budbudā und Samiel. Ferner hat Urvaçi ihr eigenes tirtha 13,25,50 = 1732. 8,84,55 = 8135. Das 5,82,51 = 5023 genannte tirtha der Müdchen (kumärikänäm) des Indra ist vielleicht ein drittes den Apsaras heiliges tirtha, vielleicht aber

auch mit dem erstgenannten identisch.

In den alten opischen Sagen spielten die Apsaras eine bedentende Rolle; gerne sang man von den reizenden und verführerischen Nymphen des Indra. Aber dem Ernste der späteren Weltauschanung waren sie austössig; das ausgebildete brahmanische System blitte das Andenken an sie wohl lieber ganz vertilgt. Da dies meht anging, mussten sie sich wenigstens sowait in die usketische Anschauungsweise der spüteren Zeit einfügen, dass angegeben wurde, auch sie hätten ihre Schänheit nur vorausgegungener Busse und tugendhaftem Wandel zu danken 5,44,n - 1704. Uebrigens nehmen die späteren Stücke eine Immer anlmesere Stellung gegen die Apsarus ein. Eine derselben, Pancacuda, wird kurzweg pumecall, d. h. meretrix, gescholten 18,38,2 2203, Nach 12,282,42 = 10185 sind die Apsaras unheilig, indem die Schuld des Brahmaneamordes auf Ihnon ruht. Aus dem Körper des getödteten Vritra sel nämlich Brahmavadhya, die Verkörpurung des Brahmanenmordes, entstanden; dieses Wesen will Brahmanen tilgen, er beruft deshalb die Apsaras und hittet sie, ein Viurtal des Wesons der Brahmavadhya in sich aufzunehmen. Sie gehen darauf ein, die drei anderen Bestandtheile werden von dem Feuer, dem Wasser und der Pflanzenwelt absorbiert. Man sieht hier deutlich die Animosität gegen die Apsaras; die ältere Bearbeitung dieser Sage nemat sie gar nicht, sondern ganz allgemein die Weiber 5,13,ie == 419. - Zu welcher Unbedeutsamkeit späterhin, in der Zeit der Classiker, die Apsaras herabangken, davon ist der Umstand

ein merkwürdiger Beweis, dass die indischen Grammatiker das Wort Apsaras unter den Nominibus auführen, von welchen sieh uur der Pinral vorfinde. Auch der Scholiast Nilakantha bemerkt zu 3,46,81

= 1857, der Singular des Wortes sei arsha, veraltet,

In der Veda-Literatur wird an den Apsaras besonders hervorgehoben ihre Liebe zum Würfelspiele und ihr geistverwirrender. Wuth und Tollheit bringender, oft tödtlicher Einfluss auf die Mensohen; es sind die unheimlichen, unfriedlichen Nebelgestalten der Elfen, Spukgeister, welche im schattigen Dunkel des Waldes ihr Wesen treiben" (A. Weber Indische Studien XIII, 135, welcher hier den Namen Arearas als "gestaltlos" dentet, von paaras = rupa. Dazu passt day Apsaras-Nama Arupa 1,65,10 in B.; C. 2554 hat Anûpâ). Aber das Epos zeigt auch hier seine Selbständigkeit; es weiss nichts von der physikalisch-elementaren Seite der Apsaras, nach welcher sie, wie man sagt, ursprünglich Wasserdampfe bedeuten (Budbuda, Wasserblase, heisst eine von ihnen 1,216,se = 7858). Violmehr hat much hier wieder das Epos seine eigene, anthropomorphistische Mythologie. Das Vorbild zu den Apsaras des Epos sind die frei lebenden (anavrita), kmisterfahrenen Hetären, welche die Höfe der Reichen (Kubera) und Mächtigen (Indra) besuchen und im Vereine mit fahrenden Sängern (Gandharva) mit Spiel, Gesang and Tanz erfreuen, auch durch thre Reize und thre Bildung auf das Leben der Höfe einen mächtigen Einfluss ausüben. Jene andere, unheimliche Seite ihrer Weseus aber ist im Epos glinzlich ignoriert. Sie ranben freilich dem Sterblichen, der sie erblicht, Sinn und Verstand (cetobudhimanoharas 3,43,20 = 1787), aber nur durch die Macht ihrer Schönheit: für verderblicher Einfluse ist nirgends angedentet, nur 3,220 m = 14493 wird die Mutter der Apsaras als ein unheimliches, Kinder ranbendes Gespenst angelührt.

Es wird auch hier wieder deutlich, dass das Epos sich, wie eine eigene Sprache, so auch eine eigene Mythologie schuf, eine anthropomorphistische, zu der sie das Material allerdings aus der älteren, die Naturkrüfte symbolisierenden Mythologie bezog, aber dasselbe frei nach ihren Krüften ungestaltete. Bei den Indern kam es zwischen diesen beiden Systemen zu keinem Ausgleiche, bei den Griechen dagegen hat die neuere Mythologie der opischen Diehter die alte gänzlich zurückgedrängt, und in diesem Sinne ist es ganz richtig, was Herodot sagt, dass Homer und Hesiod den

Hellenen die Götter gegeben.

Nāsir Chusran's Rūsanāināma (روشنائی نامه) oder Buch der Erleuchtung,

in Text und Uebersetzung, nebst Noten und kritischbiographischem Appendix.

Von

Prof. Dr. Hermann Ethé.

#### I.

Schon vor sieben Jahren führten mich meine Forschungen am' dem Gebiete der frühesten Epoche neupersischer Literatur zu einem eingehenderen Studium der Werke das Altesten persischen Didaktikers, Abu Mu'la Nasir hin Chusrau oder schlechtweg Nasir Chuaran genannt, der in mancher Beziehung merkwürdigsten Fleur unter den Koryphiten persischer Possie. Dit sich neuerdings das Interesse für diesen räthselbaften Mann auch in Frankreich zu regen beginnt, wie die werthvolle Note sur Naçir ihn Khosrod' von M. E. Faguan (im Journal asiatique, VII série, touse 13 no. 1 pp. 164-168) und die von diesem Gelehrten beabsichtigte Heransgabe des Sa'adatuama, sowie die von M. Schefer angektindigte Uebersetzung des Safarnama (beides Worke unseres Autors) beweisen, so glaube ich diese sehr willkommanen Bestrebungen mur fördern zu können, wenn ich mit der Veröffentlichung des umfangreichsten Matunwi von Nasir, des Rasanainama, nicht länger zurückhalte; und zugleich die Gelegenheit bemitze, einige von M. Fagnan angerogte Punkte zu erledigen, soweit meine bisherigen Untersuchungen mir Material dazu geliefert. Eine eingehendere Darstellung des Lebenslaufes sowohl wie der ganz eigenartigen religios-philosophischen Anichauungen unseres Dichters, mit Belegen aus seinen übrigen postischen und prossischen Erzengnissen. spare ich mir bis zum Schlusse dieser Arbeit auf, wenn der vollvillndige Text des Matnawl den Fachgenessen verliegen wird bier sollen vorlänfig nur einige der wichtigsten Daten über die

Ba XXXIII

Lebenszeit Nasir's festgestellt werden, wie sie sich hauptsächlich aus seinem Diwän (vollständig in no. 1416 der Sprenger'schen Sammlung an Berlin', Fragmente in no. 337 derselben Sammlung f. 80 h ff., im Butchäna, Elliot Coll. in der Bodleian Libr. 31 f. 36 h ff. und am Ende der "six old Persian diwäus", India Office

Library 320) ergeben.

M. Fagnan hat in seinem Artikel bereits auf die Unglande würdigkeit der sogenaunten Autobiographie des Nasir hingewiesen, die sich in drei verschiedenen Reductionen vorfindet, einer kurzen des Haft Iklim (verfasst 1002), mit welcher die der Safinalı (verf. 1137) bis auf wenige Kleinigkeiten wörtlich übereinstimmt; einer schon bedeutend längeren des Ataskadah (verf. nach 1179); - und einer sehr weitschweifigen, mit allen Blüthen der Rhetorik künstlich aufgeputzten des Chulasat-alas'ar u Zubdat-alafkur von Taki Kasi, dessen zweite vermehrte Ausgabe, von der die mir zugänglichen Handschriften abstammen, 1016 vollendet wurde, vgl. Sprenger, Cat. Ondh p. 13 ff. Ich gedenke als Appendix zu der vorliegenden Arbeit eine Uebersetzung dieser Autobiographie nach den verschiedenen Redactionen, die alle deuselhen Kern haben, mitzuthellen, um dieses Curiosum einer literarischen Fälschung weiteren Kreisen bekannt zu machen, und werde dabei zugleich versuchen nachzuweisen, wieviel oder wiewenig wirkliche Facta dem thörichten Fabel- und Legendenkram derselben zum Grunde liegen. Irgend welche Schlussfolgerung auf die Lebenszelt oder das Todesjahr des Naşir darans ziehen zu wollen, ist ganz ausser Frage; es ist augenscheinlich eine Fahrikation des neunten oder zehnten Jahrhunderts der Higrah, und die darin enthaltene Angabe. dass Nasir 140 Juhre alt geworden, einfach eine poetische Hyperbel, um dem Helden des biographischen Romans - einer echten Faustnatur des Orients - noch mehr den Stempel des Wunderbaren und Ausserordentlichen aufzudrücken, als es schon vorber durch die umständliche Beschreibung seiner magischen Wunderthaten und seiner grandiosen Leistungen als Geisterbeschwörer geschehen ist. Ebensowenig Glauben verdient die Angabe in Danlatsüh, Mirat-alchajál und Hági Chalfa, dass er 431 gestorben sei, noch weniger aber das merkwürdige Datum des Rüsanäinama selbst, 343, trotzdem es sich gleichmässig in drei verschiedenen Handschriften desselben, der Leydener (no. 968 ff. 44 b - 58, Cat. II p. 107 no. DCXXX), der Pariser (no. 781 A. du suppl.) und der von M. Schefer findet. Denn 1) sagt der Antor selbst in der (انر شاعري فحل) Châtimah, dass schon manche grosse Dichter ver ihm gewesen, schon manche treffliche Dichterwerke vor ihm geschaffen seien. Nun, unter den ersten Såmåniden, bei oder kurz mach dem Tode Rudage's († 343 oder 330, siehe meine Abhandlung über Rüdagi in den Nuchrichten der Güttinger Academie

1873 no. 25 p. 663 ff.) konnts doch wohl eine so weitgehende

Behauptung nicht gut aufgestellt werden. Zudem weist der ganze schiitisch suftschn Character des Gedichtes mindestens auf den Reginn oder die erste Halfte des 5. Jahrhunderts der Higrah bin, in die Zeit der ersten Gaznawiden, unter denen auch das alteste Prosa Lehrbuch des Mysticismus, das Kasf-almabgub, verfasst ward und Aba Swid bin Abalchair († 440) als der erste mystische Ruba'idichter auftrat (siehe meine Ausgabe dieser Ruba'is in den Sitzumgsberichten der Münchener Academie 1875 pp. 145-168 und 1878 pp. 38-70). 2) Bei Angabe des Datums 343 fügt der Dichter noch himm, dass er sein Werk vollendete am ersten Sawwil, als die Sonne in den Widder (oder - nach einer anderen Handschrift - in die Fische) getreten war. Das kann wiederum nur ein Jahr sain, in welchem der erste Sawwâl mindestens in den Februar oder Mars gefallen ist; 343 dagegen fiel dieser Tag auf den 28. Januar 955. 3) - und das leitet uns von dem blos negativen zum positiven Resultat über - sagt Nasir in einer Kaside seines Diwans (Cod. Sprenger 1416 f. 876 l. 11) ausdrücklich, dass er im Jahre 391 geboren ist:

Damit haben wir die Basis für die Bestimmung von Nasir's Lebenszeit gewonnen, denn dass der Verfasser des Diwäns und des des Rüsanäinäma identisch sind, ist unzweifelhaft. Nicht nur dass sich zahlreiche Belegstellen für die im Matnawi vertretenen Ansichten im Diwän finden, auch der tschallus ist derselbe, nämlich

Huggat ( ), der sich im Růšanáináma v. 45 (mach der Leydener Handschrift) und im Diwân an unzähligen Stellen findet, woneben im letzteren auch vielfach Nâşir sellest und sogar seine Kunjah Bû oder Abû Mu'in erscheinen (so 2 B £ 75° 1 2 v. u. und £ 76° 1 16). Ausserdem enthält der eben genannte v. 45 eine Anspielung auf Jumgân in Badachsân, wo Nâşir nach allen Angaben seine spätere Lebenszeit verbrachte, und aus dem Diwân erseben wir, dass die grössere Hülfte aller seiner Gedichte gerade dort in der Einsamkeit und Abgeschiedenhalt von der Welt verfasst eind, vergl. ff. 31°, 32°, 38° etc.

Mit dem Geburtsjahr 394 fällt mm anch jeder Grund für die Annahme Fagusa's weg, als ob Nasir bin Chusrau, der Dichter, und Nasir bin Chusrau, der Verfasser des Safarnama oder Tagebuches einer Pilgerreise durch Syrien, Palästina, Arabien und Egypten in den Jahren 137—144 zwei verschiedens Personen seien. Im Gegentheil, die Bemerkung Nasir's gleich im Beginn seines Reisebuches (Brit. Museum 18418), dass er endlich aus dem vierzigfährigen Schlummer der Sinnenlust erwachen müsse, passt recht gut zu dem obigen Datum und findet sich fast wörtlich so au

einer Stelle seines Diwins wieder f. 87 1. 18. Auch spricht er in seinen Gedichten mehriach von den grossen Reisen, die er gemacht, durch Persian, Syrien, Jemen, Indien and Sind (auch im Safarnana gedenkt er beim Besuch der Stadt Asjút im südlichen Egyptes seiner früheren Anwesenheit in Lahar und Multani, wobei er oft "den Stein zum Pfühl und die Wolken zum Zelt gehabt", and erwähnt sowohl im Diwan (£ 5 v. 9) als auch im Safarnana bei Gelegenheit eines Banketts des Sultans von Egypten die grossen Fürsten von Gezna, Mahmud und Mav'dd. Endlich verherrlicht er in einer grossen Reihe von Kaslden die Aliden, besonders aber den Fatimidischen Chalifen Ma'ndd bin 'All Mustangir, der von 497 bis 487 regierte, und man kann daher wohl mit ziemlicher Zuversicht annehmen; dass gerade diese Pilgerreise und der jahrelange Aufenthalt in Cairo ihn zu dem beidenschaftlichen Verfechter der Sl'ab gemacht, als welcher er überall in seinen Gedichten ersebeint. und dass diese scharf ausgeprägte Richtung ihn bei seiner Rückkehr in ernstliche Conflicte und Verwiekelungen gebracht, die ihn zuletzt aus Churusan in die Einsamkeit von Jungan trieben, wie es un einer Stalle des Diwan's heisst:

## موا يندل زخراسان زمين يمكانست

Und dies bringt mich zu einem neuen, nicht minder wichtigen Punkte, der Frage nach Näsir's Geburtsort. Die in Daulatsäh und den meisten späteren Tadkiras vertretene Ausicht, er sei in Isfahån geboren, ist entschieden falsch. Er neunt sich oft genug

in seinem Diwin بنده خراستي (z. B. im Schlussvers auf f. 48h.

vergi. Sprenger, Cat. Oudh p. 428), und alle seine Anklagen richten sich gegen Churasan, das ihn vertrieben und beimathles gemacht. Im Beginn des Safarnama nennt er sich alkubādijānī almarwarl. d. h. gehürtig aus Kuhadijan und wohnhaft in Marw (das ist Marw Shāhigan), und da Kubādijan sin Ort in den Districten von Balch ist, so passt dazu vertrefflich die Stelle im Diwan f. 74% l. 15 ff. wo der Dichter den Abendwind anfieht, wenn er über die Lande von Balen dahinfährt, dock auch un seinem Hause vorüberzuwahen und zu schauen, wie alles dort seit seinem Fortgang geworden. Er fürchtet, dass die Gürten und Wohnstütten verödet sind - auch you seinem Bruder dort wünscht er Kunde zu erhalten. Dass or aplifor in Marw geliebt, wird dadurch bestätigt, dass er beim Betreten Jerusalems um 5: Ramadán 438 (= 5: Mārs 1047) ansdrücklich sagt, es sei nun gerade ein Somenjahr vorflossen, seit er aus seinem Wohnurt geschieden. Nun, der Tag. un dem er Marw verliese, war der 23. Saban 137 (= 5. Marz 1046). Noch ein underer Umstand macht es wahrscheinlich, dass er sich ganz in Marw eingebürgert, das ist die häufige Polemik gegen den 341 geborenen Dichter Kishi Marwazi (dessen Lieder ich in den Münchener Sitzungsberichten 1874 pp. 133—148 beransgegeben), da dieser als Sohn derseiben Stadt dem Nösir natürlich bekannter und geläufiger als irgend ein anderer Dichter sein
musste. Vor dem Antritt der Reise war er, wie aus dem Safarnäma bervorgeld, Mitglied des Staatsraths des Saldschuken Cakarbeg Dänd ibn Mikäil, und das wird bestätigt durch eine Stelle
des Diwäns, wo er von den Zeiten spracht, in denen er im Maglisdes Amir als Wazir gewaltet und als treiflicher Leiter von Staatsgeschäften gepriesen war (t. 51½ v. 10):

# عمان ناصرم من که خالی نبود رمن مجلس منیم وصدر وزیسر

Was endlich die Frage nach Masir's Todesjahr anlangt, so scheint mir das einzig mögliche und glaubwürdige Datum das im Takwim uttawarich gegebene zu sein, nämlich 181. Der Dichter würde dann immerhin das respectable Alter von 87 Jahren erreicht haben, was die Volkstradition im Lauf der Zeiten leicht zu 140

hinanfsehranben konnte.

Alla weiteren Krörterungen dem Appendix überlassend, wende ich mich mus zu meiner Hauptaufgabe, der Textedition und Uchersetzung des Rüsanäimama. Nach reiflicher Ueherlegung habe ich mich entschlossen, dasselbe in der segenannten zweiten Redaction, die sich einzig im Gothner Codex no. 6 ff, 1041-125 findet, zu publiciren. Diese unterscheidet sich von der in den drei obengenanntes Handschriften, von denen mir aber nur die Leydener zu Gebote stand, 1) dadurch, dass dem ursprünglichen Text 162 Einleitungsverse vorgesetzt sind ein lattig oder Introduction von 34 und ein come oder guter Rath von 128 buits; 2) durch eine theilweise Umstellung und Verschiebung der ursprünglichen Verse nebst kleinen Textmodificationen und 3) durch ein vollständig verändertes Datum, nämlich 420. Die sonstigen Augaben über die Ahfassung des Buches sind genan dieselben, und Inbalt sowohl wie Anordnung der einzelnen Materien stimmen mit der Leydener Handschrift, der die beiden Pariser nach Fagnan's Angabe vollständig gleichen, durchaus überein. Was nen das nette Datum betrifft, so steht as damit eicht viel besser als mit dem alten, denn der erste Sawwal 420 fiel auf den 13. October 1029. passt also noch weniger in die oben eingehend besprochene Constellation binein,

Die Frage nach dem Abfassungsdatum muss daher verläufig noch unentschieden gelassen werden, bis eine gemaue astronomische Berechnung vielleicht Licht in die Sache bringt. Nach dem schon öfter citirten v. 45 der Leydener Handschrift, dessen Wortlant ist:

رحاتجت این سخنها یاد می دار که در یمکان نشسته پادشه وار

wurde es fast zweifellos erscheinen, dass Nasir das Gedicht fiberhaupt erst in Jumgan, das ware also mindestens später als 444. geschrieben; doch ist es leicht möglich, dass dieser Vers erst mu der rweiten Reduction, in der er sich ebenfalls findet, in die eine oder andere Abschrift des ursprünglich kürzeren Textes bineingerathen ist. Wie dem mm auch sel, die in Rede stehende und von mir zur Basis genommene langere Redaction des Gothaer Codex halte ich für entschieden Acht, das beisst; für eine in späterem Alter in Jumgan von Nasir selbst revidirte und erweiterte Ausgabe soines Matnawi, da die 162 Einleitungsverse derselben gleich einer atimmungsvollen Ouvertüre ein so geschicktes Resums aller der im Buche berührten ethischen Fragen authalten, wie es wohl kann ein Anderer als der Dichter selbst nuchträglich machen konnte, Auch zeugt die in dieser zweiten Reduction vorgenommene Umstellung and Neuordaung einzelner Verse von einer bedeutend grösseren Reife des Urtheils und feinerem poetischen Tuctgefühl. Dass sich in der Einleitung (wie übrigens unch sehen in einigen Theilen des ursprünglichen Buches) dieselben Gedanken vielfach, fast ohne Modificationen im Wortlaut, wiederholen, kann nicht als ein Beweis der Untschtheit aufgefasst werden, da sich Näsir selbst un einer Stelle seines Diwans gegen diesen Vorwurf zu vertheidigen für nöthig befunden, nämlich auf f. 78" L 6 in diesen Worten:

# در شعم وتكوار حض باك نباشد وبرا تدخوش آيد ساخي نغر بتكرار

Ausser der Gothaer (G) und Leydener Handschrift (L) habe ich von v. 163 an noch eine Copie der India Office Läbrury 1430 ff. 36b—54b (I) beautzt, die 1961 geschrieben ist und einen zwischen beiden Redactionen gewissermassen vermitteinden Text enthält. Das Metzum ist Hazag:

# بسم الله الرحمن الرحيم وبد تقتى . افتتاح روشنائي نامه

بندام آنسه دارای جهانست خداوند تن وعقل و روانست خدرد زادراند او حسران بمانده دل وجان در رفش بی جان بماند» بهر وطفی کد گویند زان فرونست رفر شرحی کد من دانم برونست

### Eingang.

Im Namen dessen, der die Welt verwaltet. Mit Leib, Vernunft und Seel' als Herrscher schaltet. Zu schwach ist der Verstand, ihn zu erfassen, Auf seinem Pfad muss Seel' und Herz erblassen! An ihn heran reicht' kein beschreibend Wort— Wie ich ihn schildern mag, er schlüpft mir fort!

6

10

بسی گفتند ومی ثویند این حال ندانم تا کرا روشن شد احوال ه حواران سال اثر ثویند ویویند در آخر رخ بخون دیده شویند چنین گفتند رو بشناس خودرا طریق کفر ودین ونیک وبدرا کرین ره سوی بودانست رافت ترا بس باشد این معنی توافت چو ندانی ندانی قبیم ازین حال شود صابح ترا روز و مه و سال زدانس زنده مانی جاودانی زنادالی نیایی و توقیق زدانس نیایی تو توقیق م از عرفان حق یابی تو توقیق نماند بم تو پنهان فیم حالی نه ببنی از جهان در دل ملالی بود پیدا بم اقدل علم اسوار ولی پوشیده گشت از چهان در دل ملالی بود پیدا بم اقدل علم اسوار ولی پوشیده گشت از چهان از چشم اغیار بیا بکشای چشم دل درین راه مثم از خویش واز حق تودی آگاه بیا بکشای چشم دل درین راه مثم از خویش واز حق تودی آگاه وی امروز اندرین عالم نه بینی در آن عالم بعد حسرت نشینی

Viel ist's, das man davon schon sprach und spricht, Doch wem's in Wahrheit klar ward - weiss ich nicht. Ob tausend Jahr man schwatzt und rennt - zum Schluss Wäscht man die Wang' im blutgen Thranenguss. Drum heisst's: erkenn' dich selbst! -- erkenn' dis Bahu Von Bös und Gut, von Glaub' und Götzenwahn! Denn dieser Pfud, er führt zu Gott dich hin, Bezeugt das doch des Spruches tiefer Sinn: Bist du ein Thor, wirst nichts davon erfahren, Hast Nutzen nie von Tagen, Monden, Jahren; Nur Weisbeit kunn dir awge Dauer gehem, Durch Thorheit findest nimmer du das Leben!" Hast volle Selbajerkenntniss du erreicht. Zum Gotterkennen fördert's dich dann leicht. Und nichts bleibt dir fortan dunn noch verschlossen, Nichts in der Welt macht dir das Herz verdrossen. Den Wissenden sind die Mysteries klar, Den Andren all verhällt auf immerdar! Wohlan drum? halt' dein inn'res Auge offen Auf diesem Pfad - dann magst du Kunde hoffen Von dir und Gott! doch schaust du's heut nicht hier, Droht dort einst hundertfacher Jammer dir.

16

نه بهر (اخواب خوردی عدید حیوان برای حکمت وعلمی جو انسسان خطاب از حق باجز تو نیست بالس اثم دریابی اسن معمی ترا بس زمین وآسمان بهر تر آراست از آن بر خاستی با قامت راست قیامت خاست زمین قامت که داری نهادت یار گشت وهوشیاری

تبوئی فرزند این عالم چو آدم خلف برخیز چون آدم زعالم
بفصل ودانش وفرهنگ و ثفتار توثی در هر دو عالم کشته مختار 20
جهالت طلبت جان وجهانست بر اهل دل این معنی عیالست
کینون آرایست بر گلستانی که در هریک نظر باین تو جانی
نصیحت نامه همچو بهاری گل دار کندر آنجا نیست خاری
زیم آن جهان این توشه بودار که ره بی زاد باشد ساخت دشوار

Du nährst dich nicht für Schlaf nur, wie das Thier,
Für Weisheit, Wissen — das ist Menschenzier!
Gott spricht zu Keinem sonst, zu dir allein,
Heil dir, geht dieses Wortes Sinn dir sin!
Für dich nur sehmückt' er Erd' und Himmelszelt,
Und aufrecht tratest drum du in die Weit.
Doch — weil viel Anfruhr schafft dein Aufrechtgelm,
Muss Sitt' und Einsicht dir zur Seite stehn!
Wie Adam streh' aus dieser Welt empor,
Du gingst aus für ja just wie er hervor.

Durch Weisheit, Redekunst und edles Weisen
Bist du in beiden Welten auseriesen.
Dein Unverstand hält Seel' und Welt in Nacht,
Das gilt den Wissenden für ausgemischt.
Drum schaff ich nun dir eine Rosentrift,
Drin jeder Blick auf eine Seele trifft;
Ein Buch des Rathes, das als Herzensross
In Lenzpracht dir geweiht, als dornenlose:
Als Wegkost beb' es auf für jene Welt,
Da ohne Zehrung schwer das Wandern fällt,

<sup>1)</sup> Im Toxt steht anmatrisch ......

25 بدین ده روزهٔ دنیا چه نازی چو طغلان نیستی تا چند بازی
بسی بیتم زتو دید این زمانه بسی کمتم زتو کبرد او روانه
ندماحب کنیم را بگذاشت در کار نه با مغلس بماند این رایم وتیمار
کسی دیگر خورد گنیم او برد رنیم بمعیار خبرد ایس قول بر سنیم
شده آن گنیم وبماند آن رنیم در جان
مگم رحمت کنید بر جانب ییزدان
مگم رحمت کنید بر جانب ییزدان
کم اینجا بخش کیرد آنجاش سونست

اقم کاری کنی منزدی ستانی چو بی کاری یعین بی مزد مانی زخواب غفلت آخم سر بر آور بحال ولار خود در نیک بنگم کدا بنیاد تو بر آبست ویر باد بر آب وساد کس بنیاد فنهاد چو می دانی کوینجا ره گذاری ره آوردت ببین تا خود چدداری ا

Was pochst du auf die kurze Erdenzeit? Bist doch kein Kind mehr - lass das Spiel bei Seit!! Schon Bess're sah als dich der Lauf der Zeiten-Liess Schlecht're adhon an sich vorüberschreiten, Entriss den Reichen seiner Thätigkeit Und setzt' ein Ziel des Armen Sorg' und Leid. Der zehrt vom Schatz, und jener hat die Plage, Leg' wohl dies Wort auf des Verstandns Waage! Auch Schätze schwinden, und das Leid allein Verbleibt der Seel', erharmt sich Gott nicht dein! Wer Gaben hier vertheilt, wird dort beschenkt, Dort müht nur der, der hier an's Saen denkt Nor dem, der thätig wirkt, ist Lohn beschieden, Nie wird dir Lohn, hist thatles du hienieden! Drum auf, der Thorheit Schlaf dich zu entraffen. Sich, was du bist und was es galt zu schaffen! Willst Wind and Well' du deinen Bau vertraue. -Noch nie gelang's, auf Well und Wind an baun! Du gehst ja hier nur durch in flücht'ger Weise, Drum sieh, was heim du bringst von deiner Reise.

80

25

35

## قصل في النصيحة

نعبي از حق مشو غافل دريين راه چو مي داني كد آيد مرك ناناه 35 که چین او کس نیاشد مر ترایا جو عهدى باكسى كردى بجا آر كدايانست عهداز خويش مكذار خرد بهتم بود از زر که داری که در زر کس نبیتد فوشیاری 40 اثم صبرت بدل در يدار تدردد طفر آخر تدرا دلدار كسردد بهر سختی مکس فریاد بسیار بنوش آن و مده دارا بنیمار تىزا يارى كند در تنك بختى کم ناظم شد است جود واحسارم

اره خواه استعانت به عمد کار تمولیل در همه کاری بسرو کس زغیم او بیگیردان رو درو کس شبات دولت ودين راستي دان زكذبايي فردو را (اكم كاستي دان بادر آن بود که روز سختی نكوئى كر كئى منت مند زان

#### Guter Bath.

Lass Gott auf diesem Pfad me ausser Acht, Du weisst, der Tod komnt plötzlich über Nacht. Um Hülfe fiehe ihn bei jedem Werke, Kein Freund leiht so wie er dir Rath und Stärke. Auf ihn vertraue fest bei jedem Thun, Kehr' ihm dich zu - lass alle andren ruhn! Auf Wahrheit gründst fest sich Glück und Glanben, Doch beiden muss Bestand die Lüge rauben. Sei treu, wenn je du knupfst der Treue Bund, Verletz' ihn nie - auf Glauben ruht sein Grund. 40 Verstand schligt alles Gold in deiner Hand, Denn nimmer schant im Golde man Verstand. Hast du Geduld zum Herzensfreund erkoren. Dann bleibt zum Schluss der Sieg dir unverloren. Und was dieb trifft, lass ab, drob viel zu klagen; Schluck's nieder - lass dein Herz nicht sehwer d'an tragen. Der ist dir Bruder, der, wenn's schlimm dir geht,

Am Unglückstag dir treu zur Seite steht. Begehre, wenn du Gutes thust, nicht Dank,

Denn nichtig macht die Wohlthat solch ein Zwang.

<sup>1)</sup> Hier im Sinns des gebranchlicheren كم وكاستي angewandt, in welchem als die hetrachtet wird

45

50

55

يلاي آدمي باشد وباقت كه دروي بسته شد سود وإيانش وکہ کوئی نکو کو ای ہےالہ کہ نیکو کوئی بانفعست ہی ضر مال آدمی در علم باشد

46 برقت صبحدم مي باش بيدار مكر در صبحدم بكشابدت كار خموشي مايند مردان واقتست كه در گفتن بسي شر وكتافست نکوئی جامه تست آن عمر پوش عمیشه در نکوفاهی عمی کوش 50 تراضع مر ترا دارد کرامی زکیر آید بدی در نیک نامی مردت جوں بخدمت استواست ابنی بیتر ترا دیگر جد کارست بخوش وثي وخوش خوتي در أيام عي و تا شوي خوش دل سر التجام اقر بد یا کسی در خاطر آری مکی زود آنک نیود هشیاری چو لیکوئی کئی زارعکم میخواد که نیکوئی دو گردد باش آثاه 55 سخارت پیشم نے تو از کم ربیش کران بیگانگان گردند جو خویش جمال مدمی در حملم باشد

Früh musst du morgens dich dem Schlaf entringen. Der Morgen fördert dich zu guten Dingen. Die Zunge ist des Monschen schlimmster Foind, Gewinn und Nachtheil liegt in ihr vereint. Der Gotteswaller Kapital ist Schweigen, Beim Sprechen mag gar leicht sich Sünde zeigen. Doch willst du sprechen, Bruder, Gutes sprich, Das schadet nie und stets ist's förderlich. In Güte hüll' dich ein - das ist dein Kleid, Um goten Leumund mith' dieh alle Zeit! Nur Demuth adelt dich — der Uebermuth Thut deinem guten Namen niemals gut. Zeigt treu und fest sich nur im Dienst die Liebe. Was gab's noch andres, das zu thun dir bliebe? Geh froh an Antlitz, froh an Sinn durch's Leben, Dann wird auch froh am Schluss dein Harz sieh beben. Sei mit der That nicht vorschnell bei der Hand, Wenn du auf Böses sinnst - 's ist Unverstand. Und thust du Gutes, dann entschuld'ge dich, So, wisa', verdoppelt gleich das Gute sich. Freigebig sollst du stets und edel handeln, Das wird dir Fremde leicht zu Freunden wandeln. Leiht höchsten Schmuck Humanität dem Manu, Führt Weisheit zur Vollendung ihn hinan-

ثبيات جيان بمعلومات بيني بعلم جهل جاويدى أتو بيدار که اتل عقل را بگرید بردان كم از بسيار تُفتى مرد (اشد خوار 60 وبي شمي تو با دينوان قسيني خیر را کار خود کی در عمد کار که او رافت نماید سوی احساس که در بال مر تبا کردست تلقیبی 65 چو آید در ساخون بیدا شود واز كدير اخوان بود غمكيس دل وجان

تبات تني بماكنولات بيثى اک یہ چھل یکساعت کئے گار غليت منشيني يا خرد دار ستخور کم کو ونیکو کنوی درگار ترا بيرايه از دانش پديدست كد باب خلدرا دانش كليدست وشرم ار با فرشته هم نشياني تے اگر دوستی باید ساوار بعيب يستانا آنكسي دان ودشمون بدقر آنكس را عمى بيين دليل عقل مرد آمد سخب بار دوام شالعاتے روی اختوان

Dem Körper giebt, was er verzehrt, Bestand. Der Seele, was als weise sie erkannt. Nur eine Thorheit - und um Schlaf gescheben Für immer ist's - wenn du sie eingeseben. Dann bist du reich, wean dir Verstand nicht fehlt, Hat die Verständigen doch sich Gott erwählt! Mach' Worte nicht, die gute That lass sprechen, 60 Viel Schwatzen muss des Munnes Würde schwächen! Die Weisheit ist's, die Glanzschmuck um dich gresst, Da sie des Paradieses Thor erschlieset; Die Schaam ist's, die dich Engeln beigeselft, Wie schamlos Thun den Diwen gleich dich stellt. Und ist an wahrer Freundschaft dir gelegen. Dann mit Verstand nur handle allerwegen. Wie der - merk' auf! - am melsten zu dir neigt Als Freund, der dir den Pfad zum Wohlthun zeigt, 65 Sei boser als der Feind von dir grachtet. Wer Büses dir zu lehren je getrachtet. Verstand bathatigt sich im Wort - wohl wahr! Geheimes wird durch Worte offenbar. Dem Froheinn leiht der Freunde Antlitz Dauer, Do ohne Freunds Seel and Herz in Traner.

<sup>1)</sup> Im Text numetrisch Jan.

چودولت ساخت با قادان سروکار دل عاقل شود رین محنت افگار
اقم رفتجی زناقه در دل آید زنتسلیم ورضا کارت کشید
اقم رفتجی زناقه در دل آید چد عبرترا قناعت دان توفیق
چو طلمی از تنوآید ناسزاوار قصیشه آن عملرا باد می دار
چو قادان زفاد ورزد قست طلمت ردافنا فلت آید قست رحمت
بیاید عاقبت اقلیش بنودن برون از خویش وام با خویش بودن
اگر بدکار به بنودست بشدار که آخر هم بید گردت گرفتنار
اگر بدکار به بنودست بشدار که آخر هم بید گردت گرفتنار
بخوی بد مرو قر فوشیاری که آن دار غیرور آمد رستیباد
بخوی بد مرو قر فوشیاری که این ره فیست راه فوشیاری
زیبارت کردن احمال واحبال روافرا تبارقی بخشد زعم باب

Wohl fühlt sich wenn den Thoren atwas gläckt. Das Herz des Klugen drob von Gram bedrückt: Doch hilft, befällt dich plotzlich solch ein Leid, Nur willenlose Guttergebenheit! Gemein ist's, fort und fort nach Mehr begehren, Genügsamkelt nur führt zu hohen Ehren. Ist Unrecht irgendwem von dir geschehn, O lass es ewig malmend vor dir stehn! Nie ist des Thoren Braybeit frei vom Trug, Aus Mitleid nur erniedrigt sich, war klug. Jetzt endlich gilt's, der Vorsicht Raum zu geben, Und, eine mit sich, aus sich beraus zu streben. Gedeibt der Schlochte - magst ihn ruhig lassen! Zum Schluss wird doch die Strafe ihn erfassen. Gieb nie der Lustbarkeit der Welt dich hin, Bethoring wohnt in the soit Anbeginn Duch sish als Weiser such micht satter drein, Solch Thun hat mit der Klugheit nichts gemein. Such' off die Freunde, die Genossen beim, Das leiht der Seele frischen Jugendkeim! Aus Edelmuth besuche auch die Schwachen. Kamıst für dich selbst so manchen Schritt ja machen.

70

75

80

85

رفعل شخص حال شخص می دان بتو شد حقّ الین اسرار پنهان اسلامت دان که در کم ثفتن تست چو مخت کان تم از کم خفتن تست 80 بزرتی جو بداناتی میندار که نادان همچو خاک راهشد خوار خردمند از تواضع میابه تیبرد بزرتی از کرم پیرایسه تیبرد بخری معرفت تر تو در آئی رصیفتهای علم بر سر آئی شفاه دود دلیها تشت عرفان زعرفان روشن آمد جاردان جان صلاح دیبن بود پرهیبوتساری طمع دیبرا کشد در خاک خواری 85 امید از جز بحق داری بخردان کنه آن امید باشد عین نقصان جو جسم وجان وروزی قرسه او داد

بود جهل ار کشی از دیگری یاد

بخرصندی برآور سر که رستی زحرین از دور گشتی بت شکستی نصیحت بشنو از تلخ آید از بار کسه در آخر بشیرینی رسد کار

An seinem Thun erkenn' des Menschen Wesen, So lost sich dir, was sonst verhüllt gewesen! Je mehr des Heils, je wuniger man spricht, Viel Schlafen fördert die Gesundheit nicht Nur Wissen fillert zur Grösse dich empor, Verachtlich wie der Wegstanb ist der Thor! In Demuth liegt des Weisen bestes Gut, Der Grösse wahrer Schmack in Edelmuth. Bist zum Erkenntnissgan du eingegungen, Nie wirst du mehr un ird'schen Formen hangen. Erkenntniss ist der Herzen Schmerzenheiler, Ist für und für der Seele Lächtertheiler, Den Glanben rein bewahrt Enthaltsamkeit, In Staub der Schande zieht ihn Lüsternheit. Auf Gott nur satze deine Zuversicht. Auf undre boffen wollen lohnt sich nicht. Er ist's, der Leib und Seel' und Nahrung schenkt, Ein Thor drum, wer noch andrer fromm gedenkt. Erweist du dich genügsam mm - wohl dir! Vom Götzenwahn ist frei, wer frei von Gier. Selbst hitt'ren Rath vom Freunde halt in Ehren. Zum Schluss wird alles sich in Stisse kehren.

<sup>.</sup> بتوحل شد اين الح Test unmerisely

90 هنر جو زانک در عقل او نکوتر که باشی در زمانه طالب زر
کسی کو فاتعست او شهریارست گلی دارد ده او بنی زخم خارست
بدان کان تشته دنیای غدار بتر از تشته آبست بسیار
سخین را از درازی دار کوتاه که از یسیاز گفتن کم شود راه
چو در ره میسروی منگر چپ وراست

نظر پر خویش کن کین سخت زیباست

وه رقبت چون تو در عالم بلندی سود کو فوزه بسیاری تختدی عدوی عقلت بهتر بسی ران کدیاشد مرتوا صد دوست نادان ترا کر کدودکسی پارست وعاقل به از پییری بود نادان جاها بنرمی گر سخن رانی همی ران که از تیزی برنج آید دل وجان هم از نرمی بسسی دل رام گردد رشندی پختیا بس خام گردد و شندی را نباشد قیم مقدار کد حاسد را نباشد قیم مقدار بادراط از کنی شهوت زیانست ضعیفی، تن است وقطع جانست

Nach Tugend strebe — das schafft mehr Behagen Dem klugen Sinn, als hier nach Golde jagen. Nur der ist Fürst, der me begehrt nach Mehr, Er nennt die Rose sein, die dernenleer. Weit schlimmer als der Durst nach frischer Tranke Ist Durst nach dieser Welt der List und Ränke. Gleb nie dem Wort zu grossen Spielraum frei. Denn in die Irre führt viel Rederei. Auch meht nach rechts noch links hin sollst du blicken. Auf dich nur schau - so wird sich's trefflich schicken. Hast du durch Hochsinn hoch dich aufgeschwungen, Lach' über Spässe meht von Narrenzungen. Mehr nützt ein kluger Feind dir, als die Schaar Von hundert Freunden, die verstandenbaar Und hast zum Fraund ein Kind du, klug und weise, Zieh weit es vor dem unvernünft'gen Greise. Hast du ein sanftes Wort, gieb's ummer her, Denn Seel und Herz kränkt scharfe Rede schwer. Und stimmt uns Sanftmuth leicht das Herz und froh, Macht Schroffbeit selbst Gekochtes wieder roh. Halt' fern von Seel' und Herz die Neidgedanken, Des Neiders Sinn kennt weder Maass noch Schranken. Schlimm steht's, giebst du zu sehr den Lüsten unch, Die Seels leidet und der Leib wird schwach.

100

90

95

فهه رنیج جهان از شهوت آمد که آدم زان برون از جنّت آمد

نشین با افل علم ای دوست مادام که از دانش بهی یابی سرانجام

فر انکو نیست از تو به بدانش بینجبت محرم وقهمه مدانش

مدن یا افل جهل ای یار صحبت که زان شبت رسی قر نم به جنت 105

اگر احسان کئی با مستحف کن نه از بهر ربا از بهر حف کن چو پیش جافلی نعمت نهی تو چو تیغی شد که با دیوی دهی تو که چوی نادان بیابد از تو قوت جهانی را در اندازی به جنت کدارد دین اثر مرد سخی نیست اگر باشد سخی او دوزهی نیست مشو خود بین که ابلیس است خود بین

به بینی که ابلیس است خود بین

به بینی که ابلیس است خود بین

تواضع بیندگانیا فسرد و نگرین

Aus böser Lust stammt alle Erdenpelu, Nur sie trieb Adam einst aus Eden's Hain. Mit Weisen sollst du, Freund, dieh stets verbinden Du wirst im Wissen reichen Lohn einst finden. Jedweden prüf, ob besser er als du, Wo night, schliess' ihm der Freundschaft Pforte zu. 105 Den Umgang, Freund, mit Thoron such' zu meiden, Du hast von ihm nur Ungemach zu leiden. Dein Wohlthun üb' an denen, die's verdienen, Weil's recht ist, üb's, und nicht mit Henchlermienen. Wenn Unverständige deine Huld beglückt, Wird sie zum Schwert, in Diwenland gedrückt, Denn, wenn durch dich der Thor noch Kraft erhält. So sturzest du in Wiresal zine Welt-Wer nicht freiwillig giebt, dem fehlt der Glaube, Ein Edler fällt der Hölle nie zum Raube. Den Eigendlinkel flich, er bringt Gefahr 140 Und trübt die Seele, die so lauter war. Sich, auch Iblis war von sich eingenommen, Drum musste über ihn Verdammniss kommen. Nichta Bass'res giebt's als Demuth für die Knechte, Doch Guad' and Huld sand schönste Pärstenrenhte.

کسی کنو عناقبل آمد نیست درپیش که درویش آنگ ہی عقلست وہی کیش

مکس کاراب را شرکت کرامت که از کاراب دور افتد سلامت ادار قد از نقام جان افتد در آدر زخاین دور بش ای درست قبوار که خایس ا نباشد دین بینجار زنام حرم نظر شم دور می دار که از دیگر نظر گردی گرفتنان مکن عبیب کسان تا می توال که تو ای درست عیب خود تدان مکن عبیب کسان تا می توال که تو ای درست عیب خود تدان مکن شادی رصوف دیگران شم که زان شادی رسد جان ترا غم مکن شادی رصوف دیگران شم که زان شادی رسد جان ترا غم مین شادی رصوف دیگران شم که زان شادی رسد جان ترا غم مین شادی رصوف در بد دان خود باز کیمانی اکرام واغواز کیمانیا محار از پیش خود باز بر اصل جهل رحمت هیچ ماور رئی بر اصل دانش صدی آور اگر مالت خورد دانای فشیار او مثبت بسی بر خویش می دار

Nie wird ein Kluger Derwisch - denn Verzicht. Auf Glauben und Vernnuft thut solch ein Wicht. Nie sei von dir dem Lügner Gunst gespendet, Da weit vom Lügner ab das Heil sich wendet-Anch vor Verläumdern, Freund, sei auf der Hut, Die Seele stürzen sie in Feuersgluth! Knüpf mit Betrügern nie ein Freundschaftsband, Denn ganz sind sie dem Glanben abgewandt. Dem Unerprobten deinen Huldblick sehenken, Heisst ab von Andren deine Blicke lenken. Schilt night, so lang es geht, auf Andrer Sünden. Kannst deine eignen nicht einmal ergründen. Auch juble memals über Andrer Tod. Solch Jubel schafft der Scole Gramesnoth! Und wünschest von dir selbst du Böses fern, Weshalli denn wünschest Andren du's so gern? Versage Filzen so Respect wie Ehre. Doch Edelmüthigen nie den Zutritt wehre. Nie magst du Thoren gnädig dich erweisen, Doch treu ergeben bleibe stets den Weisen. Und zehrt ein kluger Mann die auf die Habe, Gieb dafür ihm noch reiche Dankesgabe.

115

190

مده بازی و نادان تا تبوانی که در تاریخ نادانان نسانی التو بدگوی نودیک تبو آب بران اورا زنودیکست نیشاید 125 از مشنو سخنهای خرافات کوان آیده ترا در آخر آفات جو کشم آزی مشوجون آتش تیو کو آتش بخردانوا هست پرهیز کسی کو با تو تیکی کرد یکبار همیشد آن نکوئی یاد می دار مگو اسرار حال او وخوی یازن که بایی راز فاش از گوئی بازن که بازن اللف وخوش خویست در دار چو طفلانوا بود شفقت سزاوار 130 سوی پیران بعزمت گر گرائی تو در پسیری زیبران برسر آئی بسوی بنده حف را گندکار بسوی بنده حف را گندکار بخوش خوش جو روشن روز می باش

So lang du's kannst, hilf Thoren ninamermehr, Sonst preist dich ihre Chronik gar zu sehr! 195 Und tritt, wer Böses spricht, au dir in's Haus, Der frommt dir nicht - dram jag' ihn flugs hinaus! Nie hör auf seine nichtigen Tiraden. Das bringt dir our am Ende schlimmen Schaden. Im Zorn sei hitzig nicht nach Fenersart, Da stets vor Feuer sich der Kluge wahrt. Wer einmal Gutes dir gethan - o hate Sein Angedenken stots in Lieb' and Güte! Dein innerstes Geheinniss - nie vertrau Dem Weib es - alle kennen's, kennt's die Fran-Doch Milde gegen Franen ziemt sich wohl. 180 Wie zarte Sorgfalt um der Kinder Wohl Bezeigst du Greisen Ehrfurcht - überragen Wirst du sie all in deinen alten Tagen. Leih deinen Knachten stats dein Ohr in Huld, Du selbst bist Gottes Knecht und reich an Schuld. Verzeihn gewährend such dir selbst Verzeihn, Voll Sauftmuth sei und licht wie Tagesschein.

<sup>1)</sup> Im Test steht mit falschem kleim: ركل خويش يا زي aus dem ich das abige sonfielet Leicht nutglich, dass der ganze Vers ein Einschlehard eines späteren Abschreibers ist eine Att Gegengswicht gegen den folgenden Vers

135

140

145

مبین در هیچ شخصی از حقارت که نهذیرد دیده دا عمارت 156 مدان مو خصم را خُرد ای برادر که سورد عالمی یک داره آفر استان می دار وزان در پیش خویش استان می دار دار آباد مکس ویران میراورا دار آباد که حق را شد دا مردان نظر آدا کردم زحال که به آگاه مده بر عیب کس نادیده افرار و کُر بینتی بپوشان بهتر ای بیار 140 که تو هم عیب داری عیب ناکی خدارا شد سزای عیب ویاکی بنیکوئی مکن میر خصم را شاد گزان اندیشه بد نیاورد یست مکن مدم خود وعیب داری میکن سکونترا در آن دم پیشه میکن محراب فر سوال اندیشه میکن سکونترا در آن دم پیشه میکن خوران به ناری اندر دل میاور چو باکداری کیباره باکدر فر آن چ آن داری اندر دل میاور چو باکداری کرد جانب اندار داری اندر دل میاور چو باکداری کرد جانب اندار داری اندر دل میاور چو باکداری کرد جانب اندار

Nie magst auf Andre du verächtlich schauen. Denn dadurch wird dein Herz sich schlecht erbauen: Nie sei der Feind von dir gering geschätzt Da eine Welt in Brand ein Funke setzt. Wahr im Gedüchtniss jedes gute Wort. Halt' stets dir's vor als Leitstern und als Hort. Lass nie die Kaba dem Verfall zur Beute. Die wahrhaft dein, das Herz der Herzensleute. Voll stellt sich ihrem Herzen Gott zur Schau, Somit nun kennst die Kaba du genau. Mach' ungesehn nie Andrer Sünden kund, Und sichst du sie - halt' lieber reinen Mund. Auch du bist viel ob Sünd und Febl zu schelten, Und Bös und Gut wird Gott allein vergelten. Mit Güte nimmer deinen Feind beglücke. Zu hald vergust sie ein Gemuth voll Tücke. Schilt Andre nicht, mur nm dich seibst zu preisen. Und wer so spricht, den gilt's zur Ruh zu weisen. Woun man dich fragt, erwidre mit Beshicht, Doch im Moment ist Schweigen angebracht. Nicht alles, was dein lun'res birgt, berichte, Gjebst das du preis, auf alles gleich verrichte! Im Essen sei Enthaltsamkeit geübt. Sonst wird die Scele schwer, das Herz getribt.

43.5

رطاعت جامه نو پنوش خبردم که طاعت میکند اندوه جان کم چنو آلسی در نیمبار از پرده راز دل خنودرا زهر ساطنل سیبرداز ببیشی را چون خودی کو هست سلطان

نیساری دم زدن از روی اسکان

ندارد سود اگر حاصر نباشی چوحاصر نیستی حق را نشالی

پفکرت حاصر اوقت خود باش چوباشی باکسان با ذات خود باش 150

زیاد مرث غافل چون نشینی چو با افتادگان آخر قرینی 
چه داری عزم جندین استقامت که هم روزی برآید بانگا قامت

بین تا چون بود حالت سرانجام که باید رفت ازینجا کام وناکام

تو بشی وانج کردی جادالل فعی دائم چه کردی آن تو دال

برون کن از دل اندوه رماند مثم خوش دل شوی زینجا رواند 155

اگر خوش دل شوی در شادمانی بساند آن شادمان جادان

In Andacht sollst du stets auf's Neu dich kleiden, Die Gottesandacht stillt der Seele Leiden. Willst du voll Inbranst dem Gebet dich weihn, Mach' erst dem Herr von allem Nicht'gen rein! Will Selbstsucht zu tyrannisch an dir kleben, Nie kannst du dann dem Möglichen entstreben. Umsonst ist's, willst du ohne Sammlung beten, Gesammelt nur darfst du vor Gott hin treten, Dein Sinnen ganz und voll der Andacht weih', 150 Nimm ganz dieh selbst nur als Gesellschaft bei! Wie kannst du um den Tod so sorglos sein? Einst trittst du doch in der Gefall'nen Reihn-Was strebst du so, hier festen Puss zu fassen? Des Aufbruchs Ruf wird doch dir nie erlassen. Schau wohl, wie es um dich bestellt am Schluss, Ob gern, ob nicht, das Scheiden ist ein Muss. Zwar swig wie du selbst sind deine Thaten, Doch du nur weisst, nicht ich, wie sie gerathen. Nicht länger richt' auf Zeitliches dein Simen, 155 Dann gehat du frohen Herzens einst von hinnen. Bist herzfroh du in achtem Freudempfinden. O solche Freudigkeit wird nie mehr schwinden.

<sup>1)</sup> Im Test steht munetrisch ......

بدانش شاد گردی از دل وجان کمه بیدانش بود جاوید حیان زراه دوستی ایس پند بینوش که رشی گر کنی این پند را گوش ندانم کس چنین اسار گفتست ندانم کین چنین گوه که سفتست 160 مدار این موعظترا خوار وآسان که دروی درج کردم صورت جان اگر زو کار بندی وکنی یاد یقیی شد خانهٔ جان تو آباد به اورات زمان شد یبادگاری مگم تو کیار بندی بختیاری

Das Wissen nur stimmt Seel' und Herz dir freh, Wer wissensbaar, ist wirr und bleibt anch so. O lausche diesem Bath mach Freundesart, Leih' ihm dein Ohr — dann ist dein Heil gewahrt. Noch nie ward solch Geheimniss ausgesprochen, Von Keinem solche Perle noch durchbrochen. Nicht dünk' dir diese Mahming schwach und klein, Der Seele Abbild schloss in ihr ich sin. Und denkst du ihrer, führst sie treulich aus. Gar herrlich blülm wird dann dein Seelenhaus. Geweiht ward sie der Zeit als Stammhuchzeils, O folgtest ihr du nur — dir war's zum Heile!

1.60

Nachschrift Nachträglich habe ich Nasir's Geburtsort Balch und sein Geburtsjahr 394 auch noch in den biographischen Notizen des Butchans (Ell. Coll. 31) bestätigt gefunden, wo genan dersolba Vers and Nasir's Diwan citirt wird, wie oben S. 647. Dass übrigens nach H. Chalfa und Gaml das Safarnama in Versen geschrieben sein soll (Gami im Baharistan citirt sogar einige Baits daraus), worant Dr. Rien in dem soeben erschienenen ersten Banda seines Catalogue of the Persian Mss. in the British Museum" pp. 379 -381 neben anderen (durch meine Einleitung nun wohl hinfällig gewordenen) Gründen seine Annahme von zwei Näsir's basirt, stösst den oben geführten Beweis der Identität des Dichters mit dem Verfasser des prosaischen Reisetagebuches durchaus nicht um. Warum soll Nașir, da er unzweifelbaft (siehe S. 648) schon vor seiner Pilgerfahrt welte Reisen nach ledien, Sind etc. unternommen, nicht alles was er dort erlebt in poetischer Form medergelegt haben, während er später im reiferen Mannesalter für die Darstellung seiner neuen Wandertour das einfachere Prosagewand wählte? Jenes dichterische Safarnama ware dann das wirkliche Zád-almusáfirin, sieho Rieu a. a. O.

# Ein melkitischer Hymnus an die Jungfrau Maria.

Vorbifentlicht von

### Friedrich Baethgen.

(Mit elnor Tafel.)

Das syrische Manuscript der Königlichen Bibliothek zu Berlin Petermann 28 bietet auf einer Reibe von Blattern Schriftzüge dar, welche auf den ersten Blick durch ihre mannighechen Eigenthümtichkeiten auffallen. Herr Professor Sachau, welcher zuerst diese Beobachtung machte, hatte die Gitte, nur die Sache zur gemuneren Untersuchung zu überlassen; ich theile denmach im Polgenden das Resultat meiner Untersuchung mit, bemerke über, dass über das Aeussere des Codex hier nur das Nothwendigste gegeben wird, da wir in kurzer Zeit den lange ersehnten Katalog der syrischen Handschriften zu Berlin erwarten dürfen.

Die Papierhandschrift Petermann 28 besteht aus 270 Blattern; Aufang und Ende fehlen. Datum ist nicht verhanden Die melkitische Schrift gehört nach Professor Sachau's Urtheil dem 13. oder 14. Jahrhundert an; sie kommt der bei Wright im Katalog auf Platte 16 veröffentlichten am nächsten. Der Codex scheint nun aber ziemlich früh gelitten zu haben und ist deswegen apfler ausgebessert und zwar so. dass an zwei Stallen (Bl. 9 und 78) naue Blätter eingefügt sind; an andern Stellen sind die ursprünglichen Blätter ganz oder zum Theil mit anderem Papier überklabt worden, auf welches die Ergänzungen geschrieben sind; zelche Ergänzungen von dersellen Hand finden sich Bl. 20. 21. 35. 43. 44. 48. 49. 52. 53, 79. 99. 100, 101. Ausserdem sind die ursprünglichen undeutlich gewordenen Buchstaben bisweilen nachgezogen. Von Bl. 116 an ist die Hand des Ergänzers eine andere, doch findet sich die erste wieder Bl. 217.

Die Nachträge des ersten Ergunzers sind an mehreren Stellen schon sehr abgeblasst, zum Theil wohl in Folge von schlechter Tinte und Fenchtigkeitseinflüssen, doch scheinen sie mir immerlun nicht später als ein bis zwei Jahrhunderte nach dem Codex selbst geschrieben zu sein. — Blatt 9, welches gut erhalten ist und zu

اه اها جلم خفاد اسعاه اسب حصمهده الحدادة صحما



gleizher Zeit alle Buchstaben ausser 3 enthült, habe ich durch-gezeichnet und theile es lüer mit; besonders charakteristisch sind die Formen des o und ... weiterhin des 🗴 und das öftere Fortlasson des Punktes bei y und 🕯, eine Eigenflatiellichkeit, die sieh besonders handig in palaestinensischen Schriften findet. Die Sprache hat einzelne Besonderheiten, worüber nachher.

Den Inhalt des Codex bildet eine Sammlung von Hymnen (boio) an Christus, die Jungfrau, die Apostel, Heilige, für Verstorbens u. s. w. Sie sind nach den acht Kirchenmelodien (Levi) gnordnet und für die einzelnen Wochentage bestimmt. Das Buch gehörte, wie schon die Schriftzeichen der ersten Hand andeuten. siner melkitischen Gemeinde; die Nestorianer kommen schou meh der miligetheilten Probe nicht in Betracht, dass aber auch an Jacobiten (Monophysiten) und Maroniten (Monotheleten) nicht zu denken ist, lehrt eine degmatische Stelle auf Bi, 30b, wo die Jungfrau folgendermassen angeredet wird: 2 12/ 11- 124 وه وم منه معلا ملك المعرف. حزا لاحا (min) حصحريقا اتلع واف رصل مدورها وو حصل وو رحدا الموود الاوا Ein nenes Kind hast du uns geboren, das vor aller Ewigkeit ist (ip 56, 20), Sohn im Verhältniss zum Vater (?) in zwel Wirkungsweisen (Eripysin) und Willen, und er ist von awiefacher Natur (by Suo grossor), er der in Wahrheit Gott und Menach ist. Vgl. Bl. 265 a, we es von Christus heisst John وحديدا دوروا حديثه محمدمه برالموروب

Sprochlich bietet der Codex einige Eigenthümlichkeiten, die zum Theil an den syriach-palacatinensischen Dialect erinnern; hierbar gehört zunächst, dass die Guttarale bünfig ihre Kraft verloren haben; der Imperativ von AS lautet so viel ich gesehen habe regelmassig \_obo Hl. 22a, 64 a bis, 113b. \_obo/ mit vorgeschlagenem Alaf 11 b. Die erste Person Sing, des Porfects wird regelinksig mit Jud geschrieben ALL und ALOO 2.b. 105, 30 b, 41 a, 31 a - Ebun dassalbe Jud findet sich in Nominibus \_\_\_\_ (meine Zange) 68 n. 181 b. | A ... (Bogen) 173 a. (Netze) 10 a; ebenfalls im Participium Peal der hoblen Verbon, a. B. al, (bluschmachtend). - wird wie in der mitgetheilten Probe insserst hänlig für John geschrieben, ebenso habe felt at Bl. 200 b für lao genunden. Die verba primae

In der Transscription der mitgetheilten Probe habe ich der Vollständigkeit wegen Anfang und Ende des Hymnus vom vorhergehenden und folgenden Blatt hinzugefügt.

(18 10) 85 minima Petron (18 10) المحمد معهد (18 10) لحدلم المحمد لحيس (18 10) المحمد معدد المحمد لحيس المحمد الم

In Far Jijo.

It für alos und it; so spiter noch einige Male

<sup>4)</sup> Das Jud nach dem Risch wird die Bezolchnung eines M\u00e4hugy\u00e4n\u00e4-Vecabsein = \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\

<sup>3)</sup> Die erston Buchelsbau des folgenden Worten zum Aufühlten der Zeile

<sup>0)</sup> Schreibfehler für 1001000

معمدهم ودره العصا بدح حدد مددا مرح مي امر احدد الما المحدد المعدد المعد

الدا صدة المحدد وهود مبعد وحود عدد الوابد مرور الحدد لا المحدد المابد مرور الحدد لا المحدد المابد والمحدد المحدد المحدد

محدة بعنددا العب حديد مدل دلاب در النهوط النها فنع مكسودا عملاً الله بع مع موح المهل رتعم معلام معلام علما.

Die Worte des Textes dud ein Chat am v 45, 14 nach der Peachita.

2) Fitt 0000001; Luc 10, 24

1) Schreibschler für 2120 oder 2120.

A Getilgte Buchstaben; der Schreiber merkte, dans er A anegelassen habe

h) Diese Abkürtung kann kanm otwas Andores bedeuten, als wis in der Transscription angegeben ist obglotch die Züge nicht recht passen

6) Der Zusammenhang fordert Etwas wie Land, doch halte ich die obige Form elcht für einen Schreibfelder, sondern für eine hosooders Hildung wie 237).

7) Weam die Puncte who oben angegeben zu organzen sind, so wird vor poo sin 20 zu organzen seint leh wakes mit dem Wort sonst Nichts an-

8) Zwischen Schin und Alaf ist deutlieb ein Jud sichtbar; Payne Smith kennt freilich nur ein 120. pier 120; die obige Form ist eine niebt

اه حمار الما العيد معزف لحدوق الما إسهاق والمالم المرابط لحنا الحدود وقام المالي المرابط لحنا المحدود المالي المرابط المحدود المالي المرابط المحدود المالي المرابط المحدود المالا المرابط المالا الما

## Unbersetzung

(Tödte und erschlege) den Feind, der unser Geschlecht getödtet hat; Lebensfracht entsprosst von dir, o lebensvolle, und Jeden, der in der Hölle ist, reite und befreie von der Finsterniss zure Licht. Und deswegen, o reine, löse meine Banden, damit ich den Licht schane.

Form war ich von Gott durch meine Freyel und ich wandele in der Irre ohne Pfad; aber o Jungfrau, du reine und gebenedeite,

- 4) Im Text scholnt [20]/ as stehen, above due tot kein Wort; der Schreiber hat den Strich des § obere zu weit heruntergozogout; sigt des Wort im selben Zussummenhange in der letzten Zeile.
- sein können; der eine Strich vom darüberstehenden L ist auch hörr en weit herunturgezogen. Das Wort ist ein Denominativ von L., die Jhose Traume ereegenden Dimonen, webei men an die bekannten Nöthe sier Einstedler und Mönche zu denken hat voll mich bei den Azaleern den Dümun s.J., Preilich kann jeh das Wort nicht belegen.

bring mich ihm nahe von Neuem durch dein Gebet, damit ieh bekenne und preise die Grösse deiner Unade, du, die du geboren hast für unser Geschlecht, o reine Jungfrun, Brant des Lichts, den Sohn, das Wort von zwiefacher Beschaffenheit 1; ihn, der getragen und ausgelöseln hat durch die Kraft seiner Gottheit alle Sünden und Thorheiten der Welt; und deswegen loben alle wir Glanbigen mit Lohpreisungen dich, du reine.

Lauter Herrlichkeit ist dein, du Königstochter drinnen; David verkfindete von dir, denn den Herrn des All hast du getragen in demem Leibe, du reine, ihn, den alle Propheten zu seben begehrten; und deswegen lobt man dich alle Zeit, du Ruhm der Seelen

unser aller.

Die lieblichen Thore der Busse offine vor mir und mach zu Schanden bel mir und wende ab von meinem Antlitz den Herheibringer alles Hassenswerthen; und gerettet 1) will ich preism deinen Sohn und Gott unser Aller; er sei gelobt!

Den Leib habe ich beschungtzt und die Seele betleckt durch Schulden und durch den Abschou aller verabscheuungswerthen Unreinigkeiten, aber durch die Fülle demer Barmherzigkeit, o Jungfran, wasche ab und verwische allen Stoff meiner Sünden.

und rein will ich singen demem Sohne; er sei geleht!

Du, die du den Quell des Lebeus gehoren hast für die Todten, mich, den meine bosen Schulden getodtet haben durch die Verlockungen der traumerregenden Dämonen, o Mutter voll von Schöne, week auf und belobe durch dein Gebet, und singen will ich deinem Sohn mit meiner Stimme [Dankesworter, er sei gelobt in Allem!

Die Netze der Machte, die in List verhorgen sind, serreisse. du reine, und den Schuldschein der Sünden vernichte (vgl. Colosser 2, 14) und schone in deiner Barmherzigkeit aller derer, die dieh loben in Liebe und rette von allem Hassenswerthen; denn in dir haben wir unsere Zuflucht gefinnlen bei Gott; er sei geläht in Allem und erhöht!]

<sup>1)</sup> autores vgl. Payns Smith; die görtliche und messchliche Natur ist gemaint.

<sup>2)</sup> Das Adverb ist blur semberbar gernig; silviu as kammit olis Paur Zellien waiter abanea vor (ALA). - Eine Bedouting he verrigitelier Weise', welche man annehmen konnte, vermag ich nicht inchrinveleen, phylejoh sie elela forn flogt, vgl | in der Budentung "nahille" öfter in Kafilag und Dammag - Eine Bladtiche adverbiele Ausdrucksweise findet eich übrigenstrellich vorwerflich, zuch in ausberen Sprachen; egt z. B. im Deutschen geratiolor Weise, reiner Weise, d. i. als Gurottoter, sh Rulnor will ish theh promount.

## Das japanische Schachspiel.

Vent

#### K. Himiy.

(Mit cittee Talel)

Das Mogi oder Schachspiel der Japaner, kurz bauchrieben im Chinese Repository, Band IX S. 631, spater in Commodore Perry's Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan, performed in the years 1852-54, 2 vols. and in den "Mittheilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde von Ostasien' Jahrgang 18741), sowie in Dr. v. d. Linde's "Geschichte und Literatur des Schachspieles' I S. 94 ff., - ist wohl das verwickeltste unter den einfachen und alteren eigentlichen Schachspielen. So verschieden dasselbe von dem jetzt in China üblichen ist, so wenig ist wohl bei den doch vorhandenen Uebereinstimmungen an der Gemeinsamkeit des Ursprungs und somit darau zu zweifeln, dass der Weg des Spioles autweder unmittelbar, oder über Korea (wie die chinesische Bildung überhaupt) aus China nach Japan führt. Geschiehtliche Nachweise über einen fremdländischen Ursprung beider Schachspiele, - welche vielmehr in den betreffenden Ländern für einheimisch zu gelten scheinen. kann ich für jetzt noch nicht beibringen; doch lohat es sich hier zu bemerken, dass z. B. das unserem Puif entsprechende Brettspiel Swab lyn ("zweimal sechs", japanisch ausgesprochen sunn roku) aus Indien hergoleitet wird. Nach dem Yamato-Bumi ) wurde ein Spiel dieses Namens Ende des siebenten Jahrhunderts in Japan verboten. Genng, dass dieses jetzt in Japan, früher auch in Chim tibliche Spiel auffallend dem persischen Nerd Ihnelt 3), so dass auch bei diesem in Indien die neue kreuzweise Gestaltung des Brettes die altere verdrangt zu haben scheint. Solche sprungweise Verbreitung ist oben nichts Seltenes, wie z. B. anch das

<sup>1)</sup> Von V. Helte. Ebendaselbet (it auch ein chinesisches Dreischach von it) von Möllendurff beschrieben.

<sup>2)</sup> S San and tau I II S. 5 a.

A) Ueber dieses e den nachstrolgenden Annate.





japanische Schach dem siamischen äbnlicher ist, als dem jetzigen chimzischen.

Das japanische fo-gi, oder "Feldherren-Schach" (da es sich her um die japanische Aussprache des chinosischen, wenn auch rielleicht erst in Japan üblich gewordenen Ausdrunken tsian-khi handelt) hat denn auch wenigstens in der chinesischen Schrift einen andern Namen als das chinesische börgi (— sian-khi "Elephanten-Schach"). Nach dem San sai tsu i verfasste Sokei um 1587 ein Buch über das Spiel und wurde zum Oberschachspieler des Reuches gemacht, eine Würde, die in seinem Hanse (dem der Ohasi) bis auf die neueste Zeit erblicht geblieben ist.

Die Seiten des japanischen Schachbrettes sind von ungleicher Länge, da die Steine der Länge unch auf die deshalb ebenfalls nicht ganz gleichseitigen Felder gelegt werden müssen. Die Steine laben aufrecht hingestellt Ashalichkeit mit Obelisken, ein Rechteck als Grundfläche, an den beiden schmalen Seiten Trapeze, an den breiten Fünfecke und zwei Rechtecke an der abgeschrägten Spitze. Die untere Seite, auf die man die Steine legt, steht senkrecht auf der Grundfläche, die obere aber nühert sich ersterer unter einem spitzen Winkel. Weder Felder, noch Steine sind durch Farben unterschieden; Ersteres ist ein ziemlich allgemeines Merkund der asiatischen Bretter, Letzteres ist durch die japanische Spielweise geboten, da man genommene Steine als eigene verwenden und auf ein beliebiges Feld setzen kann und die Richtung der Spitze hinreichend Freund und Feind unterscheidet.

Das Brett (šā-gi-ban) zerfüllt in 9 × 9 = 81 Felder (me "Auge") 1). Das Bild, vermöge dessen der Ausdruck me (mu chinesisch "Auge", "Masche") gebruucht wird, ist unch chinesischer Weise einem Netze entmunnen, wie auch mig un Tibetischen "Auge" und "Feld eines Spielbrattes" bedautet in dem Ausdruck mig-mun ("Vielange") für Schachbrett, vermuthlich durch dieselbe

Debertragung.

Auf jeder Seite des Brettes stehen 20 Steine in je 3 Reihen und zwar vorne

 die ho hei (chines, pu pin), oder "Fusssoldaten", also auf den Feldern n — i 3 und 7;

II. A in zweiter Reihe reghts der hi ka (chines, fei Isho) oder "fliegende Wagen", also auf h 2 und b 8;

II. B in zweiter Reihe links der kaku-ko (chines, kyo-hiñ) oder "Eckengänger", gewöhnlich kurz kaku genannt, auf b 2 und h 8;

III. in der dem Spieler zunächst liegenden Reihe

A. auf beiden Ecken der kö-sa (chines, hynn ishö), oder "wohlriechende Wagen" (otwa nur lautlich und japanisch zu nehmen als "kleiner Wagen" ko-sa?), — auch yari "Spiess" genannt, also auf a 1, i 1, a 9 und i 9;

<sup>1)</sup> Nach dem San sal tau I auch nin Zwhehenraum".

B. kei ma (chines, knei-ma), eigentlich "Lorbeerross", wat aber auch wahrscheinlich rein kutlich oder vermöge einer mir zur Zeit noch unbekannten Auspielung (viellmeht auf den berühmten Ohasi-So-kei ». o.) zu verstehn ist da nicht ersichtlich ist, was das chinesische kuei "Lorbeer" mit dem Spiels zu than haben soll. — auf b 1, h 1, b 9 und h 9;

C gin so (chines yin tsynt) ,Silberfeldherr auf e1, g1,

c9, g9;

D. kin 55 (chines kin tsyna) "Goldfaldherr" unf d 1, f 1, d 9 und f 9;

E. a \$6 (chines. yil fsyan), .König-Feldherr, oder .Edelstein-Feldherr auf e t und e 9. Man schreibt 🛨 chinesisch vil Nephrit", japanisch ausgesprochen givokn und fibersetzt tama "Edelstein", was auch mit der Umgebung, dem Gold- und dem Silberfeldherrn stimmt, spricht aber beim Schachspiel stets aus 5. als ob es sich um dasselbe Zeichen ohne den begintenden Punkt. dus chinesische wan, handelte 1). Das beim Schachhieten gebrauchte ö-te könnta folgende Bedeutungen haben: 1) eigentlich "die Königs-Hand\*, wie es auch chinesisch immer geschrieben wird (to japanisch = "Hand", auch "Zug" beim Schachspiel saki-te "Vorderhand = .Vor(rab\*); 2) = oite, otte .Verfolger ebenfalls mit te "Hand" umschrieben, da die erste Sylbe allein den Stamm des Wortes enthalt; 3) Vorderseite. Matt ist 6-te drume, worin das lejzte Wort, welches an und für sich isume lautet, "bedrängen" oder "abschneiden" bedeutet, wofür auch tsuna, oder in der Vergaugenheit tsunda.

Für ho bei sagt man auch fu, welches nur eine andere Aussprache der ersten Sylbe ist, die dem Chinesjechen pu nüber kommt, für kaku ko einfach kaku, für gin so, kin so kurz gin, kin; in Büchern wird überhaupt einfach die erste Sylbe gesetzt.

die zur Bezeichnung genfigt.

Der allgemeine Name der Figuren ist koma, welches Wort die Japaner gewöhnlich mit chinesischer Schrift einfach durch das Zeichen für ma Pferd wiedergeben. Pford heisst eigentlich mas, in welchem Worte aber das n, wie gewöhnlich kann zu bören ist. Koma, zusammengesetzt aus ko "klein" und uma, ist ein "Füllen". Dieses Wort ist hier aber schwerlich gemeint. Die erste Sylbe unseres Wortes scheint vielmehr dem chinesischen khi "Schach, Brettspiel, Schachstein" zu entsprechen, wie denn auch Hepburn es durch khi ma wiedergieht"), oder für ki wie in manchen anderen Zusammensetzungen in der Bedeutung "Holz" zu stehn. Für erstere Ableitung spricht nur halb und halb der Umstand, dass in den

Hiermach sind amine früheren Angelsen ZDMG XXVII, 137 an herlehtigen.
 Hephurn, Japanese-English und English-Japanese Dietlemary 2. edition.
 Shanghai 1872 S. 262 unter koma. Die Wiedergabe besieht eich zuf die beigegebonen ehlmealschan Schriftmichen.

Zusammensetzungen i-go (= chinesisch wei-khi "Umzingelungsspiel"), go ban "Sahachbrett" (chines khi-phan), go-iši "Schachsteine" des Umzingelungspieles und in der Redensart gowo utsu,
das wei-khi "schlagen", oder "spielen", das go dem chinesischen
khi entspricht, und im Japanischen ein gewisses Schwanken
zwischen dem harten und dem weichen Anlaut auch sonst zu bemerken ist.

Die auf Reihe 7-9 der Tafel befindlichen Zeichen der umgekehrten Seiten der Steine sind im Folgenden einzeln erklärt.

Die Gangarten sind folgende:

I. Die ho hai, oder "Fusssoldsten" gehen einen Schritt vorwärts und schlagen ebenso, also z. B. a 3 — a 4. Nach unserer Art zu spielen wäre also die Stellung des segenannten Doppelbauern, d. h. zweier befreundeter Bauern auf derselben Längsreihe, z. B. auf b 3 und b 5 undeukbar, da derselbe nur durch flas Schrägschlagen unserer Bauern entsteht. Da aber im japanischen Spiele die dem Feinde abgenommenen Steine als eigem verwandt und zu irgend einer Zeit auf irgend ein lediges Feld gesotzt werden können, ist es ein keineswegs überflüssiges Schach-Gesetz in Japan, dass man nicht zwei ho bei auf einer Längsreihe haben durf.

In die Reihen des Gegners, z. B. von a 8 nach a 7, gehangt. kann der ho-bei umgedreht (a. d. Felder a 7-17 auf der Tufe)) und zum kin werden. Dasselbe kann mit dem ko ka, dem kei ma und dem gin geschelm, bei welchen es aber ie nach Unstländen vortheilhafter sein kann, nicht umzudrehn, da z. B ein kei ma auf d 7 angelangt Schach bioten konnte, so lange es nicht umgedreht wars, worauf es etwa den Stein auf e 9 nehmen und dann noch zum kin werden könnte (nach weiter unten stehender Erläuterung). Diese Rangerhöhung wird durch nari "werden", oder ausführlicher durch kin(ni)nari "zum kin werden", ausgedrückt. Sagt man also von einem Stein narimakta, so bedeutet das, dass er für umgadraht. und als kin gelten soll. Das Zeichen kin pflegt in der sogenannten Grasschrift (sö sö = chines tshao sa) auf die umgekehrten Soiten der betreffenden Steine geschrieben zu werden, jedoch so, dass das Zeichen, welches beim gin noch ganz leserlich ist, sich beim kei-ma etwas, beim ko sa noch mehr vereinfacht findet, his im Falle des ho-hei nur ein oder zwei Striche übrig bleiben, die olme diesen Zusammenhang nie für kin gelten könnten, bier aber des Unterschiedes halber so sehr im Schwange sind, dass sie sich auch in den Schachbüchern godruckt vorfinden.

II. A. Der hi ka oder "fliegende Wagen" hat genan die Gangart unseres Tharmes, d. h. z. B. von h 2 oder h 1 würde er, wennnicht sonst Hindernisse vorhanden sind, bis mach h 9 oder a 2,
beziehungsweise a 1 gehen und schlagen können. Umgekehrt wird
er zum rivo o (chines, hie waß), oder "Drachenkönig", d. h. er
fügt seiner ursprünglichen noch die Gangart des Königs blazu
(z. b 8 auf der Tafel).

II. B. Der kakn geht genau wie auser Läufer, also 2. B., die Abwesenheit von Hindornissen in Gestalt zwischenstehender Steine vorausgesetzt, von b 2 his nach i 9, nach a 1, c 1 and a 3. Umgekehrt aber wird er zum rivo ma (= chines hun ma), oder "Drachenpferd", d. h. er fügt seiner ursprünglichen Gangart noch die des kin hinzu (a. Feld h 8 auf der Tafel, wo in seg. Grasschrift rivó ma steht).

III. A. Der ko sa oder yari, der Stellung nach unserem Thurme entsprechend, hat nur theilweise die Gangart des letzteren, da er

zwar über die Beihen a und i vorwärts ohne Hinderniss und zwar über das ganze Brett, aber nicht rück- noch seitwärts gezogen werden kann. Umgedreht wird er zum kin und verliert die alte Gangart (s. a 9 und i 9).

III. B 1). Das kei-ma geht wie unser Springer, doch kum es den bekamten Rösselsprung mur auf die beiden gerade vorliegenden Falder, nicht rünk- noch seitwärts machen; statt unserer acht eind hier also aur zwei Möglichkeiten, z. B. von b 1

nur nach a 3 oder c 3. Das kei-ma ist der einzige Stein — gerade wie bei uns der Springer — der fiber besetzte Felder hinweggesetzt werden kann. Umgedreht wird es eins kin unter Aufgabe der alten Gungart (s. b 9 und h 9).

III. C. Der gin sö gebt auf die drei vorliegenden und die beiden schräg rückwärts liegenden Felder. Umgedreht wird er zum

kin-so (s. e 9 und g 9). S. Fig. 2.

III. D. Der kin-kö geht auf die drei vorliegenden, die beiden seitwürts liegenden Felder und auf das gerade aus rückwürts belegene Feld. Da er keine Rangerhöhung erführt, ist er nur auf einer Seite bezeichnet. S. Fig. 3.

III E. Der ö-sö geht wie unser König auf alle benachborten Felder und ist der einzige Stein, welcher nicht genommen werden kann. Steht er auf einem bedruhten Felde, so muss Schach (öte) ge-

|   |   | Pig. t. |   |   |
|---|---|---------|---|---|
|   | 9 |         | 3 |   |
| 0 |   |         |   | 0 |
|   |   | 1       |   |   |
| 0 |   |         |   | 0 |
|   | 0 |         | 0 |   |

|   | Fig. 2 |   |
|---|--------|---|
| 2 | 3      | 4 |
|   | 1      |   |
| 7 |        | 9 |

|   | Fig. 3 |   |
|---|--------|---|
| 2 | 3      | 4 |
| 5 | ī      | 6 |
|   | 8      |   |

<sup>1)</sup> Damit wegen der verschiedenen Gangarten der kebena, sowie der gin und kin keine Zweifel entstehen, eind auf den beigesetzten Figuren die nöglichen Züge ran dem Mittelpunkt 1 aus mit den Zahlen der Felder bezeichnet 2, 3, 4 slad die verliegenden Fulder, 5 und 6 die nebenliegenden 7, 8, 9 die hinterliegenden. Die Gangarten des koi-ma sind aus den Zahlen 2 und 3 erslehtlich, die in Japan nicht üblichen Rüsselsprünge aber mit 0 bezeichnet, a. Fig. 1.

boten und der König durch einen zwischenstehenden Stein gedeckt, üder weggezogen werden, wenn der feindliche Stein nicht genommen werden kann. Gegen ein feinfliches kei-ma, wie gegen anseren Springer, hilft kein Zwischenziehn, da das kai-ma über solche Hindernisse hinwegsetzen kann. Wenn der ö-sö kein unbedrohtes Feld erreichen oder das Schach nicht auf die bezeichnete Weise abgewandt werden kann, so ist der ö-sö matt, was der Gegner durch den Ausruf obe drumet verkündet.

Wie schon ohen gesagt, kann jeder genommene Stein als eigener wieder verwandt werden, was selbstverständlich für einen Zug gilt. Da Freund und Feind nicht durch Parben, sondern nur durch die Richtung der Spitze des Steines unterschieden werdon, hat dieses auch keine Schwierigkeit. Es ist jedoch dabei smerlei, ob der genommene Stein schon ungedreht war, oder nicht, und z. B. ein umgedrehter gin künnte mir als gin mil seinem ursprünglichen nach oben gerichteten Namen auf das Brett gesetzt werden. Jedes ledige Feld kann auf diese Weise mit jedem genommenen Steine besetzt werden, und wenn man so setzt, dass der Stein mit dem nächsten Zuge die feindlichen Reihen betreten kann, oder wenn man denselben gleich innerhalb der lotzteren setat, so kann mit dem nächsten Zuge je nach Umständen umgedreht werden. Die genommenen Steine pflegt man wohl in der Hand su behalten, und da es bei einem Zuge oft sehr darauf ankommt, welche Stomo dem Gegner ausser den auf dem Brotte befindlichen etwa zu Gebote stehen, so fragt man ihn: o to mi mai-ka, Was litt in florer Havid? Der Gefragte muss dam Auskunft geben.

Es wird zwar aus Obigem hervorgelm, dass das japanische Schachspiel sehr verwickelt ist; es ist darum aber doch weit verbreitet und beliebt und nach meiner thatsächlichen Erfahrung sehr unterhaltend. Die zielen japanischen Schachbücher ) pflegen die Züge und Spielgesetze als bekannt voranszusetzen.

<sup>1)</sup> Soliche sind a B. 1. Sogi kan sai, T. Sogi hitori kolko, 1. Sogi ho lihi, 4 Sogi haya shuan, 5. Sogi miyê sa, 6. Sogi ka ma logi, 7. S. kisen, 8. S. sal kin, 2. S. salsa miyê. 10 S. saed giyaku, 11 S. ki han, 12 Sogine dankko. 13 Sogine yê ile dan liki, 14. S. giyaku dan 1h. S. tama te hake, 16. S. do kan lo, 17. S. inčia tedan, 18. Sogine koma kurahe, 19. Sogine dan sen. — Hidryon sind 1.—17 Namon yen Schuchhöchera, die nach der dem Sogi haya sinan angeliggten. Aussigs in siner inschlandlang in Yedde in haben sind. 1, 9, 12 and 18 habe leh entweder in Besitz, oder doch in Händen gehalt. I let von Fukushma Zunkt vertaset und von Ohasi Riya-Yel herienityt. 2 and 7 nind von Ohasi Soyn. Ein Schuchbach behed Godaine Ohasi Sokulae Sogine dan sekt "Schachangaben des (hatlen Ohasi) Sokula (hazelbe bediedet sich in der Berilner Kördgbieben Bibliothek.

Für den Fall, dass der eine oder andere Leber das Spiel sollte nüber kennen lernen wollen, will ich mit folgendem vollständigen Spiele den Schluss machen.

X spielt gegen Y; n. = nimmt, dr. = droht um. Sch. = Schach, Hd. = aus der Hand, d. h. einer von den genommenen Steinen.

| X                                        | Y                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| L = 3 - c4                               | 1. g7 - g6                            |
| 2. h 3 - h 4                             | 2. b 7 — h 6                          |
| 3. b 2 — h 8 m dr.                       | 3. g.9 — h 5 m                        |
| 4. h3 - h4                               | 4. h 9 — g 7                          |
| 5. i3 - i4                               | n. 17 — 18                            |
| 6, h 1 — 13                              | 6. i 6 — i 5                          |
| 7. h4 — h 5                              | 7. i 5 — i 4 n.                       |
| 8. h 2 — h 3                             | 8. g 7 — h 5 n.<br>n. h 8 — g 9       |
| 9. i 8 — h 6 n.                          | a. h s — g 9                          |
| 10. kaku Hd. — g 7 Sch.                  | 10. f 0 — f 8                         |
| 11. g 7 — i 9 m dr.                      | 11. f8 - g8                           |
| 12. h 5 — g 7                            | 12. g 9 — h 8                         |
| 13. 19 18                                | 18. kuku Hd. — 0/6                    |
| 14. h 3 — h 6 m                          | 14. h.8 — g.7 n.<br>15. r.9 — f.8     |
| 15. h 6 — h 9 dr. Seh.                   | 16. hohei Hd. — h 3                   |
| 16. koša Hd. — h I                       | 17. kei Hd. — g 5                     |
| 17. g1 - g 2                             | 18. f7 — f 6                          |
| 18. kel Hd. — 16<br>19. holiei Hd. — h 7 | 19, b7 — b6                           |
| 20. h.7 — h.8 dr.                        | 20. g 8 — h.8 n.                      |
| 21. i8 — h8 n.                           | 21. es - h 9 n.                       |
| 22. h 8 — h 9 n.                         | 22, hiša Hd. — h 6                    |
| 23. kin Hd. — f 7 Sch.                   | 28. f8 n9                             |
| 24. f7 - g8                              | 24. h 3 — h 2 dr.                     |
| 25, 16 — h 8 dr.                         | 25. gT - h8 n.                        |
|                                          | 26, b8 — h8 n                         |
| 26, g8 - h8 n.<br>27, h9 - h8 n.         | 27. kin Hd. — b 7                     |
| 28. hika Hd. — g 9 Sch                   | 28. kei Hd. — f 9                     |
| 29. h 8 — g 8                            | 29. * 9 - 48                          |
| 30. g 9 — f 9 m. dr.                     | 30. d8 — 88                           |
| 31. g8 — f7                              | 31. d 9 — d 6                         |
| 32. gin Hd. — d 9 Sch.                   | 32. c8 — b7                           |
| 33, f 7 — d 5 Seb.                       | 33. è 7 — e 6                         |
| 34. Г9 — f6 п.                           | 34. d8 - a7                           |
| 35. e4 — c5                              | 35, b7 — b8                           |
| 36. e5 — e6 n.                           | 36. e 7 — d 6.<br>37. bobei Hd. — e 8 |
| 37, f 6 — f 8 Sels                       | 38. g 5 — f 3 Seh.                    |
| 38. d 5 — d 4                            | our Ring Co. men.                     |

| X                         | Y.                 |
|---------------------------|--------------------|
| 39. g 2 - f 3 n.          | 30. h2 — h1 n.     |
| 40. d.4 - h 6 m.          | 40. h 1 — i 1 n.   |
| 41. kei Hd. — a 7         | 41. h 6 — h 1 dr.  |
| 49, c 7 — h 9 a, dr. Seh. | 42. b8 — b9 m      |
| 43. e.s — e 7 dr.         | 43. koša Hd. — b.s |
| 44. c7 — b 8 m Sch.       | 44. by — by n.     |
| 45. kośa Hd — b 7 Sch.    | 45, b 8 — a 8      |
| to be be that he a Sah    | 46. mark           |

Anmerkung. Zu den oben erwähnen Uebereinstimmungen der Schnelspiele Stame und Japans gebert u. A. die, dass hable eine Fleur, oder einen Stein von der oben besprochenen Gaugart des Süberfeldberen haben.

# Einige Worte über das persische Brettspiel Nerd.

Vim

### K. Himly.

Durch die Freundlichkeit eines in Berlin lebemien Persers bin ich in den Stand gesetzt, die Ausicht, dass das persische Nerd 2, i unserem Puff oder Frictzus ähnele, zu bestätigen und einige in der Beschreibung des Spieles im Sähmämeh belindliche, ohne Komtnissualune der Sache dunkle Stellen aufzuhallen.

Die Berechtigung der Ansicht Firdbal's, dass das Nord meht ous Indien stamme, sondern acht persisch sei, welche ans dem Zusammenhange im Sähnämeh hervorgeht, da as als persisches Gegengeschenk für das indische Schach dargestellt wird, ist mindestens einem Zweifel unterworfen. Das indische pablist, - 50genannt von dem höchsten Wurfe der statt der Würfel gebrauchten Muscheln, hindustanisch pačís = 25, und das čampar werden zwar and einem kreuzweis gestalteten Brette gespäelt, wie es Hyde in seiner , historia nerdiludii S. 68 richtig dargestellt hat; indessen es könnte hier zur Beschaftigung von vier Spielern eine dem indischen Vierschach entsprechande Abanderung vorliegen; und die Achalichkeit des chinesisch-japanischen swan-lin (sunnroku) oder . Zweimal Seelis nit dem persischen nerd lässt auf ein alferes derartigus indischus Spiel schliesson - wenn wir nicht den Ueberlandweg von Persian nach China amumshmen vorziehen wollen.

Da es auf die Gestalt der Steine, die alle von demselben Range sind, nicht unkommt, genügt es, bier ihre Stellung auf dem Brette kurz anzugeben, durch welche das Spiel sich gleich Anfangs von dem unsrigen unterscheidet, da letzteres keine vorherige Aufstellung zulässt.

| 20 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Haus der Schwarzen | 5 whearse | weeps.      |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|
|                                                  |                    |           | - 9         |
| 3 welsos                                         | خائم سفيد          | 5 malan   | osenweise # |

Hiermach wird man verstehn, was Hyde nach As-Safadl und Ibn Khallikân!) anführt: "Alveolum enim disposuit in 12 domos, ad numerum mensium anni: et calculi sunt friginta frustula, ad numerum dierum mensis".

Aber auch die Stellen des Sahnameh (S. 50 f. bei Hyde)

Binosque exercitus în 8 partes ، دو لشکر ببخشید بر فشت بهر distribuit

han

disposnit exercitus locum، بگسترد لشكر تهي چار سوي

quadripartitum"

sind sofort einleuchtend, wenn man das vorstehende Brett vergleicht.
Das Spiel nun ist folgender Art. Man nimmt zwei Würfel
(رايد) und wirft (رايداختر), worauf man z. B. wenn 1 mad 6
geworfen ist, von des Gegnera Seite nach der eigenen zu beliebig
einen Stein (عبر) 7 Felder oder zwei Steine je 1 Feld und 6
Felder weiter seizt; hier kommt es darauf an, emzeln stehende
feindliche Steine zu schlagen, mit denen der Gegner dam von
Neuem anfangen muss, und selber sogennante "Bänder" (عبر) im
Persischen anch z. B. ein "Joch" Ochsen) zu bilden, indem mehrare
Steine sich gegen das Hinauswerfen schützen. Wer zuf diese
Weise zuerst mit allen Steinen die ganze Streske von deren urappränglichem Standorte bis zu dem rechts vom Spieler befindlichen
Ausgange durchmessen hat, hat gewonnen. Ein Band nuchen beisst

<sup>1)</sup> Unter Abu Hekr Ay-Sall, m 859 ed Wintenfeld.

Hiermich erklärt sich Folgendes aus dem Sähnämeh (bei Hyde a. a. O.):

et quando unun solitarium capinat duo hommes, tum ecce unus de exercita venit in fracturam\* und vielleicht auch

, Ich gab dir den Namen Destani-Zend, weil mit dir der Vater Einsatz und "Band" gemacht hat". (S. Vullers lax. pers. lat. S. 853 f. unter فيضين.)

Auch was Hyde (a. a. O. S. 54 ff.) als eine angebliche Berichtigung Ihn Khallikan's durch Sekarker anführt, nämlich dass die zwölf Felder auf dem Brette nach der Zahl der Jahreszeiten in 4 Theile getheilt seien, lässt sich durch die obige Figur erfäutern.

Was in der dis Nerd betreffenden Stelle des Sähnämeh von den beiden Königen gesagt ist, kann man nach Obigem aur bildlich verstehn oder auf die Spieler beziehn.

# Ueber eine Handschrift des Mufassal.

Vote.

#### A. Socin.

Im Frühjahre 1878 wurde der Fürstlich Hohenzollern'sehen Bibliothek an Sigmaringen eine "orientalische" Handseitrift einverleibt. Dieselbe erhielt die Nummer 425 des dartigen Handschriftencataloge ) Das Manuscript war ein Geschenk S. Kgl. Hobeit des Fürten Karl von Rumanien un seinen Vater und wurde zunächst als Beutestück von Plewm aufgeführt. Nach nähmen Erkundigungen, die jedoch noch nicht abgeschlossen sind, wurde später Rahowa als Fundort bezeichnet. Ein weiteres Licht über die Schicksale der Handschrift verbreitet ein Stempel, welcher auf fol. 12, 571, 1057, 1651, 2141, 2671 abgedruckt ist, und bei dessen Entzifferung mein Freund Thorhecke mir Hillie leistete. Zunsichst finden sieh darauf in besonderen kleinen Kreisen eingeschlossen links übereinander die Worte: على الترفيق und Sodann die . بعم المولى und الحمد للد Sodann die حيس ووقف عدَّه النساخة الشريف اسيس شعير خاصة : Worte على اغا حسية للد تعالى في بلدة طرنوى على طلبة العلم بشرط . الى لا يُخرِج عن خوانتها خُطوة ولا يشوا سنة ١١٠٥ Es hat als unverdosserliches Eigenthum übertragen ) und alfromme Stiftung vermacht diese Handschrift der Serlf Emin Sa'ir, der Leibdiener") des All Aga, indem er auf die zukünflige Be-

Ygi, F. H. Massam zu Sigm. Verzeichnies der Haudschritten. Von Hofrath Dr. F. A. Lehner. Sigmaringen 1872.

<sup>3)</sup> Vgl. Zonker, Turk-Arab Pors Handwörtschuzh:

lohnung von Gott rechnet, in der Ortschaft Tirnowa für die Jünger der Wissenschaft unter der Bedingung, dass sie (msc.!) nicht ans der Bibliothek derselben (der Ortschaft) weggenommen werden, noch verkauft werden solle; im Jahre 1176 (beg. u. 23. Juli 1762) — Wie nun die Handschrift von Tirnowa nach Rahowa

gekommen ist, wissen wir nicht.

Durch Vermittlung eines Tühinger Gymmssialprofessors richtete die Sigmaringische Bibliotheksbehörde an mich die Bitts, die betreffende Handschrift nach ihrem Inhalt zu untersuchen. Wie gross war mein Erstaunen, als ich in derselben ein Exemplar von Zamahsari's Mufassal fand! Bald entdeckte ich, dass die Handschrift nicht bloss wegen des ausserordentlichen Weges, auf dem sie in eine deutsche Bibliothek gelangt ist, sondern auch aus inneren Gründen die nithere Beschrafbung verdiene, welche ich

hiemit den Fachgenossen vorlege.

Der Cod. Sigm. 425 ist 14 cm. breit, 17 cm. hoch; or besteht sus Baumwollenpapier und enthält auf 270 Blättern klein 4n den vollständigen Text des Mufassal. Durchschnittlich stehen auf jeder Seite neun Zeilen: gegen den Schluss des Buches finden sich häufiger 9t/2, saltmer 10 Zeilen. Die Handschrift ist sehr sorgfaltig behandelt; die Schrift ist ein altes schönes und deutliches Neshi: die . . . (Abschnitte) sind mit rother Tinte geschrieben. Die wichtigeren Vocale sind durchgängig von dem ersten Schreiber beigesetzt. Leider ist jedoch die Zeit, wann der Codex geschrieben worden ist, nicht mit absoluter Sicherheit zu bestimmen. Die Unterschrift No. 1; welche direct an den Schluss des Mufassaltextes angefügt ist (fol. 2672), enthält nämlich bloss die Notiz: "Beendigt worden ist das Buch el-Mafassal mit Gottes Hülfe und Unterstützung am Dienstag em Mittagszeit im zweiten Gumada geschrieben von Hasan ibn el-Häggi el-Herawi\*. Der Schreiber war folglich aus Horst. Bei dieser Angabe findet sich, wie man sieht. keine Jahreszahl; numittelbur daneben aber steht (Unterschrift No. 2): "Im Jahre 754 in der Ortschaft genannt el-Kess" 1). Es fragt sich ann, ob diese Unterschrift No. 2 als Ergansung zu No. 1 augesehen werden darf. Schrift und Farbe der Tinte stimmen allerdings überein; und die Wahrscheinlichkeit, dass hier auf der Seite die Angabe des Jahres durch den Schreiber seibst nachgahalt wurde, ist nach Thorbecke's und meinem Urtheile gross. Eine dritte Unterschrift berichtet von einem Auonymns, der die Handschrift unter dem Seh Fahr od din al-Harezmi gelesen hat; dam gehört höchst wahrscheinlich das Datum; "es (d. h. die Lesung) wurde vollendet am 25. des ersten Rebl' des Jahres 173°. Eine vierte Unterschrift sebrag unter den vorigen omhalt folgende

in Val Jakon Bd 4. p. fvv.

Notiz: "Diese Schrift und was ihr gleicht, ist die Handschrift des Verfassers des idah et-telhis fil-navant wal-bajan des Hatth ed-Dimakki". Da diese Personlichkeit jedoch nach H. Halfa Bd. 1, p. 500 (u. z. n. O.) im Jahre 730 gestorben ist, kann sich die Notiz weder auf Unterschrift No. 2 mach auf No. 3 beziehen; wahrscheinlicher jedoch ist, wenn man Alles erwägt, dass darin ein Irrthum vorliegt, dass die Schrift nieht die des im Jahre 739 gestorbenen Gelehrten ist, somdern dass die Handschrift erst im Jahre 754 von einem Engenammen geschrieben und im Jahre 773 von einem hier nicht genammten Gelehrten bei seinem Seh gelesen worden ist. Immerkin könnte sieh aber anch No. 4 auf No. 3 beziehen; dann könnte No. 2 nicht als Ergänzung von No. 1 aus gesehen werden. Jedenfalls aber stammt somit die Handschrift aus dem achten Jahrb. des Islam.

Es scheint, dass wir derselben Hand, von welcher die Notte No. 4 berrührt, auch eine andere büchst wichtige Bemerkung No. 5 verdanken. Wir lesen nämlich weiter: "Diese Handschrift (a) ist ein zweites mit mit einem Exemplace (b) verglichen worden, an dessen Schlasse stand; die Handschrift (b) ist verglichen worden mit dem von es-Sagani geschriebenen Exemplace (c), das

(e) verglichen war (Like) mit der Handschrift des Zamahsari (d) in der Stadt des Heils (Bagdåd) in der Medrese el-mustansirije Freitag den fünften dul'-ku'da des Jahres 678\*. Das angegebene Datum bezeichnet also den Schluss der Collation der Haudschrift b mit Handschrift e, welche letztere mit der Origimlkandschrift (d) des Verfassers des Mufassal verglichen worden war. Unter es-Sagani ist wohl der im Jahre 650 verstorbene Gelahrte zu verstehen, welcher nach H. Halfa Bd. 6, p. 40 einen Commentar zu den im Mufassal citirten Versen verfasst hat. Hier und da, wann auch nicht gerade häufig, finden sich um Rande unserer Handschrift Lesarten das es-Sagani ungeführt. Häunger sind die Palla, dass Lesarten und Bemerkungen meh den Exemplaren der Sêhe Senis ed-dhe el-Mu'irzi und des 'Ala ed-dhe el-Hankahi mitgetheilt sind. Anch auf dem Blatte, auf welchem die hereits hesprochanen Unterschriften stehen, ist von einer Vergleichnug unseres Codes mit' den Hamtschriften der letztgenannten Gelabrton, über die ich beider keine Nachrichten gefnuden habe, die Rede.

Es sind jedoch nicht bloss die am Rande der Handschrift eingetragenen zahlreichen, wenn auch hänfig nicht gerade wichtigen Varianten, die dem Codex Werth verleihen, sondern besonders auch die mannigfaltigen nützlichen Bemerkungen, welche von verschiedenen Händen zwischen und neben den Zeilen beigefügt sind. So sind z. B. alle im Mufassal citirten Halbverse ergänzt und theilweise erklärt, den ganzen Versen häufig die vor- eder nachstehenden Verse beigefügt. Eine gewisse Anzahl von grun-

maticalischen Erläuterungen sind ausserdem auf besonders beigelegte, bisweilen auch eingeheftete Blätteben geschrieben; in der
Regel findet sieh am Schluss dieser Glossen das Citat des Werkes,
welchem sie entnommen sind. Am häufigsten ist der Muwassalcommentare dieses Namens; ebense steht es mit dem Citate 1444
ebds. p. 37 und 38; doch ist unter 1444 wehl der Commentar
von ibn Ginni gemeint. Seltener wird die metrische Ueberarbeitung
des Mufassal von Abn Säme (ebds. p. 40) angeführt; sehr häufig
der Inbab (H. Halfa Bd. 5, p. 302 No. 11066) sowie Sibaweihi;
amsserdem noch manche andere wie Käfi u. s. w.

Von den in unserm Codex enthaltenen Erklärungen, welche häufig bei Stellen, füler welche man bei ibn Ju'ts vergeblich Ausknuft encht; wesentlich zum Verständniss beitragen, erlanben wir

one hier our einiges wenige anzurühren.

Es ist fraglich, ob p. 7 Z. 9 nach unserm Cod. much dem Worte and nicht ale einzusetzen ist. - P. a Z. 15 wird angegeben, dass die Lesart Luf den Verfasser des Buches zurückgehe; ehenso Z. 7 die Lesart وابن neben وابن neben وابن عمد . — In fon July p. Ity Z. to zu Mufassal p. to Z. 9 ist I zu lesen ان الناس عليكم اي أَلْبُ عاليكم يقال mich der Bemerkung قم أنَّت عليه إذا اجتمعوا عليه بعدارته ans dem Muwassal. - P. 77 Z. 3 v. u. fehlt mit Recht nach wie ihn Ja'is p. 15. Z. 19. - P. 17 Z. 17 عاملد wird zu معا في نسخة السدائي angeführt معانا dieses Exemplar wird sonst selten citirt, hisweilen aber der مغتاء, worunter wohl das von es-Sekkaki († 626) verfassta Buch H. H. Bd 6, p. 15 zu verstehen sein wird. - Zu dem Worte jossell p. P. Z. 4 wird nach dem Muwassal bemerkt وفتحها فمون الممين بروى بكسر الياء وفتحها فمون كحر قطر الى إن عذا الاسم يعيز مراد المتكلم عما سواه ومن فتنو - Zu der . - نظر الى أن المتكلم ميم تخذا لجنس من سائد الاجتلس Stelle p. 74 Z. 2 ff. möchte zu bemerken sein, dass der Codex Sig. als Beispiel für die ummöglichen Fälle الجراحات und Zum Selduss statte ich hier der Verwaltung des Fürstl. Museums zu Sigmaringen meinen Dank ab, dass sie mir den werthvollen Codex auf die Daner von mehruren Monaten zur Benntzung überlassen hat.

# Notizen und Correspondenzen.

# Zur Pehlewi-Sprache und Münzkunde.

Water

#### Th. Nöldeke.

Ueber das Wesen der Pehlewi-Schrift und Sprache ist seit 25 Jahren viel geschrieben, darunter manches, was aus mehreren Gründen besser ungeschrieben geblieben ware. Mir scheint, die Kenner - soweit man da von Kennern reden kann, wo auch die Kundigston nur Stümper sind - nolgen sich allmäblich mehr und mehr zu der von Westerguard ansgehenden, wenn auch noch nicht consequent durchgeführten, Anzicht bin, dass alles Pehlewl eine rein branische Sprache ist, deren Wesen nur durch ein thörichtes Schriftprincip verhällt wird 1). Den cryptographischen Character des Buchpehlewi giebt ja schon Ibn Moquifa' deutlich an, der doch anf alle Fille weit, weit melu Pohlewi verstand, als es je em Parse oder Europäer verstehen wird. Dieser Auffassung tritt nun Dr. Mordimann sen, in dieser Zeitschrift XXXIII, 137 mit der Erklärung entgegen, das Pehlawi sei ehen gar keine natärliche. wahre Sprache, sondern nur ein künstlicher Jargon der Vernehmen ned Gebildeten, eine "Effendisprache" wie das "Osmanische" der Stambuler Effendi's. Diese Anacht eines Mannes, welcher den Orient aus langer Erfahrung gründlich kennt, möchte leicht bei solchen Anklang finden, welche sich nie mit nilherer Untersuchung von Pehlewi-Texten selbst abgegeben haben, aber sie ist den Thatsachen gegenüber nicht aufrecht zu erhalten. Gewiss waren die persischen Priester, aus deren Schulen die Schreibweisen für die verschiedenen Gattungen des Pehlewi bervorgegangen sind, eine übermıs müchtige Classe; sie hielten sich als Schriftgelehrte über

<sup>1)</sup> Anch Salemann in der scharfelnalgen Erklärung eines Pohlawi-Satzen als der Uebernstrung von Ali N - X (Zischr XXXIII, 511) schaint diese Ansicht zu theilen

den gemeinen Mann wohl noch mehr erhaben als die türkischen Illend, und ihr Einfluss war für den mitchtigen Adel- und Beuntenstand und also das ganze Stuatawesen in vielen Stucken nmassgebend. Dass sie nicht nicht bloss einer schwierigen Schrift, sondern mich einer absonderlichen, dem Engebildeten sehwer verständlichen Redeweise bedient hätten, wärn an sich nicht verwunderlich. Aber alles hat doch seine Granzen, wie hier grade die von Mordimann berangezogene Analogie seigt. Wohl wimmelt das officielle und schöngeistige Osmanisch von persischen und ambischen Wörtern, je antlegener und dunkler, deste besser; wohl ist ein einfaches Docret in seinen einzelnen Ausdrücken dem nicht schulmässig Gehildeten leicht so unverständlich wie - nun sagen wir wie manche, auch in einem autlichen Jargon abgefasste, deutsche Verordnung oder Entscheidung: aber trotz alledem bleibt da die Sprache in ihrem grammutischen Bau doch fürkisch, denn Wortbildung, Flexian, Construction werden kaum in unbedentenden Kleinigkeiten von der abgeschmackten Verschönerungssucht angegriffen. Aergere Concessionen un eine frande Sprache finden wir gelegentlich a. B. in den Schriften gelehrter Syrer, welche griechische Constructionen nachbilden und sogar griechische Wortformen aufnehmen, die nur ein des Griechischen Kundiger verstehen kann. Aber anch das ist ganz harmles gegen die entsetzliche Verlitunzum der franischen Grammatik, welche im Pehlewi herrschen würde, wenn die Wörter so auszusprechen wären, wie imm sie schreibt; diese Entstellung spottete feder Analogie, und es wire undenkbar, dass eine solche Sprache Jahrhunderte blindurch die antliche und Literatursprache eines gewaltigen Beiche gewesen sein sollte. Die Schrift ist etwas verhältnissmässig willkürliches: sie kann durch Schulen in ganz andrer Weise gemeistert werden als die Sprache. Was orientalische Priestertradition auf dieseun Gebiste leisten konnte, sieht man an den alteren Keilschriftarten. Wenn sich min aber zeigt, dass, sohald wir den von Ihn Moquifia' uns gewiesenen, in dem alten Glossar 1) und zum Theil in den Påzand-Transscriptionen vorllegenden Schlüssel anwenden, alle diese Ungethüme verschwinden und eine rein persische Sprache bleibt. ooch dazu eine solche, welche durchaus die directa Vorstafe des Nauperaischen ist; nun da ist der Sachverhalt doch deutlich ).

<sup>1)</sup> Vgi. Carl Salemann, Geber eine Parsenhandschrift der k. offentl Bibl, au St. Petersburg (Tire du Vol. II des Travans de la le session du Congrès luternational des Grientalistes) Leide 1878. Der hier gegehne Abdruck des Glossar's nach sinur Petersburger Handschrift neigt böder, dass diese in ankryieien Fohlern mit der von Hang veranstalteien Augabe übereinstimat, und hast die Herstellung omes wirklich oorrecten Textes als imserst schwierig sescholmen.

Welt prison sind die Schwierigkeiten, welche die aus dem verwaschenen Cursiveliaracter der Schrift entspringende Vieldautigkeit dem richtigen Lesen verursseht.

Dieser Gegenstand liesze sich noch weit ausführen. mächte aber auf noch Eins herrorheben. Wer eich die betreffende Literatur genauer augesehn hat, der weiss, dass die Berichte der arabischen Historiker über die persische Vorzeit unn sehr grossen Theile, die Erzählungen Firdausi's fast ganz auf Pehlewi-Werke zurückgehn, direct oder undrect. Waram findet sich denn in den mancherlei Namens- find Wortformen, die bier in den zum Theil ganz wärtlich beibehaltenen Berichten vorkommen, nie eins Spur von den Monstrositäten der Pehlewi-Schreibung? Nun einfach, weil die Zitesten Uebersetzer. Ibn Monath' und Genessen, wussten, wie eben jenn Schreibungen auszusprechen waren. Diese Aussprache fördert aber geman solche (oder höchstens der lautlichen Entwickelung much ein wenig jüngere) Formen zu Tage, wie sie Lateiner, Griochen, Syrer, Juden und Armenier zur Zeit des Såsänidenreichs wirklich gehört und in ihren Schriften uns erhalten luthen. Der König, weicher sich salbst אבלבא sehreibt (Thomas, Early Sass. Inser. 110), wird von den Arabern, deren Pelilowi Quellen seinen Namen sicher ebense schrieben, eie etwa .... sondern nur کماری شاه geschrieben; gunz so spricht Agathias IV. 26 κερμα(ν)σαα, wührend seine Autorität, der Syrer Sergens oder wieder dessen Gewährsmann, in den persischen Buoiliza énouvepoveépara (IV, 30) doch anch sicher jene Schreibert gelesen hatte. So heisst es bei Tabarl und im Und. Sprenger 30 nach der Erzählung von dem entscheidenden Siege über Ardawan: und an dem Tage ward , وفي ذلك اليوم سُمّى اردشير شاعتشاه (ا Ardabir Sahansah gennant; und ebenso bei der Emparung, welche فقالها قبال شاعبقشه (" : don Kawadh Sérés and don Thron orhebt "da riefen sie: K. lat Sahansah". Ohne Zweifel stand hier an heiden Stellen der Pehlowi-Quelle בכבא שלכאאן. Man sieht, die alten Uebersetzer kannten oben keine andre Aussprache von pohl. Note als sah, and es hatte file die Perser auch nie eine undre gegeben. Danneh bustimmt sich aber alles übrige.

<sup>1)</sup> Yar, المنعلم.

<sup>2)</sup> Var simira.

<sup>3)</sup> So schrödet man in unserm Buchpehlewi; auf den Inschriften und Mürren wird [80522 mit einem 8 geachrichen. Auch seunt fladen sich zwischen den Schriftgattungen kleine arthographische Verschiedenheiten. Die Schrift, welche mis auf Münzen und Siegein verliegt, ist die von Ihn Moquifia' au dritter Stelle untgeführte (Fibrist 13, 15-17); die alten Stellehnschriften verstand min zu einer Zeit gewiss schon nicht nicht under un lesen, und er nimmt daher keine Rückstellt auf eine

Meine Deutung der auf den alteren Sasanidenmungen vorkommenden räthselhaften Gruppe als 17 8722 erschien mir durch das anstait derselben zuweilen gebrauchte gleichbedeutsude auch ganz gesichert. Auch Mordtmann findet diese Erklärung sonst recht angemessen, meint jedoch, die Anordnung der Legende wonigstens auf den Münzen Ardakir's I widersetze eich ihr (Ztschr. XXXIII, 139). So bedenklich nun grade ein derartiger Widerspruch von Seiten eines so erfahrenen Münzkenners klingt, so kann er mich doch nicht irre machen. Mordtmann gieht zu, dass die Anordnung der Schrift auf den Münzen Sapar's I umt seiner Nachfolger meiner Lesung nicht widerstreite, denn da seien die Buchstaben durch die beiden Figuren zu Seiten des Altars in zwei Halften zertheilt, und man dürfe also obenso gut die rechte wie die linke Seite als erste nehmen; dagegen fehle eine solche Theilung auf den Münzen des ersten Sasaniden; da stehe die Legende oben und müsse, der Richtung der Schrift entsprechend. nothwendig von rechts nach links gelesen werden. Wäre dem so, so wars meine Deutung allerdings hinfallig, dean ארתחשתר נורא וי gioge nicht an. Aber es ist doch etwas willkürlich, zu behaupten. der Feneraltar auf Ardastr's Manzen trenne die Logende nicht obanso sahr wie die beiden Figuren; dass sie durch die Spitze der Flamme getheilt wird, muss auch Mordtmann zugeben. Der einzige Umstand, dass die kurze Legende, weil unten kein beonemer Raum ist, mehr oben am Raude steht, kann hier doch kelnen tiefgreifenden Unterschied begründen. Dazu kommt ja dass bei meiner Lesung auf dem Revers dieser Milmten eben genau die Anordnung der Buchstaben befolgt wird wie auf dem Avers-Einen viel stärkeren Austass für jene Denlung unserer Legende bietet doch der Umstand, dass bei ihr auf manchen Münzen sogar die Richtung der Schrift gewochselt wird; aber das geschieht ja grade auf den altesten Munzen, welche den Ardesir noch mit svinem Vater zugleich zeigen, auf beiden Seiten, denn da begunt die Schrift beidemal oben rechts und führt dann, mit Aenderung der Richtung, oben links fort 1). Wir sehen also, dass sich die Stempelschneider in der Anordnung der Schrift manche Freiheit nalimon. Es durfte somit bei meiner Deutung bleiben: für sie spricht, ich wiederhole es, vor Allem das siehre ning, welches auf späteren Münzen grade an der Stelle steht, wo wir früher

<sup>1)</sup> AV TOTAL STATE (about repetite)
NOON (about links)
NOON (about reptite)
Noon (about reptite)
(about reptite)

<sup>(</sup>Burthal I, I; Sappl I; Thomas I, I) Sprich erwz: Bay Artacklothe with pass hay Pipak sah ( der Gott & König , today des Gottes Physik, König ?)

gar oft 2772 finden. Unter diesen Umständen kann ich mich einer weiteren Erötterung über die Mislichkeit von 22721) nach Form und Bedeutung wohl enthalten.

Die Untersuchung über die Ahkürzungen, welche die Prageorte der Süsänidenmänzen bezeichnen, ist durch Mordtmann weit
mehr gefördert als durch irgend einen andern Gelehrten. Immerhin ist aber auch zeine letzte Aufstellung wohl noch mansher
Verhesserung fähig. Es liegt mir fern, eine systematische Untersuchung über diesen Gegenstand anzustellen; bin ich doch nicht
in der Lage, eine grosse Sammlung von Originalen zu prüfen,
geschweige solche Massen, wie de Mordtmann zu Gebote stelln, und
habe ich doch auch ale die unentbehrliche Vorarbeit unternommen,
mir eine genane Uebersicht über die Münzhöfe der Omaijaden zu
verschaffen 7). Nur ein paar Einzelheiten will ich hier anmerken.

N22 (nr. 2 bei Mordtmann, Zischr, XXXIII, 114), dessen von Mordtmann gefundene Deutung Residenz einen entscheidenden Fortschritt bezeichnet, soll sieher nicht, wie er jetzt annimmt, Istachr sein, sondern Ctesiphon. Jenes war allerdings die Stadt, an welche sieh die nationalen Traditionen knüpften, aber die wirkliche und officielle Hamptstadt des Säsänidenreichs war Ctesiphon. Einige Könige hielten sich lieber in Gunde Säpür auf, aber Ctesi-

phon erlangte immer wieder die erste Stelle.

Nach aller Analogie muss auch 18778 (ar. 1) nicht der Reichssondern ein Stadtname sein. Nun finden sich wirklich zwei bedeutende Städte; deren officieller Name mit 18778 aufleg. Sapar II.
zerstörte Susa und haute es wieder auf unter dem Namen ErünSahpuha<sup>+</sup>); in der Geographie des Moses von Choren wird die Stadt
Eremustan gemannt. Und ebenfalls in Chüzistän, nicht weit von
Susa, liegt die Stadt Karchā<sup>4</sup>) oder Karchā de Lādan, welche
derselbe Fürst Erün-cheura-Sahpuhr benannte; bei Moses Karkawat. Ich müchte glauben, dass jener altberühmte Ort gemeint
war, während mir dessen Bezeichnung durch 12 (ar. 26 bei Mordt-

<sup>1)</sup> Die völlige Unrelässigkeit von VISTI als Kelienform von VISTI treta Liefer in der Schutz Durlegung; des ch ist dort ja uur durch das f verminsst. Es hundelt sich die hunner eur um einem schlecht gerathenen Banhatation

<sup>2)</sup> Irre ich mich nicht, so wird die Feststellung der Säsknöffseben Prägorte nich für die Erklärung der die Müurstätte bezoichnouden Sigle auf den Armeldeummann von Bedeutung worden

<sup>3)</sup> S meine Cobersetzung von Tuharr's Skanidengeschiebte S. 08

<sup>4)</sup> Das arandische 772 (arab. 2.1 geograchen) kam la manchen Städtenamen vor; selfte dies wirklich – 7.82 sie (Mardimann nr 54), so branchis
es lamerrhin toch nicht nothwandig Euroiren gegen?.

mann) sehr bedenklich ist, da Såsa persisch eben \_\_\_\_\_, nicht \_\_\_\_\_ beisst — Die Schwierigkeit der Bestimmung dieser Abkürzungen wird wohl nicht wenig dadurch verstärkt, dass auf den Münzen off, statt der wirklich üblichen und uns bekeinsten, die prunkenden officiellen Benennungen erscheinen, hinsichtlich derer wir durchaus nicht vollständig und genan unterrichtet aud.

In der Dentung von TER (nr. 89) auf Abräahr stimme ich natürlich Mordtmann bei, der jetzt ja auf unskinischen Pehlewi-Münzen sogur das ausgesichtiebene TERTER nachweist (8, 97, 101, 102, 134). Dass meine Beziehung von ZR (nr. 12) auf jenen Ort falsch sei, hatte ich sehem länger erkannt, da mir die (8, 102 auch von Mordtmann angeführte) armenische Schreibung zeigte, dass die Stadt eizentlich Apriathr, Apriater heisst mit p. Die Erklärung "Wolkenstadt" von abr (abhra) geht also von einer jüngeren Form aus und ist unrichtig.

Zu 77 (ur. 23), das Mordtmann noch immer auf Zudrakarte deutet, vgt. Zischr. XXXIII. 150 Anni. 1. Mit (25) kann ein alter persischer Name natürlich nicht zusammenhängen, da des arabisch ist. Eine siehre Erklärung weise ich ihr 77 so wenig wie für 28.

Dass vo (ar. 21) nicht Rai sein kann, muss ich (gegen das S. 141 f. Gesagte) festhalten, denn das v. das in diesen Namen nicht gehört, lässt sich nicht wegerklären. Dagegen steht nichts im Wege, die Zeichen als Ahkürzung von Rem-Artachsuthe, Rem-Artachsuthe, urabisch par zu erklären. So biess eine nater den Säsaniden blühende und noch lange nachher bestehende Stadt. Wenn die alteren arabischen Geographen von proden, meinen sie diesen Ort, nicht den gleichnamigen, viel weiter nach SO bei Büschr gelegnen, der vor einigen Jahrhunderten kurze Zeit lang einige Bedeutung hatte?).

Ich könnte noch manches Bedenken gegen Mordtmann's Dentungen Russern, möchte namentlich öfter sein "ist" in "kunn sein" verändern und könnte hie und da auch noch einen neuen positiven Deutungsversuch machen. Aber ich wiederhole, dass ich weit entfernt hin, seine grossen Verdienste auf diesem Gebinte anzutasten.

<sup>1)</sup> S puriou Tabler Cleberretzung S. 19

Schliesslich erlanbe ich mir noch ansznaprechen, dass meines Erschtens Stickel (Zbachr. XXXIII, 370) zur Erklärung gewisser arzbischer Münzanfschriften mit Recht das 7087 auf Säsänidendirham's herangezogen hat. In lindlicher Weise wie dies richtige id. h. von richtigem Schrot und Korn') ist vielleicht noch diese oder jene dunkle Buchstabengruppe auf diesen Münzen zu deuten. Zu vergleichen ist damit das auf Pehlewi-Säegeln mehrfach vorkommende 7087 räst ..., richtig! oder 700087 rästh ..., "Richtigkeit!" Durch Untersiegelung mit diesen Warten sollte die betreffende Urkunde rechtskrüftig gemacht oder doch beglanligt werden.

# Liste der indischen Handschriften im Besitze des Prof. H. Jacobi in Münster i. W.

Im Anschluss an die Mittheilung des Herra Dr. Klatt über die Jaina-Handschriften der K. Bibliothek zu Berlin' in dieser Zeitschrift Ed. XXXIII p. 478, gebe ich im Folgenden ein Verzeichniss der von mir im Winter 1873—74 in Räjputäna (Jodhpur, Jesutmer und Bikaner) erworbenen Handschriften, welche grösstentheils von Jainas geschrieben sind. Um dem in Aussicht gestellten ausführlichen Cataloge der Berliner Mss. nicht vorzugreifen, beschrünke ich die literarischen Notizen auf das Nothwendigste. Die Abfassungszeit eines Werkes ist, wenn in demselben angegeben, hinter dem Titel desselben in Klaumern vermerkt; die am Ende des gunzen Titels stehende Jahreschligieht das Datum der Handaschrift, wenn solches verzeichnet.

Die gebrauchten Abkürzungen sind: sam — Vikraum Aera.

P. = Prakrit. G. = Guzerati. unv. = unvollständig.

### Der Siddhanta.

| L. Anga.                                     | Anuald    | der   | Mss. |
|----------------------------------------------|-----------|-------|------|
| Acaranga, Text                               |           |       | 1    |
| mit Pradipika des Jinahamsasun, unv.         |           |       | 1    |
| L Crutaskandha mit Bâlâvahodha G. des Pâ     |           |       |      |
| Sûtrakrita, Text. 1 ohns Datum. II sam 1686  | n 10      |       | 2    |
| mit Dipikā (sam 1583) des Harshakula         |           |       |      |
| Sthana, Text. sum 1622                       | h = a     | b 1   | - 3  |
| mit Dîpika des Maglaraja, sam 1804           |           |       |      |
| Bhaguvati, Text. sum 1608                    | n 1       | 7 . 1 | 1    |
| mit Vritti (sam 1128) des Abbayadava. sa     |           |       |      |
| Jaatadharmakatha, Text                       |           |       |      |
| mit Vivriti (sam 1120) des Alday             | Western's |       | - 10 |
| Upńsakadaca, Text. I sam 1671, II sam 1683 . |           | 1     | - 0  |
| Antakriddaga, Toxt                           | 45        |       | -    |
| B4. XXXIII.                                  | -80       |       |      |

| Austhi dur Mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amuttaraupapätika-Pradecavivarana. sam 1736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pragnavyakarana, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit Vivriti des Abhayadeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vipākasūtra, Taxt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nut Predeçasivarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * The complication of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. Upānga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aupaplitika, Text. I sam 1608, Il olmo Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mit Vritti des Abhayadeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rajaprachiya, Text. I tin andern Besitz übergegangen sam 1775).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| H ohne Datum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mit Vritti des Ahkayadeva (siehe variges 1) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jivabhiganus. Text mit Vritti des Malayagiri. sam 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prajnapana, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jambudyipamainanti, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Süryaprajñapti, Text. sam 1602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Niravivall etc Tori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| manufactor com says                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. Prakirnaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Consistent Want                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Samstâra, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dr. of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IV. Oheda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brihatkalpa. Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V. Nandlahtra, Text. sam 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VI Annedmadelse Test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VI. Annyogadvara, Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mit Vritti des Hemacandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VII. Můlasútra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uttaradhyayana, Text. I sam 1598, II ohne Datum 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mit Vritti (sam 1179) des Devendragani. I sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1611. II sain 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1611, II sam 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Avanyaka Tayt anna 1478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avaçyaka, Text. sam 1478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trought transportation to the first transportation transportation to the first transportation transportation to the first transportation transportati |
| mit Tika des Haribhadrasari , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Management of the control of the con |
| Sonstige Jainaschriften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ajitaçântijimstava P. des Nandishena mit Avacari 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Upadeçamâlâkathânaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Upasthámvidhi G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rishimandalaprakarana P. des Dharmaghosha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| unit Veitti (sum 1550) 4. Il daiment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mit Vritti (sam 1553) des Padmamandiraguni . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Karmavipaka, Karmastava, Bandhasvamitva, Shadaqitika, Calaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P. mit den Tika's des Devendrasur, sam 1650, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

15"

| Anrabl der Mes                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalpasatra P., Text. sam 1521                                                         |
| mit Taki, sam 1761                                                                    |
| mit Kalpadruma das Lakshmivallabha sam 1903 . 1                                       |
| " Samdehvishaushadhi (sam 1364) des Jinaprabhamuni.                                   |
| sam 1674                                                                              |
| Kalyanamadirastotra des Siddhasenadivakara mit Vritti tsam                            |
| 1652) der Kanakakuçala, sam 1740 1                                                    |
| Gumesthinakramarolm des Baimqekharasüri mit dessen Vritti.                            |
| sam 1856                                                                              |
| Guruyamlanabhashya siehe Caityavandana                                                |
| Caturvinçatijinastotra des Jinapmbhasūri mit Vritti (sam 1652)                        |
| Catalympulphasions des smaphionasius inic vitta (sam 1652)                            |
| des Kanakakuçula, sam 1715                                                            |
| Caturvimentidandavicurashajtrimeika P. des Gajasaragani mit                           |
| Avacuri (sam 1574), aam 1652                                                          |
| Caityavandana-, Guruvandana-, Pratyakhyana-Bhashya P 1                                |
| Alvavicara P. des Cantisari mit Vritti (sam praga-kaya?-indu)                         |
| des Meghanandana sam 1622                                                             |
| Tattvártímbháshya des Úmásvámin                                                       |
| Dravyasanggraha P. des Nemicandra Saiddhântadeva (Zeitgenease                         |
| Bhojadeva's von Dhàra?) mit dessen Vritti 1                                           |
| Dradaçakulaka P. des Jinavallabha (gen. Gapadeva Schüler des                          |
| Abhayadeva) mit der Vritti von dessen Schüler                                         |
| Devahhadra                                                                            |
| Navatattvayamāka P. mit Avacūrņi                                                      |
| Navyakshetrasamāsa P. des Somatilakasāri, dam Avacārņi des                            |
| Guņaratnāsūri. sam 1526                                                               |
| Nanavicimsamgralia unv.                                                               |
| Nanavicarasanggraha unv.<br>Nemulatakavya des Vikrama mit Vivarana des Gunavijayagan. |
| *ain 1641                                                                             |
| Parigishtaparvan oder Sthaviravallearita des Homacandra 1                             |
| Pratikramanavidhi (Hetugarbha-) (sam 1008) des Jayacandrasuri.                        |
|                                                                                       |
| sam 1854<br>Pratikrumanasütra P. mit Balayabodha G. — ferner Shadaya-                 |
| - cyakatika: Pratikramanagatiha P. und sinige                                         |
| Sanskr. Verse mit Balayahodha Q                                                       |
| Pravacanasāroddījām P. des Nemicanāra                                                 |
| Pravacanasāroddhāra P. des Nemicundra                                                 |
|                                                                                       |
| kirti sam 1646<br>siehe Karmayipaka.                                                  |
|                                                                                       |
| Blacktamarastotra des Manatunga mit Abhinavavritti (sam 1426)                         |
| des Gunakarastri<br>Bhaktamarastotra des Mauatunga mit Pravritti des Cantisari . 1    |
| Bhaktāmarastotra des Mānatninga mit Pravritti des Çantisári . 1                       |
| Rhavyahhavana P. des Hemacandra                                                       |
| Yogaçâstra I—IV des Hemacandra mit Bâlâvabodha G. sam 1556. 1                         |
| Vardhamanadeçana des Harshakirti                                                      |
| Vyásádikathá                                                                          |

| Annald der Mer.                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Cataka siebe Karmavipāka. Dazu Avacūri, sam 1500 (Abfassung?) 1 |
| Catrumjuyamāhātmya des Dhanegvarasdri                           |
| Cobhanastatayas des Cobhanamuni mit Avacuri                     |
| Shudaçitikā siehe Karmavipāka.                                  |
| Shaddarçanasamuccaya des Haribhadra mit Tîkâ des Guṇākarasûri 1 |
| Sanghayana (oder Sangrahani) sütra P. des Candrasúri (Schüler   |
| Homasuris, Lehrer Devahhadrasuri's nach dessen                  |
| Vritti die) Ayactiri, sam 1520                                  |
| Stotra-Sammlung. sam 1916—1916                                  |
| Bhaktamara-st, mit Tika des Harshakirti.                        |
| Laghuçântistava des Mânadeva mit Tikâ des Harabakirti.          |
| Ajitaganti-st. P. des Muni Nandishopa mit Balavahodha G.        |
| des Sådhukirti.                                                 |
| Ulasikkama-gt, P. des Jinavallabhasüri mit Bâlâvabodha.         |
| Bhayahara-st, P. des Māmitnīga .                                |
| Tam-jayan-st. P. des Jinadattasüri mit Bâlâvabodha              |
| Mayarahiya-st. P. des Jinadattasûri                             |
| Siggham-ayaharau-st. P. dee Jinadattasuri                       |
| Uvasaggahara-st. P. des Bhadrabāhu                              |
|                                                                 |
| Navagraha-at, des Jinaprahhasúri                                |
| Sarvajina-st. des Batnakarasuri mit Vritti des Kanakakuçala     |
| Jinastuti drei Verse mit TIkh                                   |
| Tijayapahutta-st. P. des Manadeva mii Vritti des Harshakirti    |
| Parçyanatha-st des Abhayadaya mit Vritti                        |
| Vritti zum Britacchanti-st. des Harshakhriiguņākara.            |
|                                                                 |
| And the second second                                           |
| Allgemeine Sanskrit-Literatur,                                  |
| Ananyaranga das Kalyanamalla                                    |
| Anangaranga des Kalyanamalla                                    |
| Abhidhanacintâmani des Hemacandra, sam 1755                     |
| Abhidhanacintamani des Hemacandra, sam 1755                     |
| ndt Vivjiti desselben                                           |
| Arambhasiddhi (astrol), sam 1666                                |
|                                                                 |
| Uņādināmamālā das Paudita Cubhaçila                             |
| Karanakantahalavritti (sam 1678) des Sumatiganiharsha sam       |
| 1741 (Com. zum Karana des Bhlakara) , 1                         |
| Kamaçastra des Vatsyayana nut der Tika: Jayannagala des         |
| Gurudattendrapāda Yaçodhara, nav. 1874 A. D. 1                  |
| Marine Commission Land Commission (A) and the Commission (A)    |
| Kriyârntnasamucesya des Guparatna                               |
| Gundasara dos Cridharacarya, sam 1865                           |
| Grahalaghavavritti das Viçvanātha                               |
| Camatkaraga? des Sthanapala? (astrol.)                          |
| Jatakapaddhati des Çripati mit Vritti des Sumatiyugaharsha.     |
| sam. 1978                                                       |

| Constill day Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeotishagatannath das Crimiti sam 1744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Azmid der Mes<br>Jyotisharatzamālā des Çripati, sam 1744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tarkabhashya des Keçavamıçın nav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dazu Prakāçikā das Kundinyadikshita unv 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Probability of Assembletts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tarkasamgraba des Annambhatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D - marco at the minimum to the voltage the day.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Damayantikatha des Trivikrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and Ende)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ohruvaldıramâdlıkara des Narmadatmaja Padmanabha 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nighantasumaya des Dhananjaya siehe Anekarthamanjari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nylvasårn des Bhasarvajan. Eigene Abschrift eines Ms., sam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1632, in der Bibliothek des Maharaja von Bikaner 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nyâyasiddhântumañjuri des Bhatjācâryacûdā (sic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nyasa der Nyayamanjuaha des Hemahamaa (ein anderer Auszug) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Padarthaparijāta iles Krishņamitra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prabodhacundrodsya des Krishnamicra (Blatt 1 fehlt) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Praçacitarumālā des Jinavallabhasuri mit Avacuri des Kamala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mandira, sum 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bribadaranyaka unv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bhagavadgita mit Vivaraņa das Çankarācārya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bhartribari's Catakâm mit der Tika des Dhanasara, sam 1809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vivriti des Rômarchi, sam 1904. 1<br>Bháshāparicheda mit der Siddhautamuktāvall, sam 1725. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bhashaparicheda mit der Siddhantamuktavall, sam 1725 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muliuriacintāmaņi des Daivajūarāma (cuka 1522) mit dess. Tikā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| am 1793                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Darons das Naksharranyakarana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rudrådhyāyu — Linga, Fragment über — (Aus dem Linganuçāsana?) — 1<br>Vāghhajālaipkāra, sam 1549 — 1<br>Virātuparvan des Mahābhārata, sam 1798 — 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Linga, Fragment über (Aus dem Linganuchsann?) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vaghhatalankara, sam 1549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Virataparvan des Mahabbarata, sam 1798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vivâhavrindâvana des Keçavārks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vriddhavayaneeyara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vedantasára des Sadánanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cabdagrabbada des Mahaeyarakayi mit Vritti (sam 1654) des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jāduavimala (ein Blatt fehlt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cabdannelsam des Homacandra unv. Laghuvritti bis V 4 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , III 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Shodaçayogadhyaya ans einem Werke des Viçvanathadaiyajān                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mit Vvákhya, sam 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mit Vyākbya. sam 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dayn die Dloiks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dazu die Dipikā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Samadostilaka (Striograshalakahana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Samudratilika (Stripurushalakahana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Smeltweethacken arm 1476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Amilia de la companione |

#### Verba fo und fo.

Von.

#### A. Müller.

Einen neuen Versuch zur Erklärung der Verbalformen von Wurzeln 12 und 22 mitzutheilen beabsichtigte ich wit längerer Zeit. Da ich indess weder bisher die zu einer ansführlichen Darlegung nethwandige Mussa tinden konnte, noch in nächster Zukenst änden werde, so begrüge ich mich meine Ansicht hier kurz auszusprechen: sollte sie Berücksichtigung verdiemen, so würde auch die aphoristische Form nicht vom Uebel sein, wührend ich mich andernfalls dabei berühigen kann, wenigstens den Raum der Zeitschrift nicht ungebührlich in Anspruch genommen zu baben.

Im wesentlichen gield es drei Wego zur Erklärung der Verbalformen 15 and 55. Auf dem einen construiert man nach Analogie des starken Verbums hypothetische Formen wie jagwum und justiuh; as ist wold jetzt ziemlich allgemeine Ansicht, dass solche Forman in keiner semitischen Sprache existiet haben können. Der andere führt bei den 12 zur Annahme einer Wurzel, welcher zwischen den zwei starken Radicalen von Anfang un der Vocal d eignets. Hier kommt es auf den Begriff an, welchen man mit dem Worte "Wurzel" verbindet. Versteht man darunter nichts weiter, als ein X, welches man in Ermangelung von stwas positiyem der etymologischen Rechnung zu Grunde legt, so kann man es bei jener Theorie bewenden lassen; sell indess Wurzel eine Summe von Lauten bedeuten, welche bestimmt in den wie immer gratalteten Grundformen einer bestimmden Gruppe von Wörtern ursprünglich vorkamen, so kann die Erklärung nicht genügen-Ich weise in dieser Beziehung our darauf hin, dass eine Wurzel quim bei Antritt von Affixen unmöglich Formen wie gamta erzeugen könnte: der Ewald'sehen Vorstellung, dass zwischen dem radicalen n und dem nach Analogie der sonstigen Verhalbildung eindringenden a gewissermussen ein Kampf autstände, bei dem im Arabischen das a, im Hebraischen das a unterliege, bekenne ich nicht folgen zu können, da eine Form quamta, die doch eine wonn auch kurza sejbständige Existanz geführt luben anisste, mir ebenfalls im Samitischen als ausgeschlossen erscheint.

Auf dem dritten Wege gelangt Böttcher zu einer im ganzen Wesen der Verba 17 und 27 wohl begründeten Substantion derselban unter gleichartige zweirsdicalige Wurzeln, aus denen derch Verstärkung des vocalischen Elements Verba 17, durch Verstärkung des consonantischen Bestandtheils Verba 27 hervorgehen. Diesem Gedanken, walcher auf a glücklichete die Bildung dieser Verbalclassen mit der altgemeinen Ausbildung zweirsdicaliger zu dreirsdicaligen Wurzeln in Verbindung setzt, giebt Böttcher

leider eine wiederum zu mechanistischen Anschaungen führende Wendung dadurch, dass er die Verstärkung des vocalischen Elements ganz änsserlich, z. B. im Niffal durch Einschiebung eines Diphthones aus vornimmt. Dem gegenüber möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Formen der Verha "Z, wie sie uns im Hebräischen jetzt vorliegen, genau dieselben sind, welche man erhält, wenn man aus der zweiradicaligen Wurzel mit den sonst üblichen Functionsvocalen Formen mit einsylbigem Stamme bildet, dam den Vocal der Stammsylbe einfach verlängert und die so entstehenden Formen mich den Tongesetzen des Hebräischen behandelt. Dass nabei h im Qal als a, im Niffal als ö erscheint, ist natürlich ohne Anstoss. Danach wäre also die Eutwickelung der eintelnen Formen

| Qd Perf              | qăm<br>qămai | qian<br>qimat | uńs<br>uś            |
|----------------------|--------------|---------------|----------------------|
|                      | qamtu        | quala         | TYR.                 |
|                      |              | (مُعدًا)      |                      |
|                      | qămî         | qàmà          | TOP                  |
| Inf. abs.            | qåm          | quin          | קוב                  |
| citi:                | quin         | quin          | DAD.                 |
| Impt.                | gdin         | num           | Cib                  |
| Impf,                | jäqüm        | jagûn         | נקים                 |
|                      | läsäbna      | tusullma      | त्रस्यक्तः त्रश्यक्ष |
| Jusay                | jāqilm       | jaqiim 1)     | up;                  |
| Pic. act. (== Perf.) | spins.       | map           | a5                   |
| pass.                | qlim         | gán           | קום                  |
| Niffal Perf.         | năqăm        | naqam         | נקום                 |
|                      | maqamtum     | naqaminin     | בקובף:               |
| Inf. Impt.           | hiqqim       | hiqquim       | <b>电影</b> 带          |
| Impf.                | jiqqim       | ingâte        | יקים י               |
| Hif'ii Perf. (huqum) | higun        | highn         | क्षेत्र              |
|                      | Inquita      | bigimta       | रंग्याच्यः व्यक्तिः) |
| Inf. abs.            | hiqim        | haqim 3)      | <b>PR</b> (7         |
|                      | häqim        | lingtin       | <b>कार्य</b>         |

is Die Verlängerung unterblich — oder musste wohl vinkunkr (CARE) somer Verkürung welchen — der beim Befehlsmeins beliebten Formkürze wegen. Die Form blieb durch das Präfis an sich gewichtiger, als des bei der Analogie verharrende ulim des Impf.

<sup>2)</sup> Wohl nicht Erhaltung des arsprünglichen a., sendern jener Unbergang des i in geschlessner Sythe in a., den Philippi nachgewiesen hat. OUPS ist entweiler eine Mischform, oder durch Analogie des von FS besindussten 1973 zu erklären.

<sup>3)</sup> Iller anterbileb die Verlängerung; ab der Dissimilation halber? Oder späte Bildung nach ausserlicher Analogie con উত্তুত্ত ?

| Impt   | hāqim  | baqtm      | (20点引       |
|--------|--------|------------|-------------|
| Impf   | järlim | jaylm      | בפים        |
| Hoffal | höqäm  | hilijam Fj | The Section |

Dass bei den 22 dasselbe Verfahren die gleichen Resultate giabt, brancht nicht im einzelnen dargelegt zu werden?). Bei Ilmen wird man dadurch auch die immer missliche "Uebertragung der Verdoppelung\* los, die man freilich unch durch Annahme von Analogiebildungen nach dem starken Vorb besnitigen könnte

Ist obiges rightig, so erhalten wir folgendes Resultat;

Ursprünglich zweiradicalige Wurzeln sind im Samitischen hei dem Durchdringen der Analogie der dreimdicaligen den letzteren dadurch gleichwerthig geworden, dass entweder der Vocal oder das zweite (gelogenilleh anch das erste) consonantische Element in der Aussprache verstärkt wurde: qilm — qilm oder sab — sabh; janum — janum oder jaseb

- jäsubb, jässub.

Dass dies Princip sich durch seine Einfachheit und Consequenz sehr empfehlen wurde, leuchtet ein. Gleichwohl verkenne ich die Bedenken nicht, welche sich meinem Versuch entgegenstellen. Einwendungen zwar aus dem Gehinte des Arabischen und Aethiopischen wilrden mir nicht ullzuschwer wiegen; die Gewaltsamkeit, mit welcher diese Sprachen ihre eignen Analogien durchführen. ist jotzt wohl aligemein onevkamnt, und quints (das ja, wie oben bemerkt, von I gum ans nicht erklärt werden darf) gomka möchten durch Eindringen des mehr und mehr um sich greifenden it w

zu motiviren sain (vgl. mit der Thatsache, dass es im wirklichen Hebraisch keine Pielformen von Verbis ir giebt). Auch no f). rin u. dgl. würden mir keine Borge muchen. Dagegen ist die Analogie von Sabstantiven wie vid 177, die doch von malk nicht zu trennen sind und gowiss zu den altesten der Sprache gehören, allerdings geeignet, Zweifel an erwecken; and die 17 von den ie und ie zu tremen, kamte in manchen Beziehungen such nicht räthlich erscheinen. Doch muss ich, wie gezagt, auf eine Discussion dieser und anderer unt der Sache in Verbindung stahander Fragen hier verziehten.

<sup>1) =</sup> Jiss. Oal.

<sup>2)</sup> Der erste statt des swolten Vocale senrde verlängert, well der characteristische Passivenzal eich besomiere vordrungte. Gunan so 2017, wo das h duck nicht and einer Meinthess erklärt werden hann

<sup>3)</sup> Salar intersusant aind die Nifalformen wie ONE; die dech gewise untstanden, well min uicht daran dachte, dass eine Nif-altern vorlag, mid dather galagoutlich DU: nach 722 amsprach (bal o kämite man Analogie von To amendment

<sup>4)</sup> Ich halte das ... darie für belten Diphthongen, somhere für t. wolrtise

#### Aus einem Briefe des Herrn Prof. G. Bickell

an die Redaction.

Inusbruck, den 10. Juli 1879.

Gelegentlich der Einsendung meines Schriftehens Metrices bibliene verpilie exemplis illustratue und des dazu gehörigen Sopplementum metrices bibliene (S. 73-92) für die Bibliothek der D. M. G. möchts ich mir einige Bemerkungen zu Herrn Schlottmann's Einwendungen gegen meine Hypothese (ZDMG XXXIII, S. 278-279) erlauben.

Wenn mein geehrter Gegner mit der Behauptung beginnt, ich habe den Grundcharakter der hehrtischen Sprache, wonach sie wegen ihrer vielen Abstufungen der langen und kurzen Vocale, der Sylben und Halbsylben, ihren Versbau nicht unf die Quantitäi, sondern nur auf den Accent, also auf die Zählung der Hebungen, mit sehr freier Gestaltung der dazwischen liegenden Senkungen, begründen könne, ganzlich verkannt, so trifft er mich damit in der Hanptsache gar nicht, da ich ja ebenfalls die hebraische Metrik, mit ganzlichem Ausschlusse einer Einwirkung der Quantität, auf die Zählung der Hebungen begründet habe. Unsere Differenz besteht une darin, dass ich die Anzahl der Senkungen nicht boliebig sein, somlern immer wie im Syrischen, je eine Senkung mit je einer Hebang abweckseln basse. In wie fern diese Regelmussigkeit mit der vielfachen Abstatung der hebraischen Vocale unvarginhar sein soll, vermag ich nicht sinzusehen. Das Hehräische hat geman dieselben Vocalabstufungen wie das Syrische, numlich: Halbyocale, kurze Vocale (in beiden Sprachen fast nur in geschlossenon oder vor halbvocalischen Sylben) und lange Vocale. Dass letztere in ursemitische Längen und in Steigerungen (die das Syrische wemigstens in unhetenten Sylben nicht besitzt) zurfallen, mucht nur für die spruchgeschichtliche Forschung, nicht für die Aussprache einen Unterschied; der Hebriter sprach eicher quidesch - quidsch- chenso lang aus, wie moth - mavt-, gerade wie wir keine Quantitätsverschiedenheit zwischen der Name" (got, namé) and "wir nahmen" (got, némum) empfinden.

Was den Vorwurf der Willkür betrifft, welche es ermögliche, aus allem alles zu machen, so habe ich nur die in meinen Prolegomenn zu den "Carmina Nisibena" des h. Ephraem bewiesen en Regeln der syrischen Metrik auf das Hebrüsche angewendet und dabei nuch auf manche Licenzen, welche mir dem Genius der bebräisehen Sprache zu widerstreben schienen, verziehtet, z. H. auf die Ausstossung eines Vocals nach wortanlautendem Consonanten, wenn das verbergehende Wort vocalisch auslantet, oder auf das Verschlucken eines wortanlautenden Afin nebst dem darauf folgenden Vocale, Auf eigene Hand musste ich freilich betreffs der im Syrischen nicht vorhandenen Hilfsvocale vorgaben; dass

ich sie unbeschiet zu lassen gestatte, wird durch die Transcription der LXX und des Origenes gerschtfestigt. Die hänfige Zählung der Halbvocale als Sylben im Hebräischen ist ganz der Analogie entsprechend; denn auch im Syrischen bilden die Halbvocale bei den Dichtern des 4. Jahrhanderts weit hänfiger Sylben als bei den späteren, am hänfigsten aber in dem, wohl aus dem 2. Jahrh stammenden gnostischen Hymnus der syrischen Thomassacten (Apocryphal Acts of the Apostles ed. W. Wright, I. S. 274—279), in welchem schon Nöldake das sechssylbige Metrum erkunnt hat.

Einigemale hatte ich mir die, wie ich jetzt glaube, unberechtigte Freiheit genommen, einer gesteigerten Vortonsylbe beliebig eine verfüllehtigte zu aubstituieren. In dem "Supplementum" habe ich aber ulle diese Stellen gelindert und jene Licenz auf gewisse specielle Pälle beschränkt, deren Berechtigung kain semitischer Sprachkauper bestreiten wird.

Die Betonung der vorletzten Sylhe statt der letzten kann dem hebräischen Sprachgefühle nicht zuwider sein, da sie sohäufig, theils aus grammatischen, theils aus euphonischen Gränden von der masor. Accentuation selbst zugelassen wird. Die ausnahmsweise Betonung der Halbvocale ist, trotz Herrn Schlottmann's doppeltem Auszufungszeichen, durch die Analogie des Syrischen völlig gesiehert; man vergleiche nur die von mir in der Innsbrucker Zeitschrift für katholische Theologie II, S. 792 zusammengestellten Beispiele aus Ephraem 1).

Als besonders abschreckendes Beispiel meiner Willkür erwähnt Herr Schlottmann meine Transcription des ersten Verses des mosaischan Canticum's (Dent. 32): Ha z'nn haschschamajm v' dabb'ra. Hier ist aber alles in bester Ordnung. Im ersten Worte muss Chatef-pathach als blosser, zur deutlicheren Aussprache des Alef angenommener Hilfslant übergangen werden, und kunn dem nur im Hebräischen unorganisch aus i entstandenen 1 des Hiphil's sein ursprünglicher Laut substituiert werden, der dann, wie im Piel, in einen Halbvocal übergeben muss. Dazz I des sweiten Wortes kann als Hilfsycool wogfallen. Im dritten Worte ist das Clutefpathach nicht etwa als Halbyocal ungezählt, geblieben, sondern als wortanhautender Vocal ganz verschluckt worden, so dass, wie im Syrischen, ein vorhergebendes proklitisches Wörtchen den Halbvocal erhalten muss. Main veraketer Gegner sollte jedoch nicht bei dem ersten Verse dieses Canticum's stehn bleihen, sondern auch die lange Reibe der folgenden beachten, welche fast durchglagig mit grösster Leichtigkeit das siehensyllige jambische Motrum

<sup>1)</sup> In dam guardschan Hymme finden sich folgende Stellen, wo unbedingt Bebonnug eines Halbvocales augenemmen werden muss: 3 274, Z 15 entweder demå oder lechtid oder melagelib; S 275, Z 7 levnth; Z 16 lebar; Z 12 antwoder vell oder rummar; S 278, Z 6 debtanj; Z 7 megabbath/thi; S 272, Z 5 susweder til oder laimplannij

ergeben und dabei durch die im hebräischen Texte durchgeführte, aur in V. 14, b—e ungenans Stichentremung sogar äusserlich contrelierbar sind.

Nur is einem Punkte muss ich mit den Einwendungen lleren Schlottmann's übersinstimmen, nämlich bezüglich meiner Annderungen an dem Texte und der Versabtheilung des 48. Pralmes Ich bin nämlich seitdem zu der Einsicht gekommen, dass das Schema dieses Psalmes nicht 7. 4. 7. 4. sondern 7. 5. 7. 5 ist; damit werden über unch alle jene, von Herrn Schlottmann mit Recht getadelten, willkürlichen Veränderungen unnöthig, wie sich aus der folgenden berichtigten Transcription des Psalmes ergiebt:

Gadoi Jahva 'm'hullal m'od

Be'ir Lahonu.

1) Belnir godscho, jele not.

M'sos kol haaren

Har Cijon jark'the cafon,

<sup>2</sup>) Qirjathi malk rab. Elöhim h'arm'uothalm Noda' lomisgab.

Ki hinne ") m'lakhim no 'da.

'Ab'ru juchdéhu;

\*) Hem rån, ken tamaim,

Nibh'lu, nechpann.

R'ada achizatham schum.

Chil kajjoleda.

Bernch qudim teschabber

Onijjoth Tarschisch.

<sup>3</sup>) K'schaimi nu, kèn rainn

B'ir Jahva Çbanth, Be'ir Tohom, Tahim

J'khon'náh ad olam.

Dimmuna, Lóbim, chasd'kha

Begårb bekhål'kha.

K'schim'khā, ") Jab, kên t'hilláth'kha

'Al que've arec.

Çadq malea j'minakha;

Jismách har Çijjon! Turélm b'nóth Jehúda,

Limn'n mischpatakha!

t) So let nach der LXX das 753 des masor. Testes au emendiren.

Diss Wort fol mit dem am Status constructus se häufig erhaltenen Endvocal aususprechen.

<sup>3)</sup> Der durch Dittographie entstandene Artikel ist in filgen.

<sup>4)</sup> Corrigirt and 5-227, da ich dhess Wort uicht als Oxytenen in getranchen wage.

<sup>5)</sup> Seen ಬರಬಲ ಗರತ್ನು..

<sup>4)</sup> Von dem Redacter der Elohimaummlung in Elohim verhudert.

Subbi Çijida v'haqq'idha, Sif'rd migd'ldha! Schithu libb'khêm lechelah. Pass'gu 'rm'nothaha! Lema'n t'sapp'ru f'dor ach'ron. Ki za Elôhim Tohènu 'olam v'éd hu'; J'nah'gènu 'l'al'moth.

glänzende Bestätigung meiner Hypothese hefert der harrliche Hymnus, welchen Isaias (Cap. IX. 7 bis X. 4) unter seine prophetischen Reden aufgenommen hat. Die vier vierzehnzeiligen Strophen desselben, wolche durch einen Refraia Busserlich erkennbar sind, enthalten das Sylbenschama 8, 6, 8, 6, 8, 6 8, 8, 8 10, 8, 8, 6, 6, 6. Zwei Stichen gehören stets enger zusammen. aber nach den drei ungleichen Distichen und vor dem Refran sind grössere Sinnesabschnitte. Die Congruenz der Stichen mit den Gedankeneinschnitten vermisst man mar X. 2, a-b, wo der Infinitiv vligzol einem underen Verse angehört als der von ihm abhängige Accusativ. Solche Trennungen sind in ungleichen Distichen zulfissig, weil sie den zweiten kürzeren Stielios enger mit dem ersten längeren verbinden und einen wirkungsvolleren Abschluss bowirken, den tiedanken gleichsam erst in der Schwebe halten und damı plötzlich fallen lassen. Obgleich also meine Stichensintheilung night willkurlich ausgewählt ist, sondern sich, mit einer einzigen ganz irrelovanten Ausnahme, an die objectiv gegobenen Sinnesabschnitte anschliesst, so ergiebt doch die durchschnittliche Buchstabenzahl 1) der sechsaylbigen Stichen 13, 29, die der achtsylbigen 16, 18, die der zehnsylbigen 20, 5. Achallabe Beobachtungen lassen sich übrigens bei allen hebräischen Diehtungen anstellen3). Solchen mathematischen Thatsachen gegenüber kann doch Herr Schlottmann unmöglich die Behauptung aufrecht erhalten, ich habe meine Metra nur, wie weitand Prokrustes, darch Zusammenpressen. Beschneiden und Auseinanderzerren erzwungen.

Zum Schlusse noch die Transcription des isaianischen Hymous: Dabur schälzen Donn b'in gob,

V'núfal béjigrásl. V'jáds á ha'ám kulléhu, Éfrajm v'jósaheb Schóm'ron:

Die belden letzten Worte sind meh der LXX zu einem einzigen vorbendera.

Hierbel sind die Varianien der LXX und swei sof jeden Fall nothwundigs Conjecturen die Textorgänzung IX. 8. und die Stiebenoumstellung in IX. 18—20) berücksiehtigt.

<sup>3)</sup> Nach dem masoretischen Texte haben die in meiner biblischen Metrik aud deren Supplements abgedruckten Proben des fünbylbigen Motrams durchschnittlich 9,93 hebriische Buchstaben im Stiches, die des sechstylbigen 12,08, die des siebensylbigen 13,31, die des achtsylbigen 14,82, die des zwilfsylbigen 22,71,

') Scher hithhallelu begå va,
Ub'godl löhab, lemen;
Ub'enim näflu, v'gånith nilmä;
Schiquim gudd'u, v'ranm nächlif!
Vaj'saggeb Jahva th çare Ryin 'alav.
Vöeth öjebav jesakhsekb.
Rom miggadm 'Flinchtim meschor,
Vjökhlu 'th Jiar'el b'khål på.
B'khöl roth lö' schab äppa,
V'öd jadö natuja!

V'há ura ló' schab ad ') makköhu.

V'éth Jahvá ') ló' dar'scha.

V'jákhreth ') Jáh m'jisr'él rosch v'zánab,

Kippa v agman jóm 'chad.

Zágen 'n'sú' fanim hu' hárosch,

Nhi' ') schagr hu' hazzánab.

') M'aschschire ha'am házzá máth'im

U muischscharáv m'bullá'im

'Al ken 'ál b'éhuráv ló' jismach 'Dónaj;

') J'thómav v'álm'notháv ló' jírácham.

Ki khulló chanéi uméra,

V'khól pá dóber n'bála.

B'khól zoth ló' schab appe,

V'ód jádó natúju!

Schamir v schajith tokhol.

Vättiççáth b'aih'kho hajá'ar,

Väjjith'abh'khu géuth.

8) B' ascha 'abráth Jahvá na tam arç.

9) V ha'anı kama kolt esch.

Väjjigzör 'al jamin, v'ra ob;

Väjjokhal 'al s'möl, vlo' sab''u;

Ki ba ara khaeseb ruch a.

<sup>1;</sup> Die benien felgenden Werte sind für den Zesemmurdning und segar für die grammatische Construction unentbeludich, also einemschieben Statt TES were unch 'D möglich

<sup>2)</sup> Der metrammutliche Artikel ist, wegralissen

<sup>3)</sup> Der Zusatz FINNEN lag der LXX noch nicht vor.

<sup>4)</sup> Some many

<sup>5)</sup> NOTE let Glossem

<sup>6)</sup> Till is an tilgure

<sup>7)</sup> DNT ist en straichen, desgloichen des folgende DN -

<sup>8)</sup> So green nach der LXX im maior. Texte id 3DF in dim corber-gehenden Stiches gekenmen, und ΓΥΝΣΣ singeschahen Wegen der Form auchn = 1DΣ vgl. Exed 10, 18.

<sup>9)</sup> State CZF 3F73-

M'mischschii éth Efrajm, v'efrajm eth M'mischschii. Jachdav hemma 'al Jehnda.

') I'sch el achiv lo' jachmolu: I'sch b'sar r'eo o jakh'lu. B'khot zoth lo' schab appo. V'od jado netúja!

Hój hachóg qim chiq qe aven.
'M'khátt'bim ánnal kitt'bu;
L'hattoth middin dállim v ligzol
Mischpat 'nijje ammi:
Lihjoth álmanóth schelálam.
V'éth j'thomim jabozzu!
U matta su Tjóm pequidda,
U l'schoa, mimmérchaq tábo ?

2) Vá al mi tamisu léhá ázer, Vána tha zebű kebőd'khem? Bilti khűra' táchath ássir, V'thácht b'rugim jippölu! B'khál zoth ló' suhab áppo, V''ód jadó netűja!

Abgeseben von solchen gelegentlich eingeschalteten wirklichen Hymnen ist die Sprache der Propheten, wie sehon der h. Hieronymus hervorheit, als Prosa zu betrachten, freidich mit schwung-voller Dietaon und einer gewissen rhythmischen Euphonie, welcheich oft vorübergehend zum wirklichen Metrum steigert. So heginut die Drohrede gegen Assyrien mit siebensylbigen Versen (X, 5—7), ehenso die folgende messiamische Weissugung (XI, I—8) und das Orakel gegen Philisthnen (XIV, 29—32). Künftige Uebersetzer werden diese Formen der prophetischen Rede mechalmaen mitssen, um ein adaquates Bild derselben zu geben. Deberhaupt wird die erhabene Schönheit der heiligen Poesie erst durch ganz genane metrische Uebertragungen, von welchen ich demnachst eine Auswahl veröffentlichen werde, in ihr volles Licht treten.

## Ein quousque.

Neuerdings tauchen bei Behandlung phoenikischer Alterthümse die "vers bien comms de Plante" (de Vogilé Journ. Asiat. 1867 X, 148 oder Mélanges d'archéol. orient. 1868 p. 64), die "vers si comms de Plante" (Halèvy, Jeurn. As. 1879 XIII, 204);

Diva Astarte homimum deorumque vis etc.

t) Die heiden feigenden Stichen sind im jeragen Texto verschit, wie sich khar aus dem Hangel des Parallelianne und des Uschankenherschrittes ergiele.

Gioran carle der LXX, wührend der maner. Text die Copula weglüset und den Infinktiv des Niphal durch Centallung olors Buchstabens im 777777 verwandelt.

wieder auf, die man längst begraben glanbte, well sie weder Plantinisch noch Verse sind, vielmehr an einer jener untergeschobenen Scenen gehören, mit denen italienische Philologen aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts den alten Komiker aufzuputzen bestrebt waren. Wenn ein Gelehrter des seehzelmten Jahrhamderts, wie Fr. Floridus Sahinus, der vielleicht merst an mythologischen Zwecken, davon Gebrauch gemacht hat (Loctiones anheisivas, suerst Bologua 1539, 1 H c. 7 in Gruteri Lampas 1602 L 1117), die Unschtheit nicht erkannte so ist das allenfalls zu entschuldigen. Der weiteren Verbreitung des Irribuns wurde indess vorgebengt. In einem Buche z. B., das für die Späteren das eigentliche, viel befragte Hamiltonh für diese Gegenstlinde hildete, lu G. J. Vossins De theologia gentill. 1612 II, 409 ist in director Beziehung unf Floridus gesagt: "sed profecto Camerario (dessen Ausgabe allerdings von 1552 datirt; aber schon gleich im Anfang des sechzehnten Jahrhunderts hatten sielt die bisten Herausgeber skeptisch verhalten) et aliis iam din monitum, sconam illam et sequentem non Planti esse, sed suppositicias. und so verschwindet seit dieser Zeit die Stelle aus den Erörterungen über die semitischen Culte. Beginnt jotzt aber das alte Unkraut von nenem zu wuchern, so muss wieder gejätet werden. Dass jeue Scone des Mercator (nach IV, 5) zuerst in der Ausgabe von J. B. Pins. Medial. 1500, und zwar nicht aus Plautushundschriften, gedruckt ist, hat Ritschil Rhein, Mus. IV, 1835 S. 200 ff. oder Opuscula II. 1868 S. 56 ff. (vgl. auch die grössen-Plantusansgabe III. 2, 1854 p. 101) hinreichend nachgewiesen.

X. Y.

### Zu Bd. XXXIII S. 533.

Dass hard die von Nöldeke für Sindban 17, we geforderte Bedeutung "Reitthier" wirklich hat und auch singularisch in der von ihm beanstandeten Weise für ein einzelnes Stück gebraucht wird, ergiebt sich nazweidentig aus Land, Anecdota Syriaca II, 374, er verglichen mit 252 a. An der letztern Stelle wird von Jacobus Baradaeus erzählt, dass er alle seine Reisen zu Fuss gemacht und sich nie auf ein Thior Jacobus Lobens nie ein der erstern steht dafür: er habe Zeit seines Lobens nie ein Lao geritten: haj odaan "oodan kan der erstern steht dafür: den völlig beistimmend, schreibt dazu: "der Spanier und Hebräer landen im Arab, also anch ein Wart wie geles oder dergt, vor".

# Bibliographische Anzeigen.

Kitalm kunzi-l-müzini mamişbalji-l-haimi um al-qalaidu-ldurrijatu fi faraidi-l-lugati-l-arabijati u. a. i. "Den Dichters Schutz und die Fackel des brendent oder "Perlenschnüre vom den annerwähltesten Ausdrücken der arabischen Sprachet von Selim Effendi Anhüri eus Dannisk, Boyrat 1878; 1. Hoft 170 S. 4. In 2 Colonnen.

Indem wir in einem früheren Artikel der Zeitschrift (XXVII p. 204-10) über das Werk kitâleul-misbûhi-l-muniri die danals letzten Erscheinungen der arabischen Lexicographie besprochen haben, möge diese Anzeige des unter obigem Titel neulich in Beirut augefangenen Unternehmens noch als Supplement dienen Der Verfasser aussert in der Vorrede, die, in einer geschraubten gereimtes Pross geschriehen, glücklicherweise überall mit unter dem Texte hinzugefügter Erklärung begleitet ist, erinen Schmert über die Entartung der arabischen Sprache durch Vermisching mit fremden Elementon; er habe desswegen den Entschlass gefasst, die besten und nur bei angesehenen Schriftstellern vorkommenden Ausdrücke zu sammela und in sachlich geordneten Gruppen durzustellen. Er hat eine solche Anordnung, durch die man z. B. in der Abtheilung Himmel und Erde alle hierauf der Bedeutnag nach sich beziehenden Wörrer und Synonymen findet, besanders aus dem Grunde vorzezogen, damit es dem Dichter oder dem Verfasser der gereimten Prosa laicht sei, die Wald des der Form unch erforderlichen Wortes zu trellen, was nach der gewähnlichen annhabetischen Ordnung der Wörterbücher immer mit Schwierigkeiten verhanden ist. Um indessen den allgemeinen Gebrauch der Werkes zu erleichtern, hat er es mit ausführlichen Registern, sowohl fiber die einzelnen Realgruppen als über die vereinzelten

كتاب كنز الناظم ومعبل البائم او الغلائد الدريد في فيائد اللغة العربيد التركيد في المسلم أفضدى عنحورى الدمشقى جرء أول مليم فيع في بيروت بالمطبعة الأدبية ١٨٥٨

Wörter verschen und die Beweisstellen aus alteren und jüngeren Verfassern hinzugefügt. Nach einer in dichterischer Form verfassten Zueignung an den Exchediv Ismail Pascha, dessen Verherrlichung, falismu-l-kanz "Zauber des Schatzes" genannt, jetzt nur geschichtliche Bedautung hat, füngt das Buch mit einer

- 1) عن an, enthaltend die Aufzählung der Attribute Gottes, p. 11—14.
- 2) Danach folgen 5 (die Schlüssel des Schatzes\*), enthaltend: u) die Zunamen der Propheten, b) die Zunamen der Engel, c) die Zunamen der vier ersten Khalifen, d) die Zunamen der Apostel, e) die Zunamen verschiedener anderer Personen, nebst den Benenmingen des Paradieses, p. 14—16.
- 3) Mit الأولى ("das erste Gemach") beginnt nun die eigentliche Haupteintheilung des Buches, die wiederum 4 أبواب und 4 عناء ("Seitengemächer") mit einem فناء ("Vorhalle") umfasst:
- von der himmlischen Welt في العالم العلوي وآثاره \_ الباب ا und ihren Erscheinungen): in 24 مطلب (Sektionen) gethoilt, p. 18,
- " الياب (von der irdischen Welt); in a الياب (Sektionen) getheilt. p. 42:
- " في الأزمنة والأوقات الباب (von der Zeit und ihren Theilen); in 9 مثلب (Sektionen) getheilt, p. 44.
- t الباب (von den Elementen); in 4 مطلب الباب (Sektionen) getheilt, p. 64.

الشراب Ein Schlussenpitel behandelt alle den Begriffen الشراب (verschiedene Getränke) und السراب (Wasserdünste der Wäste) augehörigen Würter, p. 93, wonach die 4 Seitengemächer folgen:

- الراوية الراوية (von den durch Zusammenzichung gebildeten Wörtern), p. 101:
- لا تُغْرِد \_ البواوية Y (von den Dualen ohne Einzahl), p. 101:
  - (von den Sammelbegriffen), p. 104; في الكليات \_ الواوية ٣
  - الزاوية (von dem Gleichnisse), p. 107; ق المثل والتمثيل ــ الزاوية (von dem Gleichnisse), p. 107;

دناء (die Vorhalle) فناء وألقاب بعص البلاد (von den Zunamen verschiedener Oortlichkeiten). p. 109.

4) كَاتُجِرة الثانية (das zweite Gemach) behandelt Menschen, Genien und alle Geschöpfe der Erde, wie der Knittelvers angiebt: للانس والجن والأسعاد والدين والرحش والعليم والأسعاد والدول وكل ما فنوق وجنه الأرض تنظره في فني حبيرة بسراه خير معبود

Es ist in folgende 3 Capitel البراب getheilt:

ي الانس ــ الباب ) (von den Menschen), nur eine Lobpreisung des Menschen enthaltend, mit Hinweisung auf eine später folgende Behandlung, p. 116;

ا البياب على لا (von den Genien, ihrer Rangordnung und ihren Wohnorten), p. 115;

r بالباب ع (von allen Arten Thieren), p. 116.

Es tritt hier die gewähnliche alphabetische Ordnung ein indem jeder Buchstabe einen besonderen with z. B. 1, v, v, v, bildet; mit dem Artikel Light, die Schlange schliesst das Buch p. 175.

Wenn auch diese Anordnung des lexicalischen Stoffes, von der wir in der bekannten "mogaddimatu-l-edebi" von Zamachshari ein Alteres Beispiel haben, im Ganzen ausserst unbequem ist, und die Eintheilung des Buches, der eines arabischen Hauses entlehnt, nur als ein sonderbarer Einfall des Verfassers zu betrachten ist, werden doch wohl hie und da in diesem Sammelwerke, aus Alteren und neueren lexicalischen Arbeiten!) und hauptstehlich

<sup>1)</sup> Als Werke, die einer ühnlichen Realordnung folgen, nennt der Verfinser p. 10 not تعريفات الكثير الكليات الكثير المالية والمالية اللغائد الكثير المالية المالية المالية المالية المالية الكثير) vom Verfinser des المرتبع (في الكثير); mit grosser Selbstanfriedenhalt bemerkt er rücksichtlich dieses, dass er nach einer genauen Durchlesung nur 5 solche Austrücke gefunden habe, die in diesem Buche vergessen sind, nämtlich: المنتب المراكبة المرتب المنتب المراكبة المرتبة المرتبة المراكبة المرتبة المرتبة المراكبة المرتبة المرتبة

dem "muhltu-l-muhlti" des Butrus Bistâni ausgeschrieben, hrauchbare Beiträge zur arabischen Synomynik sich finden, wie er uns auch zahlreiche Proben der neueren arabischen Poesie mittheilt.

Wir finden z. B. unter den Wörtern La und La die grosse Menge verschiedener Synonymen und metaphorischer Umschreibungen augegeben, die Sojött's nach Ibn-Khālawaih angeführte Ansange zu bekräftigen scheint, dass die arab. Sprache 500 verschiedene Benennungen für einen Löwen und 200 für eine Schlauge bat. Im Betreff der Form dieses letzten Wortes La bemerkt der Verfasser, sonst wärtlich den muhitu-hnuhlt wiedergebend, dass das a nicht das weihliche Geschlecht, sondern die Einheit ausdrückt; wenn auch das Wort der Form nach weiblich sei, könne nach das natürliche Geschlecht durch die Form des hinzuzufügen-

den Adjectivs oder Beziehungswortes bostimmen, ב B. מגל כבו und und בנו dies ist eine mämliche oder weibliche Schlange dasselbe, was Butrus Biståni durch das Beispiel ausdrückt: فلان حيد

رَذَكُم فَيُغْرَف بالوصف

Die Nachschrift p. 175, in der der Verfasser nur die Mühe und Zeit beschreibt, die er als junger Autodidakt ohne schulgerechte Bildung auf ein Werk verwendet hat, das, wie wir gesehen haben, keinesweges Anspruch auf selbständige Studien machen kann, erregt jedoch unser sympathisches Gefühl, indem er ein Interesse für sein Vaterland und dessen Literatur zu Tage legt, das unter den jetzigen fast heillosen Zuständen des Orients bei einem Bekenner des Christenthuns, denn als solcher muss er doch wohl nach der Eusseren Form der Vorrede des Buches betrachtet werden, eine doppelte Anerkenmang verdient.

Der Prois des vorliegenden Heftes ist 8 Fr., der des ganzen

Werkes für Subscribenten 40 Fr.

Kopenhagen.

A. F. Mehrem

Ibn Ja'iš Commentar zu Zamachšari's Majassal. Auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft herausgegeben von Dr. G. Jahn. Dritter Heft. Viertes Heft. Leipzig, in Comm. bei P. A. Brockhaus. 1877. 1878. (Je 20 Bogen 4. Ladenpreis des Heftes 12 M., für Mitglieder der DMG. bei unmittelbarer Beziehung von der Commissionshandlung 8 M. Vgl. Bd. XXXI, S. 180—182.)

Die Jenaer Literaturzeitung sprach in Nr. 24 des laufenden

Jahrgunges S. 335 ein grosses Wort aus: "Das Studium des Arabischen steht noch genan auf demselben Fleck auf dem es der haurspaltende Sibawaih gelassen hat und ist also notto tausend Jahre hinter der modernen Sprachwissenschaft zurück". Hierauf eine etwas dunkel gehaltene Vorberverkündigung möglicherweise nicht mehr fernen Heils, die hier aus Hücksicht auf die Bescheidenheit eines geachteten Fachgenessen nicht wiederholt werden soll. Von der ihm zugesprochenen hohen Bestimmung, das Studium des Arabischen nach "netto" eintausendiährigem Stillstande wieder vom "Fleck" zu bringen, ist er selbst gewiss am meisten überrascht gewesen; aber auch manchen Andern mag ein leiser Zweifel angewandelt haben, ob gerade in diesem Falls nach dem arabischen Spruche "die Ahnung des Weisen" sich als "Weissagung" bewähren wird. Doch harren wir in Geduld ihrer Erfüllung, zu der vielleicht, wenn auch nicht ganz im Sinne des Schers, die in der Ueberschrift genamete directe Portsetzung der Arbeit des "Haarspaltenden" ebenfalls ein Scherflein beitragen wird. - eine Hoffnung, für deren Erwackung die Jen. L. Z. selbst durch Thurbecke's anerkennende Beurtheilung der drei ersten Hefte des Ibn Ja'ls in Nr. 43 flires vorigen Jahrganges sich, so zu sagen, mitverantwortlich gemacht hat. Die darin gelieferten Nachträge zur Berichtigung von Reductions- und Correcturverschen sind höchet dankenswerth; nur S. 322 Z. 13 und Lb S. 435 Z. 8 möchte ich in Schutz nehmen. Das erste, von قال يعيل, dem "Tremungsraben" عد gernfen, bedeutet: raste! feire! d. h. höre auf zu krächzen! mit Zurückgeben auf die arsprüngliche allgemeine Bedeutung, die auch bei Makkarl, H. S. PH Z. 22, hervortritt, we statt J. an schreiben ist (anerkannt von Dozy, Lettre, S. 260 Sp. 1 Z. 12): "wenn der Laurer feiert\* d. h. die Liebenden nicht belauert. Aus dem Feiern, der persönlichen Unthätigkeit, optwiekelt sich in der vierten und zehnten Form der Begriff der stichlichen Unwirksamkeit und Folgenlosigkeit in der Authabung eines Vertrags, der Vergebung eines Vergehens u. s. w. w. im Reime statt beine, ist nach dem 1. Stück meiner "Beiträge" S. 122 und 123 als feststehende scriptio

defectiva ebenfalls beizubehalten. - Zur Anzeige des zweiten Heftes in dieser Zeitschrift Bd. XXXI S. 180-182 sei hier, mit Uebergebung einiger leicht zurechtzurückender Vocale und Lesezuichen, als dort übersehen machgeliefert; S. 199 Z. 10 35; and wis, I mit Broch im Mufassal S. 19 Z. 15 und 16 nnd ابن weil das auf ابن nud ابن folgende Nomen kein Eigenname 181; S. Iv. Z. 13 Q. L. mit Broch S. ri Z. 3 L; S. rri Z. 11 L mit Broch S. t. Z. 3 and mit Jahn selbst S. TV Z. 2 13; S. 711 Z. 21 , L. mit Broch S. 77 Z. 1 , ohne , . -S. Jal Z. 23 ... I. Lies: keinem dieser stets im Vocativ stehnnden Nomina, الكعان المكعان , wird ein Adjectiv beigeordnet, ebenso wenig dem obenfalls immer als Vocativ gebranchten ..... - S. r.r Z. 16 und 17 ist wohl der Nominativ im Sinne des Commentators dem | der Handschriften vorzuziehen, da dieses عبر ضبيته nar an die Stelle des Z. 13 dem ganzen vorhergehenden Nominalsatze coordinirten tritt. Das im Gedankengehalte dem einfachen Verhalsatze عبر هربته عنده gleichstehende عبدا عند ويد ist ein Beispiel von zwei in einander geschobenen Nominalslitzen, von denen der untergeordnete zweite das Prüdicat des übergeordneten ersten ist. Dazu kommt, dass wenigstens in keiner der im Muf. S. re Z. 3 folg. aufgezählten Falle vorliegt, in welchen die Umgestaltung des Subjectsnominativs eines Nominalsatzes in den vorausgenommenen Objectsaccusativ eines Verbalsatzes den Vorzug verdient, so dass ... hier auch schon an und für sich an der ihm vorzugsweise zukommenden Stelle steht. - S. ra. Z. 20 verlangen Sinn und Sprachgebrauch meines Erachtens بدخيل statt des durch die Aufeinanderfolge von drei المخبل wegen der Stärke der المخبل wegen der Stärke der Verneinung durch das Hinzutreten von M, weil dieses auf eine Verneinung binweist\* d. h. weil dadurch, dass auf die den Begriff der Verneinung (des Gegentheils) in sieh tragende Beschwörungsdie auf eine vorbergebende Verneinung zurückweisende Exceptionspartikel M folgt, jener Begriff noch stärker hervorgehoben wird. - Im dritten Hefte: S. Pf. Z. 24 [4], Gr. ar. II, S. 495 § 899. Die meisten Handschriften luben allerdings رئي, aber durch eine sonderhare Umstellung erst an zweiter Stelle statt des Inf. abs. , Gerade bei den Passiven der Verba auf , und & kommt diese Verkürzung oft vor; s. ein undres Beispiel Jákút, II, S. 77° Z. 5, wo nach Wüstenfeld's eigener Berichtigung (V. S. 151 Z. 18) أَنْنَى st. الْغَنِي zu lesen ist. Er schrieb mir anf meine betreffende Anfrage: انفي Druckfehler al. افغي, wie die Handschriften haben. وتنى, er erachien, vertritt bei Dichtern hanfig die Stelle eines einfachen Ob oder die Erklarung des folgenden J auf dem Rande einer Handschrift durch er war für mich gleich leuchtenden (Regen spondenden): الأحلى Blitzen\*. - S. Fill Z. 18 ist statt Lee nach Muhit al-Muhit S. or Sp. 2 Z. 3 u. 5 xn lesen بدا ; denn man sagt nicht بداد من الشي und عن يوجيد ذلك الاسم ist eben die durch das von أي mgezogens , affirmirte, zum Lobe des Mannes dienende Libe, - 8. ١٩٠١ Z. 5 ويعطف , ا ويعطف, wie Broch in der 2. Ausg. des Mufassal S. o. Z. 18: man kann nicht ein im Verb. fin. selbst liegendes Subjectsprenomen und ein Accusativ- oder Genetivsuffix durch eine coordinirende Partikel mit einem vorhergehenden, wohl aber mit einem folgenden Substantivum oder Pronomen verbinden. sale würde bei des als namöglich darstellen. - S. fir Z. 9 J. I. in Uebereinstimmung mit den Z. 10-12 folgenden Perfecten الم يمكنه . - 8. ٢٤ ك. لم يمكنه الم الم يمكنه الم يمكنه الم يمكنه الم يمكنه الم يمكنه Passivum des in unsern Wörterbüchern fehlenden Le Ille er hat die Rede um etwas geschlungen, d. h., um in demgelben Bilde zu bleiben: er hat den Faden der Rede nicht bei irgend etwas abgerissen, sondern ihn um dasselbe herumgelegt, so dass es mitten in die Rede hinzingekommen ist. Das Medium davon steht Z. 15: (الكلام) عليد (سا was sich die Rede herumschlingt, d. h. was inmitten der fortlaufenden Rede Daher line Gegensatz zu line . - S. fox Z. 1 was man keunt, erkundet man nicht erst". Vgl. 8. 740 Z. 10 und 11, wo diesem Passivum der 1. Form sand, etwas Gekanntes, entspricht, wofür aber eine Handschrift das hesser zu معتب passende مستعد hat - Uebersehene Druckfehler im dritten Hefte sind ff a %. 19 مانخبر 18 والتخبر 18 والتخبر 18 والتخبر 19 St. Keen, woran sich Einiges derselben Art im vierten Hefte anschliessen mag, worauf mich grossentheils Herr Prof. Thorhecks aufmerksam gemacht hat. S. fat Z. 14 mile st. يالموثن . S. 19 Z. 19 للعظ (so scheinbar in einigen Abzügen) st الفظ المسك st المسك . S. ot Z. 1 الفظ st الفطال (der hier wesentliche Casusyocal ist erst beim Reimlruck weggefallen). S. off Z. 12 am Ende der Zeile) st. قبي . Z. 13 صوفد عاد صوفد الله على الله عل 22 ك المع على الخصر 14 ك 14 . 8. ملا 4. 22 المع على 1 . 8. ملا 4 . 22 المنحة على الله المنابع على 18 . 8 . مارث على الله على ا st. ياريع st. اول S T Z. 28 اول st. إدا Ansserdem habe ich für dasselbe Heft folgende Aenderungsvorschläge zu machen, beziehungsweise zu wiederholen: S. fac Z. 9 منتن قَبْتُهُم المُنافِع عِنْدُونَا مِنْدُونَا مِنْدُونَا عَالَمُ المُنافِعُ عَنْدُونَا مِنْدُونَا مِنْدُونِا مِنْدُونَا مِنْدُونِا مِنْدُونِا مِنْدُونَا مِنْدُونِا مِنْدُونِا مِنْدُونِا مِ in den von der Zusammenstellung mit منه منت gefordsrien Pansalformen - 8. fat Z. I , least gung des Widerspruchs zwischen dem Geschlechte von Jund dem des sich daranf zurückbeziehenden ن in امنيه , - 8. 14 ك. 11 ويغير المرابعة , المنيعة , المنابعة , المنابعة , wie Rödiger in seiner Ausgabe dieses Abschnittes; "da diese beiden Dinge, die Determination in den اسماء الافعال nnd die

Indetermination in den sich gegenseitig abstossen und ausschliessen, so können nicht beide zusammenkommen\*, d. h. ein kann nicht zugleich determinirt und indeterminirt, eine nicht zugleich indeterminist und determinist sein. müsste man wenigstens im Allgemeinen dieselbe Beziehung geben, wie dem نسماد الانعال zerfallt die السماد الانعال und die 🏎 sachgemäss in zwei verschiedene Gattungen, während 😂 die unter beiden begriffenen Einzelheiten in eine unterschiedslose Masse zusammenwirft. Das نبيا auf الحمل zu beziehen, verbietet der hier zwischen diesen und den Jeil der herrschende Gegensatz; auch ware es, hiervon abgesehen, so gefasst ein ziemlich miliseiger Zusatz, da jene togischen Gegensätze selbstverständlich nur in der gegliederten Rede zur Erscheinung kommen. Hatte der Vori, dies aber wirklich noch besonders agen wollen, so würde er diesen Begriff nicht durch das hier einen specialien Gegensatz bildende جنل, sondern durch das generelle كلام ansgedrückt الى الفاعل d h. البع haben. Z. 13 إلي الفاعل , l. mit den Handschriften hier vermöge einer Begriffserweiterung, wie auch anderswo, für das Verhalsubject überharpt, abgesehen von dem Unterschiede zwischen dem eigentlichen خصر, dem Subjecte des Activums, und dem لناتب الفاعل, dem Subjecte des Passivums. Das indeclinable Verbalnomen Hi erscheint in dem Verse Z. 7 als virtuell im Nominaliy stehendes Subject des Passiviums ..., in dem Verse Z. 16 aber als virtuell im Accusativ stehendes Object des Activums vielleicht geht der Aus : يُونِس لم يونس 21 ك. 8. 8. يونس 14 ك. 91 باعثوا druck مين in vielen Fällen so weit von seiner eigentlichen Bedeutung (weit fort ist Zeid!) ab, dass er ansdrückt, an einem Wiederkommen Zeid's musse man verzweifeln. Mit diesem Gebranche von Z vgt. Mnfassal S. 1 L Z. and Ibn Jats S. 200 Z. 3. - S. o. Z. 15 policy and Lieb, I nach dem Sprachgebrauche in der vierten Form teller und etelle, wie 8. or

Z. 5 und 8. ot ، Z. 24. — 8. ot ، Z. 18 مولفة , 1. مولفة , win 8. ot Z. 10. - 8. off Z. 8 2 1 1 2 1; ebenzo S. olo Z. 14 und Z. 23. Die Meinung. Xxi sei unser eine Art Spiel, wie Schaebspiel, Kartenspiel u. a. w., wouach auch Broch noch in der zweiten Ausgabe des Mufassal S. T. Z. 8 Lind schreibt, beruht anf einer Verwechselung der einen von den beiden Bedeutungen des Wortes توع Art: species nines concreten genus, نوع بالمان توع لجنس معنوى, rgónos, modus, wofür wir gewöhnlich Art und Weise sagen. Was die Grammatiker المم النوع nennen ist immer nur das zweite: eine species des durch das abstracte Verbalnomen, den Maşdar, in seiner eigentlichen Bedeutung bezeichneten gemus von Werden, Sein, Thun und Leiden; s. meine "Beitrüge" Stück 4. v. J. 1870, S. 284 und 295. Hiernach ist kiel nicht eine Art Spiel, sondern eine Art und Weise zu spielen, eine Verfahrungsweise heim Spielen, wie کٹیٹ nicht objectiv eine Schriftart, z. B. Nasht, Talik u. s. w., sondern subjectiv eine Art und Weise zu schreiben, gut oder sehlecht, schnell oder langsam, u. s. w. Hin Spiel oder eine Art Spiel im objectiven Sinne ist Line. Unglücklicherweise hat Freytag für diese Wortform unr die Bedoutungeu Ludus نرد ot غطرند appollatus und Homo, quocum luditur (schr. qui ludibrio habetur) angesetzt, die übrigen Bedeutungen und Anwendungen aber der Form zugetheilt, welche lediglich n. vicis ist: einmaliges Spielen. - S. ole Z. 12 ويقول لم nämlich ويقول durch , ويقول Verbindung dieses wi mit dem in den Accusativ gesetzten Eigennamen eines gesterbenen hochstehenden Mannes wurde ein (nuch dem türkischen Kamus dazu besonders angestellter) Kamelreiter beaustragt, dessen Tod rund herum anxusagen. Z. 14 اخرجوا, ا اخرجوا. Zamaháari mag mach der bei Lane gegebenen Er-

اخرجوا klarung wirklich das S. off Z. 8 im Texte stehende gemeint haben, aber sein Commentator hat, wie aus dem Zusatze الحربوا hervorgeht, mach einer andern Erklarung الحرب gelesen: "Kommt heraus, ihr Jungen, rum Spielen!" Vgl. S. st Z. 1 and 2 und meine "Beiträge" Stück 2. v. J. 1864, S. 288 Z. 17 folg. - S. ola Z. 4 يلتوون, L mit allen Handschriften ausser einer L. L. nach Sur. 3 V. 147, Hariri, 1. Ausg., S. to Z. 7 and S. col Z. 2. Ibn Jats gight abweichend von Zamahsarl dem jes die Bedeutung von jest, Infinitiv des gemeinsprachlichen , ziellos, auf's Ungawisse hin fortlaufen, besonders von Lenten, die aufs Gerathewohl auswandern, gemeinhin: in die Welt hineinlaufen; s. Muhit al-Muhit S. rica Sp. 1 Z. 11 und 10 v. u., Cuche S. v. Sp. 2 Z. 9 und 10; off in der Tausend und Einen Nacht Brest. Ausg., wie II, S. Fat Z. 2, S. F.o Z. 2. S. P. Z. 9, and so such awaimal bui Jakat, H. S. 9% Z. 14 und IV, S, ATT Z. 7, See zu lesen st. --- (x. V, S. 232 und S. 475, zu den bemerkten Stellen). - S. off Z. 23 ales al. 1. Kinsti, - S. off Z. 7 X sold ohne Tasdid zu schreiben; a. meine "Beiträge", Stück 4. v. J. 1870, S. 255 Z. 1 flg. - S. off . من طيب الشيء وحُسنه ١٠ من طيب الشيء وحسنه ١ ٪ Z. 9 . 1 . 1 Imper. von , enisprechend dem durch ; damit verbundenen Prohibitiv عَيْكُ كِي Z. 14 قلعته, ا. عَلَقَت اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ عَلَيْد اللهِ ا warun sich etwas knupft, woranf es sich bezieht, sein Gegenstand; elliptisch für مبتك به مشترك به الله مشترك به elliptisch für به متعلق به الله والتهام الله الله الله الله الله : hier der durch das indeterministe Verbalnomen ausgedrückte, für die Determination unempflagliche Verbalbegriff des Jussies ليفدى dessen Subject المعاربة وما والمدادة ist. Das Verbalnomen ist المتعلق, nümlich المتعلق بمعنى الغعل ا التعلق Verbum التعلق, der Begriff selbst, auf welchen sich das

Verbalnomen als auf seinen Gegenstand bezieht. - 8. of 1 Z. 9 يمني \_ مني \_ a: das weggelassene, aber durch die indeclinable Endning von بعد قبل u. s. w. begrifflich ersetzte مصاف اليد Das ist tier in diesem Nomen enthaltene Begriff bleibt für das Verständniss des Hörers nach der Weglassung des entsprechenden Wortes derselbe wie vorher. - S. of Z. 11 aic, . wio %. 8 and 9. عن الاصافة اليها oder عن النكية nămlich عنها .ا - 8. oo. Z. 17 true, L trans. weil die durch is ansgedrückte Zeit eine mit Ausschluss jeder andern genau bestimmte und eine vergangene Zeit ist\*, im Gegensatze zu der durch ist ausgedrückten. Das rachte Wort für diese individuelle Bestimmtheit ist معين, تعيين, wie Z. 12 uml 22; auch Z. 12 hat eine Handschrift statt des der andern das zu schwiche تبيين - 8. من "Z. 22 منا, لـ منا; allgemeiner Grundsatz: "die Häntigkeit des Gebranche fibt Einfluss auf die Formveränderung\*: so hat sie hier in sale den von der Logik geforderten Artikel in Wegfall gebracht, wobei aber trotz der in Folge davon eingetretenen Nunation die begriffliche Determination sich erhalten hat. - S. ما و كيتوفيا لا فيبتوفيا ك. Ein durch ingeleitetes Conjunctiv-Imperfectum ist hier ebense unmöglich wie S. من Z. 16 in فيجري, wefür nun lese بنيجري; das ب im folgenden بجبعد ist dies von يجرون regierte نبعمه sie gebrunchen den Plural : پنجرون جمعه soviel als بنجرون بجمعه dieser Wortclasse in einer Lautform, walche die Grundform des entsprechenden Singulars unverändert bewahrtt; denn ohne Zweifel ist statt صيغة واحدة, nach einer Privatmittheilung Herrn Prof. Thorbecke's an mich, zu lesen عنيغة واحده. - 8. مد 2. عنيغة واحده. L gal, worself sich dann das Suffix in Light Z. 9 zurfickmit folgendem بالم L in Uebereinstimmung

mit dem Vorhergebenden und Folgenden wie . - S. es. Z. 18 مرالعباحب المتسم فيد ، والتماحب المتسم فيد Z. 18 مرا es shhingig; der Sim: das syntaktische Regens des Zustandsaccusativs. - verstehe man darunter Diener oder junge Sohne. - îst & welches einerseits den Begriff des Seins als virtuellen Regens der Praeposition J., undererseits den im Suffixum anthaltenen nominellen Anknüpfungspunkt des Zustandsaccusativs (فو كال) vertritt. Dieser أفر كال ) uber ist nicht selbst der Regens nder ein Mitregens des Jo, sondern nur dessen Eler; der الله غامل في الله ist einzig und allein jener verbale Seinsbegriff. — 8. of V Z 3 many , L x 22 . V. 11 page , L page , win 8 st. Z. 6 und S. L. Z. 12 und 13. (Al-Kishl war ein kufischer Grammatiker.) - S. L. Z. 23 L. L. sine Berichtigung. auf deren Nothwendigkeit mich Prof. Thorbecke aufmerkaan gemacht hat S. 29 Z. 20 5 L , L , hach 3 Z. S. Augenscheinlich nimmt Ibn Jatis nicht wie einige andere Grammatiker als Grundform dieser Wortclasse Les an, so dass in der ersten Sylbe nur ein Ersatz für den ausgefallenen bomogenen dritten Stammoonsonanten , ware (s. Lane unter , und meine , Beitrage', Stück 4: S. 295); denn dann milaste diese Verwandlung ebenso wie der Eintritt des i in der ersten Sylbe von بنون u. dgl. für Ihn Ja'lé ein حربٌ من التكسير (Z. 22 und 28) sein. Es lst denmach anch S. 40 Z. 20 3 Li mad S. 47 Z. 1 5, zu lesen. in der والتخمس und خمس الم والتخمس und خَمِس in der Bedominng von خبس s Lane unter خبس . — 8. هجر خبس . — 8. هجر مافيات, ال صافيات. Wo ضغا and ihre Derivate sinander parallel gegenüber stehen, wie Makkari, I. S. fot Z. 9 und Bibl. ar. sic. S. Tay Z. 6 und 7, ist eine Verwechslung des letztern mit dem erstern nicht leicht möglich, wiewohl sie auch in diesem Falle

Makk, H, S. ari Z. 17 vorkommt (s. Additions et Corrections S. XXXIV 21 d. St.): desto gewöhnlicher ist sie anderswo, wie Hariri, t. Ausg., S. Fre im Comm. Z. 9 v. u., Makkarl, I. S. F.v. 1. Z. (s. Add. et Corr. S. CXII zu d. St.), II, S. vr Z. 2 (s. meine Textvorbesserungen u. s. w. in den Sitzungsberichten d. philokhist, Cl. d. Sächs, Ges. d. Wiss, v. J. 1869, S. 176 and d. St.). Dieterici's Mutanabhi S. 15, Z. 3 (berichtigt S. ADA zu d. St.) -S. W. Z. 11 seem jedenfalls zu wenig: wahrscheinlich in Folge einer bekannten häufigen Verwechslung aus Aus entstunden: In der That kommt, wenn man von den Muf. S. v. Z. 1-4 safgeführten eilf adjectivischen Pluralformen "Je und "Jet, tel und is für je eine rechnet, die Neumahl richtig heraus. -S. 77 2. 20 Land . Ibn Ja'li will Sibawaihi's erkillren. Plural des stets weiblichen ... Z. 19 kann es wegen seiner Vocalisation nicht sein; ebenso wenig, seiner weiblichen Endung wegen, Plural des stets manulichen , wohl aber kann man es für den nach hudailitischer Weise statt - gebildeten Plural der dem entsprechenden weiblichen Form sie halten. - Z 22 Xbelist, L Xbelist, mach der S. 177 Z. 3 und 4 davon gegebenen Erklärung, als حيل مقدر – mag der Satz, wie er im Verse steht, ein vollständiger Nominalsutz mit als Praedicat oder ein durch das تركب des Commentators, als aus dem Vorhergehenden beigebracht, zu vervollständigender Verbalsatz sein. Der Sinn bleibt derselbe: die (stati der gewöhnlichen materiellen Karawanengüter) mit Jazi n. s. w. beladenen Kamels ziehen hin zu ihnen (den Gepriesenen), - oder werden von ihren Reitern zu ihnen hingebracht, - um dort abgeladen zu werden. - S. 197 Z. 4 ist statt فيهم jedenfalls win im Verse المهم عن العام المهم المعام المهم المعام Schluss-, des vorhergehenden Wortes hat, wie so oft, das Anfangs-l von البيع verschlungen und aus dem sinnlosen البيع ist dann das singwidrige ... geworden.

Von den vorstahenden Aenderungsvorschlägen scheint mir wenigstens der grössere Theil unabweisbar; ausserdem aber finden sich an manchen Stellen grammatische Unregelmässigkeiten, stilistische Nachlässigkeiten, Anakoluthe a. s. w., von denen es fraglich ist, ob sie auf Rechnag des Verfassers oder der Abschrüher zu setzen sind. Herr Dr. Jahn ist im Allgemeinen mehr für die erste, ich für die zweite Annahme. Ueber Meinungsverschiedenheiten dieser Art und Achnliches wird der Commentar zu der vorliegenden Ausgabe ausführlich berichten und nach fortgesetzter Beobachtung ein endgiltiges Urtheil festzustellen suchen. Eine Reihe treffender Textberichtigungen zum vierten Hefte ist noch von Herrn Prof. Thorbecke zu erwarten; nachdem er dieselben privatim mir mitgetheilt hat, fühle ich mich gedrungen, ihn hier zu deren baldiger Veröffentlichung aufzufordern.

Fleischer.

# Namenregister 1).

| Bacthgen             | *515: | 666        | Nastin 349              | 547     | ESPE |
|----------------------|-------|------------|-------------------------|---------|------|
| Bickell              |       | 701        | Nöldeke: 145 157 331    | L. bad. | 687  |
| Blockmann (Nekralog) |       | 333        | Pott                    |         | 1    |
| Ehni                 |       | 166        | Salemann .              |         | 513  |
| Ethe                 |       | 645        | Sandrecald              |         | 225  |
| "Fall                |       | 334        | *Sechabi                |         | 545  |
| Flaisther 334        | 512   |            | Schlagintweit           |         | 049  |
| Franki               | -     | 133        | Schlottmann             |         | 253  |
| Fürst                |       | 297        | Schutt                  |         | 545  |
| *Geiger              | 200   | 533        | *Schrador               |         | 320  |
| Goldzilier           |       |            |                         |         |      |
|                      | - 7   | 668        | Schroeder (L)           |         | 177  |
| *Harlex (de)         | 1     | 303        | "Selim Auhürl           |         | 188  |
| Hillybraudi          |       | 248        | Soein                   |         | 在日沙  |
| Himly:               | 672   | 671        | Spiegul                 | 320     | 4116 |
| Holiamann            |       | 631        | Splita .                | 208     | 294  |
| Jarobi -             |       | 693        | Stickel                 |         | 241  |
| *Jahu                |       | 712        | Struck .                |         | 801  |
| Klatt                |       | 445        | Stranes and Torney (v.) |         | 502  |
| Krune                |       | 339        | Theorphansen (9.)       |         | 343  |
| Mehren               |       | THE        | Chie                    |         | 512  |
| Mordtmann (A D)      |       | -88        | Vámběre                 | net.    | *516 |
| Mardtmann J H        |       | 484        | Well (M.)               | 201     | 334  |
| Muller (A)           |       | 098        | A CONTRACTOR            |         | -    |
| THE STREET, NAME IN  |       | <b>新热热</b> |                         |         |      |

# Sachregister.

| Adar Guiloup                       | 496 | Hymnus, melkitischer         | 664  |
|------------------------------------|-----|------------------------------|------|
| Apotros .                          | 631 | Ind. Sprüche, an Böhtlingk's | 512  |
| Dhanapita                          | 445 | Inschrift v. Curpentras      | 252  |
| Farben Blan and Grin in Chines.    | 502 | -, persion aramidsche        | 292  |
| Gawatiki                           | 208 | Inschrifton, himjarische     | 484  |
| Handschriften, Indische, des Prof. |     | Kullichter                   | 157  |
| Jacobi                             | 693 | Kairo, Strassenpousis in     | 609  |
| - Jahns der K. Bibliothek an       |     | Kaste, estindische           | .049 |
| Berlin                             | 476 | kert                         | 143  |
| Howkrami                           | 294 | Machilumkali                 | 857  |

<sup>1) \*</sup> bezeichnet die Verfasser der recensirien Schriften.

| Mahabhirats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 631  | Ortilor                     | 14 979   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                             | 3.63     |
| Mülträyaul Samldtå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 177  | Ortonnuen, iraniaria        | 141      |
| Maltenische Mamlart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225  | Pohlevi-Sprache, mr         | 681      |
| Metrik des Arab. Hebr. a. Aram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202  | Pronumers, Indepermentedies | - 1      |
| — hebriibelie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 701  | Pseudo-Pianns               | 796      |
| Moses Alter des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 509  | Pudenules Geographie        | 294      |
| Mu'arrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2499 | luo                         | 707      |
| Mnfateal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 488  |                             | - N 10 E |
| Müens, pehlor arabische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511  | Wigreda 5, 2, 1-6           | 348      |
| Münnen, Ilteste mühammedan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89   | - 10, 85                    | 166      |
| Werthbez-febuungsu suf mu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - MA | Kishubhapuñeŭcika .         | 645      |
| hammedanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341  | Rússialinánu,               | 445      |
| - Pringestation der Sassaniden-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113  | Schanhapiel, Japanisches    | 用作       |
| Munikunde, and Pohievi- 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 687  | Schem hammophorasch         | 227      |
| Nisir Chusrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.45 | Turkomanen, Sprache der     | 387      |
| Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 979  | Verna 17 and 27             | 688      |
| A CARLO DE LA CARLO DEL CARLO DE LA CARLO DEL CARLO DE LA CARONDO DE LA CARLO | 100  |                             |          |



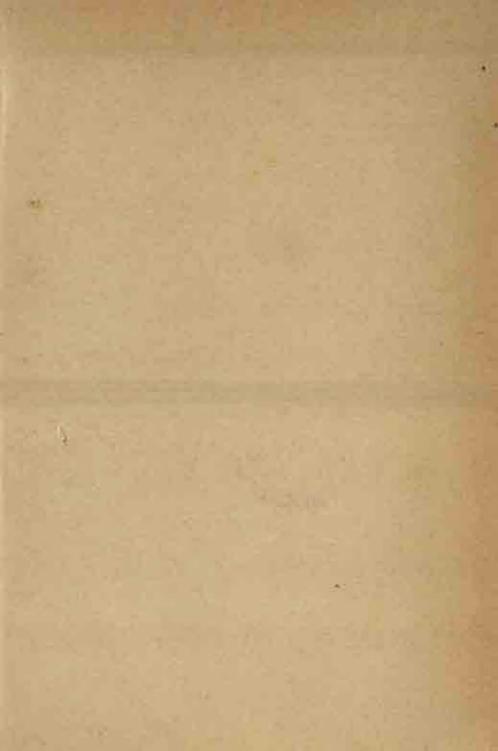

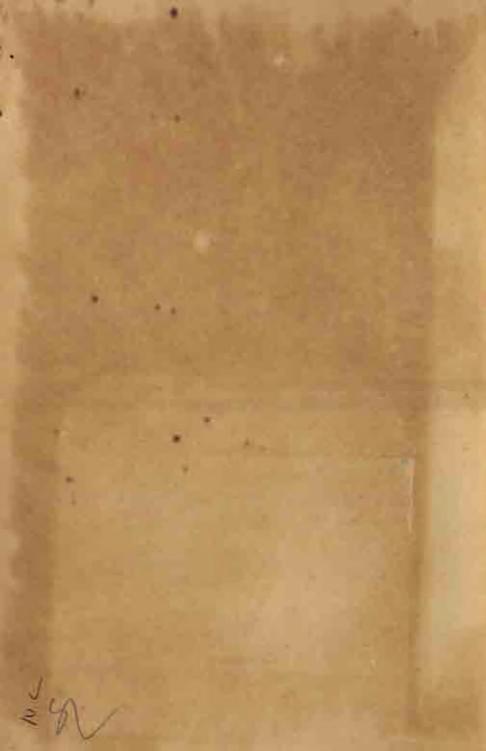

"A book that is shut is but a block"

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

B. S., FER. N. DELNI.